

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

| • |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | • |
|   | • | - |   |   |
|   | • |   |   |   |
| • |   | • |   |   |
|   |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   |
|   | • | • | - |   |
|   | • |   |   |   |
|   | • |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |

ı

. I

> . |

i

į

i

ı

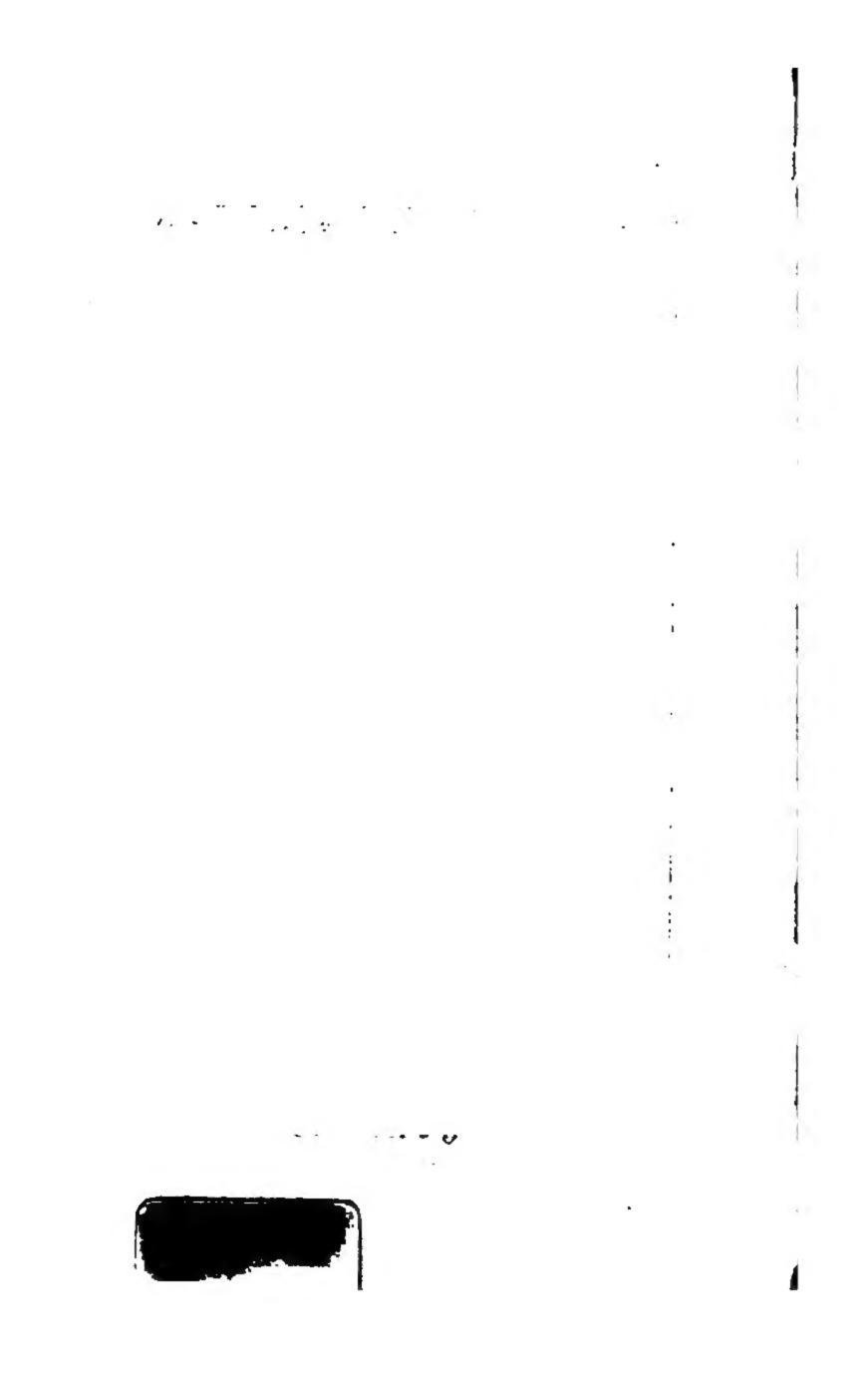

|   | • | • | • |  |
|---|---|---|---|--|
|   | • |   |   |  |
|   | • |   |   |  |
| • | • |   |   |  |
|   | • | • |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |

i

|  |  | • |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  | Ţ |

# Geschichte

der

# Stadt Pforzheim.

Bearbeitet von

Aloys Stolz, Pauptlehrer.

(Bis Seite 166 von August Allgaier, † 26. Dez. 1898.)

- --<del>--{>#<}-- -</del> --

Pforgheim.

Druck und Verlag des Städt. Tagblatts.
1901.

Jer 10.540.90.3

HARVARD COLLEGE LIRRARY
JUL 28 1906

MONTON OF THE PROJECTION

# Aus Fforzheims Vorzeit.

## Die ältefte Befdicte.

forzheims Urjprung verliert sich, wie das bei den meisten alten Städten der Fall ist, in der grauen Vorzeit. Johann Reuchlin, Pforzheims berühmtester Sohn, sührt die (Vründung seiner Vaterstadt zurück auf Phortys, einen angeblich nach dem Schwarzwalde verschlagenen Trojaner. Diese Annahme ist selbst-

verständlich in das Webiet der Sage zu verweisen.

Die ältesten Bewohner unserer Vegend waren, was als sicher gelten kann, die Markomannen. Diese germanische Bölkerschaft wurde kurz vor dem Beginn unserer Zeitrechnung von ihrem König Marbod aus ihren seitherigen, zwischen dem Rhein, der Donau und dem Main gelegenen Wohnsiken nach Böhmen geführt. In die durch die markomannische Auswanderung entvölkerten Gebiete zogen römische Kolonisten aus Gallien und Helvetien und bald kamen diese Gebiete selbst unter römische Verwaltung. Die Römer gründeten viele Niederlassungen und ließen sich namentlich zur Förderung des Handels und zu militärischen Zwecken den Bau von Straßen angelegen sein, wie ihre Herrschaft überhaupt in kultureller Beziehung von unleugbarem Borteil war.

Es wird angenommen, daß auf dem Platze der jetzigen Altstadt eine Römerstadt gestanden hat, welche sich aus einem ursprünglichen Standlager entwickelt haben mag. Zur Begründung hierfür wird von Psslüger u. a. angeführt, daß fast alle hier gemachten römischen Münzsunde aus der Altstadt stammen und diese auch der Fundort römischer Steindenkmäler und Inschristen sei. Auch der Name der Altstadt spreche für ihren römischen Ursprung. Wan habe überall da, wo der Name Altstadt vor komme, unter dieser Bezeichnung nicht sowohl den alten Teil einer Stadt, als vielmehr eine alte Stadt zu verstehen. Der Sprachgebrauch kenne keine Altstadt, sondern nur eine "alte Stadt". Außerdem werde noch in Urkunden des Wlittelalters die Altstadt

nie als Bestandteil Pforzheims aufgeführt, sondern immer als

"alte Stadt", gewissermaßen als ein Gemeinwesen für sich.

In seiner Schrift "Die Stadt Pforzheim und ihre Um gebung" spricht sich 3. Racher ebenfalls dahin aus, daß die Altstadt eine römische Niederlassung war. Hier habe sich der Uebergang der römischen Straße über die drei vereinigten Flüsse befunden, und da sich jeder römischen Station von Bedeutung eine Niederlassung von Gewerbetreibenden, Marketendern, Taglöhnern 2c. angeschlossen, so könne man mit Sicherheit annehmen, daß auch an der Stelle der Altstadt, namentlich zunächst der Uebergangsstätte, mehrere dieser Bevölkerung entsprechende (9ebäude gestanden. Diese waren, was Nacher aus Ausgrabungen an anderen Orten schließt, sehr einfach gebaut, hatten meist nur einen, 1 Meter unter den Boden reichenden kleinen Keller mit gemauerten Wänden, während der übrige Teil der Wohnung von Holz war. So sei es auch zu erklären, daß von solchen Hütten keine Ueberreste mehr in der Altstadt zu finden waren, da im Mittelalter neue Bauten dort errichtet wurden. Gine wichtige Station, wo man übernachten konnte und Borjpann für die Weiterreise bekam, sei jedenfalls die Altstadt gewesen, da sie die Mitte bildete zwischen der alten römischen Bäderstadt Baden und der Militärstation Cannstatt und an der großen Heerstraße zum Grenzwall lag.

Pforzheim war der Anotenpunkt einer größeren Anzahl von Römerstraßen, deren bedeutendste von Straßburg und Baden her über Ettlingen nach den römischen Riederlassungen am Neckar und an der Donau führte. Als weitere Straßen find zu nennen: eine Seitenstraße über Spielberg und Ittersbach gegen Birkenfeld, eine Seitenstraße über Nöttingen und Rönigsbach in den Kraichgau, eine Seitenstraße von Dietlingen nach Birken feld, eine Straße über Rieselbronn und Dürrn an den Reckar, eine Seitenstraße vom Tiergarten an den römischen Ruinen im Hagenschieß vorbei nach Deschelbronn, eine Straße von Baden und (Vernsbach her über Neuenbürg nach Pforzheim, eine Straße von Baden und Gernsbach her über den Tobel nach Pforzheim, eine Straße von Renhausen und Hohenwarth nach Pforzheim, eine Straße über Langenbrand und Salmbach nach Pforzheim, eine Straße über Eutingen an Riefern vorbei nach Illingen und Bietigheim, eine Straße von Pforzheim über den Wald nach Deichelbronn und eine Straße von Wurmberg nach Illingen. Anlage und Richtung dieser Straßen sind aus den teilweise noch

vorhandenen Ueberresten nachzuweisen.\*)

<sup>\*1 3</sup>m Gegensaß zu Pflüger halt Nacher nur eine Romerstraße, Die von Baden nach Cannstatt, fest, mahrend er die übrigen Straffen lediglich als Saumpiade bezeichnet.

Die Gegend von Pforzheim ist reich an römischen Alterstümern, die zu verschiedenen Zeiten gefunden wurden. Zu erwähnen sind außer Münzen insbesondere die Leugenzeiger (Weilensteine), (Vrabdenkmale, Altäre, Steinbilder 2c., hauptsächlich aber (Vebändeüberreste, die namentlich im Hagenschieß nachge wiesen und von Nacher eingehend beschrieben worden sind. Dies gilt insbesondere von dem ehemaligen römischen Zehnthof im Balddistritt Kanzler, über welchen hier einige Mitteilungen folgen sollen.

Gin römischer Zehnthof war die Wohnstätte eines Beteranen, welchem ein Stück des eroberten Landes zur Bebauung mit der Berpslichtung überlassen wurde, einen Ertragsteil (den zehnten Teil) an die Regierungsbehörde oder an die zunächst liegende Wilitärstation abzuliesern. Die Landwirtschaft, welche die Römer in ihrer Heimat wohl zu betreiben verstanden, wurde auch in den eroberten (Vebieten eingeführt, um die römischen Besatungen und Bewohner mit den nötigen Lebensmitteln versehen zu können.

Im Zehntlande wählten die Römer zur Anlage ihrer Höfe meist flache, durch höhere Berge geschützte, an einem kleinen Bach oder einer Duelle liegende Thaleinsattlungen mit fruchtbarem Biesengelände. Die Biehzucht war der wesentlichste Teil ihrer Landwirtschaft, während der Feldbau von mehr untergeordneterer Bedeutung war.

Das Eingangsthor zum Zehnthof im Hagenschieß (ein un regelmäßiges Viereck von 80, 86, 105 und 70 m Front, umgeben von einer 80 cm starken Mauer) liegt an der unteren Seite. Der Eingang ist flankiert durch einen an der östlichen Ede befindlichen Borbau von 10 m Länge und 8 m Breite. Das Wohngebäude liegt mehr der östlichen Seite zu und hat eine Längenausdehnung von 26 m bei einer Tiefe von ca. 20 m. Es lassen sich vier einzelne Wemächer unterscheiden, wovon eines mit heizbarer Ein richtung, d. h. mit Doppelboden, versehen war. Der auf der Südseite sich anschließende Hof ist 20 m lang und 10,5 m breit. Vor dem Wohngebäude stand ein anderes (Vebäude von 10 m Länge und 9 m Breite, mit 1 m starken Mauerwänden, welches vermutlich zu Rultuszwecken diente. Ein weiteres Gebäude, 23 m lang und 16 m breit, war wohl für die Diener und Etlaven der Herrichaft bestimmt. Dben an der Mauer waren die Stallungen für das Rindvich mit einem fleinen Anbau, der vielleicht ein Wärterhäuschen war. Bei der jüdöstlichen Ede finden wir wiederum die Grundmanern zweier Wohnräume nebst einer einen Hofraum einschließenden Maner, wo sich der Brunnen und jedenfalls ein lleiner Teich befand. Die Römer pflegten mit Borliebe die geflügelten Haustiere und an dieser Stelle wird wohl der We flügelhof gewesen sein und in den beiden anstoßenden Räumen die Wascherei, die Bäckerei und die Mahlmühle, d. h. der Ort, wo mittels der Handmühle das Wehl bereitet wurde.

Der interessanteste und noch am besten erhaltene Bau der Zehnthofanlage ist das kleine Bad nördlich des Wohngebäudes. Die Kleinheit der einzelnen Gemächer läßt den Schluß zu, daß das Bad nur von der herrschaftlichen Familie benutt wurde.

Großherzog Leopold hat den eben beschriebenen Zehnthof im Jahre 1834 ausgraben lassen, wobei aber versäumt wurde, einen genauen Grundplan der Ruinen aufzunehmen. 1882 wurde unter Leitung von Direktor Waag in Pforzheim nochmals eine Ausgrabung vorgenommen und dem erwähnten Mangel abgeholsen.

In der Umgebung Pforzheims ist weiter anzusühren der Zehnthof im Stockbrunnenthal, dessen kleines Bad ebenfalls von Direktor Waag ausgegraben und genau festgestellt wurde. Ein anderer Zehnthof liegt nach Nacher's Bersicherung auf Rieselbronner Gemarkung, dicht an der württembergischen Grenze.

Der Hagenschieß birgt außer dem Zehnthof im Ranzler eine größere Anzahl römischer Baureste, von welchen die noch sichtbaren Ruinen in den Walddistriften Schloßwald, Fohlenstall und Lettengefäll, sowie Wachthausreste beim Seehaus anzu führen sind.

Aus den Eisenschlacken, welche man bei römischen (Vebäude resten in der Rähe der Liebenecker Burgruine fand, hat man jogar geschlossen, daß die Römer die hier besindlichen Erzgänge

ichon gefannt und betrieben haben.

Der Name der Stadt Pforzheim wird hergeleitet von Porta, jo viel wie Thüre oder Pforte, was also Bezug haben würde auf Pforzheims Lage am Eingange des Schwarzwaldes. Mit geringer Lautveränderung und durch Anfügung der urdeutschen Silbe "hain" oder "heim", welche die Franken später mit Borliebe den Ortsnamen angliederten, dürfte aus Porta "Pforzheim" entstanden sein.

Die Römer wurden verdrängt von den Alemannen, welche die vorhandene römische Aultur zerstörten und wahrschein lich auch Pforzheim den Untergang brachten. Den Alemannen solgten die Franken in der Herrschaft über unsere Wegend. Durch sie wurde das Christentum bei uns eingesührt, welches die rohen Sitten einer rohen Zeit milderte und einer neuen Aultur die Wege ebnete.

# Pforzheim im Aittelaster.

## Die Stadt in ihren Anfängen.

Prinndliche Rachweise über die Entstehung des heutigen Pforzheims sind nicht vorhanden. Gothein meint, daß die Hohenstausen die Begründer des neben der Altstadt ent standenen neuen Pforzheims waren, welches 1185 zuerst als Stadt genannt wurde. Pflüger und Nacher bezeichnen die Grafen von Calw, welche einem eingewanderten fränkischen Geschlecht ent-

stammen, als die frühesten Herren von Pforzheim.

Den Fürsten war es damals darum zu thun, das städtearme rheinische Oberland mit befestigten Marktpläßen zu versehen, die zu Friedenszeiten den Verkehr sichern und zu Ariegszeiten seite Stüßpunkte bieten sollten. Dafür spricht auch die Anlage der Stadt, die um den großen Marktplaß sich gruppierend in ziemlicher Regelmäßigkeit erbaut worden ist. Sierher zogen bald die freien Geschlechter der Umgebung, die sich "Vürger von Pforzheim" nannten und die Patrizier bildeten. Sie standen unter dem allgemeinen Landrecht und übten durch Besehung des Schöppensinhls die Gerichtsbarkeit aus. Aus ihrer Mitte wurde vom Landesherrn der "Schultheiß" ernannt. Neben den freien Leuten waren in Pforzheim auch Leibeigene ansäßig, die zwar die öffentlichen Lasten mittragen mußten, aber kein aktives Bürger recht besäßen.

Unter der Herrschaft der (Brafen von Calw soll mit dem Bau der Schloßtirche begonnen worden sein, und zwar durch den (Brasen Adalbert, der 1037 urfundlich genannt wird. Auch die (Bründung des Pforzheimer Schlosses wird auf die

Grafen von Calw zurückgeführt.\*)

Bechiel durch verschiedene Hände. Es waren Besitzer kurze Zeit gemeinsam: das Haus Calw-Calw und Calw Eberstein, dann Calw-Calw und das Aloster Hirichau, hierauf wahrscheinlich wieder Calw allein, dann die Hohenstaufen und nach diesen die rheinischen Pfalzgrasen, von welchen es durch Heirat zu Ansang des 13. Jahrhunderts an Baden kam. Da an den Burgen in jedem

Nach den Grafen von Calw gelangten die Grafen von Eberstein in den Besit Pforzheims; um 1085 ging das selbe an das Aloster Hirschau über, welches noch dis zum Jöhrigen Krieg in der Altstadt bei der früheren Rifolausfapelle einen Hof, Kapellenhof genannt, eigen hatte. Im 12. Jahrhundert gehörte Pforzheim den Herzog og en von Schwaben und später den Landgrafen bei Rhein. Wit der Zeit wuchs Pforzheim zu einer Stadt heran, die bereits mit Wauern und Gräben umgeben war und städtische Einrichtungen hatte.\*) Schon im 12. Jahrhundert besand sich ein Ronnenkloster in Pforzheim, und zwar nach urfundlichen Andeutungen in der Altstadt. An welchem Plaße es aber gestanden hat, läßt sich nicht bestimmen. Bewohnt war es von den Cisterzienserinnen.

Pforzheim fam in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts, vermutlich zwischen 1220 und 1227, an dasjenige fürstliche Haus, in dessen Besits es dis auf die Gegenwart fast ununterbrochen geblieben ist: nämlich an Baden. Hermann V., ein direkter Rachkomme Bertholds I., des Gründers des Hauses Zähringen, erhielt Pforzheim als Mitgist seiner Gemahlin Frmengard, welche eine Tochter des rheinischen Pfalzgrasen Heinrich war, der Pforzheim zulest beseisen hatte.\*\*) Hermann's Rachsolger, der thatkrästige Martgraf Rudolf I., welcher als der eigentliche Begründer des badischen Staates anzuschen ist und von 1249 bis 1288 regierte, hatte seinen Bohnsitz teils zu Baden, teils zu Pforzheim. Ter Rame der Stadt wurde im 13. Jahrhundert "Phorzheim", auch "Phorzeim", ebenio "Phorzem" geschrieben; im solgenden Jahrhundert kam neben dem "Ph" das "Pi" immer häussiger in Anwendung. Tas Stadtsiegel jener Zeit, welches

Jahrhundert viel geändert und umgebant wurde, so ist es äußerst ichwer seitzustellen, wie weit der Ausban von Schloß, Mirche und Stadt unter den einzelnen Besißern fortgeschritten ist. So viel wird aber nach Racher als sest angenommen werden dürsen, daß bei dem Uebergang Piorzheims an das Haus Baden das Schloß in der Hauptsache und die Mirche in ihrer ursprünglichen steinen Anlage sertig gewesen sind. Beim Ban der Schloßsirche dürste wohl das Aloster Hirichau in hervorragender Weise beteiligt geweien sein. Minthologische Berzierungen an dem Portal und an den Gesimien und Einsassungen desielben weisen auf die Mithitse der Bandutte des Hirchauer Mosters hin. Die Airche war langere Zeit erheblich steiner als jest. Ern 1460 wurde sie durch den Warsgrafen Karl II. durch den Andan des hohen Chores weientlich vergrößert. Sein Sohn Christof singte 1487 die nordliche größere Seitenfavelte an und des lesteren Sohn Ernst ließ die Familiengrust unter dem Chore erbanen.

Gine Beichreibung der alten Stadt, die ja bis zum orleans'ichen Ariege ihr charafteristisches Aussehen behielt, erfolgt vor der Schilderung dieses Zeitabichnittes.

<sup>\*\*</sup> Frmengard stiftete 1245 zum Seelenheit ihres 1242 verstorbenen Gatten das Moster Lichtenthal.

sich an vielen Urtunden vorfindet, ist rund, hat in seiner Mitte einen dreieckigen gewöldten Schild mit dem badischen Schrägbalten und trägt die Umschrift "SIGILLUM CIVIVM IN PHORZHEIN", d. h. Siegel der Bürger in Pforzheim.

Acitestes Stadtsiegel. Das erstemal 1256 an einer Herrenalber Riosternefunde aufgesunden.

## Innere Berhaltniffe.

Bas die inneren Verhältuise Pforzheims im 13. Jahrhundert anbelangt, is läßt sich über diese wenig berichten, da die Urtunden nur ipärlichen Aussichluß geben. Der Stadt stand ein vom Markgrasen ernaunter Schultheiß vor. Genannt als isleher wird zuese Erlewin Liebener Sein Rachfolger waren die Schultheißen Friedrich und Heinrich von Steimar. Unter des letzteren Verwaltung wurden bereits zwölf Bürger als Geschworene ober, wenn man so will, als Stadträte gewahlt. Zu dem schon erwähnten Ronnenkloster kamen im Laufe des 13. Jahr hunderts noch einige weitere Möster: für die Dominikaner innen sauf dem Platze der jetzigen Heil und Pstegeanstalt, für die Dominikaner (beim Schulplage) und sür die Franzisstaner sauf dem Platze der Laubstummenanstalt). Auch eine "Nirche zu Pforzheim", womit vermutlich die Altstadter Rirche gemeint ist, wird angesührt, ebenso die St. Ritolaus

tapelle in der Altstadt. Die geistlichen Güter besaßen Freiheit von Abgaben und Dienstlasten, was von der Pforzheimer Bürger schaft um so unangenehmer empfunden wurde, als die Gemeinde lasten und auch die persönlichen Leistungen auf das Grundeigentum gelegt waren. 1344 wurde das Patronatrecht über die Pforzheimer Kirchen - Muttertirche von St. Martin (Altstadt) und Filialfirche von St. Michael (Schloßtirche) — mit allen Rechten und Rußungen an das Kloster Lichtenthal vergeben. (Die Schloßtirche war abhängig von der Altstädter Kirche. Auch später, als ersterer vom Bischof von Speier eine selbständigere Stellung eingeräumt wurde, blieb ihren Pfarrern das Recht der Taufe und der Verfündigung geistlicher Anordnungen vorenthalten.)

Im 14. Jahrhundert entstanden in Pforzheim noch einige andere Klöster und Stiftungen, so ein August inerkloster, dessen Standort sich nicht mehr ermitteln läßt; ein weiteres August inerkloster, das sich am Waisenhausplatz befunden haben soll; ein Beguinenhaus (d. h. ein Haus für solche Personen, welche sich ohne (Velübde und Beobachtung von Ordensregeln zu Uebungen der Andacht und zu Wohlthätigkeitszwecken vereinigten); serner in der Brötinger Vorstadt das Hospitalhaus des heiligen (Veistes, ein Siechenspital vor dem Tränkthor und das St. (Veorgenstift auf einer Anhöhe vor der Auer Vorstadt.

Der Pforzheimer Marktplaß, welcher vermutlich von jeher dieselbe Gestalt wie jest gehabt hat, was einen ganz praktischen Sinn bei Anlage der Stadt bewies, wird bereits 1336 erwähnt. Wir erfahren bei dieser Gelegenheit auch, daß das Aloster Herrenalb unten am Markt ein Steinhaus (wohl das jest Aug. Rapser gehörige) mit einer Hofftatt besaß. Die ausdrückliche Bezeichnung "Steinhaus" berechtigt zu der Annahme, daß steinerne Häuser damals noch eine Seltenheit waren und die meisten Webände wohl aus Fachwert bestanden. Bon den damaligen Straßen der Stadt werden genannt: die Brötzinger Wasse, eine Fischer gaffe und die Brunnengaffe. Gepflastert waren die Straßen der Stadt noch nicht, denn diese Gepflogenheit kam erst im 15. Jahrhundert auf. Eines "Tränkthores" wird 1322 ge dacht und des "Altstädter Thores" in einer Urfunde von 1389. Auch des Meßelgrabens und der anstoßenden Bleich wiese geschieht frühe schon Erwähnung. Die Auer Brücke wird als "steynin Brucken" 1365 erstmals erwähnt, die Alt städter Brücke 1383. Eine Berbindung zwischen beiden Fluß ufern hat an letterer Stelle jedenfalls aber schon lange vorher Von Mühlen werden aufgeführt die "Boglerin Mühle" und die "Pfriemenmühle". Mit ersterer dürste die Dbermühle, später auch Zwingelmühle geheißen, und mit letterer die Ronnenmühle gemeint sein. Wohl von Anfang an ist die

vorhandene Wasserkraft zu Mühlen und kleinen industriellen Betrieben verwendet worden.

Ueber das Erwerbsleben ist nicht viel zu melden. Die verschiedenen Sandwerke, wie Weber, Färber, Schmiede, Jimmerleute, Bäcker usw. waren vorhanden und wohl auch schon zunftgemäß organisiert; auch Fischer und Weingärtner werden genannt. Das Floßwesen scheint frühe schon von Bedeutung gewesen zu sein, denn bereits 1342 wurde zwischen Baden, Württem berg und Seilbronn ein Flößerei Vertrag abgeschlossen. Jedenfalls war Pforzheim schon wegen seiner günstigen Lage an der Vereinigung von drei Flüssen ein Sauptplat für die Flößerei und haben viele seiner Vewohner mittels und unmittelbar ihren Unterhalt durch diese gefunden. Es sind Beweise dafür vorhanden, daß die Pforzheimer Flößerei gegen Ende des 14. Jahrhunderts ihr (Veschäft die nach Wainz ausgedehnt hatte.

Die Flößerzunft war eine angesehene Wilde und hatte mancherlei Vorrechte. So durfte sie am sog. Wärzenmarkt mit Wassen und Musik aufziehen und die Bewachung der Stadt

übernehmen.

Wie bemerkt, dürften frühe ichon die Gewerke zunftgemäß organisiert gewesen sein, wie ja auch in den alten Reichsstädten und fürstlichen Residenzen die Zünfte noch eine andere Bedeutung hatten und einen militärischen Charafter trugen. Sie stellten zur Verteidigung der Stadt die nötige Mannschaft, die sich auch zu Friedenszeiten fleißig in den Waffen übte. In Pforzheim war es in der ersten Zeit der Lindenplaß, den die Armbrustschüßen benüßten. Später wurde das Schießhaus vor die Brößinger Vorstadt verlegt.

Was die damaligen (Veldverhältnisse betrifft, so wurde meistens nach Pfunden gerechnet. Ein "Pfund Heller" zählte 20 Schilling und ein Schilling hatte 12 Heller. Somit waren 240 Heller ein Pfund, nach unserem jetzigen (Velde etwa 9 Wt. 50 Pfg. Der Vert des Pfundes verminderte sich aber später um ein ganzes Drittel. Zu Ansang des 15. Jahrhunderts wurden bezahlt: für ein Walter Korn 4 5 Schillinge (Mt. 1.40 bis Mt. 1.70), eine Ohn Wein 10 Schillinge (Mt. 3.50), einen Hammel oder ein Schaf  $4^{1}/2$  Schillinge (Mt. 1.55), für zwei Kühe und ein Kalb 5 Pfund (Mt. 35) usw. usw.

Als vornehme Pforzheimer (Veschlechter werden bezeichnet: die Liebener, Weiß, Roth, Hopf, Imhof, Legel, Rappen herr, Steimar, Flad, (Voldelin, (Voßlein oder (Vößlin, Wels, Rümelin und Durlach. Aus der Bürgerschaft werden u. a. genannt: im 14. Jahrhundert: (Veßin, Ries, Hefer, Künlin, Wolff, Wortwin, Heinzlin, Seifried, Voltmar, Albrecht, Verchthold und Jurn; im 15. Jahrhundert: Vauer, Fink, (Verwig, (Voß,

Rayser, Riefer, Roch, Rommerell, Künlin, Lut, Mäulin, Maler, Müller, Sattler, Schäfer, Schneider, Siegelin, Ungerer, Wagner, Weber und Wildersinn, also Namen, die sich teilweise bis auf unsere Zeit erhalten haben.

Bei der nach dem 1288 erfolgten Tode Rudolf's I. vor genommenen Teilung der Markgrafichaft unter seine vier Söhne kam Pforzheim an Hermann VII. und ging von diesem auf dessen Sohn Rudolf IV. über, der unsere Stadt zu seiner Residenz wählte und den Ramen "Herr von Pforzheim" führte. Sein Sohn Rudolf V. starb 1361 zu Pforzheim finderlos, weshalb sämtliche badische Lande unter dem Sohne des älteren Bruders des Berstorbenen, Rudolf VI., wieder vereinigt wurden. In dem Lehensbrief, welchen Kaiser Karl IV. im Jahre 1362 dem lektgenannten Rudolf ausstellte, ist zum erstenmale offizielt von einem "Fürstentum der Markgrafschaft Baden" die Rede. Der Kaiser verlieh auch Rudolf die Freiheit, für sich und seine Nachkommen in der Stadt Pforzheim von Wein und Getreide ein Umgeld zu erheben.

Rachfolger Rudolf's VI. in der Markgrafschaft waren der Reihe nach: Bernhard I., der oft in Pforzheim Hof hielt, Jakob I. und Rarl I Den letteren kennt die Weschichte als unruhigen Ropf, der sich gerne in Händel mischte, auch wenn sie ihn nichts angingen. So geriet er 1462 in Gemeinschaft mit seinem Bruder, dem Bischof Georg von Met, und dem Grafen Ulrich von Württemberg wegen der Besetzung des erzbischöflichen Stuhles in Mainz in einen Krieg mit dem Kurfürsten Friedrich von der Pfalz, der aber für ihn und seine Berbündeten einen üblen Ausgang nahm. Nachdem schon im Februar 1462 der "boje Frip" in die Markgrafichaft eingefallen und bis Pforzheim vorgedrungen war, woselbst er mehrere Dörser verbrannte und das Remchinger Thal verheerte, vereinigten sich am 25. Juni die Berbündeten bei Pforzheim und unternahmen von hier einen Verwüstungszug in die Pfalz. Aber schon am 31. Juni wurden sie von den Pfälzern bei Seckenheim (zwischen Heidelberg und Mannheim) geichlagen, wobei auch die drei verbündeten Fürsten in Gefangenschaft gerieten. Um seine Freiheit wieder zu erlangen, mußte Markgraf Karl schweres Loiegeld bezahlen und sogar einen Teil seines Landes an den siegreichen Wegner abtreten. Die Stadt Pforzheim wurde zu einem pfälzischen Lehen gemacht und hierbei bestimmt, daß dieses nur gegen Bezahlung von 40,000 fl. follte aufgesagt werden können. Prorzheim wurde erst unter der Regierung Karl Friedrichs im Jahre 1740 von der pfälzischen Leheushoheit befreit.)

Pforzheim hatte sich seitens der Markgrasen mancherlei Bergünstigungen zu erfreuen, genoß aber wiederholt auch die Ehre, sich für kleinere und größere Anlehen derselben verbürgen oder ihnen Tarlehen in barem (Velde machen zu dürsen. Tadurch kam die Stadt, die selbst mehr als einmal gezwungen war, Weld aufzunehmen, häusig in Verlegenheit, und die auf solche Beise entstandenen Schulden, zu denen später noch verschiedene andere kamen, lasteten schwer auf dem (Vemeinwesen und wurden namentlich im 17. Jahrhundert, wo kaum die Zinsen bezahlt werden konnten, immer größer und drückender.

Heit charafteristische (Veschichte eingeschaltet werden.

Unter den zahlreichen Adeligen, die in der zweiten Sälfte des Mittelalters zu verschiedenen Zeiten in Pforzheim lebten (wir nennen hier die Remchingen, Reipperg, Chingen, Roth, Sachjen heim, Leutrum, Flehingen, Rechler von Schwandorf, Wachinger, Schöner von Straubenhardt, Hertungshausen, (Bremp von Freuden itein, Enzberg, Sternfels, Schauenburg uiw.) befand sich auch im 11. Jahrhundert die Familie Tiefenau. Gin Glied dieser Familie, Heinrich von Tiefenau, stand am Schlusse des 14. Jahr hunderts in bedeutendem Anschen unter seinen Pforzheimer Standesgenoffen. Seines großen Reichtums wegen wurde er nur der "reiche Wöldlin" genannt. Dem damals regierenden Mark grafen Bernhar'. I., welcher öfter seinen Hof in Pforzheim hielt, stand (Böldlin so nahe, daß ihm der Markgraf wiederholt die Ehre des Anborgens erwies. Später fiel Göldlin in Ungnade, vermutlich als er jein (Veld wieder haben wollte, und der Mark graf ließ ihn als seinen Teind erklären, so daß der Ritter sich veranlaßt sah, aus dem Lande zu fliehen. Er stellte sich unter den Schutz des Grafen von Württemberg, der ihn zum Aerger Bernhard's gerne als seinen Lehensmann annahm.

Zwischen Baden und Wüttemberg sam es aus dieser und anderer Ursache zu Streitigkeiten, zu deren Schlichtung ein Schieds gericht nach Leonberg auf 8. September 1399 einberusen wurde. Bor diesem Gerichte flagte der Vertreter des Markgrasen von Baden über die Berletung der zwischen Württemberg und Baden geschlossen Verträge vonseiten des Grasen von Württemberg. Es heiße ausdrücklich in jenen Verträgen, daß die beiden Grasen einander behilslich sein müßten, wenn der eine oder der andere von ihnen mit irgend jemand in Feindschaft geraten sollte. Der württembergische Vertreter entgegnete, Gras Eberhard habe nicht die Absicht gehabt, die geschlossenen Verträge zu brechen; er habe allerdings zu seinem und seines Landes Nuten Beilstein an

Heinrich Göldlin versett und sich hierbei verpflichtet, ihm und den Seinigen gleichen Schutz angedeihen zu lassen, wie seinen übrigen Unterthanen. Die Absage sei aber zuerst von Baden erfolgt, und zwar nach der Bersetung Beilsteins an Göldlin. Zu einer Einigung kam es nicht. Es wurde eine neue Berhandlung auf den Mittwoch nach dem St. Andreastag nach Weilder stadt anberaumt, die ebenfalls resultatlos verlief. Erst auf einer 1402 in Baihingen stattgehabten Zusammenkunft wurde die einstimmige Entscheidung gefällt, daß Graf Eberhard von Württemberg dem Markgrafen Bernhard von Baden gegen Göldlin behilflich sein müsse.

Run war auch Tiefenau's Bleiben in Württemberg nicht mehr und er zog mit seiner Familie nach Zürich, woselbst er das Bürgerrecht erlangte und bald darauf zum ersten Bogt gewählt wurde.

(Göldlin hatte seinen Groll gegen den Markgrafen mit in das Schweizerland genommen. Zunächst war er auf Erlangung seines Guthabens bedacht. Wit Briefen und Urfunden versehen, begab er sich nach Heidelberg zum römischen König Ruprecht und stellte an diesen das Ersuchen, ihm zu seiner Forderung an Bern hard zu verhelfen, die nach einer Notiz im hiesigen Archive nicht weniger als 60,000 fl. betrug. Der Rönig war nicht abgeneigt, der Bitte zu willfahren und er berief den kaiserlichen Hauptmann von Limburg, um als Schiedsrichter in dieser Angelegenheit thätig zu sein. Tiefenau legte seine Urtunden vor. Der Markgraf erklärte sie für falsch und der Schenk von Limburg wagte nicht, eine bindende Entscheidung zu fällen. Um sich aus der Berlegenheit zu ziehen, sandte er die Urfunden des Tiefenauer an den Rönig, diesem das Urteil überlassend. Rönig Ruprecht rief seine Räte und Schriftverständigen zusammen, die ihr Gutachten über die Echtheit der Urfunden abgeben sollten. Sie erflärten lettere einstimmig für gefälscht, woraus freilich nicht geschlossen werden darf, daß dem so war. Die Richter glaubten aber dem regierenden Markgrafen Bernhard mehr, wie dem Züricher Bürger Tiesenau. Daß dieser (Veldforderungen an den Markgrafen zu machen hatte, ist außer Zweisel und geht auch aus einem späteren Vergleich hervor. Jedenfalls ist die Annahme, Tiefenau habe seine Forder ungen auf rein erdichtete Beweismittel gestützt, an und für sich schon unwahrscheinlich.

Heinrich von Tiefenau hatte einen Sohn gleichen Ramens, dem er mit seinem Vermögen auch die noch nicht aufgegebenen Ansprüche an den Markgrafen hinterließ. Der junge Heinrich erneuerte 1414 seine Forderungen an den Markgrafen und als sie ihm nicht gewährt wurden, kam es zu offener Fehde, da die Züricher sich ihres Mitbürgers annahmen. Doch wurde noch im gleichen Jahre am Donnerstag nach Ostern zwischen dem Mark-

grafen, Heinrich (Göldlin und den Zürichern "um Göldlins Frau und Rinder Guts willen" ein Bergleich geschlossen, der dem Hader ein Ende machte. Die Tiefenauer verhreiteten ihr (Beschlecht in Stadt und Land und gelangten innerhalb und außerhalb der Schweiz zu hohen Ehren. 1476 wurde einer der Ihrigen zum Bürgermeister von Zürich gewählt. Auch in späteren Zeiten war häufig noch von den Tiefenauern die Rede, und selbst in badischen Diensten haben sie wieder Berwendung gesunden.

Vänder wurde Pforzheim seiner Lage wegen häusig zu Zusammenstünsten gewählt, um gemeinschaftliche Verabredungen zu treffen und Pündnisse zu schließen, wie beispielsweise das gegen die Schlegler vom 18. Dezember 1395, oder um Streitigkeiten zu schlichten. Auch sonst hatte die Stadt wiederholt hohen Besuch. So weilten u. a. hier: 9. Dezember 1347 Kaiser Karl IV., 9. August 1418 Kaiser Sigmund, und 27. Juni 1473 Kaiser Friedrich III.

Unter Karl I. wurde 1460 die Umwandlung der Pfarrtirche zu St. Michael in ein Kollegiatstift (Vereinigung der Pfarrgeistlichkeit zu gemeinsamem Leben nach den kanonischen Regeln) vorgenommen, ebenso die in Verfall geratene Klosterzucht verbeisert und endlich eine lateinische Schule ins Leben gerusen. Johann Reuchlin hatte auf derselben zwischen 1460 und 1470 seine erste gelehrte Vildung erhalten. Nach dessen eigener Versicherung verdanten viele hervorragende Pforzheimer, deren Namen übrigens nicht erhalten sind, die (Vrundlage ihres Wissens ebenfalls dieser Schule. Unter den Zöglingen derselben besand sich von 1507 an bekanntlich auch Philipp Melanchthon, der (Vroßnesse Reuchlins.\*)

Rach der Schulordnung erhielt der Schulvorstand von der Stadt ein Unterrichtslofal, für welches er aber Ofen und Fenster selbst zu stellen hatte. Eine Besoldung bekam er nicht. Er mußte vielmehr seinen und seiner (Behilsen Unterhalt von den Schulgeldern seiner Zöglinge bestreiten. Das Schulgeld war genau den Vermögensverhältnissen angepaßt; aber selbst die Nermsten mußten wenigstens 50 Stück Eier oder 10 Pfg. geben.

Reuchlin hatte seiner Baterstadt Pforzheim schon ein Jahr vor seinem Tode seine reiche Bibliothet mit der Bestimmung vermacht, daß diese im Si Michaelsstift daselbst zu freiem Gebrauch aufgestellt werden sollte. Die Bibliothet wurde im dreißigjährigen Ariege nach Weilderstadt gestüchtet, von dort aber verschleppt. Der Rest derselben besindet sich in der Hosbibliothet zu Karlsruhe. Wie Roller in seiner Beschreibung der Stadt Pforzheim mitteilt, waren noch zu Ansang des 19. Jahrhunderts in der Schloßlirche das Ratheder und der Büchertasten Reuchlins zu sehen.

Alle hatten außerdem der Reihe nach im Winter ein Licht zur Frühichule mitzubringen und jeder Schüler täglich ein Scheit Holz zum Einheizen. Wenn ein Schüler das 14. Lebensjahr überschritten, war er verpflichtet, in die Hand des Schulvorstandes dem Markgrafen und der Stadt Trene zu geloben, den Lehrern Gehorsam zu versprechen und für alle seine Verpflichtungen die Pforzheimer Gerichtsbarkeit als zuständig anzuerkennen.

Wer die lateinische Schule in Pforzheim ins Leben gerufen hat und in welchem Jahre dies geschehen, ist unbekannt. Pflüger nimmt es für möglich an, daß ihre Vründung mit der des St. Michaelsstists zusammenhing, deren Veistliche wohl auch als

Lehrer thätig waren.

## Johann Reuchlin.

Der berühnteste Humanist seiner Zeit, der in gewissem Sinne auch als Vorfämpfer der Resormation bezeichnet werden kann, Johann Renchlin (griechisch Kapnion) war geboren am 22. Februar 1455 zu Pforzheim, wo sein Vater wahrscheinlich das Amt eines Verwalters des Alostergutes bei den Dominikanern inne hatte. (Eine Schwester Reuchlins heiratete, wie hier gleich bemerkt sein soll, den reichen und wohlunterrichteten Johann Reuter in Vretten und wurde die Großmutter des Resormators Philipp Welanchthon.)

Nachdem Reuchlin die lateinische Schule seiner Baterstadt besucht hatte, bezog er, noch nicht ganz 15 Jahre alt, die Uni versität Freiburg und betrieb philosophische Studien. 1473 begleitete er den Prinzen Friedrich von Baden nach Paris, wo er seine Studien sortsetzte und sich die Ansangsgründe des Griechischen aneignete. Das solgende Jahr begab sich der streb same Jüngling nach Baiel; hier vertieste er sich mit Hilse eines Griechen in das Studium der Sprache desselben und wurde 1477 Wagister. Während dieser Zeit gab er sein erstes Wert heraus, ein lateinisches Wörterbuch, welches eine große Anzahl von Auflagen erlebte.

Jum zweitenmale reiste Reuchlin 1477 nach Paris und setzte dort seine griechischen Studien sort. Seit 1478 studierte er in Orleans und Poitiers die Rechte und hielt daneben, wie schon in Basel, Vorleiungen über die lateinische und griechische Sprache. Auch arbeitete er eine griechische Grammatif aus. Ende 1481, als Lizentiat (d. h. als ein zu Vorleiungen Berechtigter) zurück getehrt, trat er in die Dienste Eberhards im Barte, nachdem er zuvor an der Tübinger Universitat als Privatdozent gewirst hatte. (In Tübingen verheiratete sich Reuchlin und lebte in glücklicher, wenn auch tinderloser Che.)

Graf Eberhard, der spätere erste württembergische Herzog, welcher wenige Jahre vorher die Hochschule zu Tübingen gegründet hatte und oft nach dort kam, wurde bald auf den jungen Gelehrten aufmerksam und faßte ein solches Vertrauen zu ihm, daß er ihn zu seinem täglichen Gesellschafter und Geheimschreiber machte. Reuchlin begleitete den (Vrafen Eberhard 1482 nach Italien und hielt in Rom vor dem Papst und seinen Kardinälen eine lateinische Rede, die bei den Zuhörern großes Staunen erregte. Rach der Rücklehr nahm er mit dem Hofe seinen Wohnsit in Stuttgart; 1484 wurde er Beisitzer des dortigen Hofgerichts und 1485 Anwalt des Dominikanerordens für ganz Deutschland. Mehrfach erfolgte auch seine Verwendung zu Gesandtschaften. So tam er 1490 zum zweitenmale nach Italien; 1492 reiste er mit Eberhard nach Linz, bei welchem Anlaß er vom Kaiser in den Adelstand erhoben wurde und den Titel eines Pfalzgrafen erhielt. Bald nach seiner Rücksehr nach Stuttgart erschien seine berühmte Schrift "Bom wunderthätigen Wort".

Mit Eberhards Nachfolger vertrug sich Reuchlin nicht gut. Terielbe stand unter dem Einfluß des gewissenlosen Dr. Holzinger, und Reuchlin zog es zum Leidwesen aller gutgesinnten Württem berger vor, 1496 in die Dienste des pfälzischen Kurfürsten zu treten. Dieser ernannte ihn 1497 zum kurfürstlichen Rat und Erzieher seiner Söhne und in dessen Auftrag unternahm Reuchlin 1498 ieine dritte Romreise, die ihm wiederum viele Anerkennung eintrug.

Schon im folgenden Jahre trat er jedoch in den württembergischen Staatsdienst zurück und wurde 1502 zum Mitglied des Richterfollegiums des schwäbischen Bundes in Tübingen gewählt, welches Amt er aber 1513 wieder niederlegte, um ganz seinen Studien zu leben. Daß er diese auch als Bundesrichter nicht versäumt hatte, zeigen verschiedene Schriften, die teilweise in Pforzheim (bei Anshelm) gedruckt wurden, so die 1505 erschienene Gelegenheitssichrift "Warumb die Juden so lang in ellend sind", und im folgenden Jahre das Lehrbuch "Ansangsgründe des Hebräischen", das geradezu bahnbrechend wirkte.

Bon Stuttgart aus ist Renchlin hin und wieder auch nach Pforzheim gekommen, woselbst die Schwester Renchlins, die Witwe des Johann Reuter in Bretten, nach dem Tode ihres Mannes Wohnung genommen hatte. Ihr Entel Philipp Schwarzerd besuchte die Pforzheimer lateinische Schule und sein (Broßoheim Reuchlin soll sich sehr für die Fortschritte des aufgeweckten Knaben interessiert haben. Wie die Ueberlieserung zu berichten weiß, wurde Reuchlin einmal bei seiner Anwesenheit in Pforzheim von den gerade versammelten (Beistlichen des Pforzheimer Landsapitels zu einem (Bastmahl geladen. Nach Beendigung desselben trat sein Schwesterenkel Philipp mit einigen Mitschülern vor die Gäste und

führte eine lateinische Komödie auf, welche Reuchlin damals herausgegeben hatte. Bei dieser Gelegenheit wandelte Reuchlin, der Sitte der Gelehrten jener Zeit entsprechend, den Namen Schwarzerd in "Welanchthon" um.

Die Vielseitigkeit und Neuheit seines Wissens und die Lauterkeit seines Charakters machten Reuchlin zum Haupte des deutschen Humanismus. Als solches erschien er besonders in dem Streite mit den Dominikanern zu Köln, in welchen er verwickelt wurde, als er auf Weisung des Raisers im Jahre 1510 ein (Butachten abgegeben hatte, das sich gegen die von dem getauften Juden Pfefferkorn in Köln gestellte Forderung, den Juden ihre Bücher wegzunehmen und zu verbrennen, mit aller Entschiedenheit wendete. Bald beteiligte sich die ganze gebildete Welt an diesem Streite, der übrigens alle Humanisten auf Reuchlins Seite vereinigte. Auf die gegen ihn gerichtete Schrift "Handspiegel" antwortete er mit dem "Augenspiegel", worin er sich fräftig seiner Haut wehrte. Seine Widersacher strengten einen Prozeß gegen ihn an, in welchem aber 1514 der Bischof von Speyer zu Bunften Reuchlins entschied. Die hiergegen nach Rom erhobene Berufung führte 1520 zwar einen ungünstigen Bescheid für Reuchlin herbei, der diesem jedoch keinen weiteren Rachteil brachte.

Infolge der zwischen Herzog Ulrich von Württemberg und dem schwädischen Bunde ausgebrochenen Kämpfe ging Reuchlin 1519\*) nach Ingolstadt und lehrte an der dortigen Universität (Briechisch und Hebräisch. Doch kehrte er schon 1521 wieder nach Württemberg zurück und erhielt einen Ruf als Prosessor der griechischen und hebräischen Sprache nach Tübingen. Schon länger kränklich und körperlich nicht mehr widerstandsfähig, erlag Reuchlin aber am 30. Inni 1522 einem bösartigen Fieder, gegen welches er vergeblich im Bade Liedenzell Heilung gesucht hatte. Auf dem Lazareitsirchhose in Stuttgart ruhen die sterblichen Ueberreste des großen Gelehrten.

Reuchlin hat sich als erster Lehrer des Griechischen in Tentschland verdient gemacht. Er behielt die neugriechische Aussprache bei, die nachher im Gegensatz zu der des Erasmus die Reuchlinsche genannt wurde. Das Hebräische hat vor ihm kein Humanist gelehrt. Er selbst hat es auch erst im Mannesalter mühsam von einem Inden gelernt, und zwar von dem kaiserlichen Leibarzt Loans, welchen er während seines Ausenthaltes in Linzkennen gelernt hatte. Der Resormation hat sich Reuchlin niemals ausdrücklich angeschlossen, obgleich er Welanchthon nahestand und auch mit Luther Leziehungen unterhielt. Schließlich hat er sich sogar gegen Luther erklärt, was Hutten zu einem Fehdebrief veranlaßte.

<sup>\*)</sup> Richt 1509, wie Pflüger angiebt.

In seinem Werte "Geschichte der deutschen Reformation" urteilt Dr. Friedrich v. Bezold folgendermaßen über Reuchlin und den "Judenstreit":

Reuchlin war tein Poet, obwohl er gelegentlich ein paar lateinische Komödien verfaßt hat. Nicht die Schönheit, sondern nur die Wahrheit lag ihm am Herzen. Jede einseitige Kultur der schönen Wissenschaft war ihm ein Aergernis. Er erklärte einmal, verhüten zu wollen, "daß die heilige Schrift ganz verloren gehe und unfere Seelen über bem reizenden Bejang jener Sirenen, denen taum ein Uhises widerstehen könne, ins Berderben geraten." Was in ihm mächtig arbeitete, war eine Wiedergeburt des Christentums, wie sie den edelsten Beistern des italienischen Humanismus vorschwebte und sein Freund Agricola, der erste deutsche Platoniker, sie träumte. Er ging zurück bis zu den ehrwürdigsten Quellen vorchristlicher Gotteserkenntnis, die er vor allem in der angeblich uralten jüdischen Geheimlehre, in der "Rabbalah", zu erkennen wähnte. Er blieb dabei zeitlebens ein treuer Sohn der Kirche, aber der einfache Glaube der Christen genügte ihm nicht. Diesem Drang nach Erkenntnis sollten seine hebräischen Studien dienen, und nun sah er sich auf seinem Lieblingsfeld, auf dem er wirklich bahnbrechend gearbeitet hatte, durch die hochmütige Borniertheit der kölnischen Dominikaner bedroht. Der ärgerliche Streit über die Bücher der Juden, welche Reuchlin als Mann der Wissenschaft vor Bernichtung zu schüßen juchte, führte den alternden Gelehrten in das ihm ungewohnte Getümmel des Kampfes. Man fann nicht sagen, daß er selbst in allen Wechselfällen des Streites seine Würde zu wahren ver standen hätte; aber die Bedeutung des Reuchlin ichen Handelns liegt weder in dem Gegenstand, noch in dem Berhalten der Hauptperson, sondern in dem großen (Begensatz ber Weltanschauung, der dabei erst deutlich zum Vorschein tam und die Männer der Regergerichte und Scheiterhaufen auf ber einen, die humanisten auf der andern Seite gleichsam in zwei unversöhnliche Heerlager ivaltete. --

Gins steht fest: Zeitgenossen und die Nachgeborenen sind einig darüber, daß Reuchlin zu den hervorragendsten Veistern zu zählen ist und seine Baterstadt Pforzheim hat alle Ursache, stolz auf ihren Sohn zu sein.

# Allgemeine Ritteilungen.

So unsicher die Landstraßen in früheren Jahrhunderten, insbesondere in der vorresormatorischen Zeit auch waren, so hatte sich doch Pforzheim eines lebhaften Verkehrs zu erfreuen. Mehrere Reichshauptstraßen treuzten die Stadt und letztere bildete

eine sehr einträgliche Zollstation für die Markgrafen. Um die Mitte des 15. Jahrhunderts bestanden in Pforzheim folgende Zollsätze: zu Wasser: 100 Hölzer oder Borden, groß oder flein, 8 Schilling Pfennig, gezimmertes Holz von 40' Länge und darunter 1 Pig. jedes Stück; zu Land: ein Wagen voll Eisen 14 Pig., Salz oder Wein 8 Pig., ein Karren voll Wein 2 Pig., eine Tonne Honig, Häring, Fische ec. 3 Pfg., ein Zentner Wachs 3 Pig., ein Karren voll Wildwert für Kürschner und Schuhmacher pro Pferd 15 Pfg., ein Wagen voll Tuchzeug für die Frankfurter Messe pro Pserd 3 Schilling Psennig, ein Wagen voll aus geführter Butter, Schmalz, Unschlitt 2c. pro Pferd 15 Pfg., ein Wagen voll Frucht in die Stadt 2 Pig., aus der Stadt 1 Heller, ein auf dem Biehmarkte gekauftes oder verkauftes Pferd 1 Pfg., ein durch die Stadt geführtes Pferd 2 Pig., ein Rind 2 Pfg., zwei Schweine 2 Pfg. usw. Außerdem bezog der Markgraf noch in Pforzheim: von 100 fl. Steuerkapital 1 Schilling, von je 15 Maß Wein 1 Maß, von jeder der 26 erblich verlichenen Metelbänke 10 Schilling Pfennig, sowie 9 Schilling Pfennig von der Metger Zunft, von jedem Bäcker 10 Schilling Pfennig, ebenso von der Bäcker Zunft 15 Schilling Pfennig, ferner Zinsen von der Walt und Delmühle, von drei Schleif und zwei Rupfermühlen, von der Sägmühle im Hagenschieß, ebenso von Weingärten, Häusern, Jahrmärkten 20., sowie von Wiesen. Wählzinsen mußten entrichtet werden: von der Wagmühle 39 Walter Mernen und 39 Malter Roggen jährlich, von der Spitalmühle ebensoviel, von der Mlostermühle 291/4 Malter Rernen und eben joviel Roggen, von der Pfriemen oder Ronnenmühle von beiden Fruchtiorten 26 Malter und von der Zwingelmühle ebenfalls 26 Malter. Der Herrschaft gehörten ferner jämtliche Frevel, d. h. die Erträgnisse aus den auferlegten Bußen; auch bejaß sie verschiedene Waldungen in der Gegend von Pforzheim, darunter auch den Hagenschieß, über welchen ein eigener Förster gesetzt war. Das Geleite der Kanstente und ihrer Waren bildete ebenso eine nicht unanschnliche Einnahmequelle. So wurde 1452 zwiichen dem Markgrafen Jatob und dem pfälzischen Murfürsten ein Ber trag dahin abgeschlossen, daß die Badener die Handelsleute von Piorzheim nach Bretten zu dem alten Galgen und auf der andern Straße zu der Ziegelhütte in Rintlingen, die Pfälzer sie aber von diesen beiden Puntten nach Pforzheim geleiten sollten.

In Piorzheim, als der wichtigsten Stadt der Markgrasschaft, war auch die fürstliche Münzstätte und schon 1413 wird als Münzmeister ein Jakob Pröglin erwähnt. Von anderen her vorragenden Perionen sind zu nennen: der geschiefte Holzichneider Iohannes Rern, der die Choritühle in der Suitstuche zu Baden verzerigt hat, und der Armbrustmacher Michael Arm

bruster, den Karl I. von allen Steuern, Frohnden und sonstigen Lasten befreite. Zuvor schon lebte als Sänger und Dichter "Weister Heinrich" hier. Nicht umsonst hat Reuchlin Pforz heim als eine "Zierde der Künstler und Hervorbringerin bedeutender

geistiger Aräfte" bezeichnet.

Bon Interesse sind die verschiedenen Bruderschaften, die im Laufe des 15. Jahrhunderts in Pforzheim unter den Angehörigen der verschiedenen Zünfte errichtet wurden. Das Handwerk hatte nämlich eine doppelte Innung oder Bereinigung: eine rechtliche, welche in der Zunftordnung enthalten war, und eine religiöse, die in der Bruderschaft zum Ausdruck fam. So wird 1423 eine Bruderschaft zwischen den Bäckerknechten und den Meistern und Pflegern des Siechenspitals zu Pforzheim erwähnt. Sie hatte den Zweck, die Pflege und Berforgung erfrankter ober arbeitsunfähiger Handwerks Angehörigen zu sichern. Bruderichaften bejaßen die Schneider, die Schuhmacher, die Limmerleute, die Weber, die Weingärtner niw. Auch unter der Bürgerichaft bestand eine allgemeine Bereinigung, welche "St. Matthiesen Bruderschaft" hieß. Das Vermögen aller dieser Bruderschaften wurde später zu einem allgemeinen Almosensond verichmolzen.

# Fforzheim unter Markgraf Christof.

## Die Städteerdunng.

u den besten Fürsten Badens ist Karls I. Sohn, Christof I., zu rechnen, der von 1475 1515 regierte. Er vergrößerte sein Land durch zahlreiche Erwerbungen und auch Pforzheim hat unter ihm einen so bedeutenden Aufschwung genommen, daß es sich wohl verlohnt, hierauf in einem besonderen Rapitel näher einzugehen.

Besonders wichtig ist die Städteordnung, welche der Wartgraf im Jahre 1491 Pforzheim verliehen hat. Sie bezweckte die Förderung der Freiheit, Sicherheit, Ruhe und Wohlsahrt der Bürgerschaft, nebenbei aber auch die Wahrung der landessürstlichen Interessen, indem durch die Aushebung der direkten Steuern und die Einführung der Verbrauchsacht eine nicht unerhebliche Vermehrung der Einnahmen des Markgrafen bewerfstelligt wurde.

Die neue Ordnung bestimmte, daß die Bewohner der Stadt Pforzheim samt ihren Vorstädten und der Altstadt "in fünftigen Zeiten und Tagen ewiglich" von Frohnden und Steuern ent bunden jein jollten; sie enthielt ferner die Zujage des Schutes der persönlichen Freiheit und des Eigentums, das Recht der Freizügigkeit und der ungehinderten Ausübung des Berufes, das Recht der Rupnießung des Gemeindegutes und einiger Gefälle, jowie unter gewissen Boraussekungen das Recht eigener Gerichts barkeit. Andere Bestimmungen galten dem herrschaftlichen Gerichts stand in Pforzheim, der Stadtbewachung, dem Thorichluß und der Bürgerannahme. Bezüglich der letteren war verordnet: "Ein jeglicher Fremder, der gen Pforzheim ziehen will, joll von unjerm Schultheißen angenommen werden und geben einen Schilling Pfennig der Stadt, einen Schilling Pfennig dem Schult heißen und einen Schilling Pfennig den Gebütteln." Die Unter fäufe wurden aufgehoben; auch erfolgte die Berminderung des Pfundzolles auf I Pfennig pro Bulden. Die Errichtung einer (Veldwechselanstalt, "allweg von einem Schultheißen mit jamt dem Bürgermeister zum höchsten verliehen", war auf Handel und

Wandel von vorteilhaftem Einfluß.

Daß der Markgraf bei der Neuordnung der städtischen Berhältnisse nicht zu turz kam, ist schon angedeutet worden. Die Herrschaft behielt sich vor die "Obrigkeit und Herrlichkeit", alle ihre Bülten, Zinjen, Renten und Gefälle, "wie jolches Alles auf uns kommen und wie es bisher ingehabt", ebenjo im Notfalle die Auferlegung einer Ariegssteuer, sowie das Recht der Aufnahme von (Veldern. Der Bürgerschaft wurde es zur Pflicht gemacht, den herrschaftlichen "Schadlosbriefen", d. h. Schuldverschreibungen "allweg auch gehorsam" zu sein und "zu thun ohne Widerrede."

An die Herrschaft waren folgende Abgaben zu entrichten: von jedem Bürger und Einwohner von allen Früchten, die zur Mühle gethan oder zu Brot verbacken wurden, und zwar von einem Malter Rernen 12 Pfg., Roggen 9 Pfg., Dinkel 6 Pfg., Gerste gerollt oder gegerbt 3 Pfg.; über und unter einem Malter entsprechend dem Quantum, nämlich von einem Simri Rernen 11/2 Pfg., von zwei Simri Roggen 21/2 Pfg. usw. Die Müller, ihre Familien und ihr Gesinde hatten einen Eid zu leisten, der sie verpflichtete, keine Frucht zu mahlen, bevor ihnen das "Wort zeichen", d. h. der Beweis für die bezahlte Accise ausgehändigt worden war. Ebenjo durften die Bäcker nur gegen Berabfolgung des erwähnten Zeichens Brot backen. (Die Wortzeichen bestanden in runden Blechstücken von der (Bröße eines halben Guldens, auf denen der Rame der Mühle, sowie die Menge und Gattung der zu mahlenden Frucht angegeben war.) Reiner Person durfte auf einmal mehr denn ein Imi Wehl (etwa 6 Liter) verkauft werden.

Wer Wein zum Ausschank brachte, nußte von jeder Ohm den Wert von 8 Mag Wein in Weld entrichten. Ein Faß durfte nur dann angestochen werden, wenn es zuvor von den "Ge ichworenen" versiegelt war. Für den zu Hause verbrauchten Wein waren 6 Pfg. von der Ohm zu zahlen.

Die Megger hatten von jedem Zentner Fleisch 18 Pfg. zu geben und darunter und darüber von fünf Pfund 1 Pfg. Wer in seiner Behausung schlachten ließ, mußte gleichviel wie die

Weßger an Accije entrichten.

Salz durfte im Haushalte nur dann verwendet werden,

wenn es von der Stadt gefauft worden war.

Zedes Jahr wurden die Einnahmen "ehrbarlich verrechnet" und in vier Teile geteilt. Drei Teile erhielt die Herrichaft und ein Teil verblieb der Stadt Pforzheim. Dafür hatte letztere zu unterhalten die Mauern, (Bräben und Türme der Stadt, die Brüden, Stege und Straffen, ebenjo alle Wachen und huten. Auch mußte sie an der Besoldung der "Unechte und Sammler der Gefälle" den vierten Teil tragen.

Den Nachkommen des Markgrafen Christof sollten die Pforzheimer nur dann zu huldigen verpflichtet sein, nachdem erstere zuvor in "ziemlicher Form" die Freiheiten, Satzungen und Ordnungen der Bürgerschaft bestätigt hatten.

Der Ortsvorstand von damals war zusammengesetzt aus einer richterlichen und einer verwaltenden Behörde. Erstere wurde gebildet durch den Schultheißen und das Gericht, lettere durch den Bürgermeister und den Rat. Den Schult heißen ernannte, wie schon früher erwähnt, der Landesherr, ohne Zuthun der Gemeinde. Es war dem Schultheißen unter jagt, einen Bürger auders als unter den in der Schultheißen ordnung gegebenen Vorausjepungen gefänglich einziehen zu lassen. Dies durfte aber unbedingt geschehen, wenn ein Bürger wegen Schulden oder Vergehen sich flüchtete und ergriffen wurde. Blieb ein Bürger wegen Schulden über ein Bierteljahr weg, so mußte der Schultheiß durch Beichlagnahme des Bermögens desjelben die Rechte der Gläubiger zu sichern suchen. Eingriffe in die Befugnisse und Freiheiten der Stadt waren dem Schultheißen strenge unterjagt, und dem Wegzug eines Bürgers oder Ein wohners durfte er keine Schwierigkeiten bereiten. Das Gericht bestand aus zwölf Personen, die der Bürgerschaft entnommen wurden und ihr Amt ein Jahr lang zu versehen hatten. Zuständigkeit des Gerichtes war bestimmt durch die Gerichts ordnung und beschränkte sich in der Hauptsache auf zivilrechtliche Angelegenheiten, während die eigentlichen Rriminalsachen von den fürstlichen Amtleuten erledigt wurden. Den vor Gericht erscheinenden Parteien war es gestattet, sich durch "Fürsprecher" beraten und vertreten zu lassen. In gewöhnlichen Streitfällen durfte fein Fürsprecher mehr als zweimal ohne besondere Erlaubnis reden und hatte sich dabei noch möglichster Rürze zu befleißigen. In wichtigen Sachen jedoch durften die Fürsprecher reden jo oft und jo "did" sie wollten, "damit keine Bartei gejäumet werde."

Die Verwaltung der Stadt war dem Bürgermeister und Rat unterstellt. Der Bürgermeister wurde von dem Gerichte und Rat auf ein Jahr gewählt. Er hatte das Gemeindevermögen zu verwalten, die Einnahmen und Ausgaben zu besorgen und die Beschlüsse des Gerichtes und Rats zu vollziehen. Ihren Beschlen sollte er "gehorsamen und nicht widerwärtig sein." Auch war ihm zur Pslicht gemacht, "auf der Stadt Freiheiten, Rechte und Gewohnheiten, ihre Gerechtigkeit, Gesäll, Rusung und Gebau ein fleißig Aussehen zu haben." Ihm lag serner ob die Aussicht über alle Bediensteten der Stadt, die Handhabung der Polizei in Stadt und Flur, sowie in Gemeinschaft mit dem Baumeister die Kontrolle aller städtischen Gebäude und Renbanten. Am Schlusse seinem Dienstighers hatte er Rechnung abzulegen und durste seinem

Nachfolger keine Ausstände hinterlassen. Der Rat wurde wie das (Vericht aus der Bürgerschaft gewählt und bestand derselbe ebenfalls aus zwölf Mitgliedern. Er war in Verwaltungssachen die beschließende Behörde, hatte aber auch in manchen Angelegen heiten gemeinsam mit dem (Verichte zu befinden.

Als (Vemeindebedienstete werden aufgeführt: der Stadtschreiber, der Baumeister, die Umgelder, der Kornschreiber, der Salzmeiser, drei Fleischwäger und ein Fleischschreiber, die Beinsiegler und Weinschreiber, zwei Faßeicher und der Eich ichreiber, die Brotichauer, drei Fleischschauer, der Fischschauer, der Häringschauer, die Eicher für Maße und Gewichte, zwei Marktmeister, die Rornmesser, der Wagtnecht, der Weinsticher, die Untergänger oder Feldmesser, die Büttel oder Stadtfnechte, die Biertleute (Aufpasser in den Vorstädten), die Thorwarte und Thorzuschließer, die Schar und Nachtwächter, der Stadtzimmer mann und der Stadtmaurer, der Tuch- oder Wollenichauer, die Feld und die Waldschützen, die Schäfer, die Pferchmeister, die Hirten, der Megner, der Totengräber, der Wasenmeister, der Schulmeister (der alle Schüler, die über 14 Jahre alt waren, dem Fürsten und der Stadt Treue schwören lassen mußte), die Windwächter, der Stadtjäger, der Biehichauer, der Waghaus inspektor, der Hanswäger, die Stadtprokuratoren, die Holzmesser, der Heubinder, der Feuerschauer, die Wingerthüter und der Armenfrankenwärter.

Man sieht aus vorstehender Aufzählung, daß die Zahl der städtischen Bediensteten eine verhältnismäßig sehr große war. Sie wurden für ihre Dienste bezahlt, aber in der Regel nur auf ein Jahr angestellt.

Ueber die polizeilichen Einrichtungen und Anstronungen mögen hier einige Mitteilungen von allgemeinerem Interesse folgen:

Die Marttordnung bestimmte, daß Mittwochs und Samstags Wochenmärkte abzuhalten seien. Alle Gegenstände, die zu Wartt gebracht wurden, dursten nur auf dem Wartte selbst verkaust werden. Jeder Bürger, der auf dem Martte Waren über einen Gulden an Wert kauste, mußte andere auf Verlangen am Kause teilnehmen lassen, "damit keine Tenerung gemacht werden. Die Fruchtkäuse dursten nur im Raushaus abgeschlossen werden. Jeder Käuser mußte mit bestimmten Worten erklären, welchen Preis er zu zahlen gesonnen sei. Müller und Verkäuser dursten ohne besondere Erlaubnis des Vürgermeisters vor 12 Uhr keine Frucht kausen. Wer größere Quantitäten kauste, mußte andere auf ihr Verlangen am Kause teilnehmen lassen. Vieh und 3 ahrmärkte sanden jährlich vier statt. Die Ordnung hierbei handhabten zwei Marktmeister, welche den Verlauf von allem,

was nicht Raufmannsgut war, zu verbieten und alle Vorkäufe vor dem Markte zu verhindern hatten. Sie durften auch nicht zulassen, daß Einer dem Andern in den Handel fiel.

Rach der Bauordnung durfte derjenige, welcher einen Reubau aufführen wollte, den alten nicht eher abreißen, als bis dieser einer behördlichen Besichtigung unterzogen worden war. Wer ohne Berechtigung baute, mußte den Bau binnen Monatsfrist wieder abreißen. Unterjagt war u. a., ohne besondere Erlaubnis Aborte in einen Winkel zu richten, wo solche vorher nicht gewesen, Wassersteine in eine gangbare Straße ausmünden zu lassen und dem Nachbar ohne dessen Bewilligung das Licht zu verbauen. Ieder Neubau war mindestens in Unichöhe von der Erde zu untermauern, um ein baldiges Faulen der Schwellen zu verhindern; alle alten und neuen Gebäude mußten mit "Leimen, Schornsteinen und sonsten Feuers halber" versehen sein, und mindestens zweimal im Jahre hatte eine gerichtliche Feuerschau umzugehen.

Die Reinlichkeit lag in jener Zeit sehr im Argen, aber doch waren einige sanitäre Bestimmungen vorhanden. In den Straßen durfte "kein Mist gemacht werden" und überhaupt "kein Gesperr" stattsinden. Kehricht, Asche, zerbrochene Häfen 2c. dursten nicht auf die Straße und die Winkel geworfen werden, ebenso wenig tote Tiere, wie Hunde, Kaken, Schweine, Gänse, Hühner, Ratten, Mäuse 2c. Erstere mußten vor die Stadt hinaus getragen und letztere ins Wasser geworfen oder dem Wasenmeister über liefert werden. Fließende Kloaken waren nur bei großem Regen, jedenfalls aber nur bei Nacht zu reinigen. In den einzelnen Gassen hatten Bürger den Auftrag, "ein Aussehen zu haben" und Ungehörigkeiten dem Bürger oder Baumeister anzuzeigen.

# Die Gewerbestbunng.

Besondere polizeiliche Borschriften betrasen die Drdnungen für die verschiedenen Gewerbe. Sie besagten im wesentlichen:

Jeder Müller durfte nur seinen Munden mahlen. Die Müller mußten die Frucht aus den Kundenhäusern abholen und das Mehl wieder dahin verbringen. Frucht und Mehl wurden zuvor auf der städtischen Wage gewogen. An "Wülter und Molzer" durften die Müller nehmen: von einem Malter Kaufternen einen gehäuften Vierling Kernen und einen gestrichenen Vierling Mehl, von einem Malter Gerbternen 1/2 Simri Kernen und einen gestrichenen Vierling Wehl, von einem Malter Roggen oder gemischter Frucht 1/2 Simri gestrichen und sein Mehl, von einem Malter Hoggen oder gemischter Frucht 1/2 Simri gestrichen und sein Mehl, von einem Walter Kogen

ling Mehl und von einem Malter Kernen oder Roggen zu beuteln 1 Kreuzer. Sämtliche Mühlen, deren es zur Zeit der Verordnung fünf gab, mußten jährlich zwei bis viermal durch Beauftragte des (Verichts und Rats visitiert werden.

Die Bäcker mußten alle Tage, mit Ausnahme der Sonnund Feiertage, frisches Brot haben und dasselbe in einem gemeinschaftlichen Berkaufshaus feilbieten. In ihrer Behausung durften sie nur an Fremde und ausnahmsweise zur Nachtzeit verkaufen. Herrichte Mangel an feilem Brot, so wurden die Bäcker gestraft. Die Bäcker durften niemand Brot verweigern, auch mußten sie jog. Treinbrot (Jugabe) verabfolgen. Schlecht gebackenes Brot durfte nur mit Erlaubnis der Brotschaner verkauft werden, und

zwar zu ermäßigtem Preise.

Den Meggern war damals schon aufgegeben, alles Vieh im Schlachthause zu schlachten. Wer am Osterabend schlachtete, übernahm dadurch die Verpflichtung, die Metig, d. h. die gemein ichaftliche Verkaufsstelle, das ganze Jahr hindurch mit Fleisch verjorgen zu helfen; wer das Schlachten an jenem Abend unterließ, hatte (Krankheitsfälle ausgenommen) das Schlachtrecht für das ganze Jahr verwirkt. Fanden die Fleischschauer das Fleisch nicht in der Ordnung, jo mußte dasselbe um ermäßigten Preis auf der jog. "Pfinnbant" (jo viel wie Freibant) ausgehauen werden. Wurde aber das Fleisch ganz verdorben gefunden, so hatte es der Megger bei Berluft der Handwerksgerechtigkeit dem Basenmeister zu übergeben. Alles Fleisch mußte mit der Rückseite gegen die Metig aufgehängt werden. Rein Metiger durfte einem Fleischkäufer entgegen laufen oder ihm zurufen. Bur Abgabe von Kalbsleisch waren die Metger nicht verpflichtet, wenn man nicht Mindsleisch dazu nahm; eine Ausnahme hiervon war nur bei Kranken und Wöchnerinnen zu machen. Die Würste von jedem Schwein mußten gesondert verkauft werden. Kälber unter einem Alter von dreieinhalb Wochen und Gaisen unter einem jolchen von 16 Tagen zu schlachten war verboten.

Die Wirtsordnung machte einen Unterschied zwischen Gasthäusern und Weinschänken. Gastgeber konnte nur sein, wer Stallung für zehn Pferde besaß und mit Futter für diese versehen war; außerdem mußte er zehn Personen übernachten können. Die Beinschänken durften niemand beherbergen, auch keine andere Speisen außer Brot und Käs verabsolgen. Kein Wirt durste bei Strase von einem Gulden im Sommer nach 10 Uhr und im Binter nach 9 Uhr noch einen Bürger in seinem Lokale dulden, außer, wenn er einem Fremden Gesellschaft leistete oder sonst ein "ehrhaftes Geschäft" hatte. Auch durste kein Bürger am Sonntag unter der Predigt im Wirtshause sitzen. Der zum Ausschant kommende Wein mußte durch den Büttel zuvor ausgerusen werden.

Nach der (Voldschmiedsordnung, welche auch für die Silberarbeiter Geltung hatte, mußten gegoffene silberne Waren 14 und geschmiedete 14½ lötig sein. War dies nicht der Fall, so hatten die Schauer das Recht, sie zusammenzuschlagen. Legiert durfte das Silber nur mit Aupfer oder Weising werden. Vergoldete Waren durften nicht von neuem und Weisingwaren gar nicht vergoldet werden, mit Ausnahme von Monstranzen. Keiner durfte eine Münze so vergolden, daß sie einem Goldstücke gleich war, ohne ein Loch hindurchzuschlagen. Von verdächtigen Leuten Kelche, Kruzifize und andere Kirchengeräte zu kausen, war nicht gestattet. Falsche Steine in Gold zu fassen, galt sür Betrug und durfte solche Arbeit nur für einen Fürsten geliefert werden. Das Gold wurde für den gewöhnlichen Versehr bezüglich seines Gehalts nicht nach Karaten berechnet; es wurde im allgemeinen nur rheinisches und ungarisches (Vold, sowie Dukaten Gold unterschieden.

Besonders umfangreich war die Flößerordnung, was auch für die Bedeutung dieses Erwerbszweiges in jener Zeit Rein Schiffer oder Flößer durfte angenommen werden, wenn er nicht in Pforzheim oder der Markgrafichaft anfässig war und sein Mannrecht (Freiheit von Leibeigenschaft) hatte. Holzhauer durfte zugleich Flößer sein und umgekehrt. Jeder, der im Laufe eines Jahres sein Handwerk auszuüben dachte, mußte auf einen bestimmten Tag einen halben Bulden erlegen. Eines Flößers Sohn, der an die Stelle seines verstorbenen Baters trat, mußte einen halben Gulden Einstand bezahlen; ein anderer, der das Flößergewerbe ergriff und nicht eines Meisters Sohn war, ein in Gulden. Die kinderlose Witwe eines Flößers durfte noch ein Jahr lang mit Hilfe eines tauglichen Anechtes das Gewerbe Hatte sie Rinder, von welchen eines über 10 Jahre alt war, jo übte sie das Gewerbe ihres verstorbenen Mannes unt ichränkt aus, wenn sie sich nicht wieder verheiratete. das Recht des Flößens bejaß, durfte bei Strafe von 6 Gulden, Hochwassersgesahr ausgenommen, keinen Anechtslohn zu verdienen Jeder, der ein Jahr hindurch Anecht sein wollte, mußte auf einen bestimmten Tag vor dem Amtmann und den verordneten Meistern sich stellen und einschreiben lassen, hatte aber das ganze Jahr Ruecht zu bleiben. Berkaufte ein Flößer Holz im Berte 100 fl., jo mußte er einen andern Meister am Handel von 60 teilnehmen laffen, bei einem Werte von 130 fl. und darüber zwei und bei einem Werte von 160 fl. und darüber drei Weister. Einem fremden Holzfäufer durfte feiner nachlaufen. Der Räufer mußte vielmehr vor den Amtmann und die Verordneten verwiesen werden, welche einen angemessenen Preis machten und immer zwei von den Weistern der Reihe nach bestimmten, den Handel zu übernehmen. Rein Flößer durfte jährlich mehr denn 5000 Stück

Holz oder Bord vom Walde bestellen und veräußern; was darüber war, verfiel der Herrichaft und der (Venossenschaft. Die Floßzeit jollte an Oftern beginnen und am (Vallustag (16. Oftober) auf-Auf einen Samstag oder den Borabend eines Feiertags in Pforzheim mit einem Floß anzufahren, war bei Strafe von 2 Pfund Pfennig unterjagt. Unterhalb Pforzheim durfte bei Strafe von 5 Pfund Pfennig tein Holz an die Sägmühlen ver-Anechte, welche im Balde arbeiteten, erhielten fauft werden. täglich nebst der Rost 2 Plappart (nach unserem Gelde etwa 60 Pfg.), ohne Rost, wenn sie auf dem Wasser waren, 4 Plappart. Icdes Jahr fand vor dem Amtmann und den verordneten Meistern "Rügung" statt, wobei Meister und Anechte bei ihrem Eide alles angeben mußten, was gegen die Flößereiordnung geschehen, damit die Zuwiderhandelnden mit den vorgeschriebenen Strafen belegt werden konnten. Am Montag nach dem Dreikönigstag fand der jährliche Bruderschaftstag statt, dem eine Seelenmesse für die verstorbenen Zunftgenoffen folgte. Bon allen Strafen fiel Herrichaft und der Stadt die eine und der Genoffenschaft die andere Hälfte zu. 1555 wurde die Flößerordnung abgeändert und ziemlich vereinfacht.

Eine Prüfung der in ihren Hauptpunkten mitgeteilten "Stadtordnung" läßt jeden Ginsichtigen erkennen, daß in derselben die Grundiätze der Zweckmäßigkeit und Billigkeit die denkbar beste Berücksichtigung gefunden haben und die ganze Verordnung überhaupt einen Weist atmet, der in seltsamem Widerspruch steht zu den landläufigen Borstellungen über die "Barbarci früherer Jahr-Mit Recht sagt Pflüger: "Es verraten alle diese Borichriften eine Erfahrung, eine jo tiefe Renntnis der Lebensverhältnisse, bis in die scheinbar geringfügigsten Einzelheiten, daß sie gegen manche auf dem Bureau und hinter dem Schreibpulte gemachten Verfügungen und Verordnungen späterer Zeit nicht wenig abstechen und man keinen Angenblick zweifelhaft sein kann, wohin sich beim Bergleich die Schale größerer Zweckmäßigkeit neigen muß. Es ist daher auch nicht zu verwundern, wenn die Bürger von Pforzheim auf ihre Privilegien und ihre ganze Stadtverfassung stolz waren und mit Gifersucht darüber machten, daß auch nicht der geringste Buchstabe davon verletzt wurde."

Die Bürgerich aft im allgemeinen mußte einen Eid ablegen, sich nach der Stadtordnung zu richten und ohne Erlaubnis des Schultheißen nicht wegzuziehen, ohne den im Privilegienbrief vorgeschriebenen Verpflichtungen nachgekommen zu sein. Ferner mußte beschworen werden, daß die vorgezeigten Waffen (ohne welche niemand in den Bürgerverband aufgenommen wurde und ohne deren Besit auch keiner heiraten durste) Eigentum des betreffenden Bürgers und nicht entlehnt seien und derselbe auch nicht die Absicht habe, sie zu verkaufen. Einem zahlungsunfähigen Bürger durften seine Waffen so wenig weggenommen werden, wie sein Handwerkszeug. Das Bürgereinkaufsgeld betrug 3 Schilling-Pfennig. Jeder Bürger konnte zu allen Aemtern gewählt werden,

wenn auch das attive Wghlrecht ein beschränktes war.

Als Obervogt in Pforzheim wird 1484 Hans von Königsbach genannt. Das Amt eines Schultheißen bekleideten: Balthafar Wels (1476), Hans Tulwer (1484), Paul Hofmann (1499), sowie Laurenz Ganshorn gen. Widmann (1501). Zum erstenmale erfahren wir auch die Ramen einiger Bürgermeister in diesem Zeitabschnitt. Es sind dies: Johannes Weibel (1486), Konrad Weiler (1498), wiederum ein Laurenz Ganshorn (1510), Heinrich Luesch (1517) und Peter Wynzieher (1520). Bon hervorragenden Berjönlichkeiten aus der Bürgerschaft sind zu erwähnen: ein Antonius Bildschnitzer (bei welchem, wie in vielen anderen Fällen, der Berufsname zugleich Eigenname war), der Stadtschreiber Alexander Hug, welcher ein Buch herausgab unter dem Titel "Rhetorica und Formulare beinah aller Schreiberen" und insbesondere der Arzt Johann Widmann, der als markgräflich badischer Leibarzt 1524 in Pforzheim starb und als medizinischer Schriftsteller einen bedeutenden Ruf genoß.

Bemerkenswert ist die im Jahre 1502 erfolgte Gründung einer Buchdruckerei in hiefiger Stadt. Gründer war Thomas Anshelm aus Baden, der in freundschaftlichen Beziehungen zu Reuchlin stand. Anshelm hatte das (Veschäft bis 1511 inne und verlegte während dieser Zeit eine große Anzahl von Schriften. Sie zeichneten sich durch schönen und korrekten Druck aus, wie überhaupt Anshelm als einer der tüchtigsten Buchdrucker seiner Zeit galt. In seiner Druckerei soll Melanchthon, der bekanntlich damals die Pforzheimer Schule besuchte, als Korreftor beschäftigt gewesen sein. 1511 zog Anshelm von Pforzheim nach Tübingen und 1515 von dort nach Hagenau. In beiden Städten errichtete er ebenfalls Buchdruckereien. In den Jahren 1522 und 1523 treffen wir als Buchdrucker in Pforzheim Johannes (Greiffen= berger und 1557 (Beorg Rabe. Mit der 1565 stattgefundenen Verlegung der Residenz von Pforzheim nach Durlach scheint unsere Stadt auch ihre Druckerei verloren zu haben, wenigstens verlautet von einer solchen in den folgenden Jahrhunderten nichts (Erst im Jahre 1800 wurde, wie wir vorausschickend mitteilen wollen, durch Chr. Fr. Müller aus Rarlsruhe wieder eine Buchdruckerei hier errichtet, nachdem schon seit 1794 ein besonderes Blatt für Pforzheim erichienen war: die in Karlsruhe gedruckten "Pforzheimer wöchentlichen Nachrichten", auf welche wir noch zurücktommen werden.)

Bon ganz besonderer Bedeutung war die Pforzheimer lateinische Schule, deren Gründungsjahr übrigens, wie ichon erwähnt, nicht näher bekannt ist. Als Thatsache aber darf angenommen werden, daß sie in den ersten zwei Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts, also noch zur Regierungszeit des Markgrafen Christof, in höchster Blüte stand. Von den hervorragenden Lehrern der Schule sind zu nennen: Weorg Simmler, zu Wimpfen geboren, einer der ausgezeichnetsten Zöglinge Reuchlins, bis 1511 Rektor der Schule, ferner Johann Unger, 1511 -1524 Rektor, Martin Hilsbach, Johannes Meister, Jakob Wimpfeling, Johannes Hildebrand und Nikolaus (Verbel. Bon denjenigen ausgezeichneten Männern, welche ihre erste gelehrte Ausbildung durch die Pforzheimer Schule erhielten, sind außer Melanchthon anzuführen: Wolfgang Rapito, Johann Schwebel (Pforzheimer), Abam Frei (Pforzheimer), Raspar (Blaser (Pforzheimer), Simon (Irynäus, Berthold Haller, Kaspar Hedio, Franz Irenicus, Bartholomäus Westheimer (Pforzheimer), sowie Christof und Mathias Wertwein (beide ebenfalls Pforzheimer). Die zwei lettgenannten (Velehrten hatten ihrer Baterstadt Stiftungen im Betrage von 300 bezw. 6000 fl. zu (Bunften armer Studierender hinterlassen. Als Pforzbeim im zweiten Biertel des 16. Jahrhunderts feine berühmtesten Lehrer verloren hatte, nahm auch der Ruhm der Schule allmählich ab, wozu freilich noch der Umstand beitrug, daß andere ähnliche Anstalten, so das Durlacher Gymnasium, gegründet wurden und raich einen Ruf gewannen.

Im Jahre 1501 erfolgte die Gründung der Singergesellschaft, die sich bis auf die (Begenwart erhalten hat. Damals wütcte in Pforzheim eine pestartige, ekelerregende Krankheit (ohne Zweisel die zu jener Zeit allgemein verbreitete Lust= seuche, auch "Franzosen Krankheit" genannt, weil sie angeblich von in französischen Diensten stehenden Landsknechten nach Deutschland verschleppt wurde), welche alle Stände, jedes Alter und (Beschlecht ergriff und in den meisten Fällen mit einem jammervollen Tod endete. Sie trat unter jo abschreckenden und widerlichen Begleitericheinungen auf, indem die Kranken jozusagen bei lebendigem Leibe verfaulten, daß jeder sich vor dem andern abschloß, der Freund den Freund, der Bruder den Bruder floh und alle Bande der Zusammengehörigkeit sich lockerten. Um das graufige Elend zu lindern, thaten sich edeldenkende, beherzte Männer zusammen zu einer Gesellichaft, deren 3wed war, den erkrankten Mitmenschen unentgeltliche Hilfe zu leisten und für das Begräbnis der Ge storbenen Sorge zu tragen. Der Rame "Singergesellschaft" ist darauf zurückzuführen, daß die Mitglieder der (Vesellschaft die Toten zur letten Ruhestätte geleiteten und hierbei fromme Lieder sangen. Um die Erinnerung an die schwere Zeit der Best und die

hierbei sich befundende ausopsernde Rächstenliebe wachzuhalten, blieb die (Vesellschaft auch noch nach dem Erlöschen der Seuche bestehen, Jahrhunderte hindurch bis auf unsere Tage ein leuchtendes Tenkmal erhebenden Bürgersinns bildend.

## Gebräuche nub Sitten.

Was die Sitten der damaligen Zeit betrifft, so waren sie natürlich von den heutigen bedeutend verschieden, wobei übrigens nicht behauptet werden könnte, daß die eigentliche Sittlichkeit auf einer höheren Stuse wie in unserer Zeit gestanden hätte. Die allgemeine Wohlhabenheit brachte es mit sich, daß in allen Dingen ein großer Auswand gemacht wurde, so daß sich die Obrigkeit veranlaßt sah, denselben durch gesetzliche Bestimmungen einzu schränten. So war es z. B. verboten bei Strase von zehn Pfund Psennig, zu einer Hochzeit mehr als fünfzig Personen zu laden und über "fünf gemeine Essen" zu geben. Ein Hochzeits geschent durste nicht über zwei Schilling Psennig betragen und Kindbettgeschenke waren bei Strase von 30 Schilling Psennig untersagt. Gespielt durste nur "um Kurzeweil" und nicht höher wie um einen Psennig werden. Einzelne städtische Bedienstete waren selbst von dieser Erlaubnis ausgeschlossen.

Essen und Trinken spielte eine weit größere Rolle wie gegenwärtig. Wie die alten Akten und Zunstrechnungen aus weisen, wurden bei allen möglichen Gelegenheiten "Zehrungen" veranstaltet, wobei selbstverständlich auch der übliche "Trunk" nicht sehlen durste. Wanche städtische Einnahme wurde "verzehrt", wie überhaupt die Ratsherren der Bürgerschaft in dieser Beziehung mit gutem Beispiele vorangingen. Die Wahnung des Kanzlers Achtinnit, "das Trinken nicht zu vergessen", scheint nur einer tieseingewurzelten Gewohnheit entsprochen zu haben, denn zur Bequemlichseit der Stadtväter war auf dem Rathause ein eigener Koch, und der wird nicht nur in der Küche, sondern auch im

Reller Beicheid gewußt haben.

Die bekanntesten Weine, welche am meisten getrunken wurden, waren: Landwein, Ortenauer, Breisgauer, Eljäßer und Rheinwein. Reine dieser Weinsorten durste aber mit einer anderen vermischt werden; ebenso wenig übte man Toleranz gegen die Weinpanscher. Das "Weinanmachen" war strenge untersagt und nur das Schweseln des Weines gestattet. Neuer Wein durste ohne behördliche Erlaubnis nicht vor Martini zum Ausschanktommen. Wer die Polizeistunde nicht respektierte, mußte den üblichen "Nachtgulden" zahlen. Die Bersuchung hierzu mag manchmal groß gewesen sein, denn die Waß gewöhnlichen

Beines kostete durchschnittlich nur zwei Pfennig. Daß auch zu Hause seitens der Bürgerschaft wacker gezecht wurde, beweist eine Bestimmung der Umgeldordnung, nach welcher auf eine Person jährlich 3 Ohm Wein gerechnet wurden. Hierbei zählten vom Gesinde zwei Personen für eine.

An Speisen führten die Wirtshäuser: Suppe, Gier, Fleisch und Fische, ferner Stockfische und Häringe. Da für lettere, wie ichon bemerkt, ein eigener Häringsichauer angestellt war, so muß der Verbrauch derselben ein verhältnismäßig weit größerer gewesen sein, wie heutzutage. Sehr billig waren sie übrigens gerade nicht, denn das Stück galt 1 Pfennig. Für 1 Pfennig erhielt man aber auch 5 Eier. Das Pfund Fleisch der verschiedenen Sorten kostete durchschnittlich 4 -5 Pfennig und war der Konsum ein ganz bedeutender, was aus dem vorhandenen zahlreichen Bichstand geschlossen werden tann. Beit einer Teuerung stiegen die Breise natürlich und mitunter jah sich bei einer solchen auch die Behörde zum Einschreiten ver-anlaßt. So wurde z. B. im Jahre 1548 wegen der bei Fleisch und Fischen sich bemerkbar machenden Teuerung den Wirten strenge verboten, an Fleischtagen Fleisch und Fischspeisen zusammen zu bereiten. An Fasttagen durften sie, außer für Kranke, bei ichwerer Strafe tein Fleisch tochen.

Den Verkauf der Gewürze, als welche außer Salz, Pfeffer und Kümmel auch Ingwer, Jimmt, Nelken, Muskatnüsse ze. benütt wurden, besorgten eigene Gewürzkrämer, die namentlich auf Jahrmärkten und Kirchweihen ihre Geschäfte machten. Ihnen wurde strenge auf die Finger gesehen und ihr Betrieb durch eine eigene "Gewürzkrämerordnung" geregelt.

Die Kleidungsstücke, welche in jener Zeit verwendet wurden, bestanden hauptsächlich aus Leinen und aus Wolle. Zum vollständigen Anzug einer Bürgersfrau gehörten: ein Unterhemd, ein Unterrock, ein Oberrock, ein Schaubenrock, ein Würtel (häufig mit (Vold und Silber besett), ein Mantel und außerdem noch ein Schleier.

Die Werkleute und Taglöhner mußten zur Sommers und Winterszeit frühe an die Arbeit gehen, und zwar sobald es so hell war, "daß man eines Pfennigs Münz oder (Vepräg erkennen konnte", eine Zeitbestimmung, die uns jest vielleicht eigenartig erscheinen mag, aber zur (Venüge für den damaligen praktischen Sinn spricht. Wenn das Salvo läutete, durfte Feier abend gemacht werden. Zu welcher Zeit geläutet werden sollte, hatte der Bürgermeister nach Beschluß des (Verichtes und Rats zu bestimmen. In ähnlicher Weise wurden morgens auch die Thore der Stadt "aufgeläutet."

Was Zweckmäßigkeit und gesunden Menschenverstand anbelangt, so waren die Leute aus der Zeit, von der die Rede ist, in vielen Dingen unserem "modernen Beschlechte" über und es wäre vielleicht gar nicht so unangebracht, sich über mancherlei bei ihnen bezw. ihren Einrichtungen Rats zu erholen. In einem aber standen sie weit zurück hinter den Anforderungen, die man an gesittete Menschen zu stellen gewohnt ist: wir meinen den unseligen Begenglauben, der allen Schichten der Bevölkerung eigen war und selbst die Gebildeten von damals wie eine Krank heit ergriffen hatte. Bon dieser ist auch Pforzheim und Umgebung nicht verschont geblieben und Hegenprozesse wurden hier ebenfalls geführt. Als "Heren" werden in alten Alten genannt: Anna Nock von Eisingen (1491), Barbara Dreher und Brigitta Seger von Dictlingen (1532), Dorothea Hug von Huchenseld (1524), eine Hebamme von Pforzheim und Ratharina Heck von Bilfingen. Auch zwei Männer, Ecfart und Schneckels aus Dietlingen, waren der Hegerei beschuldigt. Ergänzend soll bei dieser Gelegenheit angeführt werden, daß einige Zeit später, in den 70er Jahren des 16. Jahrhunderts, mehrere Weiber aus Ersingen wegen Hexerei prozessiert wurden, jo die dortige Hebamme Margaretha Bauerbacher, welche am 1. Dezember 1576 zu Ettlingen verbrannt wurde; ferner die Margaretha Burkard und die Katharina Hildebrand, die in Baden auf dem Scheiterhaufen starben. Eine weitere Angeschuldigte, Anton Roths Frau, endete ihr Leben durch Selbstmord im Gefängnis. Schultheiß, Gericht und Einwohner zu Ersingen und Bilfingen waren so verrannt in die Hexenangst, daß sie am 7. Februar 1577 an den Martgrafen von Baden die Bitte richteten, er möchte sie doch um Gottes willen von ihren "vielen bojen Weibern" befreien.

# Fforzheim im Reformations: Beitalter.

#### Die vorreformatorifche Beit.

arkgraf Christof nahm 1515 eine Teilung seines Landes unter seine Söhne Bernhard, Philipp und Ernst vor und verbrachte die Zeit bis zu seinem 1527 zu Baden ersolgten Tode in leiblicher und geistiger Hinfälligkeit. Philipp erhielt die ebersteinischen, lahrischen und badischen Gebiete und somit auch die Stadt Pforzheim. In dieser hielt sich der Markgraf übrigens nur vorübergehend auf, da er seine Residenz in Baden hatte.

Die Regierungszeit Philipps I. ist von Bedeutung durch die Beziehungen dieses Fürsten zum Reiche, zu der firchlichen Bewegung seiner Zeit und zu der von den Bauern versuchten gesellschaftlichen Umwälzung. Er war einer der angeschensten unter den weltlichen Fürsten des Reiches und ein treuer Anhänger der sich ihm auch allezeit erkenntlich zeigte. Reichstagen war er mehrmals Bevollmächtigter des Raisers und 1524 27 versah er sogar das Amt eines kaiserlichen Statthalters im Reichsregiment. Seine Stellung zum Reichsoberhaupte war natürlich auch bestimmend für seine Haltung der firchlichen Be wegung gegenüber. Wohl war Markgraf Philipp einer gründ lichen Reform der Kirche nicht abgeneigt; er wollte aber die Reform nur innerhalb der Kirche durchgeführt wissen, nicht durch Lostrennung einzelner Teile von der Gesamtheit. Die Einheit der Kirche galt ihm als unantastbar. Grundsätlich hielt er daran fest, daß gottesdienstliche Menderungen nur durch eine Rirchen versammlung geordnet werden durften. Nichtsdestoweniger jedoch ließ er später, insbesondere seit den Beichlüssen der Reichstage von Rürnberg und Speyer, den Freunden der Reformation mög lichst freie Bewegung.

Die Reformationsbestrebungen fanden in Pforzheim, woselbst einst auch die huffitische Lehre Bekenner zählte, günstigen

Hierzu mag nicht wenig das Vorhandensein der Gelehrtenschule, sowie einer Buchdruckerei am Plate beigetragen haben. Aus letterer gingen verschiedene Schriften hervor, welche auf die Kirchenreform sich bezogen und die Einführung derselben als Notwendigkeit bezeichneten. Der schon genannte Johannes Schwebel, ein Sohn Pforzheims und damals als junger Mönch im dortigen Heiliggeistkloster sich aufhaltend, war durch Melanchthon für die Sache der Reformation gewonnen worden und predigte bereits 1519 im Sinne derselben. mußte er auf (Beheiß des Markgrafen seine Baterstadt verlassen, aber schon im folgenden Jahre durfte er wieder dahin zurück Schwebels Auftreten hatte zur Folge, daß viele Brüder des Predigerflosters zu Pforzheim dasselbe verließen und in den weltlichen Stand zurücktraten. Bei (Velegenheit eines Besuches, den er Franz v. Sickingen machte, welcher sich zu jener Zeit in Wildbad aufhielt, weilte auch der streitbare und fampflustige Ulrich v. Hutten im Sommer 1521 in unserer Stadt, was vielleicht nicht ohne Einfluß auf die Entwickelung der Verhältnisse geblieben ist. Ein reges geistiges Leben machte sich überhaupt allenthalben geltend und die bewegenden Fragen der Zeit wurden mit der lebhaftesten Teilnahme erörtert.

Wie schon gesagt, stand der Landesfürst der Reformation durchaus nicht seindselig gegenüber. Er vergab sogar wichtige geistliche Stellen an entschiedene Anhänger der neuen Lehre. vertraute er, wie man vermutet auf Melanchthons Empfehlung, dem ehemaligen Lehrer desselben, Johann Unger, im Jahre 1524 die Predigerstelle an der Stiftstirche zu Pforzheim an und gestattete ihm die Che. Schwebel erlaubte er, in der Pforzheimer Spital firche zu predigen und erwirfte auch die Herausgabe eines beträchtlichen Teils des Vermögens, das Schwebel damals, als er Mönch geworden, seinem Aloster in Pforzheim hatte verschreiben müssen. Rein Geiftlicher hatte Aussicht auf Anstellung, der nicht jeine Tauglichkeit nachgewiesen. Auch hielt der Markgraf strenge darauf, daß die Inhaber von Pfründen persönlich ihren Dienst versahen und ihre Einfünfte nicht an anderen Orten verzehrten. So wurde u. a. dem Frühmeßner Jakob Schemann in der Altstadt zu Pforzheim seine Pfründe genommen und bestimmt, daß der Ertrag derselben zur Wiederherstellung des Langhauses der Alt städter Kirche verwendet werden solle. (Zu jener Zeit ist die Altstadt wieder zu einer Pjarrei erhoben worden, nachdem sie lange von der Schloßtirche aus durch Helfer versehen worden war. Als Filiale gehörten dazu: Würm, Huchenfeld, Dillstein und ein Teil von Weißenstein, wo die jetige Kirche schon 1521 stand, sowie das Sondersiechenhaus zu St. (Beorg.) Außerdem juchte der Markgraf die Prozejjionen allmählich abzuschaffen, die Feier der Messe auf die Sonn- und Festtage zu beschränken und die Belehrung durch die Predigten zu vervielfältigen, weshalb er solche auch an den Werttagen zu halten gebot. Als Glaubens norm empfahl er den Geistlichen die heilige Schrift, die er 1529 mit Luthers Vorrede zu Durlach in deutscher Sprache drucken ließ. Die deutschen Gesänge, welche er beim Gottesdienst ein sührte, waren Luthers Gesangbuch entnommen. Sonst jedoch gestattete der Markgraf keine Aenderung und ließ namentlich die Abschaffung der Wesse nicht zu. Den Pfarrer von Dürrn ließ er kurzer Hand einsperren, weil er an manchen Sonntagen die Wesse nicht las, auch Brot und Salz nicht mehr segnete.

Die anfänglich wohlwollende Haltung, welche der Mark graf der Reformation gegenüber eingenommen hatte, erfuhr von 1528 ab eine Wandlung. Zwei kaijerliche Räte, Joh. Faber und Valthafar Merklin, die ihm in Vaden um diese Zeit ihre Aufwartung machten, scheinen Einfluß auf ihn gewonnen zu haben, denn von nun an zeigte sich bei dem Fürsten die Neigung, sich den Neuerungen mehr als bisher zu widerseten, ja sogar ab geschaffte kirchliche Einrichtungen wieder einzusühren. Daß auch der Kaiser, welchem der Markgraf bekanntlich sehr ergeben war, der Reformation nicht die geringste Sympathie entgegenbrachte, wird ebenfalls auf Philipp eine gewisse Wirtung ausgeübt haben. Sein (Vesinnungswechsel bildete übrigens die Ursache, daß viele reformationsfreundliche (Veistliche ihr Amt niederlegten, um einen anderen Wirkungskreis aufzusuchen.

Wegen das Verbot, bei Taufen die deutsche Sprache in Anwendung zu bringen und wegen der ihm bei der Darreichung des Kelches an Sterbende bereiteten Schwierigkeiten wendete sich der Pfarrer Wieland in Pforzheim zweimal beschwerdeführend an den dortigen Stadtrat. Letterer übermittelte die Eingabe des genannten (Veistlichen besürwortend an den Markgrasen, aber ohne Erfolg. Das (Vegenteil war eher der Fall, denn Melanchthons Freund, der Schulrektor Michael Hilsbach, wurde gezwungen, Pforzheim zu verlassen, während man den Stiftsprediger Unger und den Pfarrer Wieland gefänglich einzog und zum Verhör nach Baden brachte. Sie wurden zwar bald wieder in Freiheit gesett und dursten auch ihr Amt behalten, aber Wieland hatte genug von seiner Pforzheimer Wirksamkeit und benützte die erste beste (Velegenheit, in sein Vaterland Lürttemberg zurückzukehren.

Wartgraf Philipp starb am 17. September 1533 zu Baden, wo er auch beigesett wurde. Zuvor hatte er noch ein Verbot tirchlicher Beränderungen erlassen.

Richt ganz ohne Einfluß auf dieses Verhalten des Warkgrafen mag wohl auch der Vauernfrieg gewesen sein, unter welchem er selbst schwer zu leiden hatte. Der Aufruhr stand mit der reformatorischen Lehre in einer gewissen Verbindung, wenn gleich Luther gewaltig eiserte gegen die Konsequenzen, welche die armen und unterdrückten Bauern aus derselben gezogen hatten. In den befannten zwölf Artikeln stellten die Bauern das Verlangen nach Einführung der "christlichen Freiheit", wie sie solche in der "neuen Lehre vom reinen Evangelium" verkörpert glaubten, und nach Abschaffung der schweren Lasten der Leibeigenschaft, insbesondere der mit der Zeit immer drückender gewordenen Bestimmungen über Jagd und Fischerei, Jehnten, Frohnden und Wülten.

Schon im Jahre 1502 hatte der "Bundschuh" (eine nach der bäuerlichen Fußbetleidung genannte Vereinigung) unter Führung des Joß Friß von Untergrombach die Landbevölkerung zur Empörung angestistet und auch in der Pforzheimer (Vegend machte sich die Bewegung bemerkbar, namentlich in Ersingen, wo der Bürgermeister ermordet wurde. Noch im Entstehen begriffen, wurde indessen der Aufstand unterdrückt. Viele der Teilnehmer starben durch das Schwert des Nachrichters; anderen wurden die Schwurfinger abgehauen, wieder anderen ihr Vermögen eingezogen und mehrere mußten das Land verlassen. (Von Pforzheim und Umgebung werden als Witglieder des "Bundschuhs" genannt: Konrad Vesperleuter von Pforzheim, Ambrosius und Kaspar Eberle von Vrößingen und Wartin Kreußler von Ersingen.)

Das Feuer glomm aber unter der Niche weiter und am Palmjonntag den 9. April 1525 brach die Flamme des Aufstandes im Pfinzthal aus. Die Bauern rotteten sich bei Berghausen zu jammen, besetzten die Stadt Durlach und schickten ihre Boten bis nach Pforzheim. Der Markgraf ließ das Dorf Berghausen niederbrennen, weckte damit aber nur eine neue Empörung. Die gesamte Bauernschaft des Bruhrains stand auf und ihr schloß sich alsbald das Landvolt der Markgrafschaft an. Die Bauern plünderten das Mloster Øpttesaue und zogen von hier über das Webirge an Langensteinbach vorüber, woselbst sie den herren albischen Alosterhof verwüsteten. In Herrenalb selbst zerstörten die Bauern alles, was ihnen in die Hände fiel. Rachdem sie in den großen Rellern des Alosters ihren Durst gestillt hatten, zerichlugen sie die Fässer, daß der Wein in Strömen durch die gewölbten Räume floß. Das Aloster Frauenalb wurde ebenfalls von den Aufrührern schwer heimgesucht. Ueberall, wohin diese tamen, machten die Anechte und Umerthanen der überfallenen Besitzungen gemeiniame Sache mit ihnen. Diesmal probierte es der Markgraf mit friedlichen Verhandlungen und er hatte die Genugthung, die Bauern durch einige Zugeständnisse wieder zum Gehorsam zu bringen. Die Stadt Pforzheim war von dem Aufstand der Bauern nicht weiter berührt worden.

Durch den Tod des Markgrafen Philipp fiel seinen Brüdern, den Markgrafen Bernhard und Ernst, im Jahre 1533 die Warkgrafschaft zu, weil Philipps Tochter, die mit dem Herzog Wilhelm von Bayern vermählte Markgräfin Jakobäa, von der Erbjolge ausgeschlossen war. Schon im folgenden Jahre ent ichlossen sich die beiden Brüder zu einer Teilung ihres Besitzums. Dieje fam nach längeren Berhandlungen durch die Berträge vom 13. und 24. August 1535 zustande. Ernst erhielt zu seinen oberländischen Besitzungen auch den unteren Teil der Markgraf schaft mit der Hauptstadt Pforzheim, Bernhard dagegen den oberen Teil mit der Hauptstadt Baden. Fortan bestand bis zum Jahre 1771 (nachdem die Linie der Markgrafen von Baden Baden ausgestorben) eine Trennung der Markgrafschaft in zwei Teile, die zunächst nach den Hauptstädten der Stammgebiete ihren Ramen führten. Markgraf Bernhard wurde der Gründer der Linie Baden Baden, Markgraf Ernst der Gründer Baden Pforzheim, welche sich später, als die Residenz nach Durlach verlegt wurde, Baben Durlach nannte.

Markgraf Ernst verlegte 1535 seine Residenz von Sulz berg nach Pforzheim, welches nun nach längerer Unterbrechung genau 30 Jahre lang wieder ein ständiger Fürstensitz wurde. Er war ein gerechter und friedliebender Fürst und befundete überall Mäßigung und Alugheit. Ohne sich selbst den Protestanten anzuschließen, bewies er der Reformation dennoch in mancherlei Weise sein Wohlwollen. Unger durfte in Pforzheim ungehindert jeine Bredigerstelle versehen und der Markgraf versprach demselben jogar jeinen Schutz für den Fall, daß er durch das bischöflich speierische Ordinariat behelligt werden sollte. Wie sein Bruder Philipp hielt aber auch Markgraf Ernst an der Hoffnung fest, daß die (Blaubensstreitigkeiten durch die Beschlüsse einer allgemeinen Rirchenversammlung ihre Erledigung finden würden. In diesem Sinne war auch die Anweijung gehalten, welche er 1540 dem Pforzheimer Propst Johann Astmann erteilte, der von ihm als Bertreter zu einer nach Hagenau einberufenen Bersammlung bestimmt worden war. Astmann sollte insbesondere auch dahin wirten, daß die Geistlichen zu einem "gottseligen Leben" mit aller Strenge angehalten würden. Den Ranonitus Michael Hahn zu Pforzheim, der mit einer geschiedenen Frau zusammen lebte, lieferte der Markgraf dem bischöflichen Gerichte zu Speier aus und die Frau jelbst jagte er aus dem Lande.

Markgraf Ernst starb am 6. Februar 1553 und wurde in der fürstlichen (Brust der Schloßkirche zu Pforzheim, die er als Familienbegräbnis hatte erbauen lassen, beigesetzt. Mitten im Chor der Kirche befindet sich sein Tenkmal. Es zeigt die liegende geharnischte (Bestalt des Markgrasen, neben ihm die seiner

zweiten Gemahlin: Ursala von Rosenfeld. Zu deren Füßen liegt ein Hund, der die eheliche Treue darstellen soll, und zu denen des Wartgrasen ein Löwe, das Sinnbild der Stärke und des Wutes.

#### Die Ginführung ber Reformation in Pforzheim.

Ernsts Sohn und Nachfolger, Karl II., führte endlich die Reformation ein. Anfänglich hegte er wohl Bedenken, ob schon er sich selbst zum evangelischen Glauben bekannte, und er wurde in diesen Bedenken jedenfalts bestärkt durch seinen alten Kanzler Dr. Oswald Gut. Als aber dieser am 28. März 1554 zu Pforzheim gestorben und durch den resormationsfreundlichen Dr. Martin Achtspnit (Amedius) ersetzt worden war, begann der Warkgraf sich ernstlicher mit dem Gedanken an die Reformation zu beschäftigen. Nachdem der Angsburger Religionsfriede von 1555 den Landesherren volle Bekenntnisfreiheit und das Recht gewährte, in ihren Gebieten die Resormation einzusühren, entschloß sich der Markgraf, die neue Lehre zur herrschenden Religion in

seinem Lande zu machen.

Noch im Jahre 1555 begann er das Werk der Reformation damit, daß er die Zahl der Klöster in Pforzheim zu ver mindern suchte. Die Alöster der Franziskaner und Dominikaner wurden aufgehoben und das Michaelsstift mußte sich die Einziehung einzelner Kanonien und der Dechantei gefallen lassen. Weil es dem Markgrafen im eigenen Lande an tüchtigen Weist lichen fehlte, die er mit der kirchlichen Rengestaltung hätte be trauen können, so erbat er sich zu diesem Zwecke solche aus den befreundeten Rachbarländern. So erschienen zu Pforzheim: der Superintendent Dr. Jatob Andreä aus Göppingen, der Beidel berger Hofprediger Michael Diller und die thüringischen Weist lichen Dr. Mag Möhrlin, Hofprediger aus Roburg, und Dr. Johannes Stöffel, Superintendent zu Heldburg. Diese vier Geiftlichen in Verbindung mit zwei weltlichen Räten des Markgrafen und unter dem Borsitze des Kanzlers Achtspnit (der sich seit 1556, nachdem er den östreichischen Adelstand erworben hatte, nach seinem zu Riefern erbauten Schlosse Herr zu Riefern burg nanntes bearbeiteten eine zu Tübingen gedruckte Rirchen ordnung, welche am 1. Juni 1556 verfündigt wurde. Sie besagte in der Hauptsache, daß als Quelle des Glaubens die heilige Schrift zu betrachten und fleißig zu gebrauchen sei; auf sie jolle deshalb auch die Predigt sich gründen. Muttersprache, sowie der deutsche Gemeindegesang sei bei allen Teilen des Gottesdienstes einzuführen. Weiter war vorgeschrieben, wie es mit der Spendung der Saframente und überhaupt beim

Gottesdienste zu halten wäre und was bei Trauungen, Leichen begängnissen zc. zu beobachten sei. Den Beschluß bildete die Verordnung, daß die (Veistlichen sich bei allen tirchlichen Verrichtungen des gewöhnlichen Chorrocks zu bedienen hätten. Allen (Veistlichen der Stadt, welche nicht zur neuen Lehre sich bekennen wollten, wurde unterm 20. August 1556 einsach der "Schutz und Schirm" aufgekündet.

Nach den von Pflüger einer Kirchen und Schulbeschreibung von 1735 entnommenen Angaben war der erste evangelische Stadtgeistliche Spezial und Superintendent Dr. Heerbrand. folgten: Jirael Achatius (1558), Ruprecht Dürr (1560–80), Benedikt Ungerer (1600), Konrad Jennichius (1607), Stephan Rohrfelder (1618), Georg Wibel (1630), Joh. Burkhard Erad (1648), Johann Philipp Weiniger (1673), Matthäus Rummer (1681) u. a. Pfarrer der Altstadt waren: Erasmus Testus (1561), Johann (Brave (1565), Nikolaus Mollinger (1574), Kilian Werner (1579), Math. Konr. Berblinger (1582), Ruprecht (Brave (1601), David Langenberger (1614), Johann David Sauter (1635), Petrus Kercher (1645), Johann Seuterlin (1651), Elias Niethammer (1655), Johann Jakob Bürenstein (1678), Berthold Teimling (1691), Ernst Ludwig Deimling (1736) usw. Als Hofprediger erscheint um 1556 Jatob Rat, um 1563 ein Reißen zahn und als Spitalpfarrer wird Lorenz Fuchs genannt. von einigen Landorten sind noch die (Beistlichen bekannt, welche daselbst in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts thätig waren; jo von Brötzingen Leonhard Ristler (1558), von Ellmendingen Beter Motenburg (1560), von Gutingen Joh. Fleischmann (1561), von Riefern Kilian Werner (1561), von (Böbrichen Wolfgang Pjennig (1561), von Ittersbach Thomas Werner (1569), von Eisingen Joh. Raiter (1580) und von Bauschlott Daniel Schröt lin (1581).

In den auf die Reformation folgenden Jahren wurden auch die übrigen Klöster in Pforzheim aufgehoben. Der größte Teil der Wönche hatte indessen die Stadt verlassen; doch hielten sich die Dominisaner noch die Italt verlassen; doch hielten sich die Dominisaner noch die 1561 hier auf. Fligten sich die Wönche mit einer gewissen Resignation in das Unver meidliche, so sträubten sich die Nonnen um so mehr. Dies war insbesondere bei den Dominisan er inn en in Pforzheim der Fall. Der Wartgraf hatte ihre Einfünste unter landesherrliche Berwaltung gestellt und einigen Weistlichen den Auftrag gegeben, den Klosterfrauen evangelischen Religionsunterricht zu erteilen. Beides aber war nicht nach dem Sinne der Dominisanerinnen und sie führten deshalb Beschwerde bei Kaiser Ferdinand I. Sie baten denselben, dahin zu wirten, daß ihnen freier Abzug mit Hab und Gut gestattet oder vom Wartgraßen ein Jahrgeld

jumme von 10,000 fl. (20,000 fl. waren verlangt worden) auf verden, außezahlen, außerden zu lassen, ihnen auch eine Absindungs jumme vorden siehen. Der Raifer ichieften verden siehen siehe Proposition verden der Vonnen zu unterstüten. Um 24. August 1564 wurde ein Vertrag ausgefertigt, in welchem sieh der Wartgraf verpflichtete, sämtliche Dominitanerinnen nach dem Aloster Kirch berg in Destreich ziehen zu lassen, ihnen auch eine Absindungs jumme von 10,000 fl. (20,000 fl. waren verlangt worden) auszubezahlen, außerdem 1000 fl. als Entschädigung für ihre Vorräte zu gewähren. Dagegen mußten die Alosterfrauen auf alle ihre Rechte für immer und ohne Vorbehalt verzichten.

Rach den Aufzeichnungen einer der Ronnen scheint man diesen mit Bekehrungsversuchen gehörig zugesett zu haben. Man zwang sie, die lutherische Predigt anzuhören, deutsche Pjalmen zu singen und verbot ihnen bei strenger Strafe jeden Verkehr mit Mönchen oder katholischen Geistlichen. Die mit der Bekehrung beauftragten evangelischen Pfarrer mussen teilweise recht derbe Naturen gewesen sein, wenn nur die Hälfte der gegen sie erhobenen Beschuldigungen wahr ist. So wird über Pfarrer Rat getlagt, daß er die Beiligen "ichändlich ausgerichtet" und zu den Ronnen gejagt habe, man jollte sie ausbrennen wie die schädlichen Raupennester. Der Pfarrer Achatius soll so schamlos gewesen sein, die Beichtväter der Ronnen als "Blatthengste, Stadtfarren, Meßfäue, Seelenmörder" usw. zu bezeichnen. Ueber jeinen Amtsbruder Ruprecht wird geflagt, daß er schändlich und abscheulich vom heiligen Saframent gepredigt und den Papst den Antichrist genannt habe. Auch sonst wurden die Klosterfrauen drangfaliert. Die Altäre der Alosterfirche wurden abgebrochen und jämtliche Heiligenbilder aus derselben entfernt. Der dem Mloster vorgesetzte Schaffner Konrad Bischler ließ alle Schlösser an den Klosterthüren auf deren Außenseite anbringen, damit niemand mehr ohne sein Wissen in das Aloster gehen konnte. Die Ronnen wurden von dem Kanzler des Markgrafen von allen Welübden entbunden, aber sie reagierten hierauf in keiner Weise. Weil sie nicht in deutscher Sprache zu Tische beten wollten, so aß der Amtmann samt seinem Wesinde mit ihnen und verrichtete das Tischgebet. Aber den Ronnen ist dabei "dick weh vor lachen geschehen; den der Amtmann hat eine solliche wieste stimm gehept, als welt er unß zerryßen und zerzerren." Auch der Kanzler Alchtinnit erscheint in den erwähnten Aufzeichnungen in recht eigentümlicher Beleuchtung. Er sei, heißt es, "oft in die Zellen geloffen von einer zur andern, als wer er unsinnig und hat jo ein unzüchtig weßen und gebert gehept mit füßen und lecken, jonderlich der jungen, und ist tein Zell gewesen, er hat gewißt, wo ein jegliche lyt, und hat ihn gar übel verdrossen, wan wir einander verhütt (bewacht) haben; -- er hat auch etwa dick in dem convent geßen, und hat sich zu den allerjüngsten gesett, und hat den ein sollich lychtsertig weßen gesührt mit reden und gussern, und hat gesagt, sie sollen zu pforzen belyben, so well er ihnen einen man geben und der gelychen." Auf das Heiraten waren die Ronnen nicht gerade erpicht, denn auf eine Predigt, die der Spezial Dürr ihnen über den Chestand hielt, folgte der einstimmige Bescheid, daß keine von ihnen einen Mann wolle. Die ganze Bekehrungsarbeit war eine unnütze Vergendung von Zeit und Mühe und keine der Frauen wurde ihrem Glauben abtrünnig. Schließlich mögen sie aber doch froh gewesen sein, als sie von dannen ziehen dursten.

Die Gebäulichkeiten des aufgehobenen Alosters dienten zur Erweiterung des anstoßenden Siechenspitals. Die Kirche des letteren wurde abgebrochen und an Stelle derselben die Stadt metig erbaut. Die Dominikanerkirche wurde zur Stadtkirche verwandelt.

Das wichtigste Ereignis für Pforzheim unter der Regierung des Markgrafen Rarl II. war die 1565 erfolgte Verlegung der Residenz von Pforzheim nach Durlach. Ueber die Gründe hierzu liegen keine bestimmten Angaben vor. Fecht spricht in seiner (Beschichte der Stadt Durlach die Ansicht aus, die günstige Lage von Durlach gegenüber dem der Landesgrenze zu nahe ge legenen Pforzheim habe dasselbe als Residenz geeigneter erscheinen lassen. Den für die Berlegung gewöhnlich angegebenen Grund, daß die Pforzheimer in Ungnade gefallen seien, weil sie sich zu einer ihnen vom Markgrafen im Widerspruch zu den verliehenen Brivilegien zugemuteten Jagdfrohnd nicht verstehen konnten, hält auch Pflüger nicht für stichhaltig. Der Markgraf habe eben mehr in der Mitte seiner eigentlich badischen Landesteile wohnen wollen und darum Durlach als Regierungssitz gewählt. Die Bürgerschaft Turlache, die ziemlich heruntergekommen war, zeigte sich über die Berlegung der Residenz ungemein erfreut und erklärte sich gerne bereit, jährlich einen Tag für den Schloßbau zu frohnden.

Am 23. März 1577 starb Markgraf Karl zu Durlach, wo er ein geräumiges Schloß nach eigenem Plan und seiner eigenen Aufsicht, die Karlsburg, hatte errichten lassen. Sein Leichnam wurde in der Stiftskirche zu Pforzheim beigesetzt, woselbst sich in der Mitte der hinteren Chorwand sein Denkmal befindet.

#### Allgemeine Berhältniffe.

Aus der Zeit des Markgrafen Ernst stammt eine Beschreibung Pforzheims, welche den Straljunder Bürgermeister Sastrow, der sich in seiner Jugend als markgräflicher Kanzleischreiber in unserer Stadt aufgehalten, zum Berfasser hat. Er schildert Pforzheim als eine nicht große Stadt, welche an einer "schönen lustigen Wiese" liege, umgeben von "überaus hohen Bergen", die mit Holzungen, "einer Wiltnussen nicht ungleich" bewachsen seien. Durch den Thalgrund fließe ein klares gesundes Wasser mit allerlei wohl schmeckenden Fischen, "daran man des Sommers gar gute Rurz weile haben kann", und in den Waldungen sei gutes Wildbret anzutreffen. Von Pforzheim rühmt Sastrow: "Sie hat viel gelehrter, bescheidener, freundlicher, wohlerzogener Leute und alles, was man zur Leibes Notdurft und Erhaltung zeitlichen Lebens in Gesundheit und Krankheit von nöten hat an Gelehrten, Un gelehrten, Apothekern, Balbierern, Wirtshäusern, allerlei Hand werkern, nichts ausgenommen, in Predigten und (Bejängen evangelischer Religion."

Pforzheimer Schüßensest beschrieb, stellt der Stadt und ihren Bewohnern ebenfalls ein recht günstiges Zeugnis aus. Er lobt ihren weitverbreiteten Handel, ihre Gewerbthätigkeit und ihren Wohlstand, namentlich aber auch die vielen und guten Herbergen. In einem 1543 zu Basel gedruckten Geographiebuche, Cosmo graphen geheißen, wird Pforzheim als die fast vornehmste Stadt der Markgrafschaft bezeichnet, wiewohl Baden seiner heißen Tuellen

wegen angeschener und bekannter sei.

An Stadtthoren werden in jener Zeit, außer dem Brötinger und dem Altstädter Thor, genannt: das Steinbrückenthor (an der Auer Brücke), das Auer Brunnenthor (am Ende der Arenzstraße), das Erferthor (in der Altstadt), das obere Mühlthörlein, das obere Grabenthor, das Hillerthor (am Ende der oberen Augasse), das Schelmenthor (am Ende der unteren Angasse), das obere Brunnenthor, das Heiligfreuzthor und das Thörlein unterhalb des Schleifthores, welches jest noch vorhanden ist. Als Straßen werden aufgeführt: die Bröttingergasse, die obere Lammgasse, die Brüder oder Brüderbronnengasse, das Barfüßergäßle, die Scheuern gasse, der Rirchberg, das Höllgäßle, die Tränkgasse, die Klostergasse, das Mühlgäßlein, der Hiller (obere Augasse), die Schelmengasse (untere Augasse), die beiden Lauergassen (die große und die kleine (Verbergasse), die Bichgasse, die Außenbach (Theaterstraße), das Roßgäßle, die Rirchgasse (Schloßtirchenweg), die Predigergasse (Pjarrgaffe), jowie die Altstädter, Altdorfer oder Altheimer Gaffe. Auch eine Judengasse wird erwähnt, was die Vermutung nahe legt, daß die Juden mit ihren Wohnungen auf einen bestimmten

Teil der Stadt beschränkt waren, wie dies in anderen Städten ebenfalls so gewesen ist.\*) Der Viehmarkt (vor dem Altstädter Thor), das Pfläster, der Metelgraben, das Rennfeld, die Bleich=wiese, das Rod, der Buckenberg usw. sinden ebenfalls schon

Erwähnung.

Pforzheim hatte damals ohne Zweisel bereits die Ausbehnung, die uns die Abbildung von 1643 zeigt. Auch das
Aussehen der Stadt dürfte in der Hauptjache in Uebereinstimmung
hiermit gewesen sein, zumal ja die Festungswerke ze. weit früher
angelegt und keiner eigenklichen Beränderung unterworsen worden
waren. Von hervorragenderen Gebäuden sind anzusühren:
das Rathaus, welches an der Stelle des früheren Kaushauses
erbaut wurde, die Stadtschreiberei, das Schlachthaus, die Häuser
deren v. Schauenburg, v. Flehingen, v. Benssah, v. Lomersheim,
v. Gültlingen, v. Gertringen, v. Remchingen, v. Ballstein, v. Landenberg, v. Neuhausen usw. Im Jahre 1588 wurde unterhalb der
Altstadt (an der heutigen Eutinger Straße) ein neuer Friedhof
angelegt und der alte um die Schloßtirche außer Benüßung gesett.
Der Erste, welcher auf diesem Friedhof seine Ruhestätte fand,
war das Gerichtsmitglied Klaus Engelhard.

Das Erwerbsleben war im 16. Iahrhundert in Pforzsheim ein ebenso vielgestaltiges wie reges. Besonders start war die Tuchmacherei vertreten. Schon der Martgraf Christof ließ sich die Förderung dieses Vewerbes sehr angelegen sein. Er regelte dasselbe durch eine landespolizeiliche Verordnung, deren auszgesprochener Zweck war, den inneren Markt von der Herrschaft der fremden Tuche und der Frankfurter Messe zu besreien. In der That kam mit der Zeit die Tuchmacherei in hiesiger Stadt auch ungemein in Ausschwung. Ihre Erzeugnisse gingen besonders nach Augsburg, dem damaligen Mittelpunkte des internationalen Handels, um von hier aus überallhin versendet zu werden.

\*) Juden scheinen in Pforzheim schon sehr frühe gewohnt zu haben,

wie aus nachstehender Sage gefolgert werden fann:

Ein siebenjähriges Mädchen, Margaretha mit Ramen, wurde 1267 von einem alten Beibe an die Juden verlauft, die demselben das Blut abzapften und die fleine Leiche dann unterhalb des Schleifthores in die Enz warfen und mit Steinen beschwerten. Rach einigen Tagen streckte das Kind eine Hand in die Hohe, was von Schiffern wahrgenommen wurde, die alsbald von dem unbeimlichen Ereignis Meldung in der Stadt machten. Der Markgraf eilte selbst derbei, um sich von der Bahrheit des Gerüchtes zu überzeugen. Als das Kind aus dem Basser gezogen worden war, richtete es sich plöstich auf, bot dem Markgrasen die Hand und sorderte ihn zur Rache auf. Dann sant es zurück und war tot. Der Berdacht, den Word begangen zu haben, siel auf die Juden. Sie wurden zusammengerusen und vor die Leiche geführt, die alsbald zu bluten ansing. Runmehr gestanden die Juden den Word ein und wurden hernach samt dem alten Beibe hingerichtet. Die kleine Margaretha aber, welche das Bolf als Rärtyrerin betrachtete, wurde in einen steinernen Sarg gelegt und in der Schloßliche beigeset.

Neben der eigentlichen Tuchmacherei kamen auch die Verfertiger leichter Zeuge, der Sergen und Engelseite, empor. Pforzheim spielte in der Tuchindustrie lange Zeit eine führende Rolle. Der Vojährige Krieg, der überhaupt der gewerblichen Vetriebsamkeit ein Ende gemacht, ruinierte auch die Tuchmacherei. Nach dem Kriege, als sie sich wieder zu erholen begann, hatte es Calw verstanden, Pforzheim den Rang abzulausen.

Dbervögte waren im 16. Jahrhundert: Blicker Landschad von Steinach (1518), Stephan von Bültlingen (1526), Eberhard von Reischach (1531), Volker von Uzlingen (1541), Christof Kechler von Schwandorf (1565), Christof Schöner von Strauben hart (1588), Hans Jerg Stein von Reichenstein (1589) und Pfister von Scuslit (1590 96). Als Schultheißen waren thätig: Joh. Wilh. Heß (1521), Philipp Bollandt (1527), Ulrich Sanler (1541) und Joh. Hörger (1567); als Bürgermeister: Augustin Lennhardt (1527), Peter Gößlin (1533–38), Jakob Simmerer (1566), Beit Breitschwert (1580), Hans Krumm (1582) und 1585 wiederum ein Peter Gößlin. Von den Ramen jett noch vorhandener Bürgergeschlechter kamen schon im 16. Jahr hundert vor: Aab, Abrecht, Banmann, Becker, Bub, Buck, Deim ling, Dittler, Enderle, Erhard, Effig, Guchele (Nichele), Fauler, Feldner, Heinzelmann, Jaiser (Jaiste), Reller, Rercher, Lenz, Leperle, Lotthammer, Meerwein, Meier, Ringer, Rothacker, Schäfer, Schanz, Schmidt, Stieß usw. Daß Pforzheim, wie es in einem Straßburger Meistergesang von 1597 heißt, reich an Dichtern war, joll auch nicht verschwiegen werden.

Unter den im 16. Jahrhundert gemachten Stiftungen ist diejenige des Ranzlers Achtinnit zu erwähnen. Derselbe warf 1560 ein Rapital von 100 fl. aus mit der Bestimmung, daß die Zinsen hiervon immer bei Abhör der Bürgermeisterrechnung ver trunken werden sollten, und zwar in Riefernburger Gutedelwein. Dieser Austage kamen die Stadtväter viele Jahre hindurch gewissen haft nach, und wenn einmal wegen unterbliebener Rechnungsabhör tein Stiftungswein getrunken wurde, jo ist dies in den städtischen Rechnungen immer vermertt worden. Andere Stiftungen sind der Almojeniond, durch die 1533 erfolgte Verschmelzung fämtlicher Bruderichaftsfonds entstanden und durch viele Bermächtnisse erweitert; ferner diejenigen von Christof Wertwein, geborener Pforzheimer, der später Bischof in Wien und faiserlicher Beicht vater wurde, und Peter Beiger, Ranonifus des Stifts zu Baden, ebenfalls aus Pforzheim stammend. Wertweins Stiftung erfolgte 1555, die Weigeriche 1559 bezw. 1564.

## pervorragende Pforzheimer aus der Reformationszeit.

## Johannes Unger.

Johannes Unger ober Ungerer wurde um das Jahr 1482 zu Pforzheim als der Sprößling eines der ältesten Bürgersgeschlechter geboren. Er besuchte die Schule seiner Vaterstadt und studierte hierauf Theologie. Nach Beendigung seiner Studien fam er nach Bretten und zwar als Hauslehrer des Raufmann und Schultheißen Johann Reuter, um dessen Entel Philipp

Schwarzerd (später Melanchthon geheißen) zu unterrichten.

Trei Jahre lang, von 1504—1507, blieb Unger in dieser Stellung und er scheint den auf ihn gesetzten Hoffnungen wohl entsprochen zu haben. Sein einstiger Zögling Melanchthon selbst hat später einmal über ihn geurteilt: "Ich habe einen Lehrer gehabt, der ein ausgezeichneter Grammatiker war und mich ebenfalls mit Wacht in die Grammatik hineintrieb. Für jeden Fehler gab er mir Schläge, doch mit Wäßigung. Auf solche Weise machte er mich ebenfalls zum Grammatiker. Er war ein vortresslicher Wann und liebte mich wie einen Sohn, ich ihn wie einen Bater,

obgleich er solche Strenge zeigte."

Im Ottober 1507 starb Welanchthons (Broßvater und turz darauf auch sein Bater. Die Witwe des ersteren, Reuchlins Schwester, tehrte nunmehr von Bretten nach ihrer Vaterstadt Pforzheim zurück und nahm ihre Enkel mit sich, um sie in der Pforzheimer Lateinschule weiter unterrichten zu lassen. Damit hörte auch Ungers Thätigkeit als Hauptlehrer auf, der übrigens erst 1511 nach Pforzheim zurücktehrte und vermutlich dis zu diesem Zeitpunkte den in Bretten angesangenen Unterricht mit anderen Anaben sortgesett hatte. Er kam an die Stelle des als Lehrer der Rechte nach Tübingen berusenen seitherigen Rektors der lateinischen Schule in Pforzheim, (Veorg Simmler, und bekleidete diesen Posten 13 Jahre lang (von 1511–1524) mit dem besten Ersolge. In dieser Zeit trat er auch in Beziehungen zu Männern, die später in der Resormationsgeschichte des Landes eine Rolle zu spielen berusen waren.

Warkgraf Philipp übertrug 1524 Johannes Unger die Predigerstelle am St. Wichaelsstift und gab ihm im Laufe der Jahre manche Beweise seines Wohlwollens, obwohl oder vielleicht gerade weil Unger der reformatorischen Lehre zugethan war. Auch die Che gestattete er ihm, was viel heißen wollte in jener Zeit. Später freilich hat Unger, wie früher schon erwähnt, auch unter der landesherrlichen Ungnade zu leiden gehabt, indem er nebst einem gleichgesinnten Kollegen gefangen nach Baden abgesührt wurde, um sich seiner religiösen Richtung wegen vor den Räten des Warkgrasen zu verantworten. Das that er mit Freimut und

dazu noch so geschickt, daß er alsbald in Freiheit gesetzt wurde und sein Predigeramt in Pforzheim wieder übernehmen konnte.

Der 1535 seinem Bruder Philipp in der Regierung nachsgesolgte Markgraf Ernst war Unger aufrichtig zugethan und nahm ihn nebst Familie auch in seinen besonderen Schutz, als zu bestürchten stand, daß das bischöflich speierische Ordinariat Ungers Sche ansechten werde. Außerdem wurde letzterem vom Markgrafen als Ersat für anderweitige Ausställe ("in Anschen der merklichen Müe, Arbeit und Bleiß, so er mit Verkündung des heiligen Wort Gottes 18 Jar lang in Pfortheim gehapt") von den Einkünsten der 1560 eingegangenen Wallsahrtstirche der heiligen Jungfrau zur Eich in der Nähe von Wilferdingen eine Summe von 100 fl. jährlich zugewiesen.

Ueber die letten Lebensjahre Ungers ist Räheres nicht bekannt. Er starb zu Pforzheim im April 1553 in seinem 71. Lebensjahre. Daß er sehr beliebt war, erhellt aus dem ehrensvollen Zeugnis, welches ihm der Pforzheimer Rat ausgestellt hat. Es heißt in demselben: "Er versicht syne Predigen mit höchstem Fleiß, erpietet sich auch, alle tag abends zur Salve Zyt ein freiwil Stund ungeverlich ermanung und richtig zu tun, wie man sich in diesen Läussen und sonst gegen Got den Herrn halten und mit getrostem Herzen wider den Tod fechten und kempfen sol."

# Johannes Schwebel.

Geboren zu Pforzheim im Jahre 1490 als Sohn eingewanderter vermöglicher Eltern, besuchte Schwebel die Lateinschule seiner Geburtsstadt und lernte hier Melanchthon kennen, zu welchem er in ein inniges Freundschaftsverhältnis trat, das auch später noch fortdauerte. 1514 erhielt Schwebel in Straßburg die Priesterweihe, worauf er in das Aloster oder Spital des heiligen Geistes zu Pforzheim eintrat. Er begeisterte sich frühe schon für Luther und seine Lehre und predigte von 1519 ab im Sinne derselben. Hierbei scheint er aber einen allzu großen Eiser entsaltet zu haben, denn er mußte bereits 1521 auf Beschl des sonst der Resormation nicht gerade seindlichen Markgrasen Philipp Pforzheim verlassen, worauf er bei Franz von Sickingen auf der Eberburg Justucht suchte und fand. Hier nahm er an den vielsachen Beratungen politischer und religiöser Natur, welche Sickingens Freunde auf der Eberburg abhielten, regsten Anteil.

Während seines Ausenthaltes auf Sickingens "Herberge der Gerechtigkeit" machte Schwebel in zwei Ausgaben ein Schreiben bekannt, welches Franz von Sickingen an den Ritter Dietrich von Handschuchsheim richtete, um diesem seine Bedenken gegen die Einsührung der Resormation zu nehmen. Schwebel begleitete dieses

Schreiben mit einem Borwort an Georg von Leutrum zu Pforzheim, den er bat, die Pforzheimer Freunde zur Standhaftigkeit zu ermahnen. Er bedauere, daß Leutrum nicht Zeuge sei, wie eifrig Franz von Sickingen für das Evangelium eintrete. Ehemals seien die Laien über das (Veset Gottes durch die Priester unter richtet worden; jest müßten umgekehrt die Priester durch fromme Ritter an Gottes Geset erinnert werden.

Ende 1522 ließ Schwebel, dem inzwischen von Sickingen die Pfarrei Landstuhl übertragen worden war, bei Hans Greiffen berg in Pforzheim eine Schrift erscheinen, die den Titel trug: Ermanung zu den Questionirern, überflüssige Kosten abzustellen." Unter Questionirern sind Bettelmönche gemeint, denen er den Rat gab, Almosen aus freien Stücken für die Notleidenden zu sammeln und nicht erst in Rom mit schwerem Geld Erlaubnis hierzu zu erwirken.

Bon Zweibrücken aus, wohin Schwebel 1523 durch den Pfalzgrafen Ludwig II. als Superintendent berufen worden war, besuchte er im darauffolgenden Jahr Pforzheim wieder und hielt daselbst in der Spitaltirche eine Predigt, welche unter der Aufschrift "Bom guten Hirten" in mehreren Auslagen gedruckt wurde. Daß Schwebel mit dem Markgrafen Philipp sich inzwischen ausgesöhnt hatte, ist daraus ersichtlich, daß er auf Verwendung desselben, als er 1524 sich verehelichte, einen großen Teil des Vermögens zurück erhielt, welches er einst als junger Mönch seinem Kloster in Pforzheim zugewendet hatte.

Bis zu seinem am 19. Mai 1540 erfolgten Tode blieb Schwebel als Superintendent in Zweibrücken, neben seinem wich tigen Amte eine ausgebreitete Korrespondenz pflegend und einer regen schriftstellerischen Thätigkeit sich hingebend.

Schwebel besaß einen milden und versöhnlichen Charafter und zeigte oft mehr Nachgiebigkeit als seinen Freunden lieb war. Immerhin nahm er unter den Theologen seiner Zeit eine bedeutende Stelle ein. Seine freieren Ansichten über manche tirchliche Streit punkte brachten ihn später bei den Lutheranern in den für die damalige Zeit entseslichen Verdacht, ein Zwinglianer zu sein. Von allem Parteieiser und Parteihader war er weit entsernt. Er wollte weder lutherisch noch paulinisch heißen, nur als "Christ" wollte er gelten. Nicht Luther sei für ihn gestorben, sondern Christus.

# Nitolaus Gerbel.

Dieser ist um 1490 in Pforzheim zur Welt gekommen und war der Sohn eines dortigen Malers. Auch er besuchte in seiner Jugend die Lateinschule seiner Baterstadt und studierte in Köln und später in Tübingen, woselbst er 1508 Magister wurde. Nachdem er eine Zeit lang an der Pforzheimer Schule als Lehrer

thätig gewesen, ging er 1512 an die Wiener Universität und trieb hier das Studium der Rechtswissenschaft. Auch trat Gerbel schon damals als Schriftsteller auf und begann damit eine frucht-bringende Thätigkeit. Nachdem er sich 1514—1515 in Basel aufgehalten hatte, ließ er sich ... Straßburg als Rechtskonsulent nieder. Hier entsaltete Gerbel, der mit namhaften Gelehrten in Verbindung stand, neben seinen Berussgeschäften eine erstaunliche wissenschaftliche Arbeitskraft, namentlich auf den Gebieten der klassischen Litteratur und der Geschichte, und gehörte schon 1518 zu den berühmtesten Männern seiner Zeit.

Als Luther das Werk der Reformation begann, schloß sich ihm Gerbel rückhaltsloß an und ließ sich hauptsächlich die Verbreitung der Schriften Luthers angelegen sein. Wit Luther wechselte er freundschaftliche Briefe. Derselbe wünschte ihm u. a. Glück zu seiner 1521 vollzogenen Heirat und übernahm später auch die Patenstelle bei seinem erstgeborenen Sohne. 1521 besorgte Gerbel eine Ausgabe des neuen Lestaments im Urtexte und 1522 ließ er als Frucht seiner Studien der Rirchenväter die Schriften des

Hermas in Stragburg drucken.

Das Amt, das Gerbel in Straßburg zulett inne hatte, war das eines Projessors der Geschichte, worm er, wie in manchen anderen Bissenschaften, gründlich bewandert war. Er starb als

Siebenzigjähriger zu Straßburg den 20. Januar 1560.

Gerbel war einer der eifrigsten Beförderer der Reformation und hing Luther mit begeisterter Berehrung an. Er stand mit demselben lange Jahre in ununterbrochener Korrespondenz und in ihren Briesen besprachen die beiden Männer nicht nur theo-logische Gegenstände, sondern sie teilten sich auch als Beweis gegenseitigen Bertrauens ihre häuslichen Berhältnisse mit. Wegen seiner Gelehrsamseit, seiner Zuverlässigseit und Rechtschassenheit genoß Gerbel hohe Achtung bei seinen Zeitgenossen, von denen einer ihn folgendermaßen charafterisiert: "Ritolaus Gerbel von Pforzheim, ein vortresslicher Mann, ausgezeichnet ebensowohl durch Gelehrsamseit, als durch Feinheit seiner Sitten und seines Besnehmens."

Das (Beichlecht der Gerbel ist in Pforzheim gleich dem der

Schwebel längit nicht mehr vorhanden.

## Das Pforzheimer Schühenfeft von 1561.

Wie schon erwähnt, reichen die Anfänge des Schüßenwesens in Pforzheim weit zurück. Armbrust und Büchsen Schüßen werden in der Chronik schon sehr frühe genannt. So findet sich in den Alten des Landesarchivs unter "Allerhand Ordnung und Polizey

jachen 1487" die Bemerkung, daß Genannten "zur Handhabung der Stadt zu Schimpff und Ernst etwas Freyung zugelassen, also daß ein jeder sein Geschütz frey tragen und damit kurzweyllen und schießen mag."

Das (Vründungsjahr der Pforzheimer Schüßen (Vesellschaft ist zwar nicht nachweisbar, aber wenn gleiche Vereinigungen schon 1451 zu Offenburg und 1459 zu Villingen genannt werden, so ist anzunehmen, daß auch hier gegen Mitte des 15. Jahrhunderts

bereits eine Schützen-Bereinigung bestanden hat.

Bon Interesse für den Chronisten und seine Leser ist das Schützen seit, welches die Gesellschaft im Jahre 1561 unter Protektion des Markgrasen Karl II., der dem Schützenwesen überhaupt sehr zugethan war, hier in Pforzheim abhielt. Der schon genannte Meistersinger Heinrich Gering aus Zürich hat das Fest in einem 33 Blätter umfassenden Gedicht\*) besungen und solches dem Markgrasen gewidmet. In der Zueignungsschrift ist erwähnt, daß die Gesellschaft ihr Privilegium "von des Kaisers Majestät" erhalten habe.

Rastochsen mit seidener Decke oder 30 fl. in (Vold für denjenigen gestistet, "der unter 15 Schüssen nach der Scheibe am östersten tressen würde." Auch übertrug er die Anordnung des Festes einem seiner Edlen, dem Hans Sebold von Siglingen. Vonseiten der Stadt waren diesem zugeordnet: Berchtold Deümlin (Deimling) und Martin Beß, von der Gesellschaft deren beide Schüßenmeister Melchior Läderlin und Balthaser Uelin, sowie Hanns Cünkel

und Mychel Rübler.

Neben dem Schützenhause vor dem Brötzinger Thor, "gar wol erbawt mit schönem weyten Saal, dazu eine schöne Summer Lauben", wurden für die fürstliche Herrschaft 6 Zelte aufgeschlagen,

jowie die noch notwendigen Schießeinrichtungen getroffen.

Das Schießen begann den 3. Ottober, war am 11. beendigt und mit einem Nachschießen von zwei Tagen gänzlich abgeschlossen. Abgeordnete der Markgrafschaft, des "weisen Rats", der Kurpfalz, aus Württemberg, den geistlichen Fürstenstädten, der Ritterschaft und des Adels, der freien Städte, sowie Schützen aus den weiter und näher gelegenen Orten und Städten bechrten das Fest, bei welchem 38 Schützensahnen aufgesteckt waren.

Unter Pfeisen= und Trommeltlang sammelten sich "am dritten Tage des Wonat Ottoberys" die Teilnehmer an dem Festzuge vor dem Rathause und zogen von hier aus in seierlicher Ordnung

Die Handschrift nebst 12 Abbildungen befindet sich in der Hofbibliothet zu Nartsruhe, und eine von Nart Maurer in jedenfalls mühiamer Arbeit gefertigte Abschrift — wohl die einzige vollständige, welche existiert — im Besitze der Psorzheimer Gesellschaft.

nach der Schießstatte. Dort angefommen, hielt der Stadtschreiber Johann Groß die Begrugungerede, worauf die jog. "Neuner"

Intelblatt der sog Durlacher Handschrift das Schupenseit in Pierzheim 1561 betr) von Heinrich Gering in Zürich und Gewählt wurden, deren Ausgabe die Leitung und Beaufsichtigung des Schießens war. Die Neuner hinwiederum erwählten die Zeiger, die in Hutten neben den Scheiben untergebracht wurden und bestimmten die Reihenfolge der Schüßen. Ein jeder Schüße mußte 1 fl. einlegen, aus welchem Beitrage die Kosten für die Gewinne bestritten wurden.

Das Scheibenschießen selbst nahm mit dem Sonntag den 5. Oktober seinen Ansang. Wenn ein Schütze die Scheibe getroffen hatte, gab man ihm eine Fahne in die Hand und führte ihn zum Schreiber hin, der den Schutz einschrieb. Der Markgraf hatte den Schützen ein Fuder Wein zum Präsent gemacht, was wohl zur Erzeugung der erforderlichen Festesstimmung nicht wenig beisgetragen hat. Zur Belustigung des Volkes waren auch Spielbuden errichtet, in denen man bei mäßigem Einsat Silbers und Zinnsgeschirr gewinnen konnte. Die "Pritscher", welche der Markgraf aus seiner Tasche hatte neu kleiden lassen, waren vielbeschäftigte Leute, denn so oft jemand einen ungeschickten Streich verübte, bekam er die Pritsche.

Ihren Höhepunkt erreichte die festliche Beranstaltung am Samstag den 11. Oktober, als man den Preisochsen und die Fahnen zur Zielstätte führte. Es geschah dies in feierlichem Aufzuge vom Rathause aus. Den Pfeifern und Trommlern, welche an der Spite marschierten, folgten weißgekleidete Knaben, welche die 60 Preissahnen trugen; hinter diesen schritt "Clauß Bordermeyer mitt auffrechten Fendlin" (dem Banner der Gesellschaft), begleitet von den beiden Schützenmeistern. Nunmehr kamen,

wie Gering erzählt:

zwo schöne jungkfrawen alls schon auffs allerlieblychst angethonn, die beyd habend den "ochsen" gsiert mitt eyner seydenen Tede geziertt; darauff ein erbar weyser Radt der mitt inn zog gar schnell und tradt.

Es folgten die Schützen, zu denen sich viele Bürger und Zu-

schauer gesellten.

Den Preisochsen gewann Jakob Lastner aus Kuppenheim. Der Sieger im Wettschießen, Hans Schatz aus Straßburg, erhielt einen goldenen Kranz, den ihm eine Jungfrau mit "schneewenßer Hand" überreichte. Der Stadtschreiber Groß dankte hierauf den "Neunern" für die gehabte Mühe und im Namen derselben

erwiderte Hans Schaß.

Sodann wurde die Verteilung der gewonnenen Preise und Fahnen vorgenommen, insgesamt 60. Unter den glücklichen Schützen werden nachstehende Pforzheimer genannt: Hanns Zeynegker, Clauß Spit, Andreas Gryninger, Michel Schnysler, Melchior Läderlin, Christoff Vecht, Zeugmeister, Cunradt Rörer, Partolomä Deümling, Annthony Lottheimer, Moryz Egkhartt, Hanns Cüntzel, Hanns Grundler, Beit Brüler und Hans Schuler. Einem Schützen wurde sein Preis wieder abgenommen, weil sich seine Büchse nachträglich als unrichtig erwies. Dem Schützen Hans Balthes

Mutschaß aus Zürich wurde ein Schwein zuteil, "damit er den weiten Weg nicht umsonst gemacht haben möchte." Nach der Preisverteilung ging es unter klingendem Spiel wieder zur Stadt zurück.

Am Sonntag begann das zwei Tage währende Nachschießen, bei welchem Jakob Bachofen aus Zürich den ersten Preis (12 fl.) erhielt.

Die für die damalige Zeit und die erschwerten Verkehrsverhältnisse außerordentlich zahlreiche Beteiligung der Schützen an dem Feste ist ein Beweis dafür, daß demselben eine ganz besondere Bedeutung zukam, wie ja auch der ganze Verlauf des Festes, um eine moderne Redewendung zu gebrauchen, die Teil= nehmer bestens befriedigte. Ueber die Veranstaltung und die erwiesene Gastfreundschaft ist Gering voll des Lobes.

Ich whll euch freundlich gebeten hon Daß nhmand zürnen will an mich Daß ich fürstlichn Gnaben guts verzich Denn er hatt gehanndelt mit jeder man Daß in gewiß nimand schelten kan Darzu ein erbar wenser radt Sampt der Gesellschaft früh und spat Tetten uns alle Eer beweisen Darumb thutt man sin lobn ond preisen Ich hörtt gar manchen schüßen sagen Er hett ben allen seinen tagen Kaum gesehn ein schießen deß geleich.

Drei Jahre später (1564) hielt die Gesellschaft abermals ein festliches Schießen ab. Um die Feststreude zu erhöhen, wollte Markgraf Karl am Schlusse desselben eine große Jagd veranstalten. Gerne würden die Pforzheimer Schüßen und Bürger an dieser teilgenommen haben, aber der Markgraf wollte sie nicht nur als Jäger, sondern auch als Treiber benüßen und das war nicht nach ihrem Geschmack. Der Chronist weiß hierüber zu berichten:

"Dieß schien ihnen wider diejenige deutsche Bürgerfrenheit zu senn, wornach niemals Einwohner von Städten, sondern nur die Bauern als Leibeigene zu Jagden aufgefordert wurden. Der Stadtrath antwortete daher dem Kürsten: Mit Freude und zuvortommendem Gehorsam würden die Pforzheimer alle Winte desselben besolgen, nur glaubten sie ihrer Bürgerehre schuldig zu senn, nicht mit den leibeigenen Einwohnern der Törfer in eine Klasse zu treten: auch müßten sie besorgen, daß ein solches Frohndjagen für sie und ihre Nachkommen eine bleibende Last werden könnte. Der Wartgraf möchte ihren Eifer, alles für ihn zu thun und zu wagen, bei jeder anderen Veranlassung auf die Probe stellen."

Wie der Martgraf die Weigerung seiner Pforzheimer, Jagd frohnden zu leisten, aufgenommen hat, weiß man nicht genau zu jagen. Verstimmt wird er aber schon gewesen sein, und kurz darauf (1565) erfolgte auch die Verlegung der Residenz nach Durlach. Im Jahre 1590 fand, wie bei dieser Gelegenheit ebenfalls erwähnt werden soll, in Durlach ein großes "Stachel-Schießen" statt. Nach dem im Landesarchiv noch vorhandenen Schieß-Protosoll schoß hierbei "daß Beste (20 Taler) Jung Hanns Schuler von Pforzheim mit 143 Schuß." Als Schüßen aus "Statt und Ambt Pforzheim", die ebenfalls Gaben ausgeschossen haben, werden erwähnt: Daniel Ruoff, Egloss Wildersun, Goll Zittel, Hiesel Beldner, Christoss Rennschler, Jasob Beck und Stessen Koch, welche wohl sämtlich der alten Schüßengesellschaft angehörten.

Auch Markgraf Georg Friedrich, der von 1604—22 regierte, war ein besonderer Gönner der Pforzheimer Schützengesellschaft. Er beschenkte sie u. a. zu einem beständigen Gedächtnis mit einem Gnadengehalt von jährlich 15 fl., woran die Stadt zur Hälfte Anteil nahm.\*)

Auf die fernere Geschichte der Schützengesellschaft wird in

dieser Schrift später zurückgekommen werden.

Heim, sein Aussehen und seine Berhältnisse:

Gen Pforzheim stund mir all mein syn Bund tam bahin wie ich euch sag Auff Dornstag nach Sanct Mychels Tag Da fannd ich gar ein schöne Statt Ru sölicher Größ die sen dann hatt! Manch gutte Herberg ich da fannd Alls mans möchtt finden in ein Land Bu Pforzheim gieng ich hin onnd wyder Ein Gassen aupf die annder nyder Ich fannd gar manich schönn gebew Bon lustigen Beusern ftart onnb new Sanz lustig onnd gar wol erbawen Ich sag elich das aupf mein verthrawen Daß ichs viel gnugfam brevfen tann Sie hatt ben allerschönften blan Um Marct gang luftig uberbmaßen Aupf diesen Marct da gend seche Straßen Das man daraupf tann reptten farn Es seh mitt wagen oder karn Rorn wein onnb alle effenben Dingen Tut man gang Saupfen bahin brinngen Dann es inn dyser fürftlichen statt Wochentlich zween groß merdt da hatt

<sup>\*)</sup> Im Jahre 1824 sollte diese jährliche, noch 1817 bestätigte Gnadengabe laut Beschluß der Hosbomänebehörde sistiert werden. Die Schützengesellschaft wurde aber bei Großherzog Ludwig dieserhalb vorstellig, was zur Folge batte, daß das Domänenärar angewiesen wurde, fünftighin die Summe von 15 fl. allein zu zahlen. Aus dieser Beranlassung stiftete die Gesellschaft einen silbernen Bolal mit den Bildnissen Georg Friedrichs und Ludwigs. Später erfolgte aber doch die Aushebung der Gnadengabe. 1872 wurde die Weiterzahlung dieser Stiftung auf Borstellung des Finanzministeriums gleichzeitig mit anderen ähnlichen Stiftungen eingestellt.

Da findt man zu kaufen wein onnd brott Auch alles was man seuft ist nott Das findt man fenl inn dyfer statt Dann seh ein großen zugang hatt Bon der Landschapft so darumb leytt Bund die statt brauchend alle zeptt Auch gatt dardurch ein ganze straß Die braucht man streng on Underlaß Denn aller hand Raupsmanstgut des württ Upf byser straß durch Pforzheim gefürtt Was man bryngt auß dem Nyder Lannd Stockfisch Hering das limbysch Gewand Das fürtt vyl durch dyse fürstlich statt Deßen paß zoll und zerung hatt Man fürtt bardurch den besten Bein Außer der Pfalz onnd ab dem Rein Inn Schwaben onnd inn's Beger lannd Bnd wo die straßen suuft hyn ganndt Die müssen farn durch duse statt Byl Gwerb onnd handwerksleut sep hatt Die neernd sich wol mitt ihrer hannd Dann umb sen lygt ein fruchtbar lannd Darinn wechst vyl gutt Korn vnnd wein Alls gutt er inn ein land mag sein Fleyich schmalz auch ander Essendynug Bringt man zu wegen leucht onnd ryng Auch wildbreet vogel darzu fisch Hatt man zu Pforzheim glund onnd frhich Dann jen zwen frniche Basser hannd Die ben ber statt zusamen gannd Die Ennz onnd die Ragoltt mit namen Fliegend hartt an der statt zusamen Darupf da flözt man holz zum bawen Ich rede das aupf mein vertrawen Das Pforzheim die vyl fürstlich statt Ann keinem Dynng nitt mangel hatt Das im zur notturpftt sephe nyt Dann es ift gar ein edler fpt.

Der Dichter erzählt nun weiter, wie er bei einem Gang durch die Stadt einem alten Mann begegnet sei und ihn nach Pforzheims Ursprung gefragt habe. Der Alte gab zur Antwort, er habe oft in Büchern gelesen und in seinen jungen Jahren von seinen Eltern gehört, daß über den Rhein ein König Phorceus gekommen sei, dem die Gegend hier so gut gefallen, daß er beschlossen habe, eine Stadt zu bauen und diese sei ihm nach Pforzheim genannt worden. Es ist dies ein Beweis dafür, daß man damals noch der Reuchlinischen Sage von dem eingewanderten Trojaner Phortys geschichtlichen Wert beilegte.

# Sonftige Bortommuiffe.

Bon elementaren Ereignissen, von Feuer- und Wassersnot, Tenerungen 20. ist auch Pforzheim nicht verschont geblieben. Aus dem behandelten Zeitraum ist u. a. zu erwähnen,

daß 1522 und 1573 verheerende leberschwemmungen ein traten und beidemale die Auer Brücke fortgerissen wurde. Unter Martgraf Karl wurde hierauf diejenige Brücke erbaut, deren Pfeiler dem großen Hochwasser von 1824 zum Opfer sielen, nachdem die übrigen Brückenteile zuvor schon 1729 und 1799 vom Wasser weggeführt worden waren. Die Tenerung von 1548 veranlaßte die früher angesührte Berordnung des Martgrasen Ernst, durch welche der Fleischverbrauch beschränkt wurde. 1563 war ebenfalls eine große Tenerung. Es gab aber auch Jahre des lleberslusses, so die Weinjahre 1539 und 1540, wo der Ertrag der Weinberge ein so ungewohnt ergiebiger war, daß man in einigen Gegenden die Schweine mit Trauben sütterte und zum Eichen der Fässer Wein statt Wasser benützte. Wenn es da in einem alten Bericht heißt: "viele leute soffen sich zu tod", so klingt dies gar nicht unglaublich.

Besitzerwerbungen, Verträge 2c. kamen im 16. Jahrhundert verschiedene zu Stande, welche bemerkenswert sind. So erkaufte Markgraf Philipp u. a. 1529 den vierten Teil des Dorfes Riefern samt dem Burgstadel, auch den halben Anteil der Kelter daselbst von Konrad v. Wallstein um 1500 fl. (Schon 1482 hatte Markgraf Christof von dem Kloster Maulbronn ein Viertel von Niesern um 1200 fl. erworben. Zwei weitere Viertel erstand er 1510 von Ritter Georg von Bach um 2400 fl.) Ganz Niesern war nunmehr badisch. 1531 erkaufte der Markgraf vom Kloster Herrenalb das Dorf Göbrichen samt allen Rutungen, nachdem er 1528 schon das Dorf Dietlingen von Württemberg für die Hälfte von Schwann, ein Viertel von Tobel, ein Viertel von Dennach und die in der Nähe von Neuenbürg gelegene Burg

Straubenhart eingetauscht hatte.

Im Jahre 1516 wurde ein Bertrag zwischen dem Mart grafen Philipp von Baden und dem Herzog Ulrich von Württem berg abgeschlossen, der das Sicherheitsgeleite in der Pforz heimer Gegend betraf. Baden war nach demselben verpflichtet, das Geleite bis an das Thor von Neuenbürg zu geben, während Bürttemberg dies auf der umgekehrten Strecke zu besorgen hatte. In ähnlicher Beise wurde es zwischen Neuenbürg einerseits und Ettlingen, Gernsbach und Ellmendingen andererseits gehalten. Diesenigen Personen, welche von Pforzheim nach Gernsbach sich begaben, ohne Neuenbürg zu berühren, hatte Baden die Schwann und Bürttemberg von da die Gernsbach zu geleiten. Bei der Reise von Gernsbach nach Pforzheim war das Geleite umgekehrt.

Der schon 1342 zwischen Baden und Württemberg abgeschlossene Vertrag, die Flößerei auf der Enz, Nagold und Würm betreffend, wurde 1517 zwischen den beteiligten Staaten erneuert.

Markgraf Karl übergab 1569 der Stadt Pforzheim den . Ederich" im Hagenschieß gegen einen jährlichen Zins von 200 fl.

Mit der Jahlung des letteren blieb aber die Stadt sehr im Rückstand, so daß die Schuld nach und nach zu einer ganz besteutenden Summe anwuchs und zu unerquicklichen Streitigkeiten Anlaß gab. In solche wurde Pforzheim überhaupt mehrmals verwickelt. So gerict es wegen der Holzberechtigung im Hagenschieß in einen langwierigen Prozeß mit Würm, der schließlich 1560 zu Gunsten Würms durch das Reichskammergericht in Speier entschieden wurde. Zu Gunsten Pforzheims fiel ein anderes Urteil desselben Gerichts aus, das sich gegen Belästigungen wendete, welche der Stadt durch den Freistuhl zu Medenbach in Westphalen (eine vehmgerichtliche Institution) ganz unberechtigter Weise zusgefügt wurden.

Der volkstümlichste unter den Markgrafen Philipp, Ernst und Karl war der Markgraf Ernst. Ueber dessen Charakter und Hofhaltung hat der schon angezogene Sastrow einige interessante Mitteilungen hinterlassen. Wir erfahren, daß an des Markgrafen Tafel im Essen und Trinken weise Sparsamkeit waltete, die sich vorteilhaft unterschied von den Schlemmereien an anderen fürst= lichen Tischen. Die Schreiber erhielten anderthalb Becher Wein, während den Räten zweimal eingeschenkt wurde. Damit habe man, meint Sastrow, lange nicht reichen können, namentlich nicht zur Sommerszeit. Bon dem Markgrafen wird gesagt, daß er ein frommer Herr und iparsamer Haushalter gewesen sei. Angestellten sah er scharf auf die Finger. Er hatte sein Gemach über dem Eingang zum Schlosse, so daß er ein Auge auf die und Zugehenden haben konnte. Der Küchenmeister nabm einstmals aus der Küche einen schönen großen Karpfen mit fort. Terfelbe war aber so lang, daß sein Schwanz unter dem Mantel des Küchenmeisters hervorschaute. Der Markgraf strafte und be= schämte zugleich den Dieb durch den launigen Zuruf: "Hörst du, wenn du wieder einen Karpfen stehlen willst, so nimm entweder einen kleineren Fisch oder einen längeren Mantel!"

Icden zum Tode verurteilten Verbrecher ließ der Markgraf sich vorführen, um ihn zu trösten und auf sein Ende vorzubereiten. Auch bat er ihn um Verzeihung darüber, daß er ihn hinrichten lassen müsse und verabschiedete sich von ihm durch einen Händedruck.

Wie schon angedeutet, waren die Pforzheimer dem Marksgrafen sehr zugethan. Sie ließen 1538 zum Zeichen ihrer Anshänglichkeit an ihn sein steinernes Standbild anfertigen und stellten es auf den Brunnen am Markt.'

# Fforzheim in der Beit vom 16. zum 17. Jahrhundert.

## Pforzheimer Religions-Unruhen.

war, wurde für seine drei Söhne Ernst Friedrich, Jakob und Georg Friedrich eine vormundschaftliche Regierung eingesett, die dem Bunsche der drei Brüder entsprechend 1584 eine Teilung des Landes unter diese vornahm. Ernst Friedrich erhielt die untere Markgrafschaft, den Pforzheimer Anteil, nebst Pesigheim, Mundelscheim und Altensteig; Jakob bekam die hoch bergischen Besitzungen nebst Sulzberg und Georg Friedrich die Herrschaften Sausenberg, Röteln und Badenweiler. Als Jakob, der zur katholischen Kirche übergetreten war. 1590 starb und das Jahr darauf sein einziger nachgeborener Sohn gleichfalls aus dem Leben schied, teilten sich in dessen Lande seine Brüder Ernst Friedrich und Georg Friedrich.

Schon unter der vormundschaftlichen Regierung war die Stadt Pforzheim, ungeachtet der ihr vom Markgrafen Christof erteilten Privilegien, zu direkten Steuerleistungen herangezogen worden. Es geschah dies zur Tilgung der sog. Lonqueville'schen Hilfsgelder\*), und wurden von 100 fl. Wertgut jährlich 8 Baken bezahlt. Zu dieser nicht unbedeutenden Steuer kam nach dem Regierungsantritt des Markgrafen Ernst Friedrich eine neue. Zur Tilgung von Schulden und zur Bestreitung seiner Hosfhaltung legte dieser Fürst seinen Unterthanen abermals eine Steuer von 4 Baken von 100 fl. Wertgut auf, und auch die auf "ewige

<sup>\*</sup> Herzog Ludwig von Longueville war der Tochtermann des Mark grafen Bhilipp von Hochberg-Sausenberg-Röteln, dessen Besitzungen nach seinem Tode an den Markgrasen Christof von Baden übergegangen waren. Der Herzog erhob Ansprücke an die Lander seines Schwiegervaters und es entstand ein nabezu 80 Jahre dauernder Kamilienprozes, der 1581 endlich durch Beraleich erledigt wurde. Die Familie Longueville erhielt 225,000 fl.: diese Summe wurde auf das Land umgelegt.

Zeiten" von allen derartigen Abgaben ausdrücklich befreite Bürgersichaft Pforzheims wurde zu derselben herangezogen. Ihre Privisegien sollten zwar auch fernerhin zu Recht bestehen bleiben, aber zahlen mußte sie unbeschadet derselben. —

Markgraf Ernst Friedrichs Regierung war für Pforzheim der unter derjelben ausgebrochenen Religionsunruhen wegen von ganz besonderer Bedeutung. Der Markgraf war mit der Zeit ein eifriger Anhänger ber calvinistischen Lehre geworden und wollte diese, ganz in Uebereinstimmung mit seiner gewaltthätigen Ratur, auch dem Lande aufdrängen. In seinem Schlosse Staffort ließ er eine Druckerei einrichten, aus der zwei theologische Streitschriften hervorgingen, die den Markgrafen zum Verfasser hatten und ganz im Sinne des Calvinismus gehalten waren. Weistlichen und Lehrern des Landes wurden diese Schriften als Richtschnur für Predigt und Unterricht vorgeschrieben. Der Markgraf hörte nicht auf die gutgemeinten Warnungen seiner Geschwister und befreundeter Fürsten. In seiner Residenzstadt Durlach drängte er den widerstrebenden Bürgern drei reformierte Prediger auf und auch an anderen Orten mußte die lutherische Geistlichkeit Diesen weichen. Auch in Pforzheim wollte der Markgraf die Neuerung einführen, fand hier aber einen Widerstand, den er nicht zu brechen vermochte und dem er schließlich selbst erlag.

Der Hergang ist folgender: Am 2. August 1601 spielte der Superintendent Benedikt Ungerer in einer Predigt über die "falschen Propheten" auf die reformierten Geistlichen an, was den Obervogt Johann von Münster, der natürlich gleich seinem Landessherrn calvinistisch gesinnt war, so in Harnisch brachte, daß er in der Kirche eine Spektakelszene aufführte und Drohungen gegen die lutherischen Geistlichen ausstieß. Sine Beschwerde bei dem Warkgrafen hatte nicht nur keinen Erfolg, vielmehr erhielt Ungerer samt dem Diakon, dem Spitalpfarrer und dem Pfarrer der Altstadt seine Entlassung. Die Bitte der Bürger um Wiederanstellung der Betressenden oder um Ersat durch Geistliche ihrer Richtung blieb ebenfalls unbeachtet. Der Markgraf war seit entschlossen, seine Pforzheimer Unterthanen der resormierten Lehre zuzusühren.

In Begleitung des Statthalters Peblis langten am 29. August drei reformierte Geistliche in Pforzheim an. Am folgenden Tage stellte Peblis sie auf dem Rathause der Bürgerschaft vor, wobei er an diese eine Anrede hielt. Die Bürger aber hatten sich zuvorschon auf ihren Zunftstuben dahin geeinigt, gegen die reformierten Prediger eine streng ablehnende Haltung einzunehmen und sie beantworteten deshalb die Rede des Statthalters mit Rusen des Unwillens und mit Larm. Als letzterer sich nachher zum Schlosse begab, wurde er auf der Straße durch Worte und Geberden ver hohnt. Nachmittags versammelte sich die Bürgerschaft abermals

und beschloß, an den Markgrafen die Bitte zu richten, die calvinistischen Geistlichen wieder entsernen und lutherische einzetzen

zu wollen.

Von Durlach kam keine Antwort und den Pforzheimern wurde es unheimlich zu Mute. Sie nahmen den Reichskammer gerichtsadvokaten Ebert, der aus Jonn gebürtig und eine Pforz heimerin zur Frau hatte, zu ihrem Rechtsbeistand und schwuren am 11. September auf dem Marktplaße einen feierlichen Eid, daß sie bei dem augsburgischen (Vlaubensbekenntnis bleiben und in ihm leben und sterben wollten.\*) Hierauf ließen sie sich ein besonderes silbernes Siegel machen, auf welchem das Bild des auferstehenden Heilandes mit der Umschrift angebracht war: "Sigillum Concordiae Phorcensis" (Siegel der Eintracht zu Pforzheim). Mit demjelben verschlossen sie eine schriftliche Er tlärung an den Markgrafen, die nach Durlach abgeschickt wurde. Sie wählten hierauf einen Ausschuß von dreizehn angeschenen Männern, der die Religionsgeschäfte zu besorgen hatte und sich durch einen feierlichen Eid verpflichten mußte, die Augsburger Konfession unverändert den Nachkommen zu überliefern. Dem Buniche der Bürgerschaft gemäß ersuchte der Ausschuß den Mark grafen Georg Friedrich, den Bruder des Martgrafen Ernst Friedrich, den Pforzheimern als fünftiger Landesherr seinen Beistand zu Georg Friedrich versicherte die Abordnung seines Wohl gefallens an der Standhaftigkeit der Bürgerschaft Pforzheims, ließ diese zugleich aber auch ermahnen, sich in allem einer christ lichen Bescheidenheit zu besteißigen.

In Durlach fand man es inzwischen doch angezeigt, mildere Saiten aufzuziehen. Der Obervogt Johann von Münster wurde zum Sündenbock gestempelt und abberusen. Am 17. September verließ derselbe Pforzheim und noch am nämlichen Tage verbreitete sich in der Stadt das (Verücht, daß diese in der kommenden Nacht vom Schlosse aus durch Soldaten überrumpelt werden solle. Das (Verücht fand um so willigeren (Vlauben, als der Obervogt in Begleitung eines markgräslichen Hauptmanns abgereist war, auch

Pflüger giebt den Inhalt des Eides also an: "Ich gelobe und schwöre freiwillig, ungezwungen und ungedrungen einen leiblichen Eid zu Gott dem Allmächtigen, daß ich zur Ehre Gottes, zur Erhaltung der wohlhergebrachten Augsburgischen Ronfession und zur Berhütung alles Berweises bei den lieben Rachsommen einer ganzen Gemeine Pforzischer Burger und gesichworenen Brüderichaft zur Behauptung der väterlichen Religion mit Leib, Gut und Blut treuen Beistand leisten und was dem Einen Widriges begegnet, so ansehen wolle, als sei es mir selbst widersahren; dem Gegner, wer der auch sein möge, nichts Geheimes offenbaren, auch auf des von der Bürgerichaft erwählten Geschworenen-Ausschusses Begehren mich auch da, wohin ich beichieden werde, einstellen wolle; sedoch unserem gnädigen Fürsten und Herrn in welt lichen Sachen unterthänigen gebührenden Gehorsam unbenommen. So wahr mir Gott helse und das heilige Evangelium."

verschiedene, des Calvinismus verdächtige Bürger ihre Sachen in Sicherheit gebracht und zudem mehrere von der Frankfurter Messe kommende Raufleute in Pforzheim nicht übernachten wollten, sondern nach Tiesenbronn weiterritten. Die ganze Stadt geriet in Bewegung und rüftete sich zu energischer Gegenwehr. Wachen wurden verstärft und auch außerhalb der Stadt jolche aufgestellt. Eine Spahwache, welche bis zum "Alaffnert", dem Walde gegen Durlach, vorgeschoben war, erblickte gegen den Morgen hin von ferne mehrere Fackeln, welche sich in der Richtung nach der Stadt bewegten. Die Wächter eilten schleunigst nach Pforzheim mit der Alarmfunde, der Teind sei im Anzuge begriffen. Die Sturmglocke ertönte und schnell versammelte sich die Bürger schaft auf dem Marktplaße. Da es hieß, 400 Mann seien in das Schloß eingelassen worden, jo rückten die Bürger unter Anführung von Eberg vor dasselbe mit der Aufforderung, augenblicklich das Thor zu öffnen. Dem Berlangen wurde stattgegeben, das Schloß durchincht, ohne daß fremde Söldner gefunden worden wären. Die Bürger besetzten indeffen das Schloß und verbarrikadierten es. Alls der Tag angebrochen war, überzeugte man sich, daß keine Truppen im Anzuge jeien und auch die Urjache der Alarmierung wurde später befannt. Tags zuvor war der Ritter Wolfgang Dietrich zu Gemmingen gestorben, weshalb zwei Boten ausgeschickt worden waren, die jich der Dunkelheit halber mit Fackeln verjehen hatten. Froh und ärgerlich zugleich gingen die Bürger ihren Behaufungen zu.

Die Kunde von den Vorgängen in Pforzheim am 17. September erbitterte den Markgrasen aufs äußerste. Er hatte zuerst die Ab sicht, die Pforzheimer mit Wassengewalt zur Raison zu bringen, aber seine Räte redeten ihm sein Vorhaben aus und bestimmten ihn, nicht aus Rücksicht für Pforzheim, sondern aus Zweck mäßigkeitsgründen, die Angelegenheit auf anderem Wege zu regeln. Am 25. September erschienen zwei Offiziere, der Hauptmann Karl von Schornstetten und der Leutnant Weinschenk, in Pforzheim, welche am solgenden Tage, vormittags 9 Uhr, die Bürger schaft auf das Rathaus entboten, um ihr ein Schreiben des Warkgrasen vorzulesen. In demselben wurde das Benehmen der Bürger scharf gerügt und ihnen der Besehl erteilt, alsbald ihr geschlossenes Bundus aufzulosen. Wer dem Besehle gehorche, dem sollte verziehen werden, während die Ungehorsamen mit peinlicher Strase bedroht wurden.

Die Bürger verlangten eine Abschrift des Besehls und außerdem Bedentzeit. Erstere wurde verweigert, lettere dis mittags 1 Uhr zugestanden. In der Zwischenzeit versatzten die Bürger eine Ertlarung, in der sie sich dahm aussprachen, daß es nie ihr Wille gewesen, noch wirtlich sei, dem Martgrasen ungehorsam zu

Bas sie aber verlangen, sei erstens einmal: bei ihrer bis herigen lutherischen Religion gelassen zu werden, zweitens bei ihrem Religionseide bleiben zu dürfen, drittens die Wiedereinsetzung lutherischer Geistlicher und viertens eine Mitteilung des fürstlichen Befehls, um sich verantworten zu können. Die markgräflichen Abgesandten gingen auf diese Begehren nicht ein, bemühten sich indessen, die Bürger zur Nachgiebigkeit zu bewegen, was aber von Dr. Ebert vereitelt wurde. Diesen zu verhaften und nach Durlach abzuführen, war von dort inzwischen Weisung eingelaufen. Die Bürger wurden wiederum zusammengerufen und ihnen bei schwerer Strafe geboten, sich des Ebert in keinerlei Weise anzu nehmen und ruhig nach Hause zu gehen. Ebert erhielt eine Borladung auf das Rathaus, woselbst die Rommissäre ihm seine Festnahme ankündigten. Scheinbar fügte er sich in das Un vermeidliche, ersah aber einen günstigen Augenblick und entwich aus dem Zimmer. Schornstetten und Weinschent sprangen dem Flüchtigen nach und ergriffen ihn auf der Treppe; aber Eberk, der laut um Hilfe rief, wurde von einem Wollenweber und einem Schreiner befreit und eilte auf den Marktplatz, wo sich bereits bewaffnete Bürger zu sammeln begannen. Die beiden Offiziere mit den ihnen beigegebenen Hellebardieren wurden nunmehr auf dem Rathause so lange festgehalten, bis Ebert liber die württem bergische Grenze gebracht worden war.\*)

Bider Erwarten nahm der Markgraf diese neue Auflehnung der Pforzheimer gelassener auf, als angenommen werden konnte. Am 29. September lief ein Schreiben von ihm ein, in welchem er sich erbot, den Bürgern ihre "hochsträstlichen Frevel" nachzuschen, wenn sie die Offiziere freigeben und versprechen würden, sich des Dr. Ebert, "dieses ehr und eidvergessenen (Besellen", nicht mehr anzunehmen. Die Pforzheimer waren froh, so gut wegzukommen und fügten sich dem Ansinnen des Markgrasen, der sie hinsichtlich ihrer Religionsübung in den nächsten Jahren auch nicht weiter

behelligte, ihnen aber ihre Widersetzlichkeit nicht vergaß.

Der Markgraf war nicht der Mann, einen einmal gefaßten Plan aufzugeben und sich in der Ausführung desselben Trot bieten zu lassen. Weil die Pforzheimer nicht gutwillig der resor mierten Lehre sich zuwenden wollten, so sollten sie mit Gewalt hierzu gezwungen werden. Mit Heeresmacht rückte der Markgraf am 14. April 1604 von Durlach aus gegen Pforzheim, wohin ihm die Kunde von seinem Anzuge rasch vorauseilte. Pforzheims Bürger waren sich wohl bewußt, daß sie von dem erzürnten und

<sup>\*)</sup> Bon Bürttemberg aus begab sich Ebert über Bruchial nach Spener, woselbst er zwar, weil es der Markgraf von dem dortigen Magistrat verlangt hatte, gefänglich eingezogen, aber von dem Reichskammergericht bald wieder in Freiheit gesett wurde.

auf Vergeltung sinnenden Fürsten wenig Rücksicht zu erwarten hatten und sie rüfteten sich deshalb zu energischem Widerstande. Sie verrammelten die Thore und besetzten die Mauern, fest ent ichlossen, der Gewalt mit den Waffen zu begegnen. Wider Erhoffen jollte es aber nicht zum Aeußersten kommen. Im Schlosse zu Remchingen\*), woselbst der Markgraf kurze Rast hielt, wurde er, wohl infolge begreiflicher Erregung, vom Schlage getroffen und war bald darauf eine Leiche. Als Sieger wollte Ernst Friedrich in dem rebellischen Pforzheim einziehen und nun wurde er dorthin als ein stiller Mann geleitet, um in der Gruft seiner Ahnen beigesetzt zu werden. Er war erft 44 Jahre alt, als er aus dem Leben schied. "Ein Freund und Gönner der Wissenschaften und Rünste", jagt Weech von ihm, "hat er seinem Namen ein bleibendes Denkmal durch die Gründung des Gymnasiums in Durlach gesetzt, welches mehr als hundert Jahre lang die vornehmste Bildungsanstalt des Landes blieb." Er hat unter den Fürsten eines Hauses zuerst einen Orden gestiftet, denjenigen der "blauen Binde", dessen Zweck war, "die alten deutschen Sitten aufrecht zu erhalten, zu verbreiten und die Edlern der Nation durch ein engeres Band zu umschließen."

Zu erwähnen ist noch, daß unter Ernst Friedrich im Jahr 1595 die Aemter Besigheim und Mundelsheim um 384,486 fl. an Württemberg verkauft wurden. 1603 trat der Markgraf ar Württemberg Altensteig und Liebenzell nebst einer größeren Anzahl von Törfern ab und erhielt dafür die Orte Malsch, Langensteinbach, Spielberg und die Gemarkung von Obermutschelsbach nebst einem Aufgeld von 481,700 fl. Beide Abmachungen können nicht als vorteilhaft für Baden bezeichnet werden. 1604 erkauste Markgraf Georg Friedrich, Bruder und Nachfolger Ernst Friedrichs, das Schloß und den halben Fleden Bauschlott von Hans Christof von Landenberg um 16,000 fl.

Vebrüder Christof und Mathias Werthwein: anzuführen Vermächtnisse von Raipar Christof Rohr, Bürger und Handelsmann (2000 fl. zu Stependien), von Nikolaus Fontelin, Bürger und Handelsmann (1000 fl., zu demielben Zwecke), sowie von dem Bürger Otto Veckh, der die Zinsen eines Kapitals von 1200 fl. für verschiedene wohlthatige Zwecke bestimmte. Uebrigens sollten aus diesen Zinsen auch jährlich 8 fl. für die Geistlichkeit und 5 fl. für die Musikgesellichaft zu einem gemeinschaftlichen Essen

<sup>\*</sup> Ein langst verichwundener Ort, zwischen Durlach und Pforzheim gelegen.

verwendet werden, das pietätvoll bis in die neuere Zeit herein abgehalten wurde.

Bon staatlichen und städtischen Beamten zu Beginn des 17. Jahrhunderts sind zu nennen: Obervogt: Walter von Zandt (1601- 1609), Hans Heinrich von Lichtenfels (bis 1619); Untervogt: Hieronymus Bechler (bis 1609), Heinrich Haffner (bis 1628); Forstmeister: Ernst Jakob von Remchingen (1608), Philipp Joachim (Gremp von Freudenstein (1615); Amtskeller: Thomas Drach (1607), Raspar Maler (1620); Landschafts einnehmer: Johann Pfisterer (1607), Wendel Lang (1614); Münzmeister: Johann Jacob (1610); geistlicher Berwalter: Nicolaus Raufmann (1607-1609), Melchior May (bis 1626); Physitus: Matthäus Müller (1608—12), Johann David Camerarius (um 1616); Apotheker: Michael Peter Grüninger (um 1607), Johann Joachim Grüninger (bis 1619); Superintendent: Johann Conrad Jemichius (1607—18), Stephan Rorenfelder (bis 1629); Altstadtpfarrer: Ruprecht (Graf, zuvor in Eutingen (bis 1614); Spitalpfarrer: Sixtus Sartor (bis 1611), Bernhard Kistler, zuvor Pfarrer in Brötingen (bis 1617), Johann Joachim Barthold (1618), Christof Heinz, von 1621 ab Pfarrer in Huchenfeld; Diakonen: erstes Diatonat: Conrad Roßnagel (1607), Johann Berlocher (1609), Jo hann Agricola (1618), Johann Welchior Büchelin (1627); zweites Diakonat: Rupert Hammer (1607), Johann Jakob Rulich (1612), Abam Seufner (1616); Lehrer an der Lateinschule: Rettoren: Johann Oder (bis 1611), David Langenberger (bis 1614), Christof Durrleben; Präzeptoren: Tobias Cartelius, Conrad Herold; Lehrer an der deutschen Schule: Andreas Dager (um 1618), Provisor Martin Trautmann (um 1629); Organist: Hans Jatob Schärtlin (1613-23); Burgermeister: Beter Maler (1607--1609), Jatob Simmerer (1609 -12); Jeremias Deschler (bis 1621), Wolf Carle (bis 1628); Stadtschreiber: Georg Zobel (1607-32), Substituten: Johann Pfost (1618 -26), Hans Jatob Geiger (bis 1632); Stadtbaumeister: Hans Schaupp (bis 1619), Wolf Carle, der spätere Bürgermeister (bis 1622), Hans Erhard (bis 1629); Forstverwalter: Johann Jakob Deimling (bis 1627), Martin Fastnacht (bis 1646).

Bon abeligen Familien, welche vor und während des Jojährigen Krieges ihren Wohnsitz in Pforzheim hatten oder längere Zeit sich hier aufhielten, sind (nach Brombacher: "Der Tod der vierhundert Pforzheimer") zu erwähnen: Greck, Gremp, Hartunghausen, Leutrum, Steinfels, Remchingen, Helmstadt, Karpfen, Schwandorf, Knobel von Kazenellenlogen, von der Lay, Mentsingen, Hornet von Hornberg, Reischach und Storschedel. Bon den alten Patrizierfamilien waren noch vertreten: Weiß,

Roth, Gößlin, Rümmele, Werner und Widmann. Alte Bürgergeichtechter werden nach dem Jahre 1600 folgende aufgeführt: Bauer, Beck, Bentz, Bull oder Jill, Dreier oder Treier, Drechsel oder Drezel (auch Trechsel), Engelhard, Fink, Fischer, Frank, Fürst, (Voldschmidt, Goß, Heintz, Kaiser, Kern, Kessel (später Rijsel), Rieffer, Riehnle, Roch, Landzweig, Lutz, Waler, Wäule oder Meyle, Murr, Karr oder Kar, Müller, Pfister oder Pfisterer, Riefsle, Ruf, Sattler, Schäfer oder Schäffer, Schmidt, Schneider, Schreiner, Schwerdtseger, Siegele (Ziegele), Trautmann, Unger, Weber oder Weeber, Wilderssinn, Weyler oder Weiler.

Nach den auf (Grund der Taufbuch Einträge von 1607 - 47 gemachten Aufstellungen von Brombacher waren einzeln Familiens Namen verhältnismäßig start verbreitet. So werden z. B. in der Zeit von 1607--22 vermerkt: Abrecht 8, Bauer 23, Beck 23, Teimling 11, Eberlein 8, Geiger 25, Gerwig 7, Groß 5, Gremp 5, Heink, 6, Herter 6, Kercher 4, Kieffer 10, Kiehnle 10, Kirst 3, Kistler 7, Kloß 7, Koch 4, Krauß 5, Landzweig 5, Leonhard 6, Wäule 7, Wayer 18, Weerwein 6, Witschdörfer 3, Wüller 12,

Ritter 4, Schmidt 5 und Schneider 9.

Pforzheims Bevölterung mag nach einer von Lotthammer aufgestellten Berechnung zu Anfang des 17. Jahrhunderts nicht ganz 4000 Seelen betragen haben, obwohl diese Angabekeines wegs absolut einwandfrei ist, da sie sich in der Hauptsache auf die Durchichnittszahl der Geburten von 1607—1620 stütt . Pflüger nimmt um das Jahr 1600 eine Bürgerzahl von 600 an, was von Brombacher in der bereits erwähnten Schrift "nicht ein fleiner, jondern ein großer Irrtum" genannt wird. Davon könne man sich überzeugen, wenn man im Taufbuch nur von den Jahren 1607 -10 die Taufväter und Taufpaten zähle, wobei schon über 700 Namen herausfämen. Es stehe fest, daß Pforzheim im Jahre 1600 mehr als 2000 Bürger gehabt habe, welche Be hauptung freilich auch nur auf einer Wahrscheinlichkeits Berechnung beruht, die auf das Taufregister sich gründet. Auch darf nicht vergessen werden, daß es Brombacher hauptsächlich darum zu thun war, entgegen anderer Annahme darzuthun, daß Pforzheim bei seiner vor dem 30jährigen Krieg verhältnismäßig bedeutenden Bevölferung wohl einen Berlust wie den der Bierhundert bei Wimpfen erleiden konnte, ohne deshalb in seiner Existenz gefährdet zu sein.

## Stadt und Band vor dem 30jährigen Rriege.

Das Leben und Treiben in einer Stadt zu der Zeit, wo das Elend des 30jährigen Krieges noch nicht hereingebrochen war, schildern uns in anziehender Beise die Bilder aus der deutschen Bergangenheit, die im allgemeinen auch für Pforzheim Geltung haben mögen.

Fast jede Stadt, nur die fleinsten Märkte ausgenommen, war gegen das offene Land abgeschlossen durch Mauer, Thor und Graben; enge und leicht zu verteidigen waren die Zugänge; oft stand die Mauer doppelt; noch ragten häufig alte Türme über Zinnen und Thor. Man hatte die aus dem Mittelalter stammenden Befestigungen bei vielen der größeren Städte nach träglich verstärft, nachdem die Erfindung des Schießpulvers eine andere Kriegführung bedingte. Bastionen aus Feld- und Back steinen trugen schwere Geschütze, ebenso einzelne starke Türme. Dft waren auch noch einzelne große (Bebäude, z. B. die alten Schlösser der Landesherren, besonders befestigt. Auf diese Weise vermochten dann die Städte, wenn nur die Bürgerschaft zuverlässig war, auch größeren Herren eine Zeit lang zu widerstehen. Man warf dann noch vor den Mauern Erdschanzen auf, die man durch Laufgräben und Pfahlwert verband. Biele Plätze aber, weit mehr als in der Gegenwart, waren wirkliche Festungen.

Auf Reinlichkeit hielt man zwar noch nicht so viel wie jett, aber man begann doch ichon in den größeren Städten darauf zu achten. Diese waren gepflastert, und zwar gewölbt, so daß das Wasser abfließen konnte, und die Märkte an einigen Orten mit Steinen ausgesetzt. Man war bemüht, der Stadt sicheres und reines Trintwasser zu beschaffen und unter den Straßen liefen oft hölzerne Basserleitungen. Steinerne Basserbehälter fließende Brunnen, oft mit Bildfäulen verziert, standen auf dem Markte und in den Hauptstraßen. Eine Straßenbeleuchtung gab cs noch nicht. Wer bei Nacht ausging, mußte eine Fackel oder Laterne mitnehmen oder sich vortragen lassen. Allmählich fing man an, metallene Feuerpfannen an Echaujern zu befestigen. Bei irgend einem besonderen Anlaß, z. B. einer nächtlichen Teuers gefahr oder einem Auflauf wurden in diesen Pfannen Pechtränze oder harziges Holz angezündet. Es war Sitte, bei ausbrechendem Feuer das Wasser aus den Behältern oder fließenden Brunnen in die gefährdeten Straßen laufen zu lassen. Dafür hingen an den Straßenecken Schuthretter, und einzelne Vewerke hatten die Pflicht, mit solchen Brettern das Wasser an der Brandstätte zu stauen, was dadurch geschah, daß aus diesen Brettern und zu getragenem Dünger ein Querwall gezogen wurde. Die Straßen und Sicherheitspolizei war verhältnismäßig gut. Die von dem sächsischen Kurfürsten August erlassenen Berordnungen waren im gangen Reiche Mufter geworden, nach benen Fürften und Städte ihr neues Leben einrichteten.

Am Sonntag war der Hauptmarkt der Lieblingsaufenthalt der Männer. Dort standen nach dem Gottesdienste Bürger und Gesellen in ihrem Feststaate, plaudernd, Neuigkeiten austauschend, Geschäfte beredend. Auf dem Rathausturm war über der Uhr ein Gang angebracht zur Rundschau für den Türmer und von hier aus bliesen auch die Stadtpfeiser mit Posaunen und Zinken.

Die Stadtgemeinde unterhielt für ihre Bürger Bier- und Weinkeller und bestimmte die Preise der Getränke. Für die Vornehmeren gab es besondere Trinkstuben zu anmutiger Unterhaltung. Auch gab es schon zahlreiche, wohl eingerichtete Gasthäuser. Selbst die Apotheken standen unter Aufsicht und hatten besondere Ordnungen und Rechte; sie verkauften noch viele Spezereien, Delikatessen und was sonst dem Gaumen behagte. Badestuben gab es weit mehr, als jest zu sinden sind. Eine Badestube fand man in jedem größeren Hause. Die ärmeren Bürger gingen zu den Badern, welche zugleich wundärztliche Dienste verrichteten. Außerdem aber unterhielten die Städte auch große öffentliche Bäder, in denen umsonst oder gegen geringe Bezahlung mit allen Bequemlichkeiten warm und kalt gebadet wurde.

In den ansehnlicheren Städten war die Mehrzahl der Häuser aus Stein, drei die vier Stock hoch und mit Ziegeln bedeckt. Ihre inneren Räume wurden sauber und zierlich gehalten, die Wände häusig mit gewirkten und gestickten Teppichen, mit schönem Getäfel 2c. geschmückt. Zierlich und sorgfältig gesammelt war der Hausrat. Das Porzellan war noch nicht erfunden und reichliches Silbergeschirr hatten nur ganz wenige Familien. Die Stelle des Silbers und Porzellans vertrat bei dem wohlhabenderen Bürger das Zinn. In großer Menge hellglänzend aufgestellt, war es der Stolz der Hausfrau. Neben dem Zinn sah man wohl auch seine Gläser und Thongefässe aus der Fremde, oft

bemalt oder mit frommer Umschrift versehen.

Rleidung und Schmuck der Männer waren weit bunter und kostbarer als jetzt. Man legte auf die Rleider außerordentlichen Wert und hielt darauf, daß man an dem äußeren Aussehen jedes Einzelnen erkennen konnte, zu welchem Stande er gehörte.

Es tummelte sich damals in den Städten ein träftiges, arbeitssames und wohlhabendes Volt. Eifersüchtig hielt der Bürger auf das Ansehen seiner Stadt. Gerne bewies er sich unter seinen Witbürgern reich, tüchtig und unternehmend. Handel und Wandel waren bis zum Jöjährigen Kriege in startem Gedeihen. Fast jede Stadt hatte einen besonderen Gewerbszweig, der dort vorzugszweise betrieben wurde. Man sah es den einzelnen Städten bald an, ob darin besonders Töpser oder Tuch- oder Lederz oder Metallarbeiten gesertigt wurden. Selbst manche kleinere Stadt gewann auf solche Art einen Ruf, der weit durch das Land reichte

und auf den die Bürger wit Recht stolz waren. In allem aber, selbst in den größeren Städten, hatte der Ackerbau mehr Wichtigsteit als jetzt, und nicht nur in den Borstädten, auch in der inneren Stadt lebten viele Bürger von demselben. In kleineren Orten hatten die meisten Bürger Eigentum in der Stadtslur. Deshalb waren in den Städten weit mehr Nutz und Zugtiere als jetzt, und die Hausfrau erfreute sich eines eigenen Kornbodens, der ihr das Mehl zu Brot und zu feinerem landesüblichen Backwerk lieferte. Auch am Weindau hatten die Städter überall Anteil; dagegen galt die Braugerechtigkeit als Vorrecht einzelner Häuser.

Laut und unbefangen äußerte sich bei allen Belustigungen die Fröhlichkeit. Die Bürger suchten jede Gelegenheit, sich zu vergnügen. Zur Fastnachtszeit waren überall Mummerien Sitte; man sah dann Mohren, Türken usw. durch die Straßen schwärmen. Im Winter veranstaltete man große Schlittenfahrten. Der öffent= liche Tanz war seltener als jett; selbst bei Hochzeiten und Handwerkerfesten wurde er streng beaufsichtigt und mit der Abend= dämmerung mußte jedes Tanzvergnügen aufhören. Die größeren Städte hatten Rennbahnen, in welchen die Söhne der Bornehmeren ritterliche Uebungen hielten und nach dem Ringe stachen. die Armbrust- und Büchsenschützen waren Schießhäuser und Schießgräben vorhanden und große Volksfreude herrschte wie jest bei den Schützenfesten. Ein beliebtes Spiel der jungen Bürger war das Ballspiel. Ramen vornehme Herren in eine Stadt, so wurde öfters eine Lage Sand auf den Markt gestreut und durch Pflöcke und Schnure ein Spielraum abgesteckt. Dann spielten die vornehmen Herren und aus den Fenstern sah die Bürgerschaft fröhlich zu, wie junge Prinzen den Ball warfen. Auf den Jahrmärkten standen die Schaubuden noch häufiger als jett: da sah man Seiltänzer, Feuerfresser, Taschenspieler, starke Männer, sowie zahlreiche Bänkelsänger und Liederverkäufer.

Was aber damals dem Bürger das größte Selbstvertrauen gab, war seine Wehrhaftigkeit. Jeder hatte einige Uebung im Gebrauch der Waffen und wußte sie zu handhaben. Dazu kam dann noch eine Landmiliz, wozu man etwa den zehnten Mann

in Stadt und Land aushob.

Das wurde nun freilich im 30jährigen Kriege alles anders. Fast nirgends erwiesen sich die Befestigungen der Städte haltbar; viele derselben wurden zerstört und in der allgemeinen Berderbnis lockerte sich auch die innere Zucht und Ordnung. Dem bürger lichen Wohlstande aber machten die entsetzlichen Verwüstungen des großen Krieges für lange Zeit ein Ende.

Da es für viele der Leser gewiß von Interesse ist, auch die Berhältnisse der Landbewohner in damaliger Zeit kennen zu lernen, so wollen wir auch hierüber eine Schilderung geben.

Deutschland galt vor dem 30jährigen Kriege für ein reiches Land. Selbst der Bauer hatte in dem langen Frieden einige Wohlhäbigkeit erlangt. Die Zahl der Dörfer war in manchen (Begenden größer als jett. Auch die Dörfer waren nicht ganz ohne Schutwehr; oft war ein Graben, ein Zaun, eine Wand von Lehm oder Stein um sie gezogen und an den Hauptstraßen hingen Thore, welche zur Nachtzeit geschlossen wurden. In der Regel war der Kirchhof mit besonderer Mauer geschützt und bildete mehr als einmal die lette Zuflucht der Bewohner. Häuser waren zwar nur von Holz und Lehm, einzelne übrigens auch von Stein, und hatten eine ungefällige Form; aber sie waren nicht arm an Hausrat und Behagen. Schon standen alte Obstbaumpflanzungen um die Dörfer und die Quellen ergossen ihr klares Wasser in steinerne Tröge. Auf den Düngerstätten der Höfe tummelten sich große Scharen von kleinem Geflügel, den Stoppeläckern trieben sich zahlreiche (Bänse herum und in den Ställen standen die großen starkfnochigen Pferde, wahrscheinlich verbauerte Nachkommen der alten Ritterrosse. Neben ihnen gab es die "Klepper", eine uralte kleine Landrasse. Die Gemeinden hielten große Heerden von Schafen und Rindern. Die Wolle stand gut im Preise und an vielen Orten wurde auf feine Zucht gehalten. Die deutschen Tuche waren berühmt und Tuchwaren die besten Ausfuhrartifel.

Beim Bodenbau war die Treiselderwirtschaft maßgebend und wurde mit Sorgfalt betrieben. An den Abhängen in warmer Lage waren Rebgärten angelegt, auch in solchen Gegenden, wo jett längst tein Wein mehr gebaut wird.\*) Auch Hopfen wurde fleißig angepflanzt und zu gutem Vier verwendet. Dem Bau von Futtergewächien, worunter die Pserdebohne, schenkte man ebenfalls große Aufmerksamkeit. Die Wiesen, welche sehr geschätzt und häusig eingezäunt waren, wurden sorgfältiger behandelt, wie zweihundert Jahre später. Die Anlage von Abzugs und Bewässerungsgräben war schon allgemein Sitte, wie überhaupt die landwirtschaftliche Kultur zu Beginn des 17. Jahrhunderts nicht hinter derzenigen des 19. Jahrhunderts zurückstand.

Die Lasten, welche auf dem Bauernstand lagen, waren zwar bedeutende, namentlich auf den adeligen Gütern; aber manches kam auch wieder dem Bauer zu gut. Biele gesteliche Güter waren zerschlagen worden, viele Domänen und nicht wenige adelige Güter wurden von Pächtern bewirtschaftet, und die Zeitpacht war ein beliebtes Wittel, die Bodenrente zu steigern. Freilich war der Wildschaden ein drückendes Leiden und auf den Gütern des ver

<sup>\*</sup> Dies trifft auch auf uniere Gegend zu, z. B. auf Gemarkungen wie Pforzheim, Bropingen, Bulenfeld unw, wo früher viel Wein, in manchen Jahrgangen sogar ein ganz trinkbarer, geherbstet wurde.

armenden Abels von der alten Hörigkeit noch vieles geblieben. Aber die große Wehrzahl der Landleute war durch die neuen, römisch gebildeten Rechtsgelehrten zu Eigentümern ihrer Güter erklärt worden, ein nicht zu unterschätzender Borteil, welchen das römische Recht im 16. Jahrhundert den Deutschen gebracht hat.

In den Gemeinden auf dem Lande wurden seit langer Zeit schon die Gemeinderechnungen ordentlich geführt und von den Landesregierungen beaufsichtigt. Auch Ortszeugnisse und Heimat= scheine waren schon im Gebrauch, und die Gemeinden empfahlen einander nachbarlich in gewählten Ausdrücken ihre Angehörigen, welche aus einem Dorfe nach dem andern zogen. Seit der Reformation fanden sich wenigstens in allen Kirchbörfern Schulen. Es wurde ein kleines Schulgeld bezahlt und ein Teil der Dorfbewohner war in die Geheimnisse des Lesens und Schreibens eingeweiht. Der Gegensatz zwischen der Landbevölkerung und den Städtern war größer wie in unserer Zeit. Der "dumme Bauer" war in den Stuben der Handwerker noch immer ein Lieblingsgegenstand unholder Scherze. Als bezeichnende Eigenschaften wurden ihm Rohheit, Einfalt, unredliche Pfiffigkeit, Trunkliebe und Freude am Prügeln nachgerühmt. Aber wie abgeschlossen und arm an wechselnden Eindrücken sein Leben auch damals war: man würde sehr nnrecht thun, wenn man ihn für wesentlich schwächer und untüchtiger hielte, als er jett ist. Sein Selbst gefühl war nicht geringer und oft besser berechtigt. Wohl war seine Untenntnis fremder Berhältnisse größer, denn cs gab für ihn noch keine regelmäßigen Zeitungen und er selbst war in der Regel nicht weiter gewandert als bis zur nächsten Stadt, wo er seine Erzeugnisse verkaufte. Auch war er in Tracht, in Sprache und Liedern nicht modisch wie die Städter; er gebrauchte gerne alte derbe Worte, welche der Bürger für unflätig hielt; er schwur und fluchte altertümlich und seine Begrüßungsart war eine andere als in den Städten, aber nicht weniger genau. Doch deshalb war sein Leben nicht arm an (Bemlit, an Sitte, selbst nicht an Boesie. Noch hatte der verklingende deutsche Volksgesang einiges Leben und der Landmann war dessen eifrigster Bewahrer; noch waren die Feste der Bauern, sein Familienleben, seine Rechts verhältnisse, seine Räufe und Berkäufe reich an alten farbenreichen Bräuchen, an Sprüchen und ehrbarer Repräsentation. echte deutsche Freude an hübscher Handwertsarbeit, das Behagen an sauberen und funstvollen Erbstücken teilte der Landmann damals mit dem Bürger. Sein Hausgerät war stattlicher als jest. Zierliche Spinnrader, welche noch für eine neue Erfindung galten, fauber ausgeschnittene Tische, geschnitte Stühle und Schränke haben fich bis auf unsere Zeit erhalten und werden jest von Altertums jammlern gerne aufgetauft. (Broß muß der Schatz der Bauers

frauen an Betten, Rleidern, Wäsche, an Retten, Schaumunzen und anderem Schmuck gewesen sein, und nicht weniger begehrungs= würdig waren die zahlreichen Würste und Schinken im Rauchfang. Auch viel bares Geld lag versteckt in den Winkeln der Trube oder sorglich in Töpfen und Kesseln vergraben, denn das Aufjammeln der blanken Stücke war eine alte Bauernfreude. Leben des Bauern war reichlich, ohne viele Bedürfnisse. taufte in der Stadt die Nesteln für seine Kleider, den silbernen Schmuck für Weib und Töchter, die Würze für seinen sauren Wein und was er von Metallwaren und Geräten in Hof und Rüche nötig hatte. Die Kleider von Wolle und Leinwand webten und schnitten die Frauen im Hause oder der Nachbar im Dorfe. Der Landmann nahm seine Mütze tief ab vor Hochgestellten, insbesondere auch vor den Juristen, denn er liebte bereits die gefährliche Aufregung der Prozesse, aber er empfand auch ihnen gegenüber einen geheimen Stolz, wenn er an eine Dfenblaje ober an ein paar alte Scherben dachte, die er mit schweren Silberstücken gefüllt im Milchkeller oder unter seinem Bette versteckt hielt.

So lebte auch der Bauer gleichwie der Bürger der Stadt vor dem 30jährigen Kriege ein verhältnismäßig gutes Leben; aber dem Einen wie dem Andern ruinierte dieser Krieg seinen Wohlstand und verderbte seine Sitten, und eine lange, lange Zeit war erforderlich, bis die materielle und kulturelle Einbuße auch

nur einigermaßen ausgeglichen war.

## Fforzheim im 30jährigen Ariege (1618—1648).

nach Pforzheim von einem so plötklichen Tode ereilt wurde, war sein Bruder, der Markgraf (Veorg Friedrich. In die letten Regierungsjahre desselben fällt der Beginn des schrecklichen Krieges, der Deutschland drei Jahrzehnte lang verheerte und wie den meisten Städten so auch Pforzheim sehr verhängnis

voll geworden ift.

Markgraf Ernst Friedrich hatte sich der protestantischen Union angeschlossen, welche nach der Vergewaltigung der größten teils evangelischen Reichsstadt Donauwörth durch Maximilian I. von Bayern im Jahre 1608 auf Betreiben des Kurfürsten von der Pfalz von einer Auzahl protestantischer Fürsten und Städte gegründet worden war, und den Zweck hatte, politischen und religiösen Uebergriffen des Kaisers und der katholischen Fürsten vorzubeugen. Diesem Bunde trat bald die katholischen Fürsten entgegen, die der thatkräftige und energische Maximilian von Bayern mit den geistlichen Kurfürsten und einigen Bischösen abschloß.

Kurfürst Friedrich V. von der Pfalz, das Haupt der protestantischen Union, wurde bekanntlich von den böhmischen Ständen zum König von Böhmen gewählt, aber kurz darauf von dem Heere der katholischen Liga, die mit dem Kaiser gemeinsame Sache gemacht hatte, besiegt und vertrieben. Der Kaiser erklärte den flüchtigen Fürsten in Acht und verlustig seiner pfälzischen Erbländer, welche von ligistischen und spanischen Truppen besett wurden. Da wagten drei tapfere Männer für den geächteten Kurfürsten und den bedrohten Protestantismus ins Feld zu rücken: Christian von Braunschweig, Verwalter des Vistums Halberstadt, ein rauher Kriegsmann, der sich zum Veschützer der Unrfürstin Elisabeth aufwarf und mit einem geworbenen Heerhausen raubend durch Westfalen an den Main zog: Ernst von Mannsseld, ein ritterlicher Abenteurer, der durch Plünderungen und Brand

schatzungen seine Kriegsscharen erhielt und die Bistümer und Stifter am Rhein und Main hart mitnahm, und der Markgraf (Veorg Friedrich von Baden, ein aufrichtig frommer Fürst, klar im Geist und fest im Wollen.

Markgraf Georg Friedrich war schon vor Ausbruch des Krieges auf die Schaffung eines stattlichen Heeres bedacht gewesen und bereits 1617 konnte er über 15,000 Mann Musterung halten. Anfänglich nahm der Markgraf eine zuwartende Haltung ein, dabei aber eifrig jeine Truppenmacht vermehrend, um allen Eventualitäten gewachsen zu sein. Als er jedoch Kunde erhielt, der geächtete Kurfürst sei in Germersheim angelangt und dort mit Mannsfeld in Berbindung getreten, und als ihm dann Beide ein gemeinsames Vorgehen in Vorschlag brachten und dabei die Zusicherung gaben, sich stets nur in solche Friedens-Unterhandlungen einlassen zu wollen, die zuvor vom Markgrafen gutgeheißen und zum Wohl der "Kirche Gottes" und des deutschen Baterlandes gereichen würden, da schien es Georg Friedrich an der Zeit, sich offen für den Pfalzgrafen zu erklären. Er hatte 20,000 Mann unter den Fahnen und durfte wohl annehmen, im Verein mit dem Braunschweiger und dem Mannsfelder den Gegnern überlegen zu sein.

Weil aber des Markgrafen Räte einem Kriege abgeneigt waren, so machte er den Bersuch, sein Haus und sein Bolk von jeder Berantwortlichkeit zu entlasten und das Unternehmen mit allen seinen Folgen zu seinem eigenen Werke zu stempeln. Des halb entsagte er der Regierung, entließ alle Beamten und Unterthanen ihrer Eide und Pflichten und ordnete die Huldigung für seinen ältesten Sohn an, der als Friedrich V. sein Nach solger wurde.

Nach diesem Verzicht brach Georg Friedrich am 15. (25.) April 1622 von Turlach auf, um sich mit Mannsfeld zu vereinigen, der bei Germersheim über den Rhein gezogen war, nachdem er die bischöflich speyerschen Lande verwüstet hatte. Nach der Schlacht bei Wiesloch am 17. (27.) April, wo Mannsfeld die Ligisten unter Tilly besiegte, ging die Vereinigung beider Heere in der That vor sich, aber ebenso schnell auch wieder die Trennung, da die beiden Feldherren sich über eine gemeinschaftliche Kriegführung nicht zu verständigen vermochten. Mannsseld zog nach Norden und legte sich zunächst vor Ladenburg, während Georg Friedrich sein Haupstellagen wir nachen Seilbronn und Wimpsen aufschlug. Hier tam es am 6. Mai zu der berühmten Schlacht, über deren Verlauf wir naher berichten wollen.

Martgraf Georg Friedrich hatte etwa 15,000 Mann bei sich, wormter eine sehr zahlreiche Reiterei und eine wohlausgerüstete Artillerie. Das Heer führte auch eine große Anzahl Spipwagen,

eine Erfindung des Markgrafen, mit sich, welche sechsräderig waren und auf zwei Balten eine Haubipe ruhen hatten, die nach allen Seiten gedreht werden konnte. Auf der Seite gegen den Keind waren die Balken jo mit eisernen Spiten beschlagen, daß dessen Reiterei sich nicht heranwagen konnte. Die markgräfliche Infanterie bestand aus den Landwehr-Regimentern Oberbaden, Hochberg, Rötteln und Unterbaden, letteres auch das "weiße Regiment" geheißen. Dieses Regiment, dessen Name von hervorragender geschichtlicher Bedeutung ist, zählte 9 Kompanien, wovon 2 auf Stadt und Amt Durlach, 1 auf das Amt Graben, 1 auf das Amt Mühlburg, 1 auf das Amt Stafforth nebst einem Teil von Durlach, 1 auf die Aemter Stein und Langensteinbach, sowie 1 auf die Stadt und 2 auf das Amt Pforzheim kamen. Jede Rompanie zählte etwa 300 Mann. Kommandant des Regiments war der Oberst von Helmstädt. Stadt und Amt Pforzheim stellten aber gemeinschaftlich mit Stein und Langensteinbach auch ein Reiterfähnlein von 100 Mann, welches das Pforzheimer genannt wurde, weil die meisten seiner Angehörigen von der Stadt Pforzheim ausgerüftet waren. Außerdem zählte das Heer noch ein pfälzisches und ein weimarisches Fußregiment, welche die Herzoge Wilhelm und Bernhard von Weimar dem Markgrafen zugeführt hatten. Andere Teile des Fußvolkes waren solche Truppen, die der Markgraf in der Schweiz hatte anwerben lassen. Unter den Reitern befanden sich zwei schwäbische Regimenter, mit welchen der Herzog Magnus von Württemberg, der Bruder des regierenden Herzogs, zu dem Markgrafen gestoßen war, ohne daß Bürttemberg aber sich offiziell an dem Kriege beteiligt hätte. Sogar französische und englische Hilfsvölker waren vorhanden.

Tillys Heer, das durch die Wieslocher Schlacht start gelitten hatte, war nicht so zahlreich, wie das martgräfliche. Es setzte sich aber aus guten Truppen zusammen und genoß den Borzug einer einheitlichen, zielbewußten Leitung. Uebrigens erhielt der ligistische Feldherr namhafte Verstärfung durch die aus der Pfalz heran gezogenen Spanier unter Cordova, die noch rechtzeitig auf dem

Schlachtfeld eintrafen, um den Sieg Tilly's zu sichern.

Junächst mag die Wahlstatt beschrieben werden. Südlich von Wimpsen, kaum eine halbe Stunde von der Stadt entsernt, liegt eine mit Wald bewachsene Höhe, der höchste Punkt ringsum, und das Gelände nach allen Seiten hin beherrschend. Es ist dies der sogenannte Dornatwald. Destlich von demselben fällt das Land in drei Stufen gegen den Reckar ab. Vom Walde gegen Süden ist Ackerland, das langsam sich senkt dies zur sog. Hollers klinge, um dann wieder anzusteigen die zur Höhe der von Biberach nach Obereisisheim sührenden Straße. Die Hollersklinge sällt allmählich ab in der Richtung nach Obereisisheim, immer mehr

eingeengt von dem Hohlweg, welcher vom Dornatwald nach Obereisisheim zieht. Südlich von der Biberach-Obereisisheimer Straße ist ziemlich ebenes Feld, das nur einige kleine Vertiefungen zeigt und nach Osten, Westen und Süden fast gleichmäßig stark abfällt.

Das ist der Ort, wo der Markgraf sein Lager schlug und seine Kanonen, sowie die Wagenburg aufstellte. Nach Sixingen's Bericht war die Ordnung folgende: Am äußersten Ende des rechten Flügels, Neckarsulm gegenüber standen die französischen Reiter in der Stärke von vier Kompanien.\*) An sie reihten sich vier Kompanien Sachsen an und diesen folgten die drei Fußeregimenter des Herzogs Wilhelm von Sachsen, des Obersten von Goldstein und des Obersten von Gelmstädt. Diese standen in der Richtung gegen den Bellinger Bach und die Biberacher Weinderige. Bei den letzteren war die Wagenburg. An diese lehnten sich die zwei Regimenter des Markgrafen Karl und des Herzogs Magnus an, und zwar so, daß die Schweizerkompanien sich an das Regiment Helmstädt anschlossen. So dildeten die beiden Flügel ein gegen den Feind offenes Dreieck, mit der Reiterei auf den äußersten Enden rechts und links.

Die Ligisten standen verdeckt im Obereisisheimer Walde, der sich gegenüber der badischen Front hinzog. Der Kampf wurde durch die beiderseitige Reiterei früh vormittags eröffnet und bald wurde auch das Fußvolk mit einander handgemein. Im allgemeinen aber wurde nur hinhaltend gesochten. Die Ligisten gingen nicht aus ihrer Stellung heraus und hofften wohl, der Markgraf werde sie aus dieser zu vertreiben suchen, während der Markgraf umzgekehrt die Feinde reizen und sie in die Nähe seiner Geschütze locken wollte.

Da der Markgraf mit seinem Heere den Wald nicht stürmen wollte, Tilly selbst aber vor Cordovas Eintressen keinen entscheidenden Schlag zu führen gesonnen war, so entstand um die Mittagszeit eine Pause von mehr als einer Stunde. Tilly ließ seine Leute im Waldesschatten ausruhen und Erfrischungen einsnehmen, während der Markgraf die Ruhezeit benütze, seine Stellung zu verändern. Er ließ seine Geschütze von der Höhe herabbringen und ins freie Feld stellen. Die Wagenburg wurde auf einen Acker gebracht und in ihrer Nähe das grobe Geschütz aufgepflanzt. Die Truppen besetzen den sog. Hetenberg bei Obereisisheim und hatten die Straße von hier nach Biberach in ihrer Gewalt. Die Reiterei wurde auf den rechten Flügel dirigiert, weil der Wart graf olaubte, sie da vorteilhafter verwenden zu können.

<sup>\*1°</sup> Die Bezeichnung "Rompanie", welche jett nur noch auf die Infanterie angewendet wird, hatte damals auch für die Reiterei Giltigkeit.

Gegen zwei Uhr nachmittags brach Tilly, bei dem nunmehr auch Cordova's Spanier eingetroffen waren, mit voller Wucht gegen den Markgrafen los. Weil letterer der geänderten Auftellung wegen seine Wagen über das Schlachtseld in der Richtung nach Heilbronn führen ließ, so waren die beiden ligistischen Generale der Ansicht, er habe ihre Vereinigung gemerkt und wolle sich zurückziehen. Dem Markgrafen war aber der Anmarsch der Spanier unbekannt; ja er hat sogar die durch denselben verursachten Staubwolken im Rücken Tillys in dem Sinne gedeutet, daß Mannssseld den Badenern zu Hilfe komme.

Cordova ließ einen Teil seiner Reiter und seines Fußvolkes gegen Biberach vorgehen, um Bedeckung und Rückzug des linken badischen Flügels über die Brücke bei genanntem Orte unmöglich zu machen. Es gelang den Spaniern auch, die Badener von ihrer Berbindung mit Biberach abzuschneiden, da die hier stehenden markgräslichen Streitkräfte vor der Uebermacht sich zurückzogen.

Unterdessen entwickelte sich auf dem rechten Flügel auf der Ebene zwischen Ober- und Untereisisheim ein Kanupf zwischen der badischen und ligistischen Reiterei, die im Anfang zu Gunsten der ersteren aussiel, bald aber eine andere Wendung nahm. Auf der alten Römerstraße, nur durch einen schmalen Rücken von der Ebene getrennt, standen Fußvölter und Reiter von Cordova, die der badischen Reiterei in die Flanke rücken und sie so zwangen, die Ebene aufzugeben. Sie zogen sich auf die Obereisischeimer Höhe zurück und nahmen auf der Ostseite der Wagenburg Aufstellung, wo sie vor den Angriffen der ligistischen Kavallerie sicher waren.

Inzwischen war Tilly mit seinen Fußregimentern gegen die badischen Linien auf der Straße Biberach Obereisischeim vorgegangen und hatte den Rampf begonnen, wurde aber wiederholt blutig zurückgewiesen. Seine eigene Artillerie konnte ihn nur ungenügend unterstüßen, dagegen thaten die badischen (Veschüße, welche innerhalb der Wagenburg und zu beiden Seiten derzelben aufgestellt waren, den Angreisern großen Schaden. Auch auf dem äußersten linken Flügel stand es nicht ungünstig für die Sache des Markgrasen. Cordovas Scharen waren im Thale dem Bellinger Bach entlang allmählich bis zum Bellinger Hof vorgedrungen und beschossen badischen Truppen. Sie wurden aber von sünf sächsischen Kompanien vertrieben, welche den Bellinger Hof und den Uebergang über den Bach besetzen und auch behaupteten.

Um 4 Uhr zog sich Tilly wieder gegen den Wald zurück, um seine geschwächten Kräfte zu sammeln und durch Cordova zu verstärken. Als dies geschehen, ging er aufs neue in stürmischem Angriff vor, wurde jedoch abermals zurückgeworfen. Die Wind-

richtung war indessen dem Markgrafen ungünstig, indem sie dichte Staubwolken gegen seine Aufstellung trieb und ihn so an der nötigen Nebersicht hinderte, während Tilly stets sehen konnte, wie und wo seine Leute standen.

Die Ligisten warsen sich, da sie in der Front nichts aus zurichten vermochten, vom Biberacher Wartberg aus, den der Wartgraf zu besetzen unterlassen hatte, auf die pfälzisch englischen Fußtruppen und brachten sie durch ihre Ueberzahl zum Weichen. Vom Wartberg aus kam überhaupt das Verhängnis. Die Ligisten hatten Geschütze auf denselben geschafft und beschossen die Wagen burg, da sie die Wahrnehmung machten, daß die badischen Pulverwagen mitten in derselben standen. Die Wirkung war eine surchtbare. Wehrere Pulverwagen flogen in die Lust, alles ringsum dem Tode und dem Verderben aussetzend. Wächtig wirkte der gewaltige Donner und der Jammer auf die in der Rähe kämpfenden Truppen und ihre Kraft erlahmte.

Mit verdoppeltem Eiser drangen die Ligisten auf das in Unordnung geratene markgräfliche Heer ein. Dessen Reiterei wurde geworsen und auch das Fußvolt nach heißem Kanupse zum Weichen gebracht. Vergebens war es, daß der Markgraf mit seinen Leibsgarden herbeieilte und sich selbst in das dichteste Gewühl stürzte, wobei er eine Wunde im Gesichte erhielt, der Hut ihm vom Kopf geschossen wurde und sein Pferd tödlich getrossen unter ihm zu sammenbrach.

Den siegestruntenen Ligisten gegenüber vermochten die Badener nicht länger mehr Stand zu halten. Ein neapolitanisches Regiment nahm 9 badische Geschütze weg und richtete diese auf die Markgräflichen, die nunmehr allenthalben zu fliehen begannen. Ein Teil des badischen Fußvolkes sammelte sich indessen um die Wagenburg und setzte hier den Rampf mit verzweiselter Entschlossenheit sort. Es war das weiße Regiment, unter welchem sich die Pforzheimer befanden, das auch, nachdem der Markgraf das Schlachtseld schon verlassen hatte, mit hervischem Mute aus harrte, um den Fürsten vor Gesangenschaft zu bewahren, den Rückzug des Heeres zu decken und dessen Wassenehre zu retten.

Die Allerletten auf dem Platse waren die "vierhundert Pforzheimer", des Markgrafen Leibgarde. Sie haben nach Brombacher's Tarstellung nicht, wie Pflüger angiebt, den Nebergang über den Bellinger Bach verteidigt, sondern bei der Wagenburg ausgeharrt und eigentlich von hier aus den Rückzug gedeckt. Bergebens stürmten Tillys Scharen auf sie ein, vergebens ließ der ob ihrer Tapserkeit zugleich erstaunte und bewegte feindliche Feldherr ihnen Gnade anbieten sie standen und kämpsten weiter. Zum zweitenmale sorderte Tilly sie zur Uebergabe auf und wiederum erhielt er eine verneinende Antwort. Der lette

grausige Kampf sollte beginnen. Nach der allerdings poetisch ausgeschmückten Ueberlieferung knieten die Tapferen nieder und stimmten das Lied an: "Ein' feste Burg ist unser Gott." Der Feind, selbst ergriffen, störte nicht die Andacht der dem Tode geweihten Männer. Diese erhoben sich und ihr Führer, der Bürgermeister Bechtold Deimling, nahm die Fahne zur Band. Ihm folgten begeistert die Anderen. Eine Mustetenkugel zer schmetterte Deimling das rechte Bein; er ließ sich auf das linke nieder und hielt die Fahne hoch empor. Eine Traubenkugel zerriß ihm den rechten Arm; er nahm die Fahne in die linke Band, bis er endlich, aufs neue verwundet, zu Boden fant. Run ergriff der mit Deimlings Tochter Magdalena versprochene junge Waffenschmied Albrecht Rojer das zerfette Banner. Um ihn scharten sich die letten Achtzig. Sie stürzten sich auf den Feind und fielen fechtend bis auf zwei, die von Tilly Pardon erhielten. Unter ihnen ist Albrecht Roser, der die Fahne nach Hause brachte und den Untergang seiner Mitstreiter ankündete.\*)

Die Schlacht bei Wimpsen war eine äußerst blutige und betrug der beiderseitige, freilich nicht genau sestzustellende Verlust nach dem Theatrum Europaoum je 5000 Mann. Die Badener verloren außerdem ihre gesamte Artillerie, nebst Wagenburg und Bagage. Des Martgrafen Silbergeschirr, zwei Wagen mit (Veld (230,000 Thaler), sowie große Vorräte an Lebensmitteln sielen in die Hände der Ligisten. Hüben wie drüben waren vornehme Offiziere gefallen, so bei den Martgräflichen u. a. der Prinz Magnus von Württemberg, der nach einem zeitgenössischen Bericht nach tapferer (Vegenwehr "endlich durch viele empfangene Schuß und Hiebwunden zu Plaz und Boden gelegt, jämmerlich an seinem Leib, Angesicht und Händen durchstochen, zerhauen, zer hackt, zersteischt und zermezget worden.\*\*)

=

Der geschlagene Markgraf Georg Friedrich, über dessen serneres Schicksal hier einige Mitteilungen angezeigt erscheinen, war nach dem Berluste der Schlacht in der Richtung nach Heil bronn fortgeritten, vor welcher Stadt er abends halb acht Uhr ankam. Ohne weiteren Aufenthalt nahm er den Weg nach Lauffen a. N., um von da aus am kommenden Tage sich nach Stuttgart zu begeben, wo er zunächst Zuflucht fand. Raum hatte

<sup>&</sup>quot;) Die angebliche Fahne wird jett noch auf dem hiesigen Rathause ausbewahrt. Es hat indessen den Anschein, ols ob sie aus dem vorigen Jahr-hundert ftammte.

<sup>\*\*)</sup> Der Leichnam war nur an einem Muttermale zu erkennen. (Begen ein ansehnliches Lösegelb wurde er von Tilly ausgeliesert und in Stuttgart beigesett.

er einen Teil seiner Soldaten wieder gesammelt, so stieß er zu Mannsfeld. Als aber nach der Riederlage, welche der von Rorden heranziehende Herzog von Braunschweig durch Tilly bei Höchst am 10. (20.) Juni erlitt, die Sache der Union verloren schien, entließ der Markgraf seine Truppen und nahm, während die Teinde sein Land besetzten, Aufenthalt auf dem Schlosse Hochberg. Von hier begab er sich im Jahre 1625 nach (Benf, von wo aus er einen ausgedehnten Briefwechsels unterhielt, um dem unter legenen Protestantismus wieder aufzuhelfen. Mit englischem Gelde warb er, nach einem am 10. November 1626 mit Karl I. von England geschlossenen Bertrage, ein Heer an und führte dasselbe dem König Christian von Dänemark zu, in dessen Dienste er als General trat. In seinem Lager zwischen Oldenburg und Heiligen hofen am 27. September 1627 geschlagen und nur mit knapper Not der Gefangenschaft entronnen, nahm Georg Friedrich seinen Abschied aus dänischen Kriegsdiensten, um fortan in Straßburg zu wohnen, woselbst er ein Anwesen besaß. Nur vorübergehend war es ihm vergönnt, in die Heimat zurückzukehren. von 65 Jahren erlag der vielgeprüfte Fürst zu Straßburg einem Fieberanfall. Man weiß nicht, wo fein Leib die lette Ruhestätte gefunden hat.

## Die vierhundert Pforzheimer.

Th der Tod der vierhundert Pforzheimer eine Sage oder geschichtliche Thatsache ist, daüber ist schon viel geschrieben und gesprochen worden. Fr. v. Weech behauptet in seiner "Badischen (Beschichte", daß die in einem 1788 veröffent lichten Trauerspiel von Ernst Ludwig Deimling zum erstenmal erwähnte Sage vom Beldentode der 400 Pforzheimer durch eine Reihe wissenichaftlicher Untersuchungen (zuleßt und am eingehendsten in Sybels historischer Zeitschrift von D. Coste) als reine Erfindung nachgewiesen sei. Der von Brombacher angestellte Versuch, diese Sage zu retten und ihr eine geschichtliche Thatsache zu (Brunde zu legen, müsse als gänzlich mißlungen bezeichnet werden. Von Brombachers Beweissührung wird weiter unten noch die Rede sein.

Pilüger, der umsichtige Historiter Pforzheims, nimmt in jeiner Geschichte der Stadt einen gewissermaßen vermitteluden Standpunkt ein. Er halt zunächst für erwiesen, daß das weiße Regiment bei Wimpsen vor allen andern sich durch Tapferkeit auszeichnete. Wenn in den zeitgenössischen Schlachtberichten, ebenso in dem Briese des Markgraßen Georg Friedrich an den Warkgraßen von Brandenburg Ansbach vom 13. Mai 1622 nichts

|  | • |   |
|--|---|---|
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   | _ |

Defiguation. A. Margari & R. to a B. Mars. F. Charle One exchange in 11 and Quarters. C. Marg. and Fear May son. F. Maig. Stack. G. Marg. Politics Seven Stucken analogon. H. Marg. Manageri at habit. M. des Walds de Illy extl. is generally. No. Extends that the Illy as use of the analysis Regiment die Stuck bein ansence. S. Milly in Bernaus 12/1977.

Schlacht bei Teimpfe

afen von Duelach, und Gen: Tilly beg Bunpfen vorgangen, Anno 1622 .....

A - de Wanshus D Mays E e le celes a Wanshus E Mesa Wanshus es Se pasa a configuration 1 Mays Based R e Es to for Clote L Bandade Mass en go for de se e Talythe Enfoyeth P Talyth Renteres & Toufile at hat R. Hoch hope in halb

<sup>..</sup> Mus bent Theatrum Europeasan.

| • | • |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |

davon enthalten sei, daß sich irgend ein Teil des Regiments noch besonders hervorgethan, so fließe daraus keineswegs die Berech tigung, die Erzählung von der Heldenthat der Pforzheimer einfach als Mythe hinzustellen. Wollte man überhaupt bei der Geschichts schreibung das Stillschweigen der Zeitgenossen in Rechnung ziehen, io müßten auch die Thaten eines Leonidas, eines Tell, eines Winkelried zc. aus dem Buche der Geschichte gestrichen werden. Die Berfasser der erwähnten Schlachtberichte hätten vielleicht deswegen nichts von der That der Pforzheimer gejagt, weil sie von der wackeren Haltung des weißen Regiments nur überhaupt vernommen, oder weil sie die Zusammensetzung des Regiments nicht gekannt, also auch kein bestimmtes Fähnlein zu bezeichnen in der Lage waren. Sage man, der Markgraf selber habe in ieinem Brief über die Schlacht nichts von der angeblichen Heldenthat geschrieben, so müßte man konsequenter Weise die tapfere Haltung des weißen Regiments überhaupt in Zweifel ziehen, denn derselben werde auch keine Erwähnung gethan. Die Tradition, daß das Lob einer besonders heldenmütigen Verteidigung dem Pforzheimer Fähnlein gebühre, werde zur Gewißheit, wenn man den Kern derselben festhalte und sie aller unhistorischen Zuthaten entfleibe.

Pflüger hält es für wahrscheinlich, daß sich bei dem letten Rampfe an der Brücke des Bellinger Baches nur noch das von der Stadt Pforzheim gestellte 300 Mann starte Fähnlein Fußvolt beteiligte und diesen Dreihundert neben dem weißen Regiment im allgemeinen der Ruhm besonderer Tapferkeit gebühre. sei es unmöglich, daß diese alle bei Wimpfen gefallen seien, denn nach dem noch vorhandenen Taufbuche (von 1607 - 46) habe eine Abnahme der Geburten nach dem Jahre 1622 nicht stattgefunden, was doch der Fall hätte sein müssen, wenn 300 oder gar 400 Bürger und Bürgersöhne in der Schlacht geblieben wären. Nach Pflüger aber "bleibt doch als wahr stehen, daß sich das badische weiße Regiment bei Wimpfen unverwelkliche Lorbeeren errungen hat, und wir dürfen auch der Tradition glauben, daß sich dabei in erster Reihe die beim Regiment befindlichen Pforzheimer aus gezeichnet und darum wohl verdient haben, daß die Rachwelt die Belben von Wimpfen in beständigem ehrenden Andenken behält."

Bon den übrigen lokalen Geschichtsschreibern nimmt Roller, was wenigstens aus der Form seiner Aeußerung zu schließen ist, als erwiesen an, daß sich die 400 Pforzheimer für die Rettung ihres Fürsten ausopserten und auch (Vehres thut dies in seiner bereits 1792 erschienenen Chronif. Es heißt hier bezüglich der in Rede stehenden That: "Dieselbe ist durch die übereinstimmenden, zum Teil schriftlichen Nachrichten der ältesten bürgerlichen Geschlechter Pforzheims außer allen Zweifel gesetzt und lebt noch

eingeengt von dem Hohlweg, welcher vom Dornatwald nach Obereisisheim zieht. Südlich von der Biberach-Obereisisheimer Straße ist ziemlich ebenes Feld, das nur einige kleine Bertiefungen zeigt und nach Osten, Westen und Süden fast gleichmäßig stark abfällt.

Das ist der Ort, wo der Markgraf sein Lager schlug und seine Kanonen, sowie die Wagenburg aufstellte. Nach Sixingen's Bericht war die Ordnung folgende: Am äußersten Ende des rechten Flügels, Neckarsulm gegenüber standen die französischen Reiter in der Stärke von vier Kompanien.\*) Un sie reihten sich vier Kompanien Sachsen an und diesen folgten die drei Fußeregimenter des Herzogs Wilhelm von Sachsen, des Obersten von Goldstein und des Obersten von Gelmstädt. Diese standen in der Richtung gegen den Bellinger Bach und die Biberacher Weinberge. Bei den letzteren war die Wagenburg. Un diese sehnten sich die zwei Regimenter des Markgrafen Karl und des Herzogs Magnus an, und zwar so, daß die Schweizerkompanien sich an das Regiment Helmstädt anschlossen. So bildeten die beiden Flügel ein gegen den Feind offenes Dreieck, mit der Reiterei auf den äußersten Enden rechts und links.

Die Ligisten standen verdeckt im Obereisisheimer Walde, der sich gegenüber der badischen Front hinzog. Der Kampf wurde durch die beiderseitige Reiterei früh vormittags eröffnet und bald wurde auch das Fußvolk mit einander handgemein. Im allgemeinen aber wurde nur hinhaltend gefochten. Die Ligisten gingen nicht aus ihrer Stellung heraus und hofften wohl, der Markgraf werde sie aus dieser zu vertreiben suchen, während der Markgraf umzgekehrt die Feinde reizen und sie in die Nähe seiner Geschüße locken wollte.

Da der Markgraf mit seinem Heere den Wald nicht stürmen wollte, Tilly selbst aber vor Cordovas Eintressen keinen entscheidenden Schlag zu führen gesonnen war, so entstand um die Mittagszeit eine Pause von mehr als einer Stunde. Tilly ließ seine Leute im Waldesschatten ausruhen und Erfrischungen einznehmen, während der Markgraf die Ruhezeit benützte, seine Stellung zu verändern. Er ließ seine (Veschütze von der Höhe herabbringen und ins freie Feld stellen. Die Wagenburg wurde auf einen Acker gebracht und in ihrer Nähe das grobe Geschütz aufgepflanzt. Die Truppen besetzen den sog. Hetenberg bei Obereisisheim und hatten die Straße von hier nach Biberach in ihrer Gewalt. Die Reiterei wurde auf den rechten Flügel dirigiert, weil der Wart graf alaubte, sie da vorteilhafter verwenden zu können.

<sup>\*1</sup> Die Bezeichnung "Kompanie", welche jest nur noch auf die Infanterie angewendet wird, hatte damals auch für die Reiterei Giltigkeit.

Gegen zwei Uhr nachmittags brach Tilly, bei dem nunmehr auch Cordova's Spanier eingetroffen waren, mit voller Wucht gegen den Markgrafen los. Weil letzterer der geänderten Aufstellung wegen seine Wagen über das Schlachtseld in der Richtung nach Heilbronn führen ließ, so waren die beiden ligistischen Generale der Ansicht, er habe ihre Vereinigung gemerkt und wolle sich zurückziehen. Dem Markgrafen war aber der Anmarsch der Spanier unbekannt; ja er hat sogar die durch denselben verursachten Staubwolfen im Rücken Tillys in dem Sinne gedeutet, daß Mannsfeld den Badenern zu Hilfe komme.

Cordova ließ einen Teil seiner Reiter und seines Fußvolkes gegen Biberach vorgehen, um Bedeckung und Rückzug des linken badischen Flügels über die Brücke bei genanntem Orte unmöglich zu machen. Es gelang den Spaniern auch, die Badener von ihrer Berbindung mit Biberach abzuschneiden, da die hier stehenden markgräflichen Streitkräfte vor der Uebermacht sich zurückzogen.

Unterdessen entwickelte sich auf dem rechten Flügel auf der Ebene zwischen Ober- und Untereisisheim ein Ranupf zwischen der badischen und ligistischen Reiterei, die im Anfang zu Gunsten der ersteren aussiel, bald aber eine andere Wendung nahm. Auf der alten Römerstraße, nur durch einen schmalen Rücken von der Ebene getrennt, standen Fußvölker und Reiter von Cordova, die der badischen Reiterei in die Flanke rückten und sie so zwangen, die Ebene aufzugeben. Sie zogen sich auf die Obereisisheimer Höhe zurück und nahmen auf der Ostseite der Wagenburg Aufstellung, wo sie vor den Angrissen der ligistischen Kavallerie sicher waren.

Inzwischen war Tilly mit seinen Fußregimentern gegen die badischen Linien auf der Straße Biberach Obereisisheim vorgegangen und hatte den Kampf begonnen, wurde aber wiederholt blutig zurückgewiesen. Seine eigene Artillerie konnte ihn nur ungenügend unterstüßen, dagegen thaten die badischen Geschüße, welche innerhalb der Wagenburg und zu beiden Seiten derselben aufgestellt waren, den Angreisern großen Schaden. Auch auf dem äußersten linken Flügel stand es nicht ungünstig für die Sache des Wartgrasen. Cordovas Scharen waren im Thale dem Bellinger Bach entlang allmählich dis zum Bellinger Hof vorgedrungen und beschoffen vom Rande der Hochebene aus die in der Wagen burg stehenden badischen Truppen. Sie wurden aber von zünssächsischen Kompanien vertrieben, welche den Bellinger Hof und den Uebergang über den Bach besetzen und auch behaupteten.

Um 4 Uhr zog sich Tilly wieder gegen den Wald zurück, um seine geschwächten Kräste zu sammeln und durch Cordova zu verstärken. Als dies geschehen, ging er aufs neue in stürmischem Angriff vor, wurde jedoch abermals zurückgeworfen. Die Wind

eingeengt von dem Hohlweg, welcher vom Dornatwald nach Obereisisheim zieht. Südlich von der Biberach-Obereisisheimer Straße ist ziemlich ebenes Feld, das nur einige kleine Bertiefungen zeigt und nach Osten, Westen und Süden fast gleichmäßig stark abfällt.

Das ist der Ort, wo der Markgraf sein Lager schlug und seine Kanonen, sowie die Wagenburg aufstellte. Nach Sixingen's Bericht war die Ordnung folgende: Am äußersten Ende des rechten Flügels, Neckarsulm gegenüber standen die französischen Reiter in der Stärke von vier Kompanien.\*) An sie reihten sich vier Kompanien Sachsen an und diesen folgten die drei Fußeregimenter des Herzogs Wilhelm von Sachsen, des Obersten von Goldstein und des Obersten von Gelmstädt. Diese standen in der Richtung gegen den Bellinger Bach und die Biberacher Weinberge. Bei den letzteren war die Wagenburg. An diese lehnten sich die zwei Regimenter des Markgrafen Karl und des Herzogs Magnus an, und zwar so, daß die Schweizerkompanien sich an das Regiment Helmstädt anschlossen. So bildeten die beiden Flügel ein gegen den Feind offenes Dreieck, mit der Reiterei auf den äußersten Enden rechts und links.

Die Ligisten standen verdeckt im Obereisisheimer Walde, der sich gegenüber der badischen Front hinzog. Der Kampf wurde durch die beiderseitige Reiterei früh vormittags eröffnet und bald wurde auch das Fußvolk mit einander handgemein. Im allgemeinen aber wurde nur hinhaltend gesochten. Die Ligisten gingen nicht aus ihrer Stellung heraus und hofften wohl, der Markgraf werde sie aus dieser zu vertreiben suchen, während der Markgraf umsgekehrt die Feinde reizen und sie in die Nähe seiner Geschütze locken wollte.

Da der Markgraf mit seinem Heere den Wald nicht stürmen wollte, Tilly selbst aber vor Cordovas Eintressen keinen entscheidenden Schlag zu führen gesonnen war, so entstand um die Mittagszeit eine Pause von mehr als einer Stunde. Tilly ließ seine Leute im Waldesschatten ausruhen und Erfrischungen einznehmen, während der Markgraf die Ruhezeit benützte, seine Stellung zu verändern. Er ließ seine (Veschütze von der Höhe herabbringen und ins freie Feld stellen. Die Wagenburg wurde auf einen Acker gebracht und in ihrer Nähe das grobe Veschütz aufgepflanzt. Die Truppen besetzen den sog. Hetenberg dei Obereisisheim und hatten die Straße von hier nach Biberach in ihrer Gewalt. Die Reiterei wurde auf den rechten Flügel dirigiert, weil der Wart graf olaubte, sie da vorteilhafter verwenden zu können.

<sup>\*1°</sup>Die Bezeichnung "Kompanie", welche jett nur noch auf die Infanterie angewendet wird, hatte damals auch für die Reiterei Giltigkeit.

Gegen zwei Uhr nachmittags brach Tilly, bei dem nunmehr auch Cordova's Spanier eingetroffen waren, mit voller Wucht gegen den Markgrafen los. Weil letterer der geänderten Auftellung wegen seine Wagen über das Schlachtseld in der Richtung nach Heilbronn führen ließ, so waren die beiden ligistischen Generale der Ansicht, er habe ihre Vereinigung gemerkt und wolle sich zurückziehen. Dem Markgrafen war aber der Anmarsch der Spanier unbekannt; ja er hat sogar die durch denselben verursachten Staubwolken im Rücken Tillys in dem Sinne gedeutet, daß Mannsfeld den Badenern zu Hilfe komme.

Cordova ließ einen Teil seiner Reiter und seines Fußvolkes gegen Biberach vorgehen, um Bedeckung und Rückzug des linken badischen Flügels über die Brücke bei genanntem Orte unmöglich zu machen. Es gelang den Spaniern auch, die Badener von ihrer Berbindung mit Biberach abzuschneiden, da die hier stehenden markgräslichen Streitkräfte vor der Uebermacht sich zurückzogen.

Unterdessen entwickelte sich auf dem rechten Flügel auf der Ebene zwischen Ober- und Untereisisheim ein Rampf zwischen der badischen und ligistischen Reiterei, die im Anfang zu Gunsten der ersteren aussiel, bald aber eine andere Wendung nahm. Auf der alten Römerstraße, nur durch einen schmalen Rücken von der Ebene getrennt, standen Fußvölker und Reiter von Cordova, die der badischen Reiterei in die Flanke rücken und sie so zwangen, die Ebene aufzugeben. Sie zogen sich auf die Obereisisheimer Höhe zurück und nahmen auf der Ostseite der Wagenburg Aufstellung, wo sie vor den Angrissen der ligistischen Kavallerie sicher waren.

Inzwischen war Tilly mit seinen Fußregimentern gegen die badischen Linien auf der Straße Biberach Obereisischeim vorgegangen und hatte den Kampf begonnen, wurde aber wiederholt blutig zurückgewiesen. Seine eigene Artillerie konnte ihn nur ungenügend unterstüßen, dagegen thaten die badischen (Veschüße, welche innerhalb der Wagenburg und zu beiden Seiten derzelben aufgestellt waren, den Angreifern großen Schaden. Auch auf dem äußersten linken Flügel stand es nicht ungünstig für die Sache des Warkgrasen. Cordovas Scharen waren im Thale dem Bellinger Bach entlang allmählich dis zum Bellinger Hof vorgedrungen und beschossen badischen Truppen. Sie wurden aber von süns sächsischen Kompanien vertrieben, welche den Bellinger Hof und den Uebergang über den Bach besetzen und auch behaupteten.

Um 4 Uhr zog sich Tilly wieder gegen den Wald zurück, um jeine geschwächten Kräste zu sammeln und durch Cordova zu verstärken. Als dies geschehen, ging er auss neue in stürmischem Angriff vor, wurde jedoch abermals zurückgeworfen. Die Wind-

richtung war indessen dem Markgrafen ungünstig, indem sie dichte Staubwolken gegen seine Aufstellung trieb und ihn so an der nötigen Uebersicht hinderte, während Tilly stets sehen konnte, wie und wo seine Leute standen.

Die Ligisten warfen sich, da sie in der Front nichts aus zurichten vermochten, vom Biberacher Wartberg aus, den der Wartgraf zu besetzen unterlassen hatte, auf die pfälzisch englischen Fußtruppen und brachten sie durch ihre Ueberzahl zum Weichen. Vom Wartberg aus kam überhaupt das Verhängnis. Die Ligisten hatten Geschüße auf denselben geschafft und beschoffen die Wagen burg, da sie die Wahrnehmung machten, daß die badischen Pulverwagen mitten in derselben standen. Die Wirkung war eine furchtbare. Wehrere Pulverwagen flogen in die Lust, alles ringsum dem Tode und dem Verderben aussetzend. Wächtig wirkte der gewaltige Donner und der Jammer auf die in der Nähe kämpsenden Truppen und ihre Kraft erlahmte.

Mit verdoppeltem Eifer drangen die Ligisten auf das in Unordnung geratene markgräsliche Heer ein. Dessen Reiterei wurde geworfen und auch das Fußvolt nach heißem Kampse zum Weichen gebracht. Vergebens war es, daß der Markgraf mit seinen Leib garden herbeieilte und sich selbst in das dichteste Gewühl stürzte, wobei er eine Wunde im Gesichte erhielt, der Hut ihm vom Kopf geschossen wurde und sein Pferd tödlich getrossen unter ihm zusammenbrach.

Den siegestrunkenen Ligisten gegenüber vermochten die Badener nicht länger mehr Stand zu halten. Ein neapolitanisches Regiment nahm 9 badische Weschütze weg und richtete diese auf die Markgräslichen, die nunmehr allenthalben zu fliehen begannen. Ein Teil des badischen Fußvolkes sammelte sich indessen um die Wagenburg und setzte hier den Ramps mit verzweiselter Ent schlossenheit fort. Es war das weiße Regiment, unter welchem sich die Pforzheimer besanden, das auch, nachdem der Markgras das Schlachtseld schon verlassen hatte, mit heroischem Neute aus harrte, um den Fürsten vor Wesangenschaft zu bewahren, den Rückzug des Heeres zu decken und dessen Wassen, den

Die Allerletten auf dem Plate waren die "vierhundert Pforzheimer", des Markgrafen Leibgarde. Sie haben nach Brom bacher's Taritellung nicht, wie Pflüger angiebt, den Uebergang über den Bellinger Bach verteidigt, sondern bei der Wagenburg ausgeharrt und eigentlich von hier aus den Rückzug gedeckt. Bergebens stürmten Tillys Scharen auf sie ein, vergebens ließ der ob ihrer Tapferkeit zugleich erstaunte und bewegte feindliche Feldherr ihnen Gnade anbieten sie standen und kämpsten weiter. Zum zweitenmale sorderte Tilly sie zur Uebergabe auf und wiederum erhielt er eine verneinende Antwort. Der lette

grausige Kampf sollte beginnen. Nach der allerdings poetisch ausgeschmückten Ueberlieferung tnieten die Tapferen nieder und stimmten das Lied an: "Ein' feste Burg ist unser Gott." Der Feind, selbst ergriffen, störte nicht die Andacht der dem Tode geweihten Männer. Diese erhoben sich und ihr Führer, der Bürgermeister Bechtold Deimling, nahm die Fahne zur Hand. Ihm folgten begeistert die Anderen. Gine Mustetentugel zer schmetterte Deimling das rechte Bein; er ließ sich auf das linke nieder und hielt die Fahne hoch empor. Eine Traubentugel zerriß ihm den rechten Arm; er nahm die Fahne in die linke Hand, bis er endlich, aufs neue verwundet, zu Boden fant. Run ergriff der mit Deimlings Tochter Magdalena versprochene junge Waffenschmied Albrecht Roser das zerfette Banner. Um ihn scharten sich die letten Achtzig. Sie stürzten sich auf den Teind und fielen fechtend bis auf zwei, die von Tilly Pardon erhielten. Unter ihnen ist Albrecht Roser, der die Fahne nach Hause brachte und den Untergang seiner Mitstreiter ankundetc.\*)

Die Schlacht bei Wimpsen war eine äußerst blutige und betrug der beiderseitige, freilich nicht genau sestzustellende Verlust nach dem Theatrum Europaoum je 5000 Mann. Die Badener verloren außerdem ihre gesamte Artillerie, nebst Wagenburg und Bagage. Des Martgrafen Silbergeschirr, zwei Wagen mit (Veld (230,000 Thaler), sowie große Vorräte an Lebensmitteln sielen in die Hände der Ligisten. Hüben wie drüben waren vornehme Offiziere gefallen, so bei den Martgräflichen u. a. der Prinz Magnus von Württemberg, der nach einem zeitgenössischen Bericht nach tapferer (Vegenwehr "endlich durch viele empfangene Schuß und Hiebwunden zu Plaz und Voden gelegt, jämmerlich an seinem Leib, Angesicht und Händen durchstochen, zerhauen, zer hadt, zersleischt und zermezget worden.\*\*)

• •

Der geschlagene Wartgraf Georg Friedrich, über dessen ferneres Schicksal hier einige Mitteilungen angezeigt erscheinen, war nach dem Verluste der Schlacht in der Richtung nach Heil bronn fortgeritten, vor welcher Stadt er abends halb acht Uhr ankam. Ohne weiteren Aufenthalt nahm er den Weg nach Lauffen a. N., um von da aus am kommenden Tage sich nach Stuttgart zu begeben, wo er zunächst Zuflucht fand. Naum hatte

<sup>\*)</sup> Die angebliche Fahne wird jest noch auf dem hiesigen Rathause ansbewahrt. Es hat indessen den Anschein, ols ob sie aus dem vorigen Jahrhundert ftammte.

Der Leichnam war nur an einem Muttermale zu erkennen. (Begen ein ansehnliches Lösegelb wurde er von Tilly ausgeliefert und in Stuttgart beigeset.

er einen Teil seiner Soldaten wieder gesammelt, so stieß er zu Mannsfeld. Als aber nach der Riederlage, welche der von Norden heranziehende Herzog von Braunschweig durch Tilly bei Höchst am 10. (20.) Juni erlitt, die Sache der Union verloren schien, entließ der Markgraf seine Truppen und nahm, während die Feinde sein Land besetzten, Aufenthalt auf dem Schlosse Hochberg. Bon hier begab er sich im Jahre 1625 nach (Venf, von wo aus er einen ausgedehnten Briefwechsels unterhielt, um dem unter legenen Protestantismus wieder aufzuhelfen. Mit englischem Gelde warb er, nach einem am 10. November 1626 mit Karl I. von England geschlossenen Bertrage, ein Deer an und führte dasselbe dem König Christian von Dänemark zu, in dessen Dienste er als General trat. In seinem Lager zwischen Oldenburg und Heiligen hofen am 27. September 1627 geschlagen und nur mit knapper Not der Gefangenschaft entronnen, nahm Georg Friedrich seinen Abschied aus dänischen Ariegsdiensten, um fortan in Straßburg zu wohnen, woselbst er ein Anwesen besaß. Rur vorübergehend war es ihm vergönnt, in die Heimat zurückzusehren. von 65 Jahren erlag der vielgeprüfte Fürst zu Straßburg einem Fieberanfall. Man weiß nicht, wo sein Leib die lette Ruhestätte gefunden hat.

## Die vierhundert Pforzheimer.

Th der Tod der vierhundert Pforzheimer eine Sage oder geschichtliche Thatsache ist, daüber ist schon viel geschrieben und gesprochen worden. Fr. v. Weech behauptet in seiner "Badischen Geschichte", daß die in einem 1788 veröffent lichten Trauerspiel von Ernst Ludwig Deinling zum erstenmal erwähnte Sage vom Heldentode der 400 Pforzheimer durch eine Reihe wissenschaftlicher Untersuchungen (zuleßt und am eingehendsten in Sybels historischer Zeitschrift von D. Coste) als reine Ersindung nachgewiesen sei. Der von Brombacher angestellte Bersuch, diese Sage zu retten und ihr eine geschichtliche Thatsache zu Grunde zu legen, müsse als gänzlich mißlungen bezeichnet werden. Von Brombachers Beweisssührung wird weiter unten noch die Rede sein.

Pilüger, der umsichtige Historiker Pforzheims, nimmt in seiner Geschichte der Stadt einen gewissermaßen vermittelnden Standpunkt ein. Er halt zunachst sür erwiesen, daß das weiße Regiment bei Wimpsen vor allen andern sich durch Tapserkeit auszeichnete. Wenn in den zeitgenössischen Schlachtberichten, ebenso in dem Briese des Markgrasen Georg Friedrich an den Markgrasen von Brandenburg Ansbach vom 13. Mai 1622 nichts

| • |  |   |   |
|---|--|---|---|
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  | • |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   | , |
|   |  |   | 4 |

afen von Duelach, und Gen: Tilly ben Bimpfen vorgangen, Anno 1622 .....

Freder Woorshop D. May F. School a. William E. M. in Will State of the A. Sandanara I. Mayor Barriel K. S. Euring's State L. Pan law Michigan and the D. Thylaho Enfinched. P. T. 1711 Routere. C. Thylaho Enfinched. P. T. 1711 Routere. C. Thylaho Enfinched. R. Hab., Soff in half

|          | • |  |  |
|----------|---|--|--|
|          |   |  |  |
|          |   |  |  |
|          |   |  |  |
|          |   |  |  |
|          |   |  |  |
|          |   |  |  |
|          |   |  |  |
|          |   |  |  |
|          |   |  |  |
|          |   |  |  |
| <b>.</b> |   |  |  |

davon enthalten sei, daß sich irgend ein Teil des Regiments noch besonders hervorgethan, so fließe daraus keineswegs die Berech tigung, die Erzählung von der Heldenthat der Pforzheimer einfach als Mythe hinzustellen. Wollte man überhaupt bei der Geschichts ichreibung das Stillschweigen der Zeitgenossen in Rechnung ziehen, jo müßten auch die Thaten eines Leonidas, eines Tell, eines Winkelried ze. aus dem Buche der Geschichte gestrichen werden. Die Berfasser der erwähnten Schlachtberichte hätten vielleicht deswegen nichts von der That der Pforzheimer gejagt, weil sie von der wackeren Haltung des weißen Regiments nur überhaupt vernommen, oder weil sie die Zusammensetzung des Regiments nicht gekannt, also auch kein bestimmtes Fähnlein zu bezeichnen in der Lage waren. Sage man, der Markgraf selber habe in jeinem Brief über die Schlacht nichts von der angeblichen Heldenthat geschrieben, jo müßte man konsequenter Weise die tapfere Haltung des weißen Regiments überhaupt in Zweifel ziehen, denn derselben werde auch feine Erwähnung gethan. Die Tradition, daß das Lob einer besonders heldenmütigen Berteidigung dem Pforzheimer Fähnlein gebühre, werde zur Gewißheit, wenn man den Rern derselben festhalte und sie aller unhistorischen Buthaten entfleide.

Pflüger hält es für wahrscheinlich, daß sich bei dem letten Rampfe an der Briide des Bellinger Baches nur noch das von der Stadt Pforzheim gestellte 300 Mann starte Fähnlein Fußvolt beteiligte und diesen Dreihundert neben dem weißen Regiment im allgemeinen der Ruhm besonderer Tapferkeit gebühre. jei es unmöglich, daß diese alle bei Wimpfen gefallen seien, denn nach dem noch vorhandenen Taufbuche (von 1607-46) habe eine Abnahme der Geburten nach dem Jahre 1622 nicht stattgefunden, was doch der Fall hätte sein mussen, wenn 300 ober gar 400 Bürger und Bürgerjöhne in der Schlacht geblieben wären. Nach Pflüger aber "bleibt doch als wahr stehen, daß sich das badische weiße Regiment bei Wimpfen unverweltliche Lorbeeren errungen hat, und wir dürfen auch der Tradition glauben, daß sich dabei in erster Reihe die beim Regiment befindlichen Pforzheimer aus gezeichnet und darum wohl verdient haben, daß die Nachwelt die Belben von Wimpfen in beständigem ehrenden Andenken behält."

Bon den übrigen lokalen (Beschichtssichreibern nimmt Moller, was wenigstens aus der Form seiner Aleukerung zu schließen ist, als erwiesen an, daß sich die 400 Pforzheimer für die Rettung ihres Fürsten ausopserten und auch (Behres thut dies in seiner bereits 1792 erschienenen Chronif. Es heißt hier bezüglich der in Rede stehenden That: "Dieselbe ist durch die übereinstimmenden, zum Teil schriftlichen Nachrichten der ältesten bürgerlichen Gesichlechter Pforzheims außer allen Zweifel gesetzt und lebt noch

Regiment die Ruck bewar ende | S. W. W. Res 41 Was . .

Schlacht bei Bimpfe

rien von Duelach, und Gen: Tilly ben Banpfen vorgangen, Anno 1622 ..... Bude Warehood D. Mila F. Sorek, A. William E. M. as War Sun . Sorganism - Sanganash I. Mage Basical R. 12 Early Sortland L. Patellade, Marrier of the S. W. Thylin Fofficeld. P. Thylin Rentered. C. Thuylin at San R. Hub, Sortland hall

∴ Mus dem Theatrum Paroporani.

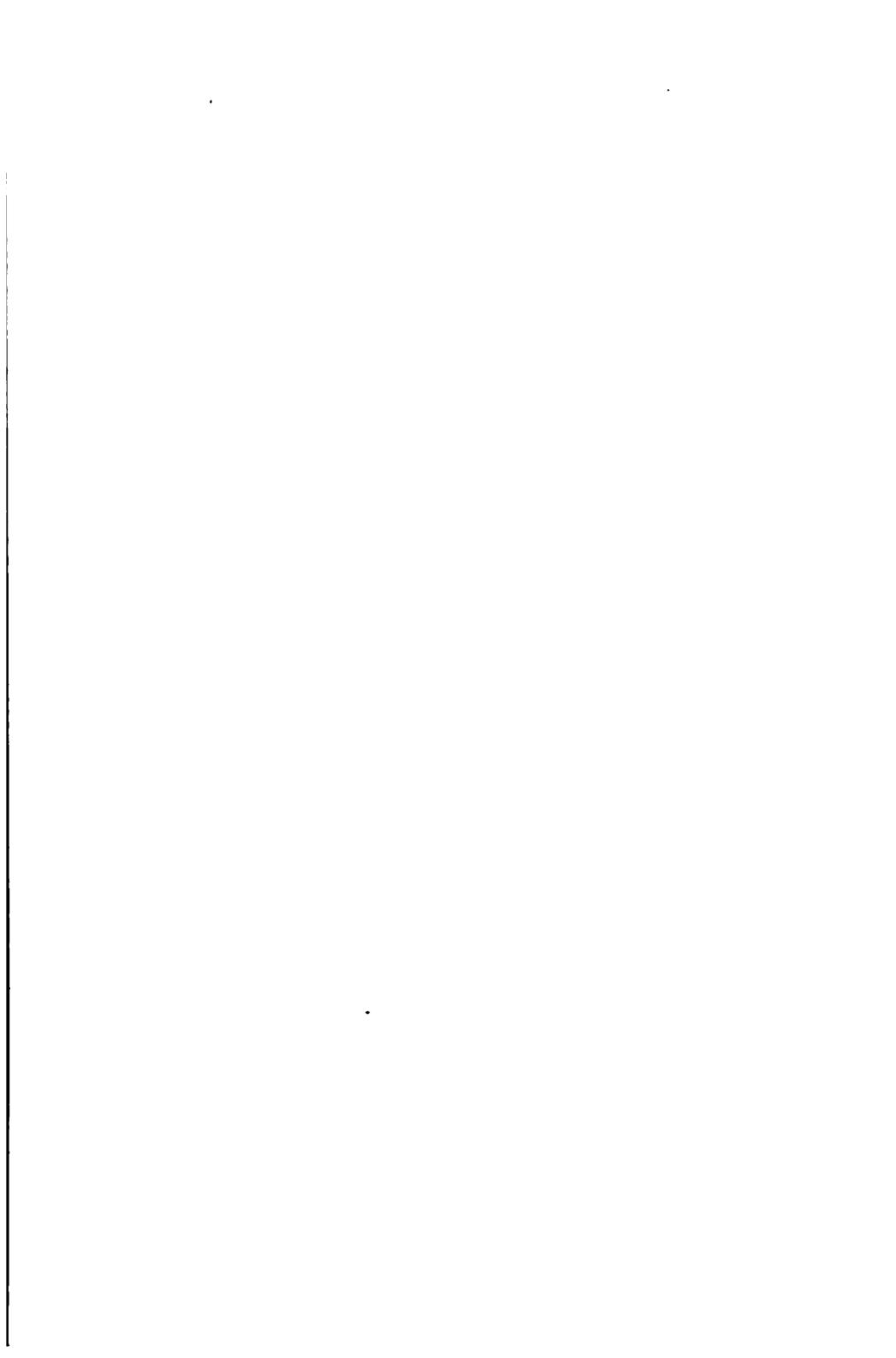

davon enthalten sei, daß sich irgend ein Teil des Regiments noch besonders hervorgethan, so fließe daraus keineswegs die Berech tigung, die Erzählung von der Heldenthat der Pforzheimer einfach als Mythe hinzustellen. Wollte man überhaupt bei der Geschichts ichreibung das Stillschweigen der Zeitgenossen in Rechnung ziehen, jo müßten auch die Thaten eines Leonidas, eines Tell, eines Winkelried ze. aus dem Buche der Geschichte gestrichen werden. Die Berfasser der erwähnten Schlachtberichte hätten vielleicht deswegen nichts von der That der Pforzheimer gejagt, weil sie von der wackeren Haltung des weißen Regiments nur überhaupt vernommen, oder weil sie die Zusammensetzung des Regiments nicht gekannt, also auch kein bestimmtes Fähnlein zu bezeichnen in der Lage waren. Sage man, der Markgraf selber habe in jeinem Brief über die Schlacht nichts von der angeblichen Heldenthat geschrieben, so müßte man konsequenter Weise die tapfere Haltung des weißen Regiments überhaupt in Zweifel ziehen, denn derselben werde auch keine Erwähnung gethan. Die Tradition, daß das Lob einer besonders heldenmutigen Verteidigung dem Pforzheimer Fähnlein gebühre, werde zur Gewißheit, wenn man den Kern derselben festhalte und sie aller unhistorischen Buthaten entfleibe.

Pflüger hält es für wahrscheinlich, daß sich bei dem letten Rampfe an der Brücke des Bellinger Baches nur noch das von der Stadt Pforzheim gestellte 300 Mann starte Fähnlein Fußvolt beteiligte und diesen Dreihundert neben dem weißen Regiment im allgemeinen der Ruhm besonderer Tapferkeit gebühre. Nur jei es unmöglich, daß dieje alle bei Wimpfen gefallen seien, denn nach dem noch vorhandenen Taufbuche (von 1607--46) habe eine Abnahme der Geburten nach dem Jahre 1622 nicht stattgefunden, was doch der Fall hätte sein müssen, wenn 300 ober gar 400 Bürger und Bürgerjöhne in der Schlacht geblieben wären. Nach Pflüger aber "bleibt boch als wahr stehen, daß sich das badische weiße Regiment bei Wimpfen unverweltliche Lorbeeren errungen hat, und wir dürfen auch der Tradition glauben, daß sich dabei in erster Reihe die beim Regiment befindlichen Pforzheimer aus gezeichnet und darum wohl verdient haben, daß die Rachwelt die Belben von Wimpfen in beständigem ehrenden Andenken behält.

Bon den übrigen lokalen (Beschichtssichreibern nimmt Roller, was wenigstens aus der Form seiner Leußerung zu schließen ist, als erwiesen an, daß sich die 400 Pforzheimer für die Rettung ihred Fürsten ausopserten und auch (Vehres thut dies in seiner bereits 1792 erschienenen Chronif. Es heißt hier bezüglich der in Rede stehenden That: "Dieselbe ist durch die übereinstimmenden, zum Teil schriftlichen Nachrichten der ältesten bürgerlichen Geschlechter Pforzheims außer allen Zweisel gesetzt und lebt noch

jest wie neu in dem Munde der Urenkel." (Hier mag auch angeführt sein, daß am 29. Januar 1788 Prof. Dr. Ernst Ludwig Posselt, Privatsekretär des Markgrasen Karl Friedrich, im Auftrage des letteren das Andenken der Vierhundert in schwungvoller Rede in einem besonderen Festakt geseiert hat, bei welchem Anlaß die Pforzheimer Abordnung vom Markgrasen empfangen und

glänzend bewirtet wurde.)

Ganz besonders hat es sich der verstorbene Pforzheimer Stadtpfarrer Brombacher angelegen sein lassen, in seiner 1886 erschienenen Schrift "Der Tod der vierhundert Pforzheimer bei Wimpfen, nicht eine Sage, sondern eine Thatsache" den Beweis für die Existenz der Vierhundert zu erbringen. Gegen diese stütze sich die Kritik vor allem auf die von Pflüger behauptete, weiter oben schon berührte Thatsache, daß Pforzheim zu Beginn des 17. Jahrhunderts höchstens 600 Bürger gezählt habe. Wenn von diesen 400 gefallen, so wären nur noch 200 und zwar ältere übrig geblieben. Gegen diese Annahme erhebe aber die hohe Zahl der Geburten in den Jahren nach der Wimpfener Schlacht einen beachtenswerten Protest. Von weiteren Ginwänden der zweifelnden Kritik seien anzuführen: erstens der bald nach der Schlacht geschriebene Brief des Markgrafen, der eine besondere Heldenthat der Pforzheimer nicht erwähne; zweitens, daß der Markgraf als General der protestantischen Union im Ramen der selben Truppen geworben, diese also nicht ausgehoben und auch keine aus Landwehr bestehende Armee nach Wimpfen geführt habe.

Zunächst bemüht sich Brombacher nachzuweisen, daß Pforz heim zu Beginn des 17. Jahrhunderts weit mehr Bürger und jomit auch Bewohner gehabt, wie Pflüger angiebt, der höchstens 600 Bürger gelten lassen will. Pflüger selbst berichtet, daß im Jahre 1643 die Bürger Pforzheims bei Ueberreichung einer Eingabe an den Aurfürsten von Bayern die Bersicherung gaben, Pforzheim habe an Kriegskontribution vier Tonnen (Vold bezahlt und 1900 Bürger verloren. Es verstehe sich von jelbst, daß unter den 1900 Bürgern nicht solche gemeint sein könnten, welche eines natürlichen Todes gestorben, sondern solche, die im Rampse gefallen oder durch Peit und Gewalt umgefommen seien. Wie fonne aber eine Stadt von 1622 43 jo viele Bürger verlieren, wenn sie vor dem Ausbruch des Arieges faum 600 gezählt habe? Auch sonst liefere Pflüger Material, ihn zu widerlegen. So solle nach ihm um das Jahr 1600 die Zahl der Bürger Pforzheims größer gewesen sein, als um 1700. Vergleiche man aber nach den Taufbüchern die Weburten, io ergebe fich für die Zeit von 22 die jahrliche Durchschnittszahl von 128, für das 1607 Jahr 1700 von nur 80. Die erstere Zahl sei also erheblich größer wie die zweite und nach ihr mußte die Bürgerichaft wenigstens

960 Köpfe gezählt haben. Diese oberflächliche Berechnung werde aber von der Wirtlichteit weit übertroffen, denn das nach dem Taufbuch in alphabetischer Ordnung aufgestellte Verzeichnis von 1607 —46 weise 1733 Namen auf, die adeligen Familien nicht eingerechnet. Sierzu kämen dann noch die Bürger der Altstadt, ungefähr 450 an der Zahl.

Uebergehend zu anderen Beweisen, stellt Brombacher fest, daß eine große Zahl von Ehen, aus der Zeit vor dem Rriege geschlossen, nur ein Kind zählte und die Ramen der Taufväter im Taufbuche nach 1622 nicht mehr vorkommen, was doch der Fall sein müßte, wenn diese am Leben geblieben wären. Auch der Umstand, daß nach 1622 bei Taufen Frauen häufig mehr Batenstelle übernahmen als Männer und die zu Paten gewählten Männer vielfach schon hoch bejahrt waren, wird als bedeutsam erachtet. Brombacher führt die Ramen von 132 Bätern an, welche von 1607 bis über 1622 hinaus als Taufpaten nebst ihren Frauen im Taufbuche vorkommen. Defters werden auch Töchter erwähnt. Ihre Söhne und Töchter sind indessen vor 1607 geboren. Während aber die Töchter Patenstelle vertreten, tommen bis 1647 teine Söhne vor. In den späteren Rirchen büchern fehlen ebenfalls die Ramen weitaus der meisten, denn die Familien starben aus. Der Berfasser rechnet insgesamt 357 fehlende Bürger und 321 ledige Söhne zujammen und fommt zu dem Schlusse, daß bei Wimpfen nicht nur 400, jondern mehr als 600 Pforzheimer gefallen sind. In einem seiner Schrift angehängten, auf Grund des Kirchenbuches gefertigten Berzeichnis wird dargethan, daß nur das Jahr 1616 eine genügende Zahl von Geburten aufweist, alle übrigen über zu wenig, und daß ebenjo die Bahl der Taufväter eine beachtenswerte Abuahme zeigt. Thatsache ist freilich auch nach dieser Tabelle, daß 1623 und 1624 mehr Kinder geboren wurden als in dem Unglücksjahr 1622.

Die Nichterwähnung der Heldenthat der Pforzheimer in dem Briefe des Markgrafen erklärt Brombacher u. a. damit, daß die Erinnerung an sie für Georg Friedrich keine angenehme sein konnte. Er habe ein weiches, edles Gemüt gehabt und sei für seine Unterthanen sehr besorgt gewesen. "Die That der Vier hundert hatte etwas Rührendes, etwas Erschütterndes für ihn, und wenn er auch die Pforzheimer nicht vergaß und die gefallenen Helden ehrte und liebte: er wollte doch an ihren Tod nicht erinnert sein, weil er die Regeln der Kriegskunst, die er so gut kannte, nicht beachtet und zu sehr auf den Sieg vertraut hatte."

Dem Einwand, daß der Markgraf nur mit geworbenen und nicht mit ausgehobenen Truppen ins Feld gezogen sei, begegnet Brombacher mit einer Reihe von Hinweisen darauf, daß das Konskriptionssystem in der Markgrafichaft und so auch in Pforz heim in Anwendung fam. Einer derselben gründet sich auf die Behauptung, daß bei Wimpsen verhältnismäßig mehr Söhne reicher und angeschener als wie armer Familien geblieben sind. Wäre der Markgraf nur mit Söldlingen ausgerückt, so hätten sich hierunter nur ausnahmsweise Söhne begüterter Familien gefunden, weil diese ja nicht aus Not Soldat geworden sein würden. Es sei doch nicht anzunehmen, daß die Väter ihre Söhne freiwillig zur Anwerbung trieben, oder daß letztere wider den Willen ihrer Eltern der Werbetrommel nachgelausen. Auch der schon berührte Umstand der großen Zahl von Einsinderehen spricht nach der Ansicht des Verfassers dazur, daß konskripiert wurde.

Daß die That der Vierhundert bei den Zeitgenossen sast ganz in Vergessenheit geriet, sindet Brombacher begreislich. Wer will Feste seiern, wenn man geschlagen worden ist? Die Feier von großen Heldenthaten sett Begeisterung, eine frische, freudige Stimmung voraus, welche über die Zeit des ganzen 30jährigen Krieges nicht vorhanden war. Nach dem Ende des Krieges mußte das Volk sich erst wieder erholen, und kaum war dies einigermaßen geschehen, als Ludwig XIV. wieder Jammer und Elend, an vielen Orten ebenso groß oder noch größer wie im

Bojährigen Kriege, über das Land brachte. Auch Pforzheim

wurde schwer heimgesucht und verlor hierbei gerade diejenigen

Urkunden, welche über den Tod der Bierhundert hätten Auskunft geben können.

Daß dieser Tod erstmals in dem Deimlingischen Drama von 1788 erwähnt worden sei, läßt Brombacher nicht gelten. Wenn dem so wäre, so hätte Markgraf Karl Friedrich nicht den Brof. Posselt beauftragen können, eine Gedächtnisrede für die Gefallenen zu halten, was auch, wie schon bemerkt, am 29. Januar 1788 geschehen ist. Ferner finde sich in dem 1770 erschienenen vierten Bande der badiichen Geschichte von Chr. Sachs folgende bezeichnende Stelle über die Schlacht bei Wimpfen: "Man meldet, daß bei 400 Mann von der Bürgerschaft zu Pforzheim, welche dem Markgrafen zu einer Leibgarde gedient, fast bis auf einen Mann sich haben niederhauen lassen." Außerdem berichte Pfarrer Lotthammer, der Rirchenrat Gisenlohr, welcher von 1708 bis 1712 Pfarrer in Remchingen und von 1719 an Rirchenrat in Durlach war, habe in seiner firchengeschichtlichen Borlesung den Tod der vierhundert Pforzheimer bei Wimpien als Thatiache erwähnt. Hier handle es sich also um einen Mann, der in der Nähe von Pforzheim wohnte idas Dorf Remchingen lag da, wo sich jest der Bahnhof Bilferdingen befindet, als die letten Söhne der Bierhundert starben oder gestorben waren, die Enkel aber noch hatten Bericht erstatten konnen von dem, was sie gehört. Brombacher hat aus den Rirchenbuchern die Namen einer längeren Reihe von Personen ausgezogen, die von 1620 an bis in das 18. Jahrhundert herein gelebt, um damit zu beweisen, wie die mündliche Tradition sich leicht fortsetzen und reine Wahrheit

berichten konnte.

Noch einen seiner Auffassung nach gewichtigen Zeugen führt Brombacher an: die Fahne der Vierhundert, welche auf dem hiesigen Rathaus als eine "heilige Reliquie" ausbewahrt werde. Habe die Sage von dieser Fahne irgend ein müßiger Kopf crfunden? Sei dieses Märchen im Jojährigen Krieg erdichtet worden oder später, oder habe es am Ende gar auch Deimling erdacht? Wenn die Kritiker Recht hätten, dann wäre absolut kein Grund vorhanden gewesen, den Pforzheimern eine Fahne zu lassen, welche doch eigentlich dem Staat gehörte. Daß die Fahne aber hier geblieben, sei ein weiterer kräftiger Beweis für die That der Vierhundert, die bei Wimpfen ihr Banner dis auf den letten Mann verteidigten.

Wer vermag in der Streitfrage über die Existenz der Bierhundert von Pforzheim zu entscheiden, ob dem Für oder dem Wider größere Berechtigung zukommt? Wo Belege fehlen und Schlüsse und Vermutungen an ihre Stelle treten, ist die Beweis führung immer eine unzulängliche, während die Kritik es sich verhältnismäßig leicht macht, indem sie einfach Thatsachen verlangt. So gang zu verneinen ift aber ber Wert ber mündlichen Ueberlieferung nicht, zumal in dieser Frage, wo es sich nicht um ein Weschenis aus altersgrauer Borzeit, sondern mehr um ein Er eignis der neueren Geschichte handelt. "Aus nichts wird nichts", tann auch hier als Regel gelten und die historische Erfahrung widerspricht der Annahme, daß Sagen von derartiger Bedeutung und Präzision des geschichtlichen Untergrundes völlig entbehren, also auf "reiner Erfindung" beruhen, wie Fr. v. Weech meint. Ohne Zweifel enthält die Erzählung von dem aufopferungsvollen Heldentode der Pforzheimer Bürger einen sehr beachtenswerten Rern von Wahrheit, und wenn dieselbe auch mit manchen Zu thaten ausgeschmückt sein mag, so bleibt doch wohl noch genug übrig, um die Streiter von Wimpfen in ehrendem Andenken zu behalten.

# Die Zeit von 1622 – 1684.

Im Gegensatz zu Pflüger ist Brombacher der Ansicht, daß furz nach der Schlacht bei Wimpsen General Tilly hier war, aber wider Erwarten die Stadt milde behandelt hat. Er habe wohl die Tapserseit der vierhundert Pforzheimer zu schätzen gewußt und deshalb die Bürgerschaft von Brand und Plünderung verschont. Durlach sei, wie aus Briefen von Weingarten bei Offenburg und von Freiburg hervorgeht, von den Ligisten ein genommen worden, und wenn Tilly in Durlach gewesen, so hätten seine Truppen auch Pforzheim besetzt. Für diese Annayme spreche noch solgende Thatsache:

Der Pforzheimer Spezial Philipp Jakob Bücklin, der von 1735 42 in Pforzheim war und im lettgenannten Jahre als Mirchenrat nach Marlsruhe übersiedelte, habe bei den Kirchen visitationen genauen Bericht verlangt über die kirchlichen Gebäude und über die Denkmäler, welche sich in denselben und auf den Kirchhöfen fanden. In einem dieser Bistitationsprotokolle besinde sich unter der Rubrik "Werkwürdigkeiten" aus Königsbach eine Rotiz nachstehenden Inhalts:

"Hierher mag ein in der Mauer des Gottesackers zum Gedächtnis einer anno 1622 verstorbenen Frau N. Barbara auf gerichteter Stein gerechnet werden, auf welchem Folgendes zu lesen: es haben in diesem Jar die Kirch mit denen an der Kirch stehenden Gebäuden die bairischen Soldaten in den Brand gestecket, da dann Alles im Rauch aufgegangen. Zu der Zeit kostete das Walter Dinkel 30 fl., die Dhm Wein 100 fl., ein Rind vor 200 fl. Der grundgütige Gott behüte uns und die lieben Unsrigen, daß wir solche betrübte Zeiten nicht erleben dürfen."

Tillys Aufenthalt in Pforzheim falle unmittelbar in die Zeit nach dem 23. Mai 1622. Lange habe er aber nicht gedauert, weil der ligistische Feldherr dem hessisch darmstädtischen Landgrafen

zu Hilfe eilen mußte.

Historisch sicher ist übrigens, daß unsere Wegend in der zweiten Halfte des Jahres 1622 von faiserlichen wie ligistischen Truppen hart bedrückt wurde. Die Feinde plünderten, sengten und mordeten und verschiedene Dörfer, u. a. auch Königsbach, gingen in Flammen auf. Der Pfarrer Joh. Christof Reller von Stein wurde von den plündernden Arvaten dreimal in der Pfarr icheuer aufgehängt und kam doch noch mit dem Leben davon. Huch in den benachbarten württembergischen Gebietsteilen hausten Tillys unmenichliche Horden ganz entsetzlich. In dem Amte Neuenburg wurde ein Dorf nach dem andern ausgeplündert und abgebrannt und mit den Einwohnern ganz barbarisch verfahren und nicht beifer erging es den Bewohnern des Amtes Maulbronn. So wurde in Delbronn am 26. Juli 1622 ein Teil des Landes ausichnises nebit über 400 Einwohnern von den Arvaten nieder gehauen, auch Brandstritung und Plünderung verübt. Und diese Greuel geschahen, obwohl der Herzog von Württemberg ichon einen Monat zuvor zu Heilbronn einen Neutralitäts Bertrag

abgeschlossen hatte. Man kann sich also eine Borstellung machen, wie die Barbaren in der badischen Markgrasschaft, die Feindestland war, verfahren sein mögen. Auf erhobene Vorstellungen entschuldigte Tilly die Ausschreitungen seiner Truppen mit dem Mangel an Lebensmitteln und insbesondere an Fleisch.

Die Not war allerdings eine große und trieb die Preise der Lebensmittel auf eine fast unerschwingliche Höhe. Sie wurde noch vergrößert durch großen Geldmangel, der die Münzen zuletzt

auf das Bierfache ihres festgesetzten Wertes steigerte.\*)

Es war eine vergebliche Hoffnung des Markgrafen Georg Friedrich gewesen, durch die Niederlegung der Regierung in die Hände seines Sohnes sein Land von den Folgen seiner Haltung in dem Kriege gegen den Kaiser und die tatholischen Reichsstände zu befreien. Bergebens wandte sich sein Sohn, Markgraf Friedrich V., bei seinem Regierungsantritt an den Raiser mit der Bitte, den Sohn nicht dafür büßen lassen zu wollen, was etwa der Bater verbrochen habe, und vergebens wurde er in gleichem Sinne bei dem Herzog Maximilian von Bapern und dem General Tilly vorstellig. Wenige Monate nach der Wimpfener Schlacht erließ der Raiser die Berfügung, daß der Markgraf die seit 1594 widerrechtlich besetzte Markgrafschaft Baden Baden dem rechtmäßigen tatholischen Erben, dem Martgrafen Wilhelm, zurück zugeben und denselben für die Zeit der Besithaltung zu ent schädigen habe.\*\*) Raiserliche Exekutionstruppen unter Erzherzog Leopold besetzten das ganze Land Baden Durlach und somit auch die Stadt Pforzheim, während der Markgraf Wilhelm in die

\*) Steinhofer berichtet: Im Jahre 1623 machte die "von den Soldaten zimblich lang betrengt geweßene und in großen Röthen gesteckte" Gemeinde Langenalb bei dem Pforzheimer (Verichtsverwandten Hans Trauz ein Anlehen von 2000 fl., welche Summe im Jahre 1630 der veränderten Geldverhältnisse wegen durch gegenseitiges liebereinkommen auf 8(0) fl. herabgesett wurde. Ein von derselben Gemeinde auf Pfingsten 1623 dei Math. Krauß in Malschausgenommenes Anlehen von 12(0) fl. wurde später auf 288 fl. vermindert.

<sup>\*\*)</sup> In der Markgrafichaft Baden-Baden herrschte seit 1589 der Markgraf Eduard Fortunatus, ein Sohn des Markgrafen Christof II. Eduard, welcher 1584 zur katholischen Rirche übergetreten war, führte ein verschwenderisches Leben und häufte Schulden auf Schulden, für welche ichließlich auch nach dem vorhandenen Hausgeset die Markgrafichaft Baden-Durlach mithaftbar gemacht wurde. Indem die Glaubiger sich anschickten, zu ihrer Befriedigung die Einfesung in den Besit fürstlicher Guter zu erwirten, wurde dem Markgrafen von Baben-Durlach die Runde, daß der Martgraf Eduard die Absicht habe, Gebietsteile seines Landes zu veräußern, um sich die Mittel zur Fortsetzung seines leichtsinnigen Haushaltes zu verschaffen. Dies brachte Ernst Friedrich zu dem Entschlusse, die Interessen des Gesamthauses durch Uebernahme der Berwaltung ber oberen Markgrafichaft zu wahren. Er ließ biefe im Rovember 1594 besetzen und sich als beren Berwalter huldigen. Unter ihm und seinem Rachfolger Georg Friedrich war Baben-Baben mit Baben-Durlach vereinigt geblieben. Der oben erwähnte Markgraf Bilhelm mar ber Erbe bes Mark arafen Eduard Fortunatus.

Regierung von Baden Baden eingesett wurde. Auf des Markgrafen Friedrichs Bitte zogen zwar die Kaiserlichen im Mai 1623 wieder ab; aber im kommenden Jahre rückten aufs neue Exetutionsmannschaften, diesmal ligistische unter Tilly, in das Land. Sinen Tag lang leistete Pforzheim Widerstand, dann öffnete es Tilly seine Thore. Was damals Pforzheim widersahren ist, darüber liegt keine nähere Mitteilung vor. Pflüger glaubt an nehmen zu sollen, daß Tilly alsbald nach der Einnahme der Stadt die Franziskaner und die Dominikaner, deren Klöster 1555 ausgehoben wurden, wieder in ihre alten Rechte eingesett hat. Trifft dies wirklich zu, so kann ihr Ausenthalt in Pforzheim nur ein vorübergehender gewesen sein, denn wenige Jahre nachher wurden, wie wir gleich sehen werden, diese Orden abermals dort

jelbst eingeführt.

Nachdem im Süden und Norden Deutschlands der Protestantismus niedergerungen war, erließ Raiser Ferdinand II. am 6. März 1629 das sog. Restitutionsedift, wonach alle seit dem Vassauer Vertrag von 1552 von den Protestanten eingezogenen geistlichen Stifter und Kirchengüter ben Katholiken zurückgegeben werden und die Reformierten vom Religionsfrieden ausgeschlossen sein sollten.\*) Auch Pforzheim wurde von dem Edikt betroffen. Am 3. (13.) Januar 1631 erschienen die mit der Ausführung desselben im schwäbischen Kreise ernannten Kommissäre in der Stadt, deren Einwohner der Markgraf zuvor zu ruhigem Berhalten hatte ermahnen lassen. Die Kommissäre verlangten in erster Linie die Herstellung des St. Michaelstifts und der früheren Mlöster der Dominikaner und Franziskaner, sowie des Hauses zum heiligen Geifte und des Hirschauer Hofes nebst den dazu gehörigen Bütern. Schon am 29. Januar (8. Februar) wurden die Dominikaner und Franziskaner in Pforzheim eingeführt und in den Besitz der Klostergebäude gesetzt. Bon der ehemaligen Dominisanerkirche, welche seit Aufhebung des Klosters als Stadt firche gedient hatte, wurde den Dominikanern der Chor zur Benützung überwiesen. Gegen die übrigen Forderungen der Rommissäre legte der Markgraf Berwahrung ein und ehe in der Sache entschieden war, hatte sich auf dem Rriegstheater wieder eine Wandlung vollzogen, deren Wirkung alsbald anch in Pforz heim fühlbar wurde.

Der Schwedenkönig Gustav Adolf hielt den Zeitpunkt für günstig, sich in die deutschen Wirren einzumischen, nachdem er sich zuvor der Unterstützung Frankreichs versichert hatte. Er landete mit einem zwar kleinen, aber wohlgerüsteten Heere an der

<sup>\*</sup> Der Naiser hat übrigens im Frieden von Prag (1635) einstweiten und im westsalischen Frieden ganzlich auf die Durchsuhrung des Restitutions editts verzichtet. Für in den ostreichischen Erblanden blieb dasselbe in Geltung.

pommer'schen Küste und drang, nachdem sich ihm die protestan tischen Stände teils freiwillig, teils gezwungen angeschlossen hatten, in raschem Siegeszuge nach den oberdentschen Ländern vor. Aus der Pfalz, welche die Schweden Ende des Jahres 1631 eroberten, waren einzelne Abteilungen derselben auch in die Markgrafschaft eingedrungen, um sie von den Kaiserlichen zu säubern, und eine Abteilung kam am 23. Januar (2. Februar) 1632 über Bruchsal und Bretten nach Pforzheim. Vor ihrer Ankunst schon hatten sich die Insassen der das Jahr zuvor wiederhergestellten Klöster geflüchtet und nur der Vorsteher der Franziskaner, Petronius Bidmann, hatte den Mut, auf seinem Posten zu bleiben. Die Schweden erdrosselten ihn am Altar der Kirche.

Bis zur Schlacht bei Nördlingen scheint Pforzheim im Besitz der Schweden gewesen zu sein, wie den Einträgen der Kirchenbücher zu entnehmen ist. Als im Jahre 1632 die kaiserlichen Obersten Ossa und Montecuccoli mit 25 Kompanien Reiter und 1000 Fußtruppen vom Elsaß aus in die markgräflichen Lande einfielen und Durlach brandschaßten, suchte Markgraf Friedrich mit seiner Familie hier in Pforzheim Schuß. Die Kaiserlichen eroberten im August Bretten und brannten Knittlingen nieder.\*) Sie scheinen keinen Versuch gemacht zu haben, Pforzheim in ihre Vewalt zu bekommen. Um so schlimmer aber erging es dem flachen Lande.

Bon Pforzheimern, die in fremden Kriegsdiensten standen, nennt Pflüger einige Namen: Bernhard Gremp, ein Flößer, war schwedischer Soldat im Mai 1633; Andreas Erbach, Wagner, kam ebenfalls als solcher vor im Mai 1633 und im März 1644. Beide hatten Weib und Kind. Hans Cisig stand 1636 in ligistischen Diensten, Iohann Niethammer war 1638 Reiter unter Bernhard von Weimar und der Schuhmacher Albrecht Wecher war 1644 Fahnensattler uuter dem bayerischen Hauptmann von Erlisheim. Gar weit hat es Kaspar Schoch gebracht, der zum Rang eines schwedischen Obersten emporstieg.

<sup>\*)</sup> Am 15. August 1632 rückten die Kaiserlichen vor Knittlingen, das von einer Rompanie "Landesauswahl" besetzt war. Rachdem die seindlichen Dragoner sich der Thore bemächtigt hatten, warf die Besatung die Gewehre weg, wurde aber tropdem zusammengehauen. Auch viele Einwohner traf das gleiche Schickal. Ueber 3(X) Menschen kamen um. Das Städtchen wurde ausgeplündert und in Braud gestedt, so daß nur drei Häuser stehen blieben. Der mit über einen des Durlach stehende württ. Herzog Julius Friedrich, ein ganz unfähiger Heersührer, war unterdessen über Pforzheim und Enzberg beraugerückt und drängte die Raiserlichen mit seiner llebermacht an die Anittlinger Steige zurück. Später wurden diese von dem schwedischen General Horn bei Wiesloch gepackt und über den Rhein gejagt.

#### Die ichlimmen Zeiten nach ber Rördlinger Schlacht.

Hatte die Stadt Pforzheim bis jetzt den Krieg nur von der milderen Seite kennen gelernt, so sollte sie nunmehr alle Schrecken desselben zu kosten bekommen. Um 6. September 1834 erlitten die Schweden, in deren Reihen auch die Mannschaften des badischen Landsturms fochten, bei Nördlingen eine furcht= bare Niederlage und in wilder Haft floh das geschlagene Heer durch Württemberg und die Markgrafschaft auf das linke Rheinufer. Trangsalierten schon die Besiegten mit brutaler Rücksichts= losigfeit die arme Bevölkerung der von ihrem Rückzuge berührten Wegenden, so benahmen sich die verfolgenden Kaiserlichen geradezu unmenschlich. Wie ein reißender Strom ergossen sie sich über Schwaben und näherten sich rasch der Markgrafschaft. Schrecken und Entsetzen eilte ihnen voraus und in angstvoller Haft flüchtete sich die Bevölkerung. So strömten auch aus der Umgegend von Pforzheim (aus Brötzingen, Dietlingen, Deschelbronn, Birkenfeld, Eisingen, Nöttingen, Huchenfeld, Kieselbronn, Bauschlott 2c.) die Landleute in die Stadt, um dortselbst Schutz zu suchen. Die Bewohner Pforzheims hielten sich aber in ihren Mauern selbst jo wenig sicher, daß sie ebenfalls in großer Bahl flohen und bald weder ein Pferd, noch ein Fuhrwerk zu haben war.\*) die übrigen Beamten, so der Obervogt Hans Georg Bertram von Benschbach, der Untervogt Dienst, der Einnehmer Pfisterer, sowie die Lehrer des Pädagogiums brachten sich in Sicherheit. Die Geistlichen dagegen: der Spezial Georg Wibel, der Spitalpfarrer Schaupp und der Altstädter Pfarrer Joh. David Langenberger harrten mutig aus, ebenso der wackere deutsche Schulmeister Andreas Taxer.

Was Pforzheim von den Kaiserlichen, die ohne Widerstand in die Stadt eingerückt zu sein scheinen, zu erdulden hatte, darüber sind keine Belege vorhanden. Auf alle Fälle aber war das Loos der Bürger kein beneidenswertes und aus dem Wüten der Kaiserlichen an anderen Orten der Nachbarschaft\*\*) ist zu schließen, daß auch Pforzheim übel mitgespielt wurde. Plach Angaben der Kirchensbücher haben die Kaiserlichen viele Bürger um's Leben gebracht und sind hier nach Pflüger folgende Namen zu nennen: Christof Jakob Maier, (Veorg Mitschdorfer, Hans Georg Ostertag, Wlartin Regmann, Rudolf

<sup>&</sup>quot;) Damals hat der Bforzbeimer Amtskeller Raspar Maler mit Silse seiner beiden Sohne seine hochbetagte Mutter auf einem Karren in das zwölf Stunden entfernte Landau gesahren und hiermit ein erhebendes Beispiel findlicher Liebe gegeben.

verödet und die Orte Türrmenz und Mühlader zählten zusammen nur noch 11 Bürger.

Eichelin, Hans Martin Hartmann, Michael Rienle, Georg Weiß, Hans Peter Meerwein, David Viehmann, Michael Ungerer, Hans Baumhauer, Martin Breidt, Georg Karlin, Michael Dreyer, Hans Jakob Hertenstein, Michael Rieser, Valentin Koch, Jacharius Vogeler, Hans Cisinger, Christof Wilbersinn, Christof Abrecht, Hans Abrecht, Christof Teimling, Hans Jakob Geiger und Christof Geiger. Daß sich zu dem Blutvergießen die Plünderung gesellte, daß wehrlose Menschen in bestialischer Weise mißhandelt und an Frauen und Mädchen schandbare Gewaltsthaten verübt wurden, ist leider als selbstverständlich auzunehmen. Viele Bewohner hatten sich in die Wälder gestüchtet, aber sie wurden mit Hunden aufgespürt, zurückgeschleppt und so lange gequält, dis sie etwa verborgene Habe den Raubgierigen preissgaben.\*)

\*) Hören wir einmal, wie der General Johann von Werth, der die Verfolgung des protestantischen Seeres durch Württemberg übernommen batte und von Calw ber in unsere Gegend ruckte, mit der Stadt Calw verfahren ift. Am 10. September schon stand er vor Calm und sagte dieser Stadt gegen 6000 fl. Schonung zu. Richts. destoweniger aber behandelte er die Einwohner mit beispielloser Graufamteit. Balentin Andrea ergablt in feiner Lebensbeschreibung: "Er wütete gegen die Einwobner mit bem Schwerte und übergab die arme und unschuldige Stadt der grausamsten Bestrafung, sodaß weder geweibtes noch ungeweibtes, weder öffentliches noch privates Eigentum verschont wurde, auch tein Geschlecht, Alter oder Stand; alle maren dem Mord, der Wolluft, dem Raub und einer mehr als tierischen Graufamkeit preisgegeben." Als die Einwohner auf die schrecklichste Beise gequalt und ausgeraubt worden waren, beschloß Johann von Werth, die Stadt mit allem, was drinnen war, ganzlich zu vernichten. Er ließ die Thore schließen und mitten in der Racht an verschiedenen Stellen Feuer anlegen. Dennoch entkam ein großer Teil der Ginwohner, indem sie teils durch gebeime Ausgange sich retteten, teils von der Stadtmauer hinabsprangen. Draußen murden sie freilich von den Rugeln und Schwertern der Goldaten empfangen, aber doch gelang es ihnen, wenn auch vielen ichwerverwundet, den Schut ber Balber zu gewinnen, wo ihr Seelsorger Andrea war. Raum graute der Tag, so begannen die Kroaten eine formliche Jagd auf das menschliche Bild. Aber jum Glud find Die tannenbewachsenen Berg. wände, welche Calw umgeben, so steil, daß es den Feinden nicht gelang, die armen Menschen zu ergreifen. Bochenlang irrten fie nun in den Balbern umber und erft im Ottober, als die Ralte den Aufenthalt im Balde erschwerte, magten es 70 Beiber mit ihren Rindern in die Stadt zuruchzukehren. Auch diese aber rettete nur bas Mitleid eines Oberften, der nicht litt, daß seine Kroaten den weinenden und um Gnade flebenden Saufen einrach niederritten. Er beschenkte vielmebr die Weiber und entließ sie gnädig. Noch lange mußten die Bewohner Calms in den Walbern des Schwarzwaldes umberziehen, überall verfolgt von einem rachgierigen und blutdurstigen Zeinde, ja selbst mit Hunden gebett, bis sie endlich in ihre vermüstete Stadt aurückzukehren sich getrauten. Nicht weniger als 450 Bäuser, unter ibnen auch die Rirche, lagen in Asche. Raum bundert unansehnliche Gebäube waren von dem verheerenden Feuer verschont geblieben.

Ju der Not, welche die rohe Soldateska verübte, kamen noch die Beimsuchungen der Teuerung und der Seuche. Das Malter Korn stieg in unserer Gegend auf 24 fl., ein Pfund Schmalz kostete 8 Bazen, ein Meßlein Salz ebensoviel, der Vierling Schwarzbrot 6 Kreuzer, ein Ei 1 Bazen und ein Huhn 2 fl. Das Fleisch von Fröschen, Kazen, Hunden und gefallenen Pferden wurde mit Gier verschlungen, und trozdem starben

Tausende eines qualvollen Hungertodes.

Furchtbar wütete die Pest, und auch in Pforzheim, wo schon in den Jahren 1633 und 1634 die Sterblichkeit eine große mar, erlagen 1635 und 1636 viele Bürger dem Hunger und der Krankheit. Zu nennen sind: Marx Mangold, Hans Jakob Mann, Hans Jakob Mayer, Peter Schoch, Bang Simmerer, Peter Abrecht, Hans Jakob Beckh, Paul Berblinger, Jobst Dages, Michael Dengler, Hans Jakob Gichelin, Wendel Linß, Konrad Linß, Philipp Hartmann, Hans Jakob Jung, Hans Joachim Riefer, Hans Christof Rienlin, Hans Georg Wolf, Konrad Landzwinger, Leonhard Meyer, Christof Osterried, Mathäus Schroth, Lorenz Kienlin, Peter Bauer, Georg Bauer, Berchthold Deimling, Christof Doll, Martin Fischer, Johann Joachim Grieninger, Hans Jakob Hertenstein, Michael Jelin, Konrad Kastner, Peter Kienlin, Mathäus Rückenbrod, Ludwig Mayer, Jakob Ringer, Gall Ungerer, Hans Jakob Bürger, Peter Geiger, Christof Lienhard, Hans Georg Rehling, Hans Joachim Schneiber, Hans Burkard, Niklas Fink, Balentin Being und Hans Anaut.

Hunger, Pest und Kriegsbrangsale hatten zur Folge, daß schon im Jahre 1835 die Bevölkerung der Stadt um die Hälfte sich verminderte und natürlich auch die Zahl der Geburten entsprechend zurückging. Während das Jahr 1634 noch mit 121

Geburten verzeichnet steht, wurden geboren:

```
im Jahre 1635 78 Kinder,
          1636
                80
          1637
                 79
          1638
                 66
          1639
                 74
          1640
                 68
          1641
                 69
                       "
          1642
                 7ถ
          1664
                 72
          1644
                 72
          1645
                 56
          1646
                 55
```

Es ergiebt sich also für die Jahre 1635—46 bei einer Turchschnittszahl von 80 Geburten einschließlich der Altstadt eine

Seelenzahl von 2280. Uebrigens sind auch die hier zur Welt gekommenen Soldatenkinder unter den Geborenen aufgeführt.

Raiser Ferdinand behandelte die Markgrafschaft als erobertes Land. Der obere Teil wurde durch einen österreichischen Statthalter verwaltet, den unteren Teil schenkte er seinem General, dem katholischen Markgrasen Wilhelm von Yaden-Baden, am 5. Mai 1635. In Pforzheim wurden von dem neuen Herrn die Klöster der Franziskaner und Dominikaner neuerdings wieder hergestellt und mit Mönchen bevölkert; ebenso errichtete er wieder das Sankt Michaelsstift in der Schloßkirche und ließ seinen

neunjährigen Sohn zum Probst besselben investieren.

Kurfürst Maximilian von Bayern hatte die Hand auf die Pfalz gelegt; dabei fand er, daß das Lehensverhältnis, in welchem sich die badischen Aemter Graben und Pforzheim zur Pfalz befanden (seit dem Gesecht bei Seckenheim) noch nicht aufgehoben war. Die badischen Markgrasen hatten die betreffende Schuld noch nicht getilgt und Maximilian annektierte diese beiden Aemter. Am 13. Dezember 1635 erschienen die bayerischen Rommissarien und die Bürgerschaft mußte huldigen. Die Stadt hatte von nun ab eine ständige bayerische Garnison. Religionsfreiheit war zugesichert worden. Man trennte sogar in der Dominikanerkirche das Chor vom Schiff durch ein hölzernes Gitter. Ersteres wurde den Mönchen zugewiesen, das Schiff den Bürgern.

Rarl Wilhelm beschwerte sich bitter beim Kaiser über die Gewaltthat Maximilians. Es wurden mehrfache Versuche gemacht, die Sache zu ändern, aber die Bürger wollten von Karl Wilhelm sebst nichts wissen und so blieb Pforzheim nun

vorerst pfälzisch-bayerisch.

Die Einquartierung wurde zu einer schweren Last. Hatte Rarl Wilhelm die Dominikaner und Franziskaner zurückgerufen, so holte Maximilian noch Kapuziner von Weilderstadt herbei und wies ihnen das St. Georgsstift als Hospiz an. Man versuchte, so nach und nach Pforzheim zur katholischen Religion zurückzuführen. Im November 1636 wurde von der Regierung den protestantischen Geistlichen in der Stadt und in den Landorten ber Gehalt entzogen. Sie konnten zwar bleiben, durften auch gottesbienstliche Handlungen versehen, waren aber auf freiwillige Gaben angewiesen. So ging es bis 1642. Bürgerschaft blieb standhaft. Da berichtete ber banr. Untervogt Faber im Berein mit dem Kapuzinerpater Fulgentius nach München, daß in der Stadtfirche am Martinstag ein protest. Bettag mit Te deum gehalten worden sei aus Freude über den Sieg, welchen der schwedische General Torstenson bei Leipzig errungen hatte, und als das französtscheichwedische Beer von

Breisach aus einen Streifzug bis in den Kraichgau und gegen den Neckar ausführte, habe sich der Rat in Verhandlungen mit dem Feinde eingelassen. Obgleich Rat und Geistlichkeit die übertriebenen Berichte auf ihren mahren Wert zurückführten, kam doch vom Kurfürsten der Besehl, daß in Stadt und Amt Pforzheim das unkatholische Exerzitium lutherischer Religion unverzüglich abzuschaffen sei. In der Stadt waren der Spezial Wibel, der alte Spitalpfarrer Wolfgang Schaupp, die beiden Diakone Sauterlin und Karcher und der Pfarrer der Altstadt Joh. Dav. Von den 14 Landorten des Amtsbezirks hatten nur Brötzingen, Eisingen und Niefern je einen Pfarrer. Diese Beistlichen, sowie den Reftor der lateinischen Schule und den Schulmeister der deutschen Schule ließ Faber am Dienstag vor Dstern zu sich entbieten und eröffnete ihnen, daß die protest. Religionsübungen unverzüglich einzustellen seien und die Geist= lichen innerhalb zweier Tage das Land zu verlassen hätten. Bürgermeister und Rat schickten eine Abordnung nach Beidelberg, welche mit beruhigenden Zusagen zurückfehrte; sofort ging nun eine Deputation nach Mlünchen. Dort wurde sie von dem Rurfürsten und Kanzler ungnädig aufgenommen und erhielt nur einen verschlossenen Brief nach Beidelberg. Hier wurde ihr der Bericht, daß der protestantische Gottesdienst abgeschafft sei und die Geistlichen bis zum 17. Mai die Stadt zu verlassen hätten. Eine zweite Deputation ging nach München mit Begleitschreiben des Herzogs von Württemberg und des Landgrafen von Bessen; sie erhielt gar keine Antwort. Bürgermeister und Rat wandten sich nun an den Herzog von Württemberg, er möge erlauben, daß die Beistlichen in seinem Lande eine Zuflucht suchen dürfen; das wurde bereitwilligst gewährt. Bittschriften gingen außerdem an den Kurfürsten von Sachsen und die anderen Reichsstände.

Ter 17. Mai war herangerückt. Der 83jährige Wolfgang Schaupp bat, man möge ihn und seine betagte Frau in der Vaterstadt belassen; er schilderte seine Armut; seit 9 Jahren habe er keinen Gehalt bezogen. Es war alles vergebens; am Mittwoch nach Pfingsten zogen die Geistlichen fort, Neuenbürg zu, von Freunden und Vefannten bis zur Landesgrenze begleitet. Der Rat hatte die Fuhrwerke gestellt und Unterstützung versiprochen; die Bürgerschaft hatte Beiträge gesammelt.

Untervogt Faber machte befannt, daß um Geld gestraft werde, wer den katholischen Gottesdienst nicht besuche oder seine Kinder nicht katholisch tausen lasse. Bürgermeister und Rat wurden ermabut, mit gutem Beispiel voran zu gehen und die Fronteichnamsprozession mitzumachen. Tieser Erlaß hatte keinen Erfolg. Um Fronteichnamstag versammelte Bürgermeister Weber den Rat und die Zunstmeister der 24 Zünste, um über den

Antrag der Regierung abstimmen zu lassen. (Beorg Weber eröffnete die Versammlung, teilte das Ansinnen der Regierung mit und ersuchte, daß jeder der Anwesenden seine Ansicht frei und offen kund thun solle. Sein Standpunkt sei: "Nachdem die Stadt, seit sie vom Kurfürsten in Eid genommen, in allem Erdenklichen demselben gehorsam gewesen und es auch in Zukunft fein werde, sei doch diese Sache, welche die Gewissen und Seelen betreffe, berart, daß er wenigstens sich von der Religion nimmermehr trennen lassen könne, die er sein Lebenlang befannt, sollte er alles Zeitliche auch darüber einbüßen. Gott der Herr wolle ihm dazu seinen heiligen Geist geben." Rach einander gaben nun in ähnlicher Weise sämtliche Mitglieder des Rats und Gerichts und die Vertreter der Zünfte ihre Meinung zu Protokoll. Rats- und Gerichtspersonen waren: Altbürgermeister Hans Friedrich Kern, Joachim Bub, Apotheker Joh. Barthold, Wendel Fisch, Peter Schoch, Baumeister Seb. Scherb, Jakob Herm, H. Bernh. Erhard, H. Michel Feldner, H. Caspar Aberlin, Hans Stieß, Michel Simmerer, Christof Gauß, Philipp Frauenpreis, Christian Fleischmann, Claus Aichelin, Martin Fagnacht, Jakob Wanner, Balthasar Schill, Rudolf Sold. Hans Beckh war krank; er scheint der einzige gewesen zu sein, welcher nachgab und sein Kind katholisch taufen ließ. Die Altstadt stimmte auch in gleichem Sinne ab; der dortige Viertelmeister hatte die Bürger gehört. Die Pforzheimer Bürgerschaft war also ihrem Glauben treu geblieben.

Untervogt Faber wütete, drohte mit Geldstrafen und verstärkter Einquartierung. Der Rat wendete sich wieder an die Regierung in Heidelberg, schilderte das allgemeine Elend, hervor= gerusen durch den Krieg und die Einquartierung. Neulich sei wieder ein lothringisches Regiment zu Pferd und eins zu Fuß in der Stadt gelegen; danach Oberst Invercourt mit 8 Kompagnien 14 Wochen lang und habe 44000 Gulden gekostet. In den 71/2 Jahren unter bayerischer Regierung sei mehr als die Hälfte der Einwohner durch Hunger und sonstiges Elend ums Leben gekommen. Die Regierung möge ben Berichten Fabers nicht alles glauben und auch die Bürger hören. (Beorg Weber und Apotheker Barthold hatten dies alles selbst in Heidelberg vorge= tragen und erhielten das Bersprechen, daß Faber die angedrohten Strafen vorerst nicht ausführen burfe. Die Pforzheimer besuchten die Gottesdienste in den umliegenden württembergischen Ortschaften, ließen auch ihre Kinder dort taufen. Spezial Wibel trug später diese Taufen in das hiesige Kirchenbuch ein. Am 18. Juni ging eine neue Bittschrift an den Kurfürsten nach Mlünchen ab; Rechtsgelehrter Kauschelmann war der lleberbringer. Die Hilfe tam jedoch unerwartet wo anders her.

Im befestigten Städtchen Bennfelden oberhalb Straßburg lag der schwedische Oberst Friedrich Moser von Filseck, ein geb. Württemberger, mit seinen Truppen. Dieser drohte, daß wenn Bayern die Bitten der Pforzheimer nicht erhöre, er alle Kapuziner und Zesuiten verjagen werde, soweit seine Dacht reiche. reiche und schöne Jesuitenkollegium zu Molsheim hatte von ihm alles zu befürchten, wenn er seine Drohung zur That werden Das wirkte. Alle Deputationen und Bittschriften nach Beidelberg und München und an die evangel. Reichsstände hatten nicht so viel vermocht, als das entschlossene Auftreten Mosers, von welchem man wußte, daß er, wenn nötig, seiner Drohung rücksichtslos Rachdruck geben werde. Am 21. August eröffnete die Regierung zu Beidelberg ein vom Kurfürsten unterzeichnetes Tefret, in welchem es hieß, daß er auf die inständigen Bitten hin die wohlverdiente Strafe indulgieren wolle. Die Beamten jollten jedoch auf das Berhalten der Untergebenen ein besonderes Aufmerken haben und so sie sich fürderhin ungebührlich verhalten, jogleich darüber berichten.

Schon am 4. August 1643 kehrten die Geistlichen zurück und die allgemeine Freude war groß. Der Rat vergaß es nicht, dem Landgrafen von Hessen, dem Kurfürsten von Sachsen, den evangel. Reichsständen zu Frankfurt, ganz besonders aber dem Herzog von Württemberg zu danken. Letzterer war es ohne Iweisel gewesen, welcher sich mit dem Obersten Moser ins Besehnnen gesetzt und denselben zu seinem Vorgehen veranlaßt hatte.

Es waren eigentlich nur die Bürger Pforzheims, welche dem Versuche, sie zur Annahme des katholischen Glaubens zu zwingen, hartnäckigen Widerstand leisteten. In anderen Gegenden der Markgrafschaft schickte man sich in das Unvermeidliche und that den fremden Gewalthabern, wenn auch mit der Faust im Sacke, im Allgemeinen den Willen. — —

### Die letten Rriegejahre.

Wohl waren ichon 1643 Friedens unterhandlungen zwischen den kriegsmüden Mächten angeknüft worden, aber es sollte noch geraume Zeit vergehen, bis unser zerrissenes Baterland sich der Segnungen des Friedens wieder erfreuen durfte. Auch der Stadt Pforzheim widersuhr in den folgenden Jahren noch manches Ungemach. Bis zum August 1644 war Pforzheim von den Bayern besetzt, dann rückte ein schwedisch-französisches Heer unter dem Kommando des Herzogs von Enghien vor die Stadt und nahm sie mit Sturm ein. Als Besahung blieb ein schwedisches Reiterregiment hier, dessen Besehlshaber der Oberst

Reinhold Roser war. Er scheint ein wohlwollender Kriegsmann gewesen zu sein, denn er schenkte den Geistlichen und Lehrern der Stadt ein Quantum Früchte, ebenso auch Wein. Im Oktober 1645 nahmen die Bayern Pforzheim den Schweden wieder ab. Johann von Werth, der ebenso tapfere als schonungslose bayerische General, nahm selbst in der Stadt (bei Kronenwirt Schnell) Quartier und schried starke Kontributionen aus. Als die Bayern adzogen, wurde Pforzheim teilweise eingeäschert. Nach den Bayern kamen wieder die Schweden, diesmal das Regiment des Obersten Kaspar Schoch, eines geborenen Pforzheimers. Die Bürger hatten von Feind und Freund eigentlich gleich viel zu leiden, denn die Schweden hatten ihre frühere Mannszucht verloren und standen an Grausamkeit den Kaiserlichen micht nach. Was man übrigens die "Schweden" nannte, waren im Grunde genommen kaum mehr solche, sondern ein Mischmasch von Anhängern aller Nationen und Bekenntnisse. Dasselbe mosaikartige Gepräge trugen des Kaisers und der Liga Heere.

Endlich nach Erschöpfung aller Mittel zum Kriege, ber längst nicht mehr bes Glaubens, sondern seiner selbst wegen geführt wurde, erfolgte der Abschluß des Friedens zu Münster und Osnadruck am 24. Oktober.\*) Markgraf Friedrich V. von Baden hatte es nur schwedischer Verwendung zu danken, daß seine Bevollmächtigten zu den Friedensunterhandlungen zugelassen wurden. Er erreichte die Wiedereinsehung sowohl in geistlichen als in weltlichen Sachen in den Stand von 1618 hinsichtlich der Markgrasschaft Baden-Durlach, die Zuruckstellung der Alemter Stein und Remchingen, sowie die Aushebung der jährlichen Bein- und Getreidelieserung an die Markgrasschaft Baden-Baden.

Sein Anspruch auf letztere selbst fand keine Berücksichtigung. Der Markgraf erhielt durch den Frieden diejenigen Besitzungen seines Hauses, welche nach der Landesteilung von 1535 der

Ernst'schen Linie zustanden.

Da die Dominikaner und Franziskaner im Jahre 1618, also zur Zeit des Kriegsbeginnes, in Pforzheim nicht ansässig waren, so hatten sie die dortselbst innegehabten Klöster zu räumen und die Stadt zu verlassen. Bereits am 9. Februar 1649 ging ihnen von Basel aus, woselbst sich damals Markgraf Friedrich aufhielt, ein diesbezüglicher fürstlicher Befehl zu. Die Franziskaner kamen noch um eine kurze Frist ein, um ihre Angelegenheiten zu ordnen und zogen dann am 20. März von Pforzheim ab, nachdem sie die Schlüssel zur Kirche und zum Kloster dem Oberamt ausgeliefert hatten. Schwieriger zeigten sich die Dominikaner. Diese wollten noch bis nach den Oster= feiertagen im Kloster bleiben, und als sie hierzu keine Erlaubnis erhielten, nahmen sie Wohnung im Hause der Witwe des Freiherrn von Dw, von wo sie, nachdem das Ofterfest vorüber war, nach Philippsburg zogen. Die Schlüssel lieferten sie indessen nicht dem Oberamt, sondern dem evangel. Spezial Erat In den freigewordenen Kirchen wurde alsbald wieder evangel. Gottesdienst "öffentlich und in großer Frequenz" gehalten.

Dreißig Jahre hatte die Kriegsfurie durch Deutschland getobt — ein Menschenalter voll Blut, Mord und Brand, der radikalen Bernichtung der beweglichen Habe, der Zerstörung der . unbeweglichen, des geistigen und materiellen Verderbens der Nation. Fast alle Bölker Europa's sagt Gustav Freytag, sandten ihre schlechtesten Söhne in den langen Krieg. Nicht nur einzeln zogen fremde Söldner den Werbetrommeln nach, wie Krähen eine Wahlstatt: das ganze christliche Europa wurde in den Kampf hineingerissen. In Rompagnien und Regimentern zertraten die Fremden den deutschen Acker. Die Feldherren schrieben unerschwingliche Kontributionen aus und bargen einen Teil davon in ihrer Tasche. Der Oberst und der Hauptmann brandschatten Städte und Törfer, in denen ihre Truppen lagen. Erbarmungslos wurde das Unerschwingliche zugemutet, dann begann ein Handeln und Geilschen: auf der einen Seite wilde Trohungen, auf der anderen demütige Bitten. Im besten Falle wurde zuletzt ein Abkommen getroffen und durch große Geschenke an die Oberoffiziere besiegelt. Selten aber wurde das Abkommen gehalten. Die Burften ichickten ihr Silbergeschirr und Die Pferde ihres Marstalls an die Generale, die Stadte Geldsummen und

Fässer Wein an die Obersten und Hauptleute, die Dörfer Reit= pferde und goldene Tressen an Cornet und Wachtmeister, so lange von solchen Bestechungsmitteln noch etwas vorhanden war. Lagerte das Heer in einer Landschaft, so suchten sich angesehene Gutsbesitzer, Stifter und Dörfer durch eine Schutgarde zu schützen. Sie wurde teuer bezahlt, mußte gut behandelt und ernährt werden und verübte trotzem arge Ungebühr. Lag ein Ort zwischen zwei Heeren, so mußte er von beiden Parteien die Schutgarde erbitten. Dann lebten wohl die Feinde auf Kosten ihrer Wirte in friedlichem Einvernehmen. Aber nur selten waren Einzelne oder Ortschaften so glücklich, diesen ungenügenden Schutz sich zu sichern, denn das Heer mußte leben. Schnell wurden die Erpressungen zu einem System ausgebildet, die Plunderung, Zerstörung und Quälerei zu einem teuflichen Raffinement. Wenn die Truppen im Dorf oder der Landschaft einruckten, sprangen die Soldaten wie die Teufel in die Häuser. Die größte Düngerstätte lockte am meisten, benn bort war ber größte Wohlstand zu erwarten. Die Qualen, welche den Ginwohnern zugefügt wurden, hatten meift den Zweck, das versteckte Gut aus ihnen herauszulocken. Auch sie wurden durch besondere Namen unterschieden, von welchen der "Schwedentrant"\*) am bekanntesten ist. Es bestand darin, daß den armen Opfern mit Gewalt große Mengen ekelerregender Flüssigkeiten eingeschüttet und dann durch Stoße auf den Magen wieder zur Entleerung gebracht wurden. Ferner schraubten die Plünderer die Steine von den Pistolen und zwängten an ihre Stelle die Handdaumen der Bauern; sie rieben die Fußsohlen mit Salz und ließen sie von Ziegen ableden; sie banden die Sände auf den Ruden, zogen mit durchlöcherter Ahle ein Roßhaar durch die Zunge und bewegten dies leise auf und ab; sie banden ein Seil mit Anöpfen um die Stirne und drehten es hinten mit einem Anebel zusammen; sie schnürten zwei Finger an einander und fuhren zwischen denselben mit einem Ladestock so lange hin und her, bis Haut und Fleisch auf den Knochen verbrannten; sie drängten ihre Opfer in den Bactofen und zundeten Stroh hinter ihnen an, dann mußten die Gequälten durch die Flammen friechen. das waren die abscheulichsten Qualen noch nicht. Was sie den

Der "Schwebentrant" ist keine Erfindung der Schweben, sondern der Raiserlichen, welche mit demselben ihre Opfer zum Sohn auf des Schwedenkönigs Gesundheit trinken ließen. Auch Erimmels-bausen läßt den Schwedentrank schon 1631 angewendet werden, also zu einer Zeit, wo die Schweden kaum in Deutschland waren und die eiserne Zucht ihres Königs zudem derartiges gar nicht geduldet bätte. Daß die Schweden später aber die armen Bürger und Bauern so gut mit dem scheußlichen Trank traktierten, wie die Raiserlichen, ist freilich Thatsace.

Frauen und Mädchen, Greisinnen und Kindern zufügten, bleibe verschwiegen. Ueberall fand sich Gesindel, das sich zu ihnen

schlug und ihren eigenen Nachbarn verriet.

So hausten die Heere im Volk, jedes Bett entehrend, jedes Haus beraubend, jede Flur verwüstend, bis der allgemeine Ruin ihnen selbst Verderben brachte. Und dies dreißigjährige Verderben vollendete fich in einer gewissen Steigerung. Die Jahre 1635—1641 waren es, welche die letzte Kraft der Nation vernichteten. Von da bis zum Frieden lag eine tötliche Ermattung auf dem Lande, die sich auch dem Heere mitteilte. Weil der Unterhalt desselben immer schwieriger wurde, kam mehr Methode in die Raub= und Erpressucht und die gewandtesten Räuber murden Oberbefehlshaber. Es lohnte sich wohl, damals an der Spige eines Heeres zu stehen und die Generale trieben den Krieg nicht nur handwerksmäßig, sondern vor allen Dingen erwerbsmäßig. Als der schwedische Feldherr Wrangel die erste Nachricht von dem geschlossenen Frieden erhielt, trieb er den Gilboten mit Scheltworten von sich, warf seinen hut grimmig auf den Boben und trat ihn mit Füßen. Er hielt sich noch nicht für reich genug, daher seine Wut. Graf Königsmark, einst ein armer Edelknabe und später einer der ärgsten Raubvögel, welche durch Deutschland flogen, führte so viele Wagenladungen von Gold und Kostbarkeiten nach Schweden, daß er seiner Familie ein jährliches Einkommen von 130 000 Thalern hinterließ, für jene Zeit eine ganz kolossale Rente. Selbst als der Krieg beendet mar, wurde noch einmal das übrig gebliebene Volk bis zur Verzweiflung angestrengt, die Unterhaltungskosten und Friedensgelder für die stillestehenden Truppen zu zahlen, bis die Heere unter der Bevölkerung zerrannen. -

Wie alle übrigen deutschen Lande, so hatte auch die Markgrafschaft Baden schrecklich unter der Einwirkung des Krieges zu leiden, und die Bevölkerung war um volle drei Viertel vermindert. Aecker, Gärten und Weinberge waren verwüstet und seit Jahren nicht mehr angebaut, in den meisten Ortschaften sämtliche Gebäude teils durch Brand, teils durch Einsturz zerstört.

Auch in Pforzheim herrschten traurige Zustände. Aller Wohlstand war vernichtet, die Bevölkerung außerordentlich vermindert, und der früher nicht unbedeutende Handel lag ganz darnieder. Iloch lange nach dem Kriege fanden sich allenthalben in der Stadt öde Plage. Am 17. April 1667 erging ein fürstlicher Beschl, die baufälligen Käuser zu reparieren und die öden Pläge wieder zu bedauen. Geichah dies nicht, so sollten sie verkauft und der Erlös den Eigentümern zugestellt werden. Ihr langsam erholte sich die Stadt von den bitteren Plachwehen des Krieges, um kaum vier Jahrzehnte später wiederum dem Verderben preisgegeben zu sein.

| • |   |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
|   | • |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |

# **You** 1648—1688.

### Innere Berhältniffe.

Auf Markgraf Friedrich V., welcher am 8. September 1659 im 66. Jahre seines Lebens zu Durlach starb und in Pforzheim beigesetzt wurde, folgte sein ältester Sohn Friedrich VI., der sich mit Eiser und Pflichtgefühl der Regierung widmete. Unter ihm wurde auch das Pforzheimer Schloß wieder aufgebaut, wie er überhaupt fördernd auf das Bauwesen in seinem Lande einwirkte. Die Seelenzahl Pforzheims, welche zur Zeit des westfälischen Friedens kaum 2000 betragen haben dürste, nahm allmählich wieder zu und belief sich vor Ausbruch des orleans'schen

Krieges wohl auf 3500.

Die Zusammensetzung der städtischen Behörden war in der Hauptsache dieselbe, wie in früherer Zeit.\*) An der Spige bes Gemeinwesens stand der Burgermeister, der in dem aus zwölf "Ratsverwandten" zusammengesetzten Rate ben Vorsitz führte. Das Gericht hatte dieselbe Bahl von "Gerichts» verwandten" und wurde vom Untervogt präsidiert. Die Stelle eines Bürgermeisters bekleideten in der Zeit von 1650-1690: Georg Weber, Nikolaus Euchele, Hans Martin Fagnacht, Hans Gall Rittel, Michael Beter Stieß, Johann Jakob Deimling und Martin Zoller. Obervögte maren: Engelhard Goler von Ravensburg, Hugo Ernst von Landenberg, Tobias Spindler und Philipp Jakob von Bolzheim; Untervögte: Joh. Ferber, Joh. Burkh. Reller und Erhardt Rirchherr. Gemeinschaftliche Sikungen (des Rats und Gerichts) sollten eigentlich jede Woche stattfinden, fielen aber häufig auch aus. Der Obervogt nahm hin und wieder, der Untervogt aber häufig an denselben teil. Jedes Mitglied des Rats und Gerichts durfte den Ehrentitel "Berr" führen, der sonft nur den fürstlichen Beamten und Beiftlichen zukam. Die vollständige Anrede an Bürgermeister,

<sup>\*)</sup> Rach Pfluger, S. 465 u. ff.

Gericht und Rat, welche dienstlich gebraucht werden mußte, hatte folgenden Wortlaut: "Wohlehrenfeste, ehrenfeste, hochs und wohlgeachtete, fürsichtige, ehrsame, hochs und wohlweise Herren amtstragender Bürgermeister, Gericht und Rat, gnädigst, hochs

geehrteste, hoch- und vielgeehrte Herren!"

Ihre Amtswürde wußten die Herren streng zu wahren und wer sie verlette, hatte dafür zu büßen, wobei Geld= und Gefängnisstrafen in Anwendung kamen. Der Bürger Hans Lut hatte die städtische Behörde bei der fürstlichen Kanzlei ungerechtfertigter Weise der Einschüchterung der Zunftmeister bezichtigt und murde deshalb "in's Käficht" des Brötzinger Thores gesteckt, mußte sich aller ehrlichen Zusammenkunfte, Gesellschaften und Zechen bei einer Strafe von 10 Pfund Pfennig enthalten und durfte bei gleicher Strafe bis auf Weiteres die Pforzheimer Gemarkung nicht verlassen. Auch das Ansehen der städtischen Bediensteten wurde thunlichst geschützt. So mußte der Mekger Rapp 10 Schilling Pfennig zahlen, weil er gesagt hatte, man musse den Fleischschätzern Brillen aussetzen und den Metger Buck traf eine Strafe von 1 Pfund Pfennig, weil er die bespektierliche, wenn auch zutreffende Aeußerung gethan: "man hänge Reinen, man habe ihn denn zuvor".

Die Mitglieder der Kollegien bezogen keine Besoldung; nur der Bürgermeister erhielt aus der Stadtkasse jährlich 10 fl. 40 kr., welche Summe 1683 auf 32 fl. erhöht wurde. Auch Diäten gab es nur selten. Dafür wurde aber von Zeit zu Zeit ein "Trunk" gethan und eine Mahlzeit veranstaltet. Da aber dieses die Stadt viel Geld kostete, so wurde es Brauch, den sonst mit einer Einladung bedachten Personen an Stelle einer solchen silberne Lössel zu schenken. So wurden 1688 bei der Abhör der Bürgermeisterrechnung (die sonst immer Anlaß zu einer Mahlzeit gab) 30 silberne Lössel ausgeteilt, wofür der Goldschmied

Nikolaus Burkhardt 92 fl. 71/2 kr. ausbezahlt erhielt.

Die eigentlichen städtischen Bediensteten bezogen Besoldungen, die allerdings nach unseren heutigen Verhältnissen lächerlich gering, dem damaligen Geldwerte aber schon einigers maßen auskömmlich und übrigens teilweise Nebenämter waren. Es erhielten: der Stadtschreiber 88 fl. 20 fr., der Stadtphysikus 20 fl., der Baumeister ebensoviel, der Kornschreiber 5 fl., der Weinsiegter 4 fl. 17½ fr., der Maßpfennigeinzieher 2 fl. 20 fr., der Fleischwäger 5 fl., der Waichhausverwalter 6 fl., der deutsche Schulmeister 15 fl., der Jinkenist 10 fl., drei Gebeammen je 7 fl. und 3 Klaster Holz, der Waldschüß 24 fl., der Stadtsnecht 26 fl., die Brodbeschauer je 2 fl. 30 fr., die Fleischschäßer ebensoviel, ein Organist 10 fl., der Thorwächter des Alltstädter Thores 7 fl. 51 fr., der Büchsenhalter und Beschließer daselbst

6 fl. 30 kr., der Thorwächter am Brötzinger Thor 14 fl. 21 kr., der Beschließer 2 fl., der Thorwächter am Auerbrunnenthor 8 fl., zwei Vormitternachtswächter je 13 fl., zwei Nachmitternachts= wächter je 11 fl., der Hochwächter auf dem Brötzinger Thor 16 fl., die Schließerin des Hillerthors 1 fl., des Schäferthors 2 fl., der Schließer der Wehre an der Altstädter Brücke 1 fl. 30 kr., der Thorwächter am Heiligenkreuzthor 2 fl., der Thorwächter beim oberen Grabenthor ebensoviel und der Sägverwalter 20 fl. Der Stadthauptmann hatte freie Station anzusprechen und die zwei Stadttrommler erhielten zusammen 10 fl. Die Gesamtsumme der Besoldungen belief sich 1683 auf 387 fl. 48 kr. Die jährlichen Einnahmen der Stadt betrugen im genannten Jahre 15 399 fl. 333/4 kr., wovon aber an Rest (meistens Gülten) 11 294 fl. 51 kr. in Abzug kamen,\*) sodaß die thatsächlichen Einnahmen 4104 fl. 428/4 fr. waren, welchen Ausgaben in Höhe von 3709 fl. 39 kr. gegenüberstanden, also ein Kassenüberschuß von 395 fl. 38/4 fr. verblieb.

Die bedeutenbste unter den Einnahmen bildete der Pfundzoll, d. h. die Accise für Käuse, Erbschaften u. s. w. Sie wurde nicht nur von Gütern, sondern auch von Waren erhoben. Im Privilegienbrief von 1491 war der Pfundzoll in Pforzheim auf 1 Pfg. vom Gulden ermäßigt worden, wogegen sich die Herrschaft den Bezug desselben nach althergebrachter Sitte vorbehielt. Diese Bestimmung wurde 1675 durch einen Vertrag zwischen der Stadt und der Herrschaft dahin abgeändert, daß der Pfundzoll in gleicher Höhe wie sonst im Lande zu erhöhen sei und die Stadt den vierten Teil desselben zu beanspruchen habe. Einen ansehnlichen Einnahmeposten bildete auch das Weggeld, das ziemlich hoch war und wiederholt den umliegenden Gemeinden Anlaß zu Beschwerden gab.

Unter den in den Ausgaben vorkommenden "Verehrungen" sind Geschenke zu verstehen, welche die Stadt, ungeachtet ihrer mißlichen Finanzlage, bei besonderen Anlässen spendete, namentlich in solchen Fällen, wo Einladungen an sie ergangen waren. So wurde z. V. dem Untervogt Faber auf seinem hochzeitlichen Ehrentag ein silberner Becher im Werte von 32 fl. verehrt; Daniel Weeber erhielt für seine Tochter eine Hochzeitsgabe von 8 Thalern, ein Ratsherr 3 fl., der Sohn eines Gerichtsherrn ebenfalls 3 fl. u. s. w.

<sup>\*)</sup> Die Gulten waren in Einnahme mit 10964 fl. 271's fr. angesett, wovon aber 10896 fl. 32 fr. nicht eingingen. Es ruhrt dies ohne Zweisel daher, daß die Rapitalien, aus welchen sie flossen, nicht mehr eriftierten, da fast samtliche Hauser, auf welchen die Stadt Gelder stehen hatte, im Bejahrigen Kriege abbrannten. Tropbem wurde der Posten in den Stadtrechnungen weiter geführt.

Direkte Steuern waren nicht zu entrichten, indem der Privilegienbrief von 1491 die Bürger ausdrücklich auf "ewige Zeiten" von ihnen befreite. Umsomehr wurden diese aber durch indirekte Abgaben in Mitleidenschaft gezogen. Nach dem 30jährigen Kriege wurde indessen wiederholt eine Vermögenssteuer unter dem Namen einer "Schatzung" erhoben, die bei der Bürgerschaft aber böses Blut machte und viele Veschwerden hervorrief. 1663 wurde auch eine "Türkensteuer" eingefordert, bei welcher verschiedenen Einträgen nach ebenfalls die "fröhlichen Geber" sehlten.

Schwer bruckten auf den Wohlstand ber Stadt die großen Schulden. Waren ber Stadt einerseits die meisten Kapitalien, welche sie auf Bäusern stehen hatte, durch die Einäscherung derselben im Bighrigen Kriege verloren gegangen, so war sie andererseits häufig genötigt, zur Deckung bringender Bedürfniffe Gelder aufzunehmen. So machte die Stadt 1611 bei Dr. Sigmund Hafner in Speier ein Anlehen von 2000 fl., welcher Betrag 1689 auf 5276 fl. 22 fr. angewachsen war, da nie Zins bezahlt Auch findet sich kein Beleg dafür, daß die Schuld murde. überhaupt getilgt worden ist. Ebensowenig erhielten Melchior und Martin Nördlinger, welche 1629 der Stadt 1100 fl. vorstreckten, ihr Geld wieder. Der Kanzlist Joh. Karl Allgener in Durlach hatte an die Stadt 300 fl. und vieljährige rückständige Binsen zu fordern und erlangte endlich auf bem Wege gütlicher Bereinbarung 112 fl., womit er sich befriedigt erklärte.

Der bedeutenoste Gläubiger war das Kloster Herrenald, von welchem die Stadt während des 30jährigen Krieges verschiedene Posten im Gesamtbetrage von 4300 fl. erborgt hatte. Auch bei dieser Summe häuften sich die Zinsrückstände so an, daß sie nach und nach fast die Höhe des Kapitals erreichten. Vlach langen Verhandlungen wurde endlich 1717 zwischen der Stadt und dem Kloster ein Abkommen getroffen, laut welchem sich erstere verpflichtete, die auf 2300 fl. herabgesetze Schuld in

drei Terminen abzutragen.

Nicht besser als den übrigen Gläubigern erging es der Herrschaft, welche der Stadt mehrsach mit Geldvorschüssen aus der Verlegenheit geholsen hatte, so 1661 mit 1000 Thalern zur Anschaffung von Brotsrüchten. Auf eine 1672 ersolgte Mahnung antwortete die Stadt mit einer Eingabe an den Fürsten und als die Mahnung im solgenden Jahre wiederholt wurde, mit dem Bescheide: "man solle Geduld haben". 1679 wurde das Geld nochmals zurückverlangt und jest gab die Stadt die Erklärung ab: sie habe kein Geld, wolle aber die schuldigen 1000 Thaler in Abzug bringen von den 3000 fl., welche die Herrschaft der Stadt schulde. Erst 1730 wurde bei einer

allgemeinen Abrechnung zwischen der Herrschaft und der Stadt auch diese Angelegenheit geregelt. Die Stadt scheint mit der Zeit in Mißkredit gekommen zu sein, denn zu einem von ihr 1663 gemachten Anlehen von 300 fl. mußte der Bürgermeister Georg Weeber seinen Namen hergeben, weil jedenfalls die Stadt als solche dem Darleiher eine zu ungenügende Sicherheit bot.

### Das Schulwefen in Pforzheim.

In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts bestand hier, wie früher schon, eine lateinische und eine deutsche Schule. Rektor der lateinischen Schule war von 1638-54 Albrecht Berold; auf ihn folgte bis 1668 Georg Rumpler und diesem Sebastian Rempf, der noch 1698 lebte. Die Schüler traten mit dem 6. ober 7. Lebensjahre ein und mußten in jeder Rlasse zwei, auch drei Jahre zubringen. Der Hauptunterrichtsgegenstand war natürlich die lateinische Sprache, mit welcher schon in der untersten Rlasse der Anfang gemacht wurde. Um den Lerneifer zu fördern, wurden alljährlich aus Stiftungsmitteln Prämien ausgeteilt, welche für die Schüler der untersten Klassen 5, der mittleren 8, der obersten 15 Rreuzer betrugen. Diese Bramien murden bei den auf dem Rennfelde abgehaltenen jährlichen Schülerfesten verabfolgt. Denjenigen jungen Leuten, welche ihre Studien weiter fortsetzen wollten, tamen natürlich die vorhandenen Stipendien fehr zu Einzelne derselber beliefen sich auf mehrere hundert statten. Gulden. Auch das Schulgeld für arme Kinder wurde aus diesen Stipendien bestritten.

Die deutsche Schule teilte sich in eine Rnaben - und in Madchenschule. Bubenschulmeister war bis 1679 Georg Edhardt, bis 1692 Mathaus Probsthan, dem sodann R. Erab folgte. Die Stelle eines Mägdleinsschulmeisters hatten inne: Joh. Jak. Rauschelmann, Friedrich Menzing, vorher Schulmeister in Stein und Benedikt Niethammer. Der Anabenschulmeister bezog, wie schon ermähnt, aus ber Stadtkasse einen festen Gehalt von 15 fl. jährlich, erhielt freie Wohnung und freies Holz und erhielt außerdem noch das Schulgeld. Der Mädchenlehrer war lediglich auf letteres angewiesen und hatte weder freie Wohnung noch Holz anzusprechen. Für die Schulen mußte die Stadt natürlich das Holz auch liefern. Die Lehrer an der deutschen Schule betrieben neben dem Schulhalten meistens noch ein anderes Geschäft. So war ber Maddenschulmeister Menzing zugleich Tuchmacher, sein Nachfolger Niethammer Tuchscheerer und der Anabenschulmeister Probsthan 1685 sogar Zunftmeister ber Tuchmacher und Schneiber.

Das Präsentationsrecht der beiden Schulstellen besaß die Stadt. Die Schulmeister wurden gewählt von den Beamten, dem Spezial, dem Bürgermeister und den Mitgliedern des Gerichts und Rats, welche zu diesem Zweck zu einer Versammlung sich vereinigten. Vor seinem Dienstantritt hatte der Schulmeister zu schwören, dem Fürsten und der Stadt Pforzheim getreu und hold zu sein, die Kinder nach bestem Verständnis zu unterweisen und die ihm gewordenen Vorschriften fleißig zu vollziehen. Die Entslassung eines Lehrers konnte übrigens nur mit fürstlicher Gesnehmigung erfolgen.

Außer den üblichen Prügeln wird unter den Strafmitteln der Schule auch der "Esel" erwähnt. Faule Schüler erhielten ein Täfelchen auf den Rücken gebunden, auf welches ein Esel gemalt war. Trothem wurden wiederholt Klagen laut über schlechte Zucht und den Lehrern wurde deshalb strenge eingeschärft,

bessere Ordnung zu halten.

Der Schulunterricht war ziemlich einfach und umfaßte nur Religion, Lesen und Schreiben. Wer das Rechnen erlernen wollte, mußte besonderen Unterricht nehmen und hierzu erst die Erlaubnis des Spezials einholen. Das Buch Sirach, der lutherische Katechismus und ein Gesangbuch mit den Evangelien — das waren die Quellen der Weisheit für die Zöglinge der Pforzheimer deutschen Schule. Da ist es nicht zu verwundern, daß viele Bürger nicht die geringsten Kenntnisse besaßen. Und dabei war die Pforzheimer Schule noch eine der besten unter den Elementarsschulen des Landes.

Alljährlich zur Sommerszeit wurde, wie schon erwähnt, auf dem Rennfelde ein Schüler schaler sogen unter Musikbegleitung, (auch die Lateiner) und Schülerinnen zogen unter Musikbegleitung, mit Fahnen und Kränzen geschmückt, auf das Rennfeld hinaus, woselbst Zelten und Laubhütten aufgeschlagen waren. Dort ergötzte sich die Jugend nicht nur an allerlei Spielen, sie wurden auch auf Kosten der Stadt reichlich bewirtet.

# Allgemeine Berhältniffe.

Das Zunftwesen war sehr ausgebreitet und hatten die alten Satungen in der Hauptsache wohl noch ihre Giltigkeit. Das Handwerk war sehr stark vertreten. So besanden sich hier im Jahre 1698: 49 Bäcker, 19 Dreher, 38 Färber und Zeugmacher, 10 Schlosser, 34 Schuhmacher, 17 Nagel-, Messer und Grobschmiede, 10 Hafner, 23 Ruser, 33 Leineweber, 23 Rotgerber, 8 Seiler, 10 Schreiner, 16 Schneider, 17 Weißgerber, 19 Hutsmacher 22. Um zahlreichsten waren die Wirtshäuser. 3war

jählt man zu angegebenen Zeit nur 17 Krämer und Wirte, aber die meisten Wirte gehörten anderen Zünften an und wurden unter diese gerechnet. So war Bäcker Johann Mich. Deschler zugleich Lammwirt, Johann Bech Bäcker und Rosenwirt, Otto Bech Bäcker und Höllwirt, Johann Hafner Metzer und Hirschwirt, Lorenz Katz Rotgerber und Greisenwirt, Johann Kittel Weißgerber und Laubwirt, Johann Alex Schuhmacher und Wildersmannwirt u. s w. Außerdem durfte jeder Bürger, der eigene Rebpstanzungen besaß, den aus denselben gewonnenen Wein selbst in Ausschant bringen. Die Zahl dieser Gassens oder Heckenwirte,

wie man sie nannte, war keine geringe.

Weitaus die meisten Bürger trieben ein Handwerk und waren zünftig. Nur 55 Bürger befanden sich 1698 hier, welche keiner Zunft angehörten, nämlich Weingärtner, Fuhrleute u. s. w. Um bei dieser unverhältnismäßig großen Handwerkerzahl Erwerbslosigkeit zu verhüten, bestimmte das Zunftgesetz bei einigen Gewerben, daß tein Meister mehr als einen Gesellen halten solle. In der Regel war der Meister an bestimmte Kunden gebunden und er hatte Strafe zu gewärtigen, wenn er einem anderen Meister einen Runden abwendig machte. Dem Unternehmungsgeist und der Spekulation waren durch die Zunftbestimmungen Schranten gezogen und genau wurde darauf gesehen, daß kein Gewerbetreibender seine Befugnisse überschritt. An Beschwerden und Streitigkeiten fehlte es nicht. Gine Klage ber Rotgerber richtete sich gegen die Herrschaft, weil diese eine Gerberei nach niederländischem Muster errichtet hatte, wodurch die Rotgerber viele Runden verloren. Die Herrschaft antwortete den Beschwerdeführern, daß es dem Handwerk wohl bekannt sei, wie sich die fürstlichen Rate und das Amt bemüht hätten, die Gerber dabin zu bringen, ihre Gerbereien nach niederländischer Art einzurichten, wobei denselben durch Geld und auf andere Weise geholfen worden mare. Sie hatten sich aber widerspenstig gezeigt, auch das Angebot des Fürsten, in die niederländische Gerberei einzutreten, ausgeschlagen. Bei so bewandten Umständen hätten es nun freilich die Gerber sich selbst und ihrem Eigensinn zuzuschreiben, wenn sie durch die neue, jedenfalls vorteilhaftere Einrichtung in Schaden fämen.

Auch in andere gewerbliche Unternehmungen und dem hiermit verbundenen Handelsbetrieb ließ sich die Herrschaft ein. Neben der erwähnten Gerberei führte sie eine eigene Leder- und Zeughandlung und wurde hierzu das sog. "Landschaftshaus" in der Brötzinger Gasse verwendet. 1654 ließ die Herrschaft außerhalb der Brötzinger Vorstadt einen Schmelzosen und 1678 eine Hammerschmiede dazu bauen, welche Betriebe sie indessen in Pacht gab. 1673 wird eine durch Michel Bachmann in der

Nähe der Schießhütte errichtete Pulvermühle erwähnt. Der Unternehmer hatte sich erboten, für die erhaltene Erlaubnis der Stadt jährlich 1½ Zentner Pulver zu liesern. 1663 wurde dann Obervogt Tob. Schneider die Genehmigung erteilt, an der Würm einen Kupferhammer, eine Rohrschmiede und eine Sägmühle zu erbauen. 1684 hatte sich in Pforzheim auch ein "Tabakmacher" niedergelassen.

Daß bei dem Zunftwesen auch der "Trunk" eine Rolle spielte, liegt im Charakter der guten alten Zeit, in der verhältnissmäßig weit mehr getrunken wurde, wie heutzutage. An Borswänden zum Trinken sehlte es nicht. Getrunken wurde beim Antritt der Lehre, beim Austritt aus derselben, bei der Aufnahme in die Zunft u. s. w. Die Innungsstraßen wurden in der Regel auch vertrunken. Die Maß Wein kostete 4—5 kr. und diese billige Trinkgelegenheit wurde von der ehrsamen Bürgerschaft weidlich ausgenützt.

Von Interesse sind einige Angaben über die Böhe der Arbeitslöhne. Im Jahre 1678 murde festgesetzt, daß ein Schneider für Unfertigung eines Rockes nicht mehr wie 4 Bagen fordern dürfe. Der Flickerlohn für ein Paar Männerschuhe betrug 5 und für ein Paar Frauenschuhe 4 kr. Nach der amtlichen Webertage kostete die Elle von werkenem Garn 1½-2 kr., von hansenem Garn 2 kr. und von flachsenem Garn 21/2-41/2 fr. Ein Zimmermeister arbeitete mit Gesellen 1663 einen halben Tag an der Rindenmühle der Gerber und erhielt 16 fr. Lohn. 1683 murde ein Teil der Stadt neu gepflastert, wofür die Pflästerer für das Klafter 16 kr. in Anrechnung brachten. Die Feldmesser bekamen 1665 vom Morgen Feld 20 fr., für das Segen eines Marksteines 4 fr. (Die Feldmesser mußten zweimal im Jahre Umgang halten und Alles besichtigen.) Die Raminfeger erhielten für das Reinigen eines Kamins 4-6 fr., eine ziemlich hohe Gebühr.

Den Arbeitslöhnen entsprachen die Preise der Leben 8 = mittel und sonstigen Bedarssartikel. 1667 war die Frucht so billig, daß das Simri Kernen nur 13—16 kr. galt. Ein fünfpfündiger Laib Kernenbrod kostete 4 kr. 1679 herrichte dagegen große Teuerung. Für das Simri Kernen wurden bis zu 43 kr. bezahlt. Das Pfund Rindsleisch wurde 1667 zu 3 kr., Ochsensleisch zu 3-1/2 kr., Kalbsleisch zu 2-1/2 kr. und Schweinessleisch zu 3-1/2—4 kr. verkauft. Der Wein kostete 4—6 kr. die Waß, das Pfund Salz 4 kr. Letteres mußte vom Ausland bezogen werden und stand deshalb so hoch im Preise. Das Klaster Holz wurde 1698 im Hohberg mit 15 kr. bezahlt, ein Eichenstamm mit 1 fl. bis 1 fl. 20 kr., 100 Tannen zum Bauen

mit 12 fl. und 100 Dielen mit 6-7 fl. 50 Latten kosteten

50 fr. Das Pfund Lichter galt 1662 10 fr.

Was die Güter- und Häuser- Preise betrifft, so wurden 1662 1½ Morgen Acker an der St. Georgensteige um 30 fl., 1666 4½ Morgen Acker um 150 fl., 1676 ½ Morgen Wiesen um 21 fl., 1667 5 Viertel Weinberg am Wartberg um 50 fl. und 1682 ½ Morgen Wald an der Wurmberger-Straße um 15 fl. verkauft. — 1665 wurde das Trautwein'sche Haus um 30 fl., ein Hausplatz mit Hof und Garten in der Brötzinger Vorstadt um 54 fl., 1676 das Rauschelmännische Haus um 250 fl., ein Häuslein in der Ochsengasse um 190 fl., 1677 ein halbes Haus in der Au 130 fl., 1653 ein Haus in der Kirchgasse um 46½ fl., 1656 die Herberge zum Ochsen um 450 fl. und 1662 die drei Häuser von Beter Gößlin am Markt um 1115 fl. veräußert.

In Maß, Gewicht und Geld herrschte nichts weniger wie Harmonie, wie aus einem Gutachten hervorgeht, das 1682 der Rat erstattete, als die Regierung den Versuch machte, einheitliche Normen zu schaffen. In Pforzheim, heißt es in demselben, sei das Pfund zu 32 Loth wie in Württemberg, mit Ausnahme des Metgergewichts, wo das Pfund nur 29'/2 Loth habe, weil die Megger vom Fleisch Umgeld zu zahlen hätten; die Elle sei wie zu Durlach und Simri und Viertel vermutlich hier wie dort; nur rechne man hier bei rauher Frucht 9, in Durlach aber 10 Simri auf das Malter. In Pforzheim werde das alte Schankmaß gebraucht: in trüb Eich 13, in lauter Eich 12 Viertel auf die Ohm. Mehr und mehr wurde mit Gulden und Kreuzern gerechnet, aber die Pfunde, Schillinge und Pfennige blieben doch noch in Geltung, namentlich bei Strafansätzen. Im Berkehr Dutaten, Thaler, Dreibägner, Halbbagner, Schillingspfennige u. s. w.

# Sitten und Gebrauche.

Die Kirchen zucht war in jener Zeit eine sehr strenge. Besonders eifrig hielt die Geistlichkeit auf die äußere Feier des Sonntags, worin sie auch von der Obrigkeit bereitwillig unterstützt wurde. So wurde 1683 verordnet, "daß nicht nur an Sonn, Feier- und Festtagen während des Gottesdienstes, sondern auch in der Wochen zwischen der Freitags-Amts-Predigt alle Thore verschlossen, die dazwischen aus- oder einpassierende Spazier- gänger, Biehhändler und Fuhrleute, Regelschieber und andere der Sonntagsentheiligung verdächtige Leute genau observieret, die Schlupswinkel, Decken und Wirtshäuser sleißig visitieret, alle Buden und Kramläden zugeschlossen, und auch sogar alle Die-

jenigen, so zwischen benen Gottesbiensten von benen Kirchenrügern nur auf den Gassen oder vor einem Hause angetrossen würden, unter was Vorwand es auch beschehen sein möchte, nur Diejenigen, welche nach der Apotheke gehen oder eine Hebamme holen wollen, ausgenommen, ohne einiges Ansehen der Person, des Geschlechtes, Standes oder Alters, gleichbalden aufgezeichnet, bei Rat und bei Kirchencensur eingegeben, auch daselbst mit ohnnachläßlicher Geldstrafe in das Almosen, oder nach Beschaffenheit der Sache mit härterer Strafe angesehen werden sollten. Wer notwendiger Geschäfte halber über Feld reisen wolle, solle vorher eine schristliche Erlaubnis bei dem Spezialat ausbringen und so er wiederum heimkomme, einen Schein oder schriftliches Attestat von dem Pfarrer des Orts, dahin er gegangen, daß der Reisende dem Gottesdienst daselbst mit beigewohnt, vorweisen."

Hier einige Beispiele kirchlicher Ahndung: Als der Bäcker Hans Georg Storr am 1. Abvent 1661 zwei Schweine schlachtete, so wurde er, trop seiner Entschuldigung, daß es nach der Abendpredigt geschehen sei, wegen "unverantwortlicher Entheiligung des Festes" um 2 Pfund Pfennig in das Almosen und mit Gefängnis bestraft. Als 1686 der Auer Thorwart David Dregel am Tage, da er zum Abendmahl gegangen, sich "vollgesoffen", seine Frau geschlagen und über die Geistlichen geschimpft hatte, sperrte man ihn zur Strafe einen Tag in das Narrenhäuslein auf der Auer Auch Flucher und Gotteslästerer wurde in strenge Strafe So wurde im Februar 1666 der Schuster Albrecht Weeber 48 Stunden eingesteckt und mußte dem Spezial und Untervogt Abbitte thun, weil er sich "grausamen Schwörens und Gottlästerns, auch gräulicher Schmähungen" schuldig gemacht hatte. Das Jahr zuvor mar Hans Würz wegen Fluchens und ungebührlichen Wesens mit 24 Stunden Arrest und 10 Schilling Pfennig in's Almosen gestraft worden.

Daß in einer solchen Zeit auch geschlechtliche Berirrungen eine harte Beurteilung fanden, ist selbstverständlich. Wo es sich um uneheliche oder zu frühe geborene eheliche Kinder handelt, sind den diesbezüglichen Einträgen in den Kirchenbüchern immer Ausdrücke des Abscheuß beigefügt. Die Hebammen hatten die Weisung, unehelichen Wöchnerinnen, wenn diese den Vater ihres Kindes nicht angeben wollten, während der Geburtsschmerzen mit Fragen so lange zuzusetzen, die sie sich hierzu verstanden. Unseheliche Geburten waren übrigens, die Kriegszeiten ausgenommen, nicht häusig.

Religiöse Duldung war damals eine unbekannte Tugend. Im Mai 1698 wollte ein Ratholik Bürger in Pforzheim werden; er wurde aber seiner Konfession wegen nicht angenommen. Das Jahr darauf wurde einem andern Ratholiken das Bürgerrecht erteilt unter der Bedingung, daß er seine Kinder evangelisch erziehen lasse und selbst seines Glaubens "still und unärgerlich" lebe. Der Schaffner Delendroit, welcher der Stadt während des orleans'schen Krieges mehrfach wichtige Dienste geleistet hatte, wurde am 23. August 1694 ohne Klang und Sang, überhaupt ohne alle "Ceremonie" begraben, weil er kalvinischer Religion war.

Ausbünde von Tugend scheinen die alten Pforzheimer auch nicht gewesen zu sein, wenigstens wurde ihnen von der Kanzel herab mehr als einmal vorgeworfen, "daß sie den Sabbath entbeiligten mit schnöder Berachtung der Predigt des göttlichen Wortes, unnötigem Aufschub der Kommunion, lüderlicher Berstäumung der Gottesdienste, hingegen aber öfters angestellter weltzlicher Ergöglichkeiten, sündlicher Zeitvertreibungen, z. B. Spazierenzehen, Reiten und Fahren, Schießen, Spielen, Fressen, Saufen, Musizieren, Tanzen, Exerzieren, Tribulieren oder sonst der Nahrung halber Ausreisen, Handeln und Wandeln, Kaufen und Berkaufen, Arbeiten und Schaffen" u. s. w.; den Töchtern und Mägden wurde vorgehalten, mit deutschen und undeutschen Soldaten Umgang getrieben und durch unsinniges Tanzen bei dem "verstuchten Fastnachtsschmäusen" und bei Nachhochzeiten ("hin und wieder in abgelegenen Scheuern angestellt") die Rache des Himmels heraus.

geforbert zu haben.

Gegen den übertriebenen Lugus bei Taufen und Hochzeiten erfolgten wiederholt obrigkeitliche Berordnungen. 1696 murde verfügt, daß künftighin nicht mehr als vier Taufpathen zugelassen und in das Rirchenbuch eingetragen werden dürften. ber Bochzeiten war vom Stadtrat 1684 eine Berfügung ergangen, welche Folgendes festsetzte: Bei Hochzeiten soll künftig eine Mannsperson 8, eine Weibsperson 7 Bagen Zeche geben. Die Geschenke sollen der Hochzeiterin über den Ehrentisch gereicht werden. Spielleute sollen nicht mehr als 1 fl. pro Mann erhalten. ersten Tag sollen um 3 Uhr Nachmittags die ledigen Weibspersonen nach altem Gebrauch in der Hochzeiterin Saus zusammen kommen und den fog. Pfeffer genießen. Die ledigen Gesellen sollen nach Belieben in ein Wirtshaus gehen und einen Trunk thun, Nachts aber, wenn die Hochzeitsgäste nach Haus gegangen, zu dem Schlafensingen tommen und nachher einen Tang thun. Als Ergänzung dieser Verordnung folgte 1686 eine andere, welche lautete: "Beilen zeither bei ben Hochzeiten mit ben Schenkungen einige Unordnung vorgegangen, die Musikanten auch mit ihren Bechen allzuviel Unkosten verursacht, also ist heute Verordnung geschehen, daß fürderhin, wie es vor Alters gewesen, vor Auftragung des dritten Ganges die Schenkung vor sich geben, den Musikanten aber Vormittags zwischen der Predigt ein Frühstück auf des Wirts Rosten, Nachmittags aber zwischen dem andern und dritten

Gang auf des Hochzeiters Rosten ein Abendzehrgericht gegeben werden solle. Und weil es sich mit Auftragung des ersten Ganges bisher allzulang verzogen, also solle der Wirt förderhin präzis um 1/212 Uhr unrichten lassen, wo nicht, wird nach Umständen der Wirt oder der Hochzeiter gestraft." Die Hochzeitstänze wurden sehr häufig auf dem Rathause gehalten, wofür 5 Schillinge bezahlt werden mußten. Mit Cheversprechungen wurde es strenge genommen, mas aus nachstehendem Eintrag des Rirchenbuches zu ersehen ist: "Den 17. Juni 1697 wurde nach gehaltener Betstunde auf besonderen hochfürstlichen Befehl kopuliert Lorenz Jung der Anwald zu Göbrichen mit Anna Margaretha Gerstenauerin, einer Wittib daselbsten. Nota: Weilen der Anwald seinen Cheverspruch zurückgeben und nicht hat halten wollen, hat sich seine Braut bei Serenissimo beklagt und darauf dieses erhalten, daß der Bräutigam nolens volens kopuliert werde. Es hat bei der Ropulation aber bieses sich ereignet, daß der Anwald anstatt des Jaworts "Nein" gesagt und auf meine des Archidiakoni Frage geantwortet: Ich sag nein. Darauf hab ich diese Wort gebraucht: Ob ihr mir schon mit nein antwortet, so sage doch ich als ein Diener Christi auf Befehl unseres gnädigsten Landesfürsten in Euerm Namen Weilen nun die Braut des Ja willig von sich gegeben, so geschah darauf die Ropulation; es mochte auch den guten Gesellen so sauer ankommen, als es wollte."

Neben den Hochzeitstänzen waren auch die sog. "Hoppelstänze", welche auf öffentlichen Plätzen gehalten wurden, sehr beliebt. Des damit verbundenen vielsachen Unfugs wegen sand sich jedoch der Stadtrat veranlaßt, diese Tänze abzustellen. Jedoch kam es noch immer vor, daß junge Burschen sich auf offener Gasse von Musikanten ausspielen ließen, wobei zum Aerger ruhebedürftiger Nachbarn mitunter allerlei Lärm verübt wurde.

Biel zu schaffen machte den Behörden auch das "Tabaksaufen", wie man damals den Gebrauch des nach dem 30jährigen Kriege mehr und mehr zur Verbreitung gelangten Rauchtabaks nannte. Richter, Geistliche und wohlgesinnte Laien wetteiserten im Kampse gegen das "Teuselskraut", welches aber trot aller Etrasen, trot mündlichen und schriftlichen Ermahnungen immer größere Liebhaberkreise fand. Daß auch in Pforzheim diesem "Laster" gehuldigt wurde, zeigt ein im April 1667 erlassenes Verbot, daß bei hoher Strase Niemand in Feld und Wald Feuer anzünden oder "Tabak trinken" dürse ohne der Forstbedienten Wissen und Erlauben. Als aber im August 1688 auf der gedeckten Auer Brücke durch das "lüderliche Tabaktrinken" beinahe ein gefährlicher Brand entstanden wäre, wurde vom Stadtrat beschlossen, das "schändliche Tabaktrinken" nicht mehr zu dulden, ein Verbot dagegen öfsentlich anschlagen zu lassen und eine Strafe von 3 Pfund Pfennig darauf zu setzen. Aber auch durch diese Maßregel wurde das Rauchen in Pforzheim nicht verhindert.

Bon Interesse sind die Vorkehrungen, welche in sanitärer Beziehung getrossen wurden, als einmal (im Jahre 1666) in vielen Orten eine ansteckende Krankheit umging und es sich darum handelte, derselben das Eindringen in Pforzheim zu verwehren. Es wurde vom Stadtrat versügt, daß an bequemen Orten Rauchwerk von Wachholder, Forchen- und Eichenholz oder Gesträuch, auch etwa mit Schwefel und Pulver gemacht werden solle. Nach einem in Verdindung hiermit stehenden fürstlichen Erlaß durfte man an keinem verdächtigen Orte handeln, keine Tyroler, Schweizer oder Baiern ohne Amtserlaubnis in die Stadt lassen, überhaupt Niemand ohne Attestat. Die Gassen sollten sleißig gekehrt, auch die Wohnungen sauber gehalten und Gänse und Enten aus der Stadt entsernt werden.

Alberner Dünkel und Aberglauben waren sozusagen ein Borrecht aller Stände. Der Metger Hans Martin Hörter hatte sich 1664 auf Anzeige eines Zunftgenossen zu verantworten, weil er mit dem Wasenmeister getrunken, und die Unna Barbara Fauler war überall als Here verschrieen. Auf ihre Beschwerde erging ein fürstlicher Befehl, man solle sie mit dieser Nachrede verschonen ober aber, wenn die Hererei bewiesen werden könne, bei der Herrschaft Anzeige erstatten. Die Möglichkeit, daß die Fauler eine Here sein könne, hielt man also auch in Durlach nicht für ausgeschlossen. Selbst gebildete Leute, wie der Spezial Rummer, glaubten an "Zeichen und Wunder" in der Natur. In seinem Abschiedsbrief an die Pforzheimer heißt es: "Denket nur zurud an die entsetliche Größe desjenigen Schweif-Rometen, der uns zu allervorderst von der Höhe des Himmels erschreckte;\*) an die öftermals mit großem Schein und Krachen aus der Luft hernieder gefallenen Feuerkugeln, so uns gleichwie viel Tausend Andere anderswo nicht wenig ergeisterten; an das abscheuliche Stuckgedonner aus den Wolken, so eine und andersmal nicht anders aus der Ferne sich hören lassen, als ob immer ein Ranonenschuß über den andern in der Rachbarschaft geschehe; an das Strahlschießen in unserm Schloßturm und mehrere dergleichen hohe Gebäude im Lande hin und wieder; an die nach lauter Schwefel riechenden Wetterregen, so eben auch vorher fich bei uns niedergelaffen und unfere Stadt und Gegend gang feuerrot illuminiert haben, indem die Bäuser und Alles am

<sup>\*) 1680</sup> zeigte sich ein Romet mit einem Schweif in der Ausdehnung von mindestens 70 (Brad; auch 1682 erschien ein solcher Wandelstern, aber ohne Schweif.

hellen Tage nicht anders geschienen, als ob sie in vollem Feuer und Brand stünden." Weiter berichtet Kummer von einem Mann", welcher turz vor der dritten großen "nackenden Plünderung im Juli 1691 von Vielen außerhalb der Stadt gesehen worden sei, "und darauf hin die meisten unter uns so rein ausgezogen und ihrer in den innersten Kellern und Gewölben vergrabenen und vermauerten Güter, so vorher niemals geschehen, gänzlich beraubt worden, daß sie hernach bloß genug daher gingen und sich kaum mehr bedecken konnten." "nadenden Mann" will auch der Herr v. Leutrum wenige Wochen vor der Plünderung seines Schlosses Liebeneck gesehen haben. (Wenn die Erscheinung nicht auf Einbildung zurückzuführen ist, und dieser gab man in früheren Zeiten noch viel weiteren Spielraum wie heute, so hat es sich hierbei jedenfalls um eine geistesgestörte Person gehandelt.) Der Spezial Kummer erinnerte seine Pfarrkinder auch noch daran, wie kurz vor dem Brande im September 1692, bei welchem die Au eingeäschert wurde, in den Gärten dieser Vorstadt Feuerflammen ziemlich hoch aus der Erde geschlagen hätten.

Heute würde man lächeln über derartige "Wahrnehmungen". Vor zweihundert Jahren aber scheint man sie ernst genommen

zu haben.

## Rene Ariegslaften.

Ein Vierteljahrhundert war noch nicht recht verflossen, als wiederum ein langer Krieg ausbrach, unter dessen Wirkungen auch Pforzheim empfindlich zu leiden hatte, wenn schon die Stadt direkt nicht vom Feinde behelligt wurde. Der französische König Ludwig XIV. fiel mit einem großen Beere in die Niederlande ein und gab so den Anlaß zu einem Kriege, der von 1672-79 dauerte und in der Geschichte als der hollandische Krieg bekannt ist. Obwohl er zunächst nur gegen Holland gerichtet war, so wurde in seinem Verlaufe doch fast die meisten europäischen Staaten in denselben verflochten und unter diesen fehlte natürlich auch das deutsche Reich nicht. Der Krieg zog sich von Holland in die mittel= und oberrheinischen Gebiete und war den Franzosen meist günstig. Diese hatten ausgezeichnete Führer, so u. a. den am 27. Juli 1675 bei Sasbach gefallenen Turenne, der übrigens durch barbarische Verwüstung der pfälzischen und fränkischen Lande seinen strahlenden Feldherrnruf arg befleckte. Im Frieden von Nymwegen verlor das deutsche Reich nicht nur die Stadt Freiburg im Breisgau, sondern es mußte sich auch die größten Demütigungen gefallen lassen.

Als die Kriegsfurie rheinaufwärts drang und die Gefahr nahe lag, daß auch unsere Gegend von ihr heimgesucht würde, wurde den Wachen an den Thoren Pforzheims doppelte Vorsicht anempfohlen und eine Berstärkung derselben vorgenommen, außerdem das Schloß in Verteidigungszustand gesetzt und mit der nötigen Munition versehen. Die Stadt hatte im Mai 1674 die Auflage erhalten, einige Dragoner zu werben und auszuruften, wodurch ihr schon bedeutende Kosten erwuchsen. Hierzu kamen noch die beträchtlichen Ausgaben, welche durchmaschierende und einquartierte Truppen verursachten, namentlich aber die Kriegs= gelder, die der Stadt in verschiedener Form aufgebürdet wurden. Bald handelte es sich um "ordinäre", bald um "extraordinäre" Rontributionen, bald um Heu-, Stroh- und Quartiergelder, dann wieder um Brandschatzungen, um Schutz- und Sicherheitsgelder zc., zu beren Bestreitung regelmäßige und außerordentliche Monatsumlagen erforderlich waren. Wer von den Bürgern mit den Bahlungen im Rückstande blieb, verfiel der Exekution. Lettere tam in recht rucfichtsloser Weise zur Anwendung. Die Stadttnechte hatten Auftrag, die Restanten einzustecken, diejenigen, welche Pferde besaßen, nicht zur Stadt hinauszulassen und solche, welche sich bei Tag nicht sehen ließen, Nachts aufzuheben und in den Arrest zu verbringen. Dazu kamen noch die Frohnden, insbesondere die Schanzarbeiten, welche von der Stadt mährend der von dem Markgrafen Friedrich VI. im April 1676 begonnenen Belagerung von Philippsburg geleistet werden mußten. Stadt hatte einen eigenen Schanzwagen zu unterhalten und noch Schanzgelder zu zahlen, die sich in kurzer Zeit auf 300 fl. beliefen und bald auf 542 fl. stiegen.

Im August 1678 wurde von Stadt und Amt Pforzheim noch eine "freiwillige" Fruchtsteuer im Betrag des Zehntens verslangt und gleichzeitig sollte sie noch 200 fl. Schutzelder bezahlen. Der Stadtrat wurde bei dem Landesfürsten vorstellig, indem er in einer Eingabe in beweglichen Worten auf die mißliche Lage der Bürgerschaft hinwies, was aber ohne Erfolg blieb. Im November genannten Jahres verlangte der Kommissär Silbermann zu Philippsburg unter irgend einem Titel von Pforzheim 122 fl. 30 fr. Der Stadtrat behauptete, nur 52 fl. 30 fr. schuldig zu sein, da der Kommandant von Philippsburg 60 fl. erlassen habe. Da man sich nicht verständigen konnte, so wurde beschlossen, einen eigenen Boten nach Philippsburg zu schicken und demselben einen Fischer mit einer "Tracht Grundeln und Forellen"\*) mitzugeben. Letztere wurde angenommen, aber der Abgesandte der Stadt, der

<sup>\*)</sup> Die Tracht "Grundeln und Forellen" spielte als "Berehrung" auch später, im orleans'schen Kriege, eine Rolle.

Bürger Hans Jakob Holzhauer, in Arrest gesteckt und Pforzheim sollte für seine Freilassung 150 Thaler zahlen. Seinetwegen wurde der Markgraf um Verwendung seitens des Stadtrats ansgegangen. Gegen den Schluß des Krieges hin wurden von der Stadt wiederum 375 fl. Winterquartiergelder und Beiträge zu den Philippsburger Schanzarbeiten verlangt. Aber kaum 20 Personen, so heißt es im Stadtratsprotokoll vom Januar 1679, haben hieran bezahlt, und man sah sich deshalb genötigt, ein Anlehen aufzunehmen, wodurch der ohnedies große Schuldenstand der Stadt noch erhöht wurde.

Bu den steten Geldopfern kam noch eine empfindliche Teuerung. Der Sester Kernen, welcher vor dem Kriege noch um 14 – 16 fr. zu haben war, stieg schon im Spätjahr 1674 auf 30-36 fr. und im Juni des folgenden Jahres sogar auf 45 fr. Die Preise der Lebensmittel blieben über die ganze Kriegsdauer außerordentlich hoch und zu Beginn des Jahres 1679 fostete das Malter Kernen immer noch 8—9 fl. Der Laib Brot für 4 fr. wog nur 21/4 Pfund, mährend das Gewicht desselben in gewöhnlicher Zeit 4-5 Pfund betrug. Auch die Metger waren um Erhöhung der Fleischtare eingekommen und wurde bezahlt: für Ochsenfleisch 3-31/2 fr., für Kalbfleisch 3 fr. und für Schweinefleisch 31/2-4 fr. das Pfund. Im Zusammenhang mit dieser Teuerung stand ein ungewöhnlicher Rückgang der Büter= und Häuserpreise. 6 Viertel Acker am Rieselbronner Weg wurden um 16 fl., 16 Viertel Acker um 30 fl. und 2 Chm Wein, 13 Viertel Acker und 14.2 Viertel Wiesen um 34 fl. verkauft und ein Baum., Rüchen- und Grasgarten in der Brößinger Borstadt, der gegen eine Summe von 250 fl. versetzt worden war, aber einen mehrfach höheren Wert hatte, fand nicht einmal um den genannten Betrag einen Liebhaber.

Als der Krieg näher rückte, flüchteten sich im Sommer 1674 eine Menge Landbewohner von Grombach, Bruchsal, Malsch, Mingolsheim, Odenheim, Gochsheim, Ettlingen und Heidelsheim mit dem wertvollsten Teil ihrer Habe nach Pforzheim. Wie schon bemerkt, wurde Stadt und Umgegend nicht direkt vom Kriege berührt. Toch kamen Streiskorps mehrmals in die Nähe, und die Unsicherheit war im Sommer 1675 so groß, daß man während der Ernte die Früchte nicht auf dem Felde liegen lassen konnte.

Des 1679 geschlossenen Friedens durfte sich der Bürger nicht lange erfreuen, denn neun Jahre später begann jener unglückselige Krieg, der namenloses Etend über unsere Stadt brachte und sie wiederholt in Schutt und Asche legte.

Bevor wir aber diese Zeitereignisse schildern, wollen wir eine Beschreibung der alten Stadt Pforzheim vor ihrer Zerstörung geben.

| • | • |
|---|---|
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |

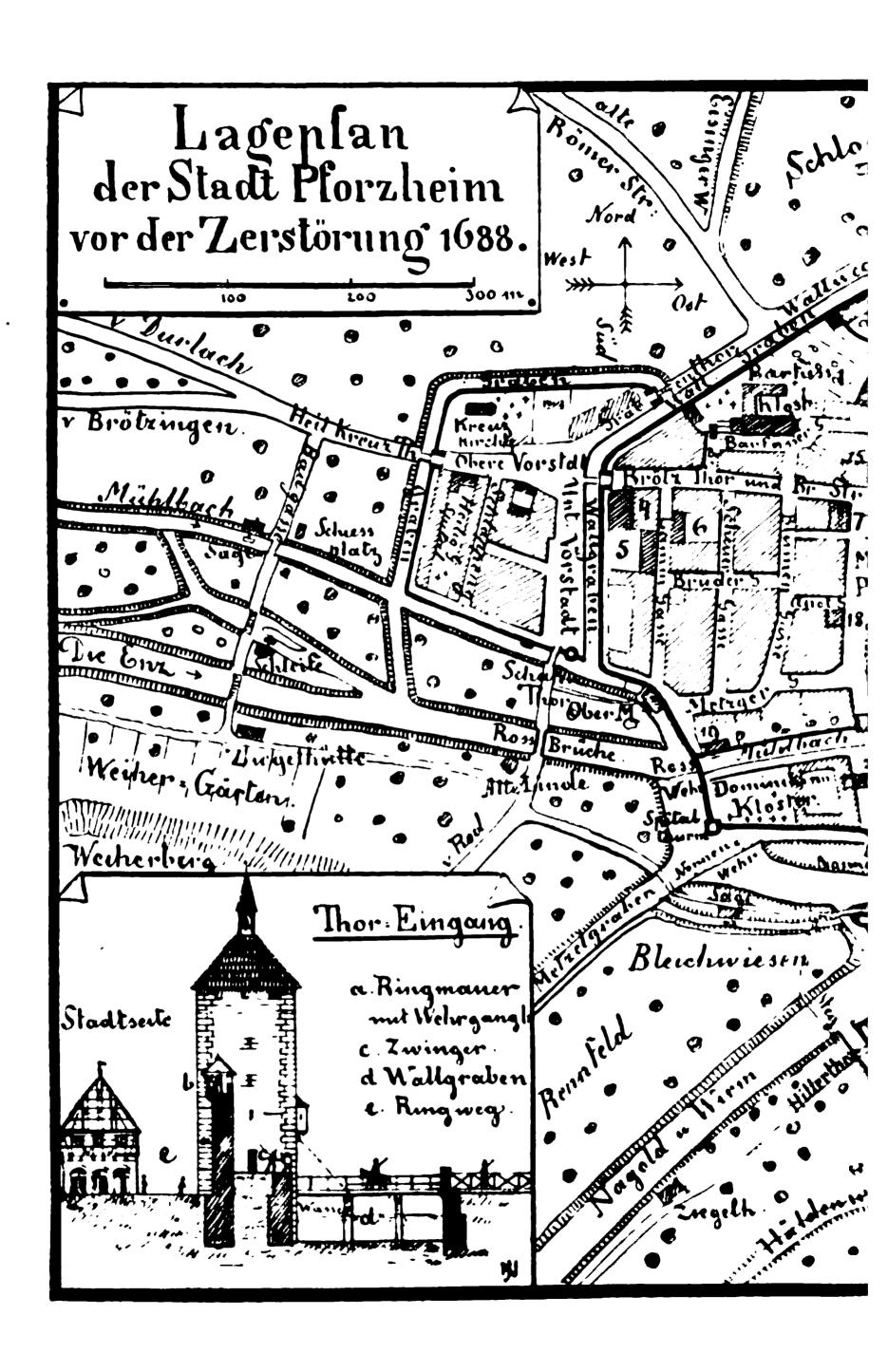





# Pforzheim vor seiner Zerstörung im Jahre 1689.

#### Aussehen und Befestigung der Stadt.

Aus der zu Anfang dieser Schrift wiedergegebenen, von Werian aus dem Jahre 1646 stammenden, vom Weiherberg aufgenommenen Ansicht ist zu ersehen, daß daß Pforzheim der damaligen Zeit eine noch im unversehrten charakteristischen Schmucke des Mittelalters prangende Stadt war. So eine Stadt mit ihren turmreichen Kirchen und Klöstern, ihren überragenden Giebeln und ihren hohen Ringmauern bot freilich einen interessanteren Anblick als unsere heutigen Städte mit ihren unbegrenzten Häusermassen, die sich wie verloren auf dem Gesilde ausbreiten. Ein besonderes Gepräge erhielt das alte Pforzheim noch durch die auf beherrschender Höhe stehende markgräsliche Burg und die große Schloßkirche, zwei weithin sichtbare Bauwesen.

Wie schon bemerkt, war Pforzheim eine turmreiche Stadt, wesentlich verschieden von heute. Neben den vielen Thor- und Mauertürmen waren noch manche andere vorhanden. It Merian's Bild richtig, so erhob sich auch auf der Schlößlirche ein hoher schlanker Turm. Einen noch höheren Turm besaß das Barfüßerkloster und soll derselbe nach gothischer Art gebaut und eine besondere Zierde der Stadt gewesen sein. Das Prediger kloster schmückte ebenfalls ein hochausragender Turm; ein kleinerer gothischer, der jetzt noch steht, besand sich auf dem Spital, der gegenwärtigen Heils und Pflege Anstalt. Bon den übrigen Türmen ist zu erwähnen der auf der Altstädter Kirche, sowie der Turm auf der Heiligenkreuztische in der Brötzinger Vortadt und der Turm der Kapelle der St. Georgspflege.

Bon welcher Seite der Wanderer auch einen Blick auf das alte Pforzheim geworfen haben mag fein Ange wud stets mit Wohlgefallen und Interesse auf demselben geruht haben, und bei aller Anertennung der Vorzüge unserer Zeit mit ihrem lust und raumbedürftigen Geschlecht fühlt man sich doch fast versucht,

Das Dahinschwinden der alten Berrlichkeit zu beflagen.

Die Stadt war gut befestigt und konnte auch noch nach Einführung des Schießpulvers als ein wohlverwahrter Platz gelten. Es ift hier zu unterscheiden zwischen Stadt und Schloß. Unter letzterem ift nicht nur das ehemalige Schloß-

gebände, sondern der gange, besestigte Raum zu versteben, den das Schloß mit der Schloßlirche und den übrigen dazu gehörigen Gebänden einnahm. Das Schloß war mit seiner starken Ringsmauer und einem hohen Wehrturm (Bergfried) versehen. Im oberen Schloßraum erhob sich die Schloßlirche. Der Pallas

oder das Wohngebäude des Schloßherrn lehnte sich mit dem nördlichen Flügel an die Schildmauer an, während im Vorhof sich die zum markgräflichen Haußhalt erforderlichen Gebäude (Zehntscheuer, Rellerei und Marstall) erhoben. So bildete die Vurg eine für sich verteidigungsfähige Bauanlage, die auch nach der Stadt zu durch eine Ringmauer abgeschlossen war. Ein tieser und breiter Wallgraben begrenzte ihre Außenseite. Wo die Ringmauer mit der Stadtbesestigung zusammentraf, stand einerseits der Leutpestturm\*) und im Westen ein auf dem Merianischen Vilde sichtbarer ähnlicher Turm. Der Verkehr nach Außen und mit der Stadt wurde durch das obere und untere Thor vermittelt.

Bezüglich der Frage, ob der Hauptwallgraben um das Schloß bei Kriegsgefahr mit Wasser gefüllt werden konnte, schreibt J. Storcher in einem Beitrag zu dieser Schrift: "Als Abwehrmittel waren im Mittelalter die nassen Gräben bei allen Besestigungsanlagen sehr gesucht und wir sehen bei den Ruinen mancher Schlösser die Spuren dieser Wasserzussührungen. So beim Beidelberger Schloß, das hinsichtlich der Lage viel Aehnslichkeit mit dem Pforzheimer hat. Ich vermute, daß der Egelsee an der Brettener Straße zu diesem Zwecke angelegt wurde und von hier das Wasser in den obersten Teil des Hauptwallgrabens geleitet werden konnte Im Hauptgraben selbst (bis zum Möhlsbach) wurde durch Stauanlagen das Wasser sestigehalten, so daß

stellenweise dasselbe eine größere Tiefe erhielt."

Die innere Stadt, deren erste Befestigungsanlage nur bis zum Mühlbach ging, wurde Ende des 15. Jahrhunderts mit einer erweiterten Umfassungsmauer versehen, an welcher erkerartig vortretende Wachtsürmchen angebracht waren. Mit Ausnahme der dem Enzslusse zugekehrten Seite, welche durch das Wasser eine gewisse natürliche Deckung hatte, war die um die Stadt führende Ringmauer mit einem Zwinger ausgestattet, worunter der freie Raum zwischen der ersten niedrigeren und der zweiten höheren Mauer zu verstehen ist. Die Ringmauer wird wohl 6-10 m hoch und bis zu 11/2 m stark gewesen sein. Sie hatte eine mit Schießscharten versehene Brustwehr und war überdacht. Der Hauptgraben hatte eine Tiefe von 4—5 m. Als die (Beschütze im Belagerungskriege ihre verderbenbringende Rolle spielten, erwiesen sich die Verteidigungsanlagen der alten Städte als ungenügend und man war genötigt, durch Vorwerke und Batterieturme die Widerstandsfraft berselben zu erhöhen. Go entstand wohl auch das Vorwerk an der Rogbrude vor dem Schäferthor, das übrigens nicht zu verhindern vermocht, daß Melac gerade

<sup>\*)</sup> Bur Beit Eigentum bes Bijouteriefabrikanten Jad.

an dieser Stelle in die Stadt drang. Thore zählte die innere Stadt nur drei, nämlich das Brötzinger, das Altstädter und das Steinbrücker: Thor an der Enz. Das obere Schloßthor diente in früheren Jahrhunderten nicht dem öffentlichen Verkehr. Die von Bretten her kommenden Fuhrwerke mußten durch das obere Grabenthor in die Brötzinger: Vorstadt und von da in die Stadt sahren. Die Thore waren noch durch besondere Sperrvorrichtungen geschützt. Im oberen Stock des Thorturmes wohnte der Wächter, welcher jede seindliche Annäherung, ebenso auch den Ausbruch eines Brandes in der Stadt oder deren Umgebung zu melden hatte.

Die Festungswerke zogen sich vom oberen Schloßthor hinter dem Taubstummeninstitut und an der oberen Vorstadt vorbei zum Brötinger Thor, welches von einem hohen und sinstern Turm überragt war. Bon hier aus lief die Umwallung gegen die sog. Schäferbrücke hinunter, dem Mühlkanal entlang, der den Stadtgraben ersetze, bis zur oberen Mühle. Diese war zwischen die beiden Stadtmauern hineingebaut, weshalb sie auch früher die Zwingermühle hieß, unterbrach aber, wie auch die Nonnenmühle, zum Teil die äußere Mauer, was dei Belagerungen mehrsach mißliche Folgen hatte. Bei der oberen Mühle gestattete das Obermühlthörlein, für welches ein eigener Beschließer bestellt war, den Eingang in die Stadt. Unterhalb dieser Mühle, ebenso bei der Nonnenmühle gewährten zwei mit Fallgittern versehene Schoßzgatter dem Wasser den nötigen Durchlaß.

Die Südseite der Stadt hatte als Mauerfrönung eine Ansahl kleiner runder Türme und bei der jetzigen Deils und Pfleges Anstalt erhob sich ein hoher vierectiger Turm, oben mit einer Gallerie und einer Wohnung für den Turmwächter. Bei der Nonnenmühle besand sich ebenfalls ein ziemlich hoher runder Turm, der sog. "weiße Turm", während auf dem Lindenplatzein massiver runder Turm stand, der aber bereits auf dem Bilde von 1643 starke Spuren des Zerfalls zeigt. Auf der Ostseite sührte die Stadtmauer von der Enz dis hinauf zum Gasthaus zur Traube; hier war das Altstädter Thor nebst einem Wachthaus.

Wie das Schloß und die eigentliche Stadt, so hatten auch die Vorstadte ihre besondere Beseitigung. Die Bröhinger Vorstadt besaß drei Thore: das obere Grabenthor mit Thorebauschen, das Heiliafrensthor am westlichen Ende der Vorstadt und am unteren Ende desselben das Schäferthor, beschützt durch einen seiten Bassertum und außerdem noch durch einen auf der anderen Seite besindlichen vierectigen Turm. Die Auer Vorstadt war ebenfalls mit einer starfen Maner umgeben. Beide sehlten indessen nach der Flußseite hin, weil die Nagold selbst Schutzgewahrte und zudem die ihr zugesehrten Hauer eng zusammen gebaut waren. Am Ende der durch die Au suhrenden Haupts

straße stand das Auer Brunnenthor, mit einem Turme geziert, am Ende der oberen Augasse, auch "Hiller" geheißen, das Hillerthor und am Ende der unteren Augasse das Gauch= oder Außerdem führten mehrere Thörlen zur Ragold Schelmenthor. und Enz, wie solche auch auf der andern Flußseite, auf der Südfront der inneren Stadt, angebracht waren. Die Au hatte neben dem Turm des Brunnenthors noch einige andere Türme aufzuweisen: einen zwischen dem Hiller- und Brunnenthor, einen zweiten an der entgegengesetzten Ece der Stadtmauer und sodann den heute noch erhaltenen Schelmenturm. Die Altstadt, früher einstens ohne Zweifel ebenfalls stark befestigt, besaß nach dem 30jährigen Krieg keine Thore und Mauern mehr und wurden diese auch nicht wieder hergestellt, worüber sich im Jahre 1661 die Altstädter bei dem Stadtrat lebhaft beschwerten, freilich ohne den gewünschten Erfolg. Die Altstadt war und blieb ein offener Plat.

#### Bforzheim im Inuern.

Im Innern der Stadt, die von vier Hauptstraßen durschnitten war, welche sich beim Marktplatz kreuzten und den Verkehr nach Außen vermittelten, hatten die bürgerlichen Wohnshäuser gewöhnlich einen steinernen Unterbau, die oberen Stockwerke waren in reichem und oft verziertem Holzriegelbau aufgeführt und der ebenso gestaltete Giebel stand stets der Straße zu. Die Höse der Adeligen dagegen und die Klöster hatten meist eine ganz von Stein hergestellte Giebelfront. Die Häuser waren meist schmal und tief, dabei hart aneinander gebaut.

In einer vor einigen Jahren erschienenen ebenso interessanten wie instruktiven Schrift\*) giebt Naeher ein anschauliches Bild der alten Stadt, deren hervorragendsten Gebäude er in Ueberseinstimmung mit Pflüger namhaft macht und ihre Lage bezeichnet.

Das jett Veltman'sche Haus in der oberen kleinen Kirchgasse gehörte den Hosmeister von Schauenburg. In der unteren Psarrgasse waren die Wohnungen der Stistsherren und Geistlichen der Schloßkirche. Eben dort besand sich auch die lateinische Schule. Der Hos derer von Gemmingen war in der Altstädter Gasse gelegen. An der Westseite des Kirch oder Schloßberges hatte die Familie von Remchingen ihren Hos, welchen nach der Zerstörung das adelige Tamenstift erwarb. Weiter unten, Ecke der Barfüßergasse war ein Hos, welcher noch zu Veginn dieses

<sup>\*) &</sup>quot;Echlon und Stadt Biorzheim vor der Jernterung 1688", Prorzheim, Berlag von Mar Ringer.

Jahrhunderts der Familie Wohnlich gehörte. Dann folgte Ecke des Marktplatzes und Schloßberges die Stadtschreiberei, die vermutlich 1551 erbaut worden ist.

Auf der westlichen Seite dieses Stadtteils dis zur Stadtsmauer lag das um 1270 entstandene Franziskaners oder Barfüßerskloster, von welchem nur noch der Chorteil der Klosterkirche (die jetzige alte katholische Kirche) erhalten ist. Der kunstvolle Turm wurde 1748 abgebrochen und befindet sich nunmehr auf der Heils und PslegesUnstalt.

Um Marktplat stand an der Stelle des jetzigen Rathauses das unter Markgraf Karl II. 1557 erbaute Rat- und Kaufhaus. Diesem gegenüber, wo sich jett bas Schenct'sche Unwesen befindet, hatten die Menzingen ihren Wohnsitz. Unten an der Westseite des Marktes (Pregizer) war eine Apotheke. (Die obere Apotheke am Markt [Dr. Hof] wurde 1690 errichtet.) Unten am Markt (Aug. Kanser) lag der Hof derer von Rieppur und auf der Ditseite des Plates standen die Höfe derer von Rechler, von Leutrum und von Reischach. Das Viertel, wo heute die Volksschule mit dem Reuchlinplatze sich befindet, beherrschte das 1279 errichtete Dominikaner- oder Predigerkloster. Nach der Reformation diente das Kloster den Zwecken der Lateinschule und die Klosterfirche wurde als Stadtfirche benützt. In diesem Stadtteile waren noch: Der Lichtenthaler Zehnthof (Aug. Kiehnle), der Hof derer von Gentringen und derjenige derer von Kochendorf. Westlich vom Marktplage befanden sich die Höfe der Familien von Hohenberg (Erhard Becker), von Remchingen (Morit Müller), von Flehingen (Brauerei Hof).

Unten bei der Obermühle lag die obere Badstube. In der Metzgergasse, dem Mühlkanal zu, stand der Hof der Kechler von Schwandorf, welche auch noch einen Hof in der Ochsengasse besassen. Südlich vom Mühlbache war das Kloster der Tominikanerinnen (1250 entstanden), auch unter dem Namen Frauentloster zu Maria Magdelena oder Kloster der Büßerinnen bekannt.

An städtischen Gebäuden sind außer den angeführten noch zu erwähnen: Die deutsche Schule in der unteren Pfarrgasse; das schon vermerkte obere Bad und das untere Bad, beide am Mühlfanal gelegen; das Eichhaus mit den Eichgerätschaften und in dessen Nähe das Werthaus im Mosterhos, worin sich allerlei stadtische Gerätschaften besanden und auch verschiedene Arbeiten sir die Stadt besorgt wurden; das Armbrusthaus auf dem Lindenplatz, die Brodhutte und das Bachaus, sowie die Waschhäuser beim Steinbrückerthor, die beiden Branutweinhütten, das Landichafts, oder Handlungshaus in der Brötzingergasse usw.

Mühlen waren vorhanden: Die Obermühle (heute die Pfeiffer'sche Wasserkraft), außerhalb an die Stadtmauer angebaut; die Ronnenmühle beim Kloster der Dominikanerinnen (heute Gigentum der Stadtgemeinde, welche das Anwesen von G. Abel käuflich erworben hat); die Aichmühle, früher Spitalmühle genannt (heute Brenk); die Klostermühle (heute Haußer), sowie die Wagmühle (heute die Nellingersche Wasserkraft). Die meisten anderen der heutigen Wasserkräfte existierten ebenfalls schon vor der Zer-Die Wasserkraft des heutigen Benckiser'schen Hammerwerks wurde früher zu einer Buf= und Waffenschmiede benutt. (Bei dieser Waffenschmiede ließ die Markgräfliche Herrschaft, wie an anderer Stelle bereits mitgeteilt, 1654 einen Schmelzofen und 1678 eine Hammerschmiede errichten.) Weiter abwärts waren Balt- und Schleifmühlen, sowie Del-, Stampf- und Rinden-In der Altstadt bei der Nikolauskapelle befand sich eine Delschlag und Schleifmühle. Es gab auch eine untere Säge, welche markgräflich war und von der Stadt durch einen städtischen Säger betrieben wurde. Die heutige Rompagniesägmühle wurde schon 1617 erbaut. Die Wehre wurden schon im 13. Jahrhundert angelegt, um für die Werke die nötige Wasserkraft zu gewinnen.

Biegeleien waren auch zwei vorhanden, ferner zwei Schafshäuser (eines in der Altstadt und eines beim Schäferthor); außerdem bestand in der Altstadt eine markgräfliche Kelter, da an den Abhängen des Wartbergs ziemlich viel Wein gebaut wurde.

Mit Gasthäusern und Herbergen war das alte Pforzheim mehr als genügend versehen. Die eigentliche Stadt besaß folgende Gasthäuser: Das "Lamm" (Rudolf Sold), Ece der Brötzinger- und Lammgasse; das "weiße Laub" (Christian Sold) in der Lammgasse; die "Höllen" (Christof Ganser, später Otto Bech), Ede der Brötzinger- und Blumengasse; die "Blume" (Hans Jerg Schönhen, später Beinrich Bauer) in der Blumengasse; das "goldene Laub" auf dem Markte neben dem "schwarzen Adler", der auf der gleichen Stelle wie jett stand und damals einem Geiger gehört zu haben scheint; die "Krone" (Martin Schnell, später Bernhard Heuschlof) unten am Markt, welches Gasthaus das Recht hatte, jährlich 15 Ohm Wein frei auszuschenken; das "goldene Ralb" in der Metgergasse; den "Rappen" (Ulrich Lut) in der untern Tränkgasse; die "Kante" (Hans Peter Voll, später Christof Abrecht) ebenfalls in der Trankgasse; den "Ochsen" (Martin Boller) in der Ochsengasse; den "Löwen" (Hans Jakob Mitschdörfer, später Balth. Hoppius) in der Altstädter Straße unterhalb dem Rathause; die "Rose" (Hans Beckh) in der Rosengasse; das "Schwert" (Christof Leonhardt) und den "goldenen Schwan" (Bans Schick, später Bans Scheidle). wähnt wird ferner eine Herberge von Johann Michael Teschler

und ein "Judenhof" in der Tränkgasse. Auch an Biersiedern sehlte es nicht und werden als solche genannt: Jakob Betsch (1676), Joh. Becker (1679) und Michael Peter Stieß. Die Stadt betrieb selbst einen eigenen Bierhandel, der erst zu Anfang des 17. Jahr-hunderts aufgegeben wurde. Rechnet man noch die früher schon erwähnten Gassen- und Heckenwirte hinzu, so gelangt man unschwer zu der Ueberzeugung, daß die alten Pforzheimer keinen Durst zu leiden brauchten.

Die Vorstädte waren ebenfalls mit Wirtschaften wohl verssehen. In der Brötzinger Vorstadt befanden sich die Gasthäuser zum "Trappen" (Balthes Rentschler), zum "goldenen Adler" (Hans Georg Ostertag), zum "Bären" (Math. Kiefer) und zur "Sonne" (Seb. Scherlin); in der Au: zum "weißen Rößle" (Otto Bech), zum "Einhorn" (Christian Bech), zum "Hirsch" (Iohann Hofner) und zum "wilden Mann" (Ambros Lötterlin); in der Altstadt: zum "Engel" (Christof Hasser), zum "Sternen" (Hans Jerg Lotthammer) und zur "Tanne" bei der Altstädter Brücke.

Ueber die Vorstädte, deren Thore und Befestigungen schon erwähnt worden sind, sollen hier noch einige kurze Mit=

teilungen folgen.

In der Brötzinger Vorstadt befand sich das sog. Seelshaus (ein schon 1546 bestandenes Spital), das 1323 von der Markgräfin Luitgard gestistete Hospitalhaus zum heiligen Geist und das hübsche Heiligkreuzsirchlein in der Nähe des gleichnamigen Thores. Durch die Vorstadt führte in der Richtung von Westen nach Osten eine breite Straße, an welcher die Werkstätten der Schmiede und Wagner lagen, die bei dem ausgedehnten Fuhrswerksverkehr vollauf zu thun hatten.

Die Auer Borstadt, welche hauptsächlich durch die Anssiedelung von Fischern und Flößern entstanden ist, war von drei Hauptgassen: der Kreuzs, der Schelmens und der Hillergasse durchzogen. An der Steige vor dem Brunnenthor stand das St. Georgenstift, welches als Aspl für ansteckende Kranke diente und mit einer ziemlich geräumigen Kapelle versehen war. Das Wasser des St. Georgbrunnens stand in dem Ruf, eine gewisse Heilwirkung auszuüben und wurde deshalb auch mit Vorliebe benützt.

In der Altstadt stand die dem heiligen Martin geweihte erste dristliche Kirche, außerdem befand sich hier der dem Hirsauer Kloster gehörige Hirschauer Hof bei der Nikolauskapelle, wovon

<sup>\*)</sup> Das Heiligkreitstreblein ift 1824 abgebeochen, nachdem der an schließende Friedhof brieits 1890 geschionen worden war. Schon 1692 hatten die Franzosen das Mirchlein zerftort. Daszeibe wurde aber wieder hergestellt.

Scholmenturm - Anerbrücke - Steinbrückenthor.

•

•

•

der heute noch bestehende Flurname "Kapellenhos" herrührt. Wie schon mitgeteilt, lag auch das Kloster der Cisterzienserinnen in der Altstadt. Bor dem Altstädter Thore, unten am Wasser, war der in alten Urfunden oft genannte Viehmarkt. Der Hirschauer Hof nebst Kapelle und dem Cisterzienserinnenkloster ist übrigenssichen im 30jährigen Kriege zerstört worden. Daß die Altstadt zur Zeit des orleansischen Krieges ein offener Platz war, wurde bereits früher mitgeteilt.

## Pforzheim im orleans'schen Kriege.

(1689 - 1697.)

#### Die Greigniffe bis zum zweiten Brande.

Brachte der 30jährige Krieg Elend und Jammer in Hülle und Fülle über unsere Stadt, so hatte diese noch mehr zu leiden unter den Schrecken des sog. orleans'schen Krieges.

Ludwig XIV., der französische "Sonnenkönig", war des deutschen Reiches schlimmster Nachbar und auf die Schwächung und Schädigung desselben unausgesetzt bedacht. Nach dem Frieden von Ihmwegen (1679) stellte er die Behauptung auf, eine größere Anzahl Gebietsteile, Städte und Ortschaften hätten ehemals zu den im westfälischen und nymwegener Frieden an Frankreich abgetretenen Ländern gehört und um diese zu ermitteln setze er in Met, Breisach, Tournai und Besançon besondere Gerichtshöse, sog. Reunionskammern\*) ein. Diese waren denn auch "sindig" genug, gegen 600 Herrschaften, Städte, Dörfer zc. herauszusinden, die dann einsach in französischen Besitz genommen wurden. Das deutsche Reich war so schwach, daß es diese Vergewaltigung sich ruhig gefallen lassen mußte.

Der Appetit kam dem französischen König mit dem Essen und darum maßte er sich nicht lange nachher (im September 1681) an, die freie Stadt Straßburg dem Reiche zu entreißen, was er ebenfalls ungestraft thun konnte. Damit ließ sich aber der ländergierige Selbstherrscher nicht genügen. Er benütte die pfälzische Erbschaftssache und die Kölner Kurfürstenwahl, um Deutschland mit Mord und Brand zu überziehen.\*\*)

<sup>\*)</sup> Der Rame ruhrt her von Reunion (Wiedervereinigung).

<sup>\*\*)</sup> Als Murfurst Karl bei Abein ohne mannliche Erben starb und das Land an die katholische Seitenlinie Psalse Neuburg siel, sprach Ludwig XIV. für die an seinen Bruder, den Herzog von Orleans, vermahlte Schwester des verstorbenen Kurfursten, Elisabeth Charlotte, nicht nur die bewegliche Habe, sondern auch die Liegenschaften als Erbieil an und ließ, weil er mit dieser Forderung nicht durchdrang, seine Heere an den Rhein ruden. — Der weitere Kriegsvorwand bestand darin, daß Kaiser und Papst dem französisch gesinnten Wildelm von Furstenberg, dessen Wahl zum geistlichen Kurfürsten Ludwig XIV. durch Bestechung durchgesett hatte, die Bestatigung versagten.

Schon im September 1688 marschierten die Franzosen in die Pfalz ein, woselbst sie in einer Weise hausten, daß die Türken jener Zeit im Vergleich zu ihnen als humane Menschen zu bezeichnen sind. Auch die angrenzenden Länder, insbesondere die markgräflich badischen Gebietsteile hatten Schweres zu erdulden und Durlach, Rastatt, Baben und andere Städte gingen in Flammen auf. Gar übel wurde aber der Stadt Pforzheim mitgespielt, die noch vom 30jährigen Krieg her aus vielen Wunden blutete.

Anschaulich und anziehend zugleich schildert Herr Lotthammer in "Pforzheims Vorzeit" die Drangfale unserer Stadt in jenem langen schreckensvollen Kriege. Diese begannen mit der Belagerung von Philippsburg, während welcher die Pforzheimer Bürgerschaft durch harte Fruchtlieferungen bedrückt wurde. Bald erschien aber

auch der Feind selbst.

Es war am 10. (20.) Oftober als sich eine starke Abteilung französischer Truppen unter den Generalen Montelar und de Fequier der Stadt näherte. Die Mehrzahl der Bürger war wohl zum Widerstand entschlossen, aber die Herren, so auf dem Rathaus saßen, zeigten Furcht und gewährten den Franzosen Einlaß. Montclar quartierte sich im Schlosse ein und de Fequier als Rommandant in dem Menzing'schen Hause auf dem Markt. Die übrigen höheren Offiziere suchten sich andere schöne Häuser in der Stadt aus. Die Hauptwache wurde in die "Berberge

zur Böllen" von Otto Bech verlegt.

Der französische Befehlshaber merkte wohl die gereizte Stimmung ber Bürgerschaft und um diese zu befänftigen, versicherte er hoch und teuer, daß er der Stadt kein Unrecht zufügen und ihre Einwohner als Freunde behandeln werde. Es wurde auch anfänglich ziemlich Ordnung gehalten, aber bald lockerte sich die Mannszucht und die Bedrückungen begannen. General Charmazel, der de Fequier im Kommando abgelöst hatte, ordnete an, daß tein Bürger ohne ausdrückliche Erlaubnis die Stadt verlassen, noch weniger Mobilien zc. außerhalb verkaufen dürfe, womit viele Bürger sich in ihrer Geldnot hatten helfen wollen. die Franzosen die Absicht hatten, in Pforzheim Winterquartier zu nehmen, so suchten sie die Stadt so gut als möglich in Berteidigungszustand zu setzen und zwangen die Bürger zu Schangarbeiten. Da der Strich zwischen der Ober- und Monnenmühle die schwächste Stelle der alten Befestigungen war, so sollte sie durch Wälle und Pallisaden verstärkt werden. Hierzu mußten die Bürger das erforderliche polz herbeischaffen und "Handdienste" thun.

Selbstverständlich sträubte sich hiergegen der freie Sinn der Pforzheimer, die ja schon zwei Jahrhunderte vorher durch ihre

"Privilegien" von allem persönlichen Dienst befreit worden waren. Die Stimmung der Bürger wurde mehr und mehr verbittert und viele derselben verabredeten sich, die Stadt, wenn nötig mit Bewalt, zu verlassen, mas hinwiederum die Franzosen zu der Drohung veranlaßte, die ganze Stadt auszuplündern und niederzubrennen, sobald ein Bürger zu entrinnen suche. Der Stadtrat wurde sowohl bei der markgräflichen Regierung, wie bei dem General Charmazel vorstellig, um eine Verminderung der mehrere tausend Mann starken Einquartierung zu erlangen. Die Regierung aber war in dieser Angelegenheit ohne Einfluß und der französische Kommandant kehrte sich nicht an die Bitte des Stadt= Wahrscheinlich um die Bürgerschaft einzuschüchtern, brannten die Franzosen am 11. (21.) Januar 1689 eine Un= zahl Gebäude (darunter das Raufhaus) nieder, obschon die Bürger furz vorher eine beträchtliche Brandschatzungssumme hatten zahlen müssen.

Die Geldnot murde immer drückender und die Einfünfte der Stadt verminderten sich gang erschreckend. Von den 14 117 fl., welche die Stadt für das Jahr 1688 einzunehmen hatte, blieben nicht weniger als 12264 fl. im Rückstande. Handel und Gewerbe lagen darnieder, die Märkte konnten nicht abgehalten werden und der Ertrag des Feldbaues wurde von der Einquartierung aufgezehrt. Der geringe Erlös, welchen die Stadt noch durch Holzverkäufe erzielte, mußte ebenfalls zum größten Teile für die fremden Truppen verwendet werden und der Rest wurde zur

Unterstützung armer Bürger verwendet.

Das Pforzheimer Stadtarchiv war bei der Annäherung des Feindes nach Liebeneck verbracht worden. Die raublustigen Franzosen, welche hiervon Plachricht erhalten hatten und wohl Geld vermuteten, durchwühlten das ganze Archiv und weil sie nicht fanden, mas sie suchten, zerrissen und zerstreuten sie die Schrift= stücke. Ein beträchtlicher Teil des Archives ging auf diese Weise verloren, da die im Walde umherliegenden Bücher und Urkunden von den nachträglich mit ihrer Sammlung beauftragten Personen felbstverständlich nicht mehr alle beigebracht werden konnten.\*)

<sup>\*)</sup> Bet den "Ausilugen", welche das fransosische Lumpengefindel von Pforzheim aus unternommen, wurde auch die Wonnung des Forstmeisters in Durrmens verbrannt. - In Detisbeim wehrten fich bie Burger gegen bie ungebetenen Saue und ericht nen zwei berielben. - Auch Reuenburg wurde benicht. In der Racht vom 30, 31. Dezember (9, 10. Januar 1689) überfiel Requier von Procidein aus mit 600 Dragonern bei ftarkem Schneegestober die Stadt, deren 100 Mann fiarte disagung nach furger Gegenwehr die Alucht ergrift. Renenburg wurde atsbald vollstandig ausgeraubt, in welchem Geich ist die Franzoien eine mabre Birtuofitat beiafien, und der Bogt Bollmar gefangen nach Proizheim geidleppt. — Andere Driichaften batten ebenfalls von den waschen Edmargbabnen zu leiden und wurden teilweife geplundert. Die Suchengelber hatten burch Berhaue Die Bege gesperrt und blieben jo verichont.

Bis in den Sommer hinein verblieben die Franzosen in Pforzheim. Die Quälereien und Leiden, welche sie den Bürgern zufügten, wurden immer ärger. Die Bürger hatten nicht nur die Einquartierung zu erhalten, sie mußten auch noch Wintersquartiergelder aufbringen. Die Markgraftschaft Baden-Durlach hatte 24000 fl. Brandschatzungs- und 45000 fl. Winterquartiersgelder zu zahlen, und Pforzheim, damals die größte und bedeutendste Stadt der Markgrafschaft, mußte von dieser Summe einen sehr namhaften Teil aufbringen. Wie schwer diese Verspslichtung auf der Bürgerschaft lastete, ist daraus zu entnehmen, daß am 18. (28.) April 1689 alle Thore der Stadt gesperrt werden mußten, um die Kriegsgelder einziehen zu können.

Im Laufe des Sommers zogen endlich die Franzosen wieder ab, nachdem sie der Stadt schweren Schaden zugefügt hatten. Pforzheims Wohlstand war zuvor schon ein geringer und litt unter den Nachwirkungen des 30jährigen Krieges, von welcher

Beit her noch viele Familien in tiefster Armut lebten.

#### Ginnahme, Blunderung und Riederbrennung der Stadt.

Den Pforzheimern war es nicht vergönnt, sich von den ausgestandenen Drangsalen zu erholen und noch weit Schwereres stand ihnen bevor.

Am 24. Juli (3. August) drangen die Franzosen unter General Duras wieder über den Rhein und breiteten sich in der Pfalz aus, wobei sie Bruchfal und Bretten einäscherten. Ein Teil des französischen Heeres erschien am 3. (13.) August vor Durlach, mährend eine andere Abteilung, vermutlich von Bretten ber, auf Pforzheim marschierte. Sie wurde befehligt von dem berüchtigten Mordbrenner Melac, ber die Stadt am 31. Juli (16. August) zur Uebergabe aufforderte. Bon einer solchen wollten aber die Bürger, gewißigt durch die gemachten Erfahrungen, nichts wiffen. Sie waren fest entschlossen, diesmal ihre Stadt nach Kräften zu verteidigen, welch' hoher Mut um so mehr anerkannt werden muß, als sie weder eine Besatzung, noch Hoffnung auf Hilfe von außen her hatten. Riet doch der Markgraf Friedrich ihnen selbst, sich mit dem Feinde auf gutlichem Bege abzufinden. Plichtsbestoweniger rüftete sich die bedrobte Stadt jum Biderstande und die Burger stiegen auf die Mauern. Viele Familien verließen übrigens auch die Stadt, um in den umliegenden Wäldern Schutz zu suchen. Da aber die Franzosen in der ganzen Umgegend die Lebensmittel aufgezehrt hatten, so war das Loos der Flüchtlinge ein trauriges und sie sahen sich der bittersten Rot preisgegeben, die manche von ihnen wegrafften.

Die Franzosen begannen ihre Angriffe bei der Obermühle, dem schwächsten Verteidigungspunkte, da hier die Stadtmauer durch die Mühlgraben unterbrochen war. Wohl leisteten die Bürger eifrige Gegenwehr, aber sie konnten schließlich doch den Einbruch des Feindes nicht verhindern und suchten nunmehr ihr Heil in der Flucht. Bielen gelang dieselbe, aber viele wurden auch von dem unbarmherzigen Feinde niedergehauen. (Bon den beim Sturme gefallenen Bürgern werden genannt: Rotgerber Christof Eberlin, Weißgerber Hans Michael Feldner und Seiler Jakob Flach.) Ein Teil der Bürgerschaft war beim Eindringen der Teinde auf das Schloß geflohen und wurde hier gefangen Die Gefangenen schleppten die Franzosen in das Unter ihnen befanden sich: Rößleswirt Joh. Beckh, Küfer Heinrich Braun, Metger Johann Buck (der französische Kriegsdienste nahm und es bis zum Hauptmann brachte), Bäcker Michael Dengler, Hafner Sebastian Dien, Schneider Beter Denninger, Handelsmann Matthäus Enderlein, Schreiner Lufas Flachmüller, Flößer Hans Georg Gerwig, Schlosser Hans Georg Rechler, Rotgerber Michael Kercher, Matthäus Lotthammer, Schreiner Johann Lang, Metger Johann Jakob Meerwein, Schuhmacher Johann Peter Mutschler, Zeugmacher Joh. Martin Niclaus, Sigmund Pfinder, Tuchmacher Friedrich Sold, Schmied Matthäus Stattler, Bürgermeister Stieß (ein 82jähriger Greis), Metger Jakob Wirth u. s. w. Nur wenige von den Weggeschleppten kehrten wieder in die Heimat zurück. Daß ber Erstürmung von Pforzheim württembergische Kreistruppen, welche im Hagenschieß lagerten, unthätig zusahen, ist ein Beweis bafür, wie mangelhaft das Solidaritätsgefühl der deutschen Stämme dem gemeinsamen Feinde gegenüber war. Zwischen der Pforzheimer Bürgerschaft und den Kreistruppen war die Berabredung getroffen worden, daß lettere die Franzosen angreifen und die Bürger gleichzeitig einen Ausfall machen sollten. Derselbe wurde auch alsbald unternommen, als man in der Stadt die Kreistruppen die St. Georgensteige herabmarschieren sah. diese ließen die Bürger im Stich und zogen sich wieder in den Hagenschieß zurück.

Ce Melac /

Nach der Einnahme der Stadt befahl Melac die Plünderung und die Niederbrennung derselben. Bergebens siehten ihn auf dem Marktplatz die übrig gebliebenen

Bürger auf ihren Knieen um Schonung der unglücklichen Stadt Melac wollte und konnte solche freilich nicht gewähren. Von Versailles aus war nämlich der Befehl an die französischen Heerführer ergangen, durch Berheerung der Rheingegenden eine Büstenei zwischen dem Reiche und Frankreich zu schaffen, um das Eindringen in letteres Land zu verhindern, und die Banditen mit den Generalshüten auf dem Ropfe kamen dieser Weisung nur allzu gewissenhaft nach. Melac soll zwar, als die Pforzheimer ihn umjammerten, eine Anwandlung von Rührung gezeigt und seinen Offizieren zugerufen haben: "Ich glaube, daß der Teufel im Kriegsrat zu Paris Präsident ist!" aber von Schonung war keine Rede. Am 5. August sperrten die Franzosen die Thore ber Stadt und legten Feuer in alle bedeutenderen Gebäude (das Schloß, das Rathaus, die Stadtschreiberei zc.), ebenso unter alle Brucken und Thore und am Abend dieses Tages loberten die Flammen an vielen Orten zugleich auf, weithin die Gegend beleuchtend. Rur ein Teil der Stadt (die Strecke vom Altstädter Thor bis zur Enz, die Schloßkirche samt einigen in der Nähe stehenden Gebäuden, ebenso das Dominikanerkloster und die Stadtkirche) blieb vom Feuer verschont, weil es dem aufopfernden Mute einer Anzahl Bürger gelungen war, mit Lebensgefahr durch die französischen Wachen zu bringen und an mehreren Orten das untergelegte Feuer und Pulver wegzubringen. (So ist namentlich den aufopfernden Bemühungen des Bürgers Bechtold die Erhaltung der Schloßkirche zu verdanken.) Die Vorstädte sind von den Franzosen zwar geplündert, aber nicht angezündet worden.

### Rach der Berftorung.

Die Stadt gewährte nach dem Abzuge der Franzosen einen traurigen Anblick, denn sie bildete eine ungeheure Brandsstätte, aus der nur spärliche Häuserreste hervorragten. Die Straßen waren so mit Schutt und Asche angehäuft, daß selbst in den oberen Teilen der Stadt die Keller, welche eine Zeit lang von vielen Bürgern als Wohnungen benützt wurden, sich mit Wasser füllten, das seinen Absluß mehr fand und jeder Verkehr gehemmt war. Diejenigen Vürger, welche sich beim Anrücken der Franzosen geflüchtet hatten, kehrten nunmehr wieder zurück. (Das Lager der im Hagenschieß sich aushaltenden Bürger war mehrmals den Angriffen französischer Streissorps ausgesetzt gewesen, wurde aber mit dem Mute der Verzweislung stets erfolgreich verteidigt.) In dem noch übrig gebliedenen Reste der Stadt drängte sich jett die Einwohnerschaft zusammen. Wer

teine Unterkunft mehr fand, der erbaute sich eine Hütte, wo es ihm gerade bequem war. Auch auf dem Marktplatze standen mehrere solcher Hütten, denn der Platz selbst war in jener Zeit so ziemlich entbehrlich. Bei den damaligen Notbauten wurde natürlich auf Regelmäßigkeit der Straßen zc. nicht gesehen und auf einige Schuhe Bauplatz mehr oder weniger kam es garnicht an. Erst später, als die Bürger wieder geordneter zu bauen ansingen, wurde es auch mit den Bauplätzen genauer genommen, was aber Schwierigkeiten hatte, da die meisten Kaufbriese versbrannt waren. Hierauf ist wohl die auffallende Unregelmäßigkeit, wie sie in einzelnen Gassen jett noch zu beobachten ist, zurücks

zuführen.

Nicht minder groß als die Unordnung war die Not der Bürger und ihrer Familien. Handel und Wandel war vernichtet und die Einwohner hatten keinerlei Mittel zum Lebens= Wohl zogen schon nach bem ersten Brande zwei mit einem Patente versehenen Bürger aus, um milde Gaben für die Beschädigten in ganz Deutschland einzusammeln und sie brachten auch eine ziemlich bedeutende Summe mit; aber dem durch den zweiten Brand geschaffenen Elende vermochte diese nicht annähernd zu steigern. Jeder Bürger, der durch das Feuer sein Haus verloren hatte, erhielt eine Unterstützung von nicht mehr als 10 fl., und diese nur dann, wenn er sich verbindlich machte, seinen Hausplat wieder zu überbauen. Die meisten hatten aber nicht einmal das, was zu des Leibes Nahrung und Notdurft erforderlich war und darum zogen es Biele vor, die Stadt zu verlassen. Unter denen, die am Plate blieben, herrschte nicht gerade die beste Ordnung. Es war ein schweres Stuck Arbeit, in dieses Durcheinander eine einigermaßen erträgliche Ordnung zu bringen, und daß dieses schließlich doch gelang, kann der damaligen Stadtverwaltung nur zum Lobe gereichen.

Die erste Sorge war und mußte bei den unruhigen Zeiten die Sicherheit nach außen hin sein. Die Thore standen zum Teil noch, denn sie waren durch die erfolgreichen Bemühungen der Bürger, das von den Franzosen untergelegte Pulver wegzubringen, erhalten geblieben. Sie sind früher schon angeführt worden, sollen hier aber doch im Jusammenhang nochmals erwähnt werden. Bon der Brötzinger Vorstadt war die Brötzinger Gasse durch das Brötzinger Thor mit seinem hohen, schon aus ziemlicher Ferne sichtbaren sinsteren Turme getrennt; außerdem war diese Vorstadt durch drei Thore gesichert. In der oberen Vorstadt stand das obere Grabenthor, in der unteren, bei der Schäferbrücke, das Schäferthor, beschützt durch den dicht dabei stehenden sesten Wasserturm. Um westlichen Ende der Stadt besand sich das Heiligkreuzthor, in der Nähe der gleichnamigen

Ebenso wie das Brötzinger Thor waren das Auer Rirche. (Steinbrücker) und Altstädter (Altheimer, Altdorfer, Gutinger) Thor durch Turme und Bugbruden gesichert. Die Au besaß, wie schon erwähnt, drei Thore: Das Hillerthor an der oberen Gaffe, das Gauchthörlein und das Bronnenthor am Ende ber Kreuzgasse. Am sorgfältigsten war der Zugang zur Stadt von der Nordseite her durch das obere und untere Schloßthor und mehrere feste Türme verwahrt gewesen. (Die Altstadt besaß damals keine Thore mehr.) Bon diesen Thoren waren durch den ersten und zweiten Brand das Schloßthor und das Auer Thor zerstört, während die übrigen Thore teilweise starke Beschädigung erlitten hatten. Sie wurden, so gut dies eben anging, wieder hergestellt und besetzt. Die Bürgerschaft mußte immer auf der Hut sein und war verpflichtet, auf ein gegebenes Lärmzeichen mit der "Aydsglocke" (Sturmglocke) oder mit der Trommel in voller Waffenruftung auf bem Marktplate zu erscheinen. Gine Anzahl Bürger mußte zubem ständig unter ben Waffen sein, einmal um die Thore zu bewachen, sodann auch zum Schutz der auf dem Felde beschäftigten Einwohner vor den beständig herumstreifenden Marodeuren.

Diese Borsicht war aber nicht allein nötig, um die Stadt vor einem Handstreich zu schützen; sie diente vielmehr auch dazu, das Entweichen der Bürger aus derselben zu verhindern, von welchem, wenn nicht Einhalt gethan wurde, eine gänzliche Entvöllerung der Stadt zu befürchten war. Es erging deshalb auch ein fürstlicher Befehl, daß Niemand die Stadt verlassen dürse. Die Bürgerschaft ließ auf diesen durch eine Abordnung erklären, daß sie bereit sei, dem Besehle nachzukommen, wieder Wohnungen zu bauen, sobald dies geschehen könne und in Allem ihrem Fürsten mit Gut und Blut unterthänig sein und bleiben wolle; zugleich müßte sie aber auch bitten, Stadt und Bürgerschaft bei ihren alten Freiheiten zu erhalten und den beschwerlichen Pfundzoll auszuheben, welch' letztere Bitte allerdings keine

Berücksichtigung fand.

Bei weitem die schwerste Arbeit war die Aufbringung der vielen not wend ig en Gelder. Da die Einkunfte der Stadt entweder ganz aufgehört hatten oder nur sehr unregelmäßig eingingen, so mußten die vielen außerordentlichen Ausgaben sür die Biederherstellung der öffentlichen Gebäude, Thore u. s. w., sowie für die noch immer fortwährenden Lieferungen an die Franzosen und die schwäbische Kreisregierung durch außerordentliche Umlagen gedeckt werden. Dies hielt um so schwerer, als unter den unausgesetzen Drangsalen und Ausopserungen der Gemeinsinn der Bürger sich abgestumpst hatte und zudem die Ueberzeugung herrschte, daß ein neuer seindlicher Einfall ja doch

wieder alle Anstrengungen zu nichte machen würde. Die Bürger wurden widerwillig und weigerten sich nicht selten, weitere Opfer zu bringen. Als beispielsweise zur Erfundigung der Bewegungen des französischen Heeres Rundschafter ausgesandt und die Kosten hierfür durch eine Umlage gedeckt werden sollten, entstand eine allgemeine Verstimmung unter der Bürgerschaft. Der Kaufmann Terell erklärte geradezu, "er gebe den Beschoresmachern nichts" und der Bärenwirt Deschler meinte, "die Stadt solle ihm vorher die

100 fl. bezahlen, welche sie ihm schuldig sei."

Bu diesen Lasten kamen noch Anforderungen anderer Art. Weil Pforzheim im Vergleich zu anderen Städten noch glücklich schien, da es nicht von Grund aus zerstört worden war, wie Durlach, so siel auf dasselbe auch der größte Teil der öffentlichen Abgaben, welche die untere Markgrafschaft zu tragen hatte. (So wurde der Stadt u. a. zugemutet, nebst dem Amte 56 fl. zur Unterstützung des in französischer Gefangen= schaft zu Philippsburg sitzenden Untervogtes Scheid und des Durlacher Bürgermeisters Wild zu bezahlen, wogegen aber der Stadtrat Verwahrung einlegte.) Das Durlacher Gymnasium wurde aus ähnlichen Gründen hierher in das vom Brande verschont gebliebene Predigerkloster verlegt, dessen Mönchszellen zu Schulzimmern eingerichtet wurden. (Den 13. März 1690 erfolgte die Eröffnung des Unterrichts mit 60 Schülern, deren Bahl im folgenden Jahre nach Errichtung einer weiteren Klaffe auf 150 stieg.)

Der französische Befehlshaber, General Duras, hatte in Erfahrung gebracht, daß die Pforzheimer Befestigungen wieder in Stand gesetzt worden seien und verlangte deshalb von ber Bürgerschaft die vollständige Schleifung derselben. jollten die Stadtmauern teilweise niedergelegt und die Gräben ausgefüllt werden. Endlich begnügte er sich doch auf erhobene Vorstellung mit der Forderung, daß die von den Franzosen vor dem Bröginger Thore, der Au und bei der Obermühle angelegten Wälle und Pallisaden abzutragen seien, was auch geschah, aber

natürlich erneute Beschwerden und Ausgaben verursachte.

Es kamen überhaupt wieder schlimme Zeiten. November 1689 verbreitete sich das Gerücht, daß die Stadt in dem bevorstehenden Winter eine starke Garnison erhalten werde. Schrecken und Besturzung verbreitete sich unter die Bürgerschaft. Der Bürgermeister Johann Jakob Deimling erklärte in ber Ratssitzung die Aufnahme einer Besatzung für rein unmöglich. Die Stadt sei nicht nur durch die zwei vorausgegangenen Brande fast gänzlich in Asche gelegt worden, auch die Einwohner habe der Krieg um Besitz und Rahrung gebracht. In einer diesbezüglichen Eingabe an die Regierung wurde darauf hingewiesen, daß die wenigsten Einwohner über Nacht das liebe Brod im Hause hätten. Die Häuser seien dergestalt mit Einwohnern überfüllt, daß kein Platz vorhanden, Jemand weiter unterzubringen; zudem würde es schon unmöglich fallen, nur das Nötige an Holz und Lichtern für die Wachen beizuschaffen, weil die dazu erforderlichen Mittel weder bei der Stadt, noch bei der Bürgerschaft anzutreffen seien. Die Antwort auf diese bewegliche Vorstellung war ein fürstlicher Besehl, sich zur Einquartierung einiger hundert Mann bereit zu halten, und diesem Besehl auf dem Fuße folgten die vorläusigen Anordnungen des Oberkriegs-Kommissarius Hölder.

Den 10. (20.) November zogen 200 Mann Kreistruppen unter einem Hauptmann v. Hagen in die Stadt ein. Sie kamen zwar als Freunde, aber bessen ungeachtet trat ihr Kommandant recht rücksichtsloß auf. Er verlangte sogleich die Räumung der Stadtmauern, die Errichtung von Wachthäusern, die Verschanzung des Schleisthores u. s. w., ebenso Pallisaden an verschiedenen Orten. Das vorhandene Geld reichte aber nicht einmal hin, um nur das allernotwendigste anzuschaffen. Man wußte keinen anderen Rat, als einen Weggeldstock aufzuschließen, der 26 fl. 25 kr. enthielt. Die auf die Bürger umgelegten Kriegsgelder gingen nicht ein, weil die Bürger nicht bezahlen konnten. Auch die Exekution fruchtete nichts, sodaß sich der Stadtrat schließlich zu dem harten Schritte genötigt sah, dem Truppenkommandanten um militärische Erekution zu ersuchen.

Ende Dezember rückte eine neue Garnison in Pforzheim unter dem Rommando des Obersten Palffy ein. Letzterer nahm Duartier bei Bärenwirt Deschler, der wöchentlich ein Klaster Brennholz extra dafür erhielt. Palffy's Truppen, zu welchen später noch eine Abteilung Husaren sich gesellte, drückten Pforzheim das ganze Jahr 1690 hindurch sehr hart. Zwar sollte nach Kreisbeschluß Augsburg die Garnison unterhalten und Pforzheim ihr nur Untertunft gewähren; aber das reiche Augsburg kam seiner Berpslichtung nicht nach und so siel die ganze Last der Einsquartierung auf das arme ausgesogene Pforzheim. Dazu waren noch fortdauernd Kriegsgelder an die Franzosen zu entrichten, die sast jedesmal mit militärischer Exekution eingezogen werden mußten. Pforzheim hatte zwar eine deutsche Besatung, aber dem Feinde war es trotzen noch tributpslichtig. Den ganzen Jammer der damaligen Zustände charakterisiert die eine Thatsache.

Um das Maß des Ungemaches vollzu machen, tratzu Unfang des Jahres 1690 ein Eisgang mit verheerender Ueberschwemmung ein, wodurch die Auer Brücke gänzlich zerstört wurde, ebenso teilweise die Altstädter Brücke, auch die Tämme und Wehre bedeutende Schäden erlitten. Die zur Wiederherstellung nötigen

Kosten aufzubringen, siel der Bürgerschaft doch zu schwer und der Stadtrat griff daher zu einem, für jene Zeit ganz außersordentlichen Mittel. Die seither von außergewöhnlichen Abgaben befreit gewesenen adeligen Personen, Staatsdiener und Juden wurden zu den Umlagen herangezogen und die Juden mußten Einquartierung aufnehmen. Hierdurch entstanden Mißhelligkeiten, die noch vermehrt wurden, als in der Mitte des Jahres die Mehgerzunft sich hartnäckig weigerte, die "extraordinären Kriegssgelder" zu zahlen und auch die Bürgerschaft schwierig zu werden begann. Ende Dezember kam Markgraf Friedrich Magnus hierher, an dessen Besuch die bedrängte Einwohnerschaft mancherlei Hoffnungen knüpfte, die indessen nicht in Ersüllung gingen.

#### Zweite Ginnahme Pforzheims.

Das Jahr 1690 war aber noch erträglich im Vergleich zu den kommenden Kriegsjahren. Lettere rafften den Pforzheimern weg, was ihnen bis jett noch verblieben war. Franzosen setzen im Juli 1691 mit großer Beeresmacht bei Philippsburg über den Rhein und marschierten von Graben ber in der Richtung gegen Pforzheim und Stuttgart. Bei Unnäherung des Feindes floh in Pforzheim, wer fliehen konnte, unter Mitnahme der besten Babe. Aber viele der Flüchtlinge wurden vor der Stadt von den schnell anruckenden Franzosen ergriffen und beraubt. In Pforzheim kommandierte ein Graf v. Fürstenberg, der einige hundert Mann schwäbischer Kreistruppen unter seinem Befehle hatte. Er machte einen Ausfall auf den Vortrab der Franzosen, totete demselben einige Mann und erbeutete 35 Pferde. Die Feinde zogen nun aber bas Geschütz heran und richteten ein heftiges Feuer auf die Stadt, welches nur aus einigen fleinen Stücken erwidert werden konnte. Nachdem Bresche in die Mauer gelegt war, bot Fürstenberg die Uebergabe der Stadt gegen freien Abzug der Garnison an. Während der Unterhandlung kam Radiricht von dem Obersten Palffy, daß er am kommenden Tage mit 4000 Mann der Stadt zu Bilfe kommen werde, wenn diese sich so lange halten könne. Besatzung und Bürgerschaft faßten wieder frischen Mut. Von den Bürgern maren einige sogar so gehobener Stimmung, daß sie die folgenschwere Dummheit begingen, auf einen französischen Unterhändler zu schießen. Nur zu ichnell sollte sich die frohe Hoffnung in helle Berzweiflung verwandeln.

Die Hilfstruppen erschienen wohl am anderen Tage, aber in einem weit geringeren, als der angegebenen Stärke; sie wurden von den Franzosen im Gesichtsselde der Besatzung

angegriffen und zurückgeschlagen. Da an Entsatz nun nicht mehr zu denken war, so übergab Fürstenberg Stadt und Garnison. Lettere wurde mit den vornehmsten Bürgern, die man in Ketten legte, nach Frankreich abgeführt.\*) Der Graf v. Fürstenberg wurde dis auf das Hemd ausgeplündert und nicht viel besser erging es der unglücklichen Bürgerschaft. Die beutegierigen Horden raubten, was zu rauben war und ließen, wie man zu sagen pslegt, nichts liegen als Mühlsteine und glühendes Eisen. Die Franzosen nahmen auch, wie sie dies anderswo ebenfalls thaten, die Kirchenglocken mit, so die vier Glocken der Altstädter Kirche, nachdem sie schon zwei Jahre vorher das Geläute der Barfüßer- und Stadtsirche geraubt hatten. Diesmal war es wohl auch, daß die Gruft der Schloßlirche erbrochen und die zinnernen Särge derselben zerschlagen wurden.

Lange hielt sich das militärisch organisierte Raubgesindel hier nicht auf, weil es dem französischen Befehlshaber darum zu thun war, rasch nach Stuttgart vorzudringen. Es blieb in Pforzheim wenigstens ein kleiner Vorrat von Mehl und Wein übrig, aber das war auch alles. Kurz vorher hatten die Bürger ihre vor dem zweiten Brande glücklich geretteten Habseligkeiten, welche sie in anderen Städten untergebracht hatten, wieder geholt, und jetzt sahen sie sich auch dieser beraubt. Die Bevölkerung nahm abermals rasch ab, denn kaum Jemand hatte noch ein Interesse, in der ausgeplünderten, sortwährenden Heimsuchungen ausgesetzten Stadt zu wohnen. Das von Durlach nach Pforzheim verlegte Gymnasium wurde wieder ausgelöst und die Lehrer desselben suchten im Auslande eine weie Eristens

desselben suchten im Auslande eine neue Existenz.

#### Beitere Praugfale.

Bei Pforzheims Lage an einer Hauptverbindungsstraße ist es erklärlich, daß die Stadt viel unter Truppendurchzügen und Einquartierungen zu leiden hatte, wie ja auch Plünderung und Verwüstung sich wiederholten, so insbesondere im Jahre 1692.

Die Bürger, welche sich nach der Einnahme Pforzheims im Borjahre zerstreut hatten, sammelten sich nun allmälig wieder. So klein ihre Zahl auch war, so ist es doch sast unbegreislich, wie sie nur ihren Lebensunterhalt zu bestreiten vermochten, da allenthalben Not und Elend herrschten. In einem schreienden Misverhältnis hierzu standen die Geld forder ungen, welche auch in diesem Jahre an die Bürgerschaft gestellt wurden. Die

<sup>\*)</sup> Biele unter ihnen mutben nachher unter bie frangowichen Truppen geftest und mußten mit bieben im ipanischen Erbfolgefrieg fampien.

Summe der zu zahlenden französischen Kontribution für 1692 betrug 833 fl. Jur Ausrüstung von 3 Reitern, 3 Dragonern\*) und 24 Infanteristen, die von der Stadt Pforzheim zu stellen waren, mußte die Stadt 410 fl. bezahlen.\*\*) Dazu kamen noch die Unterhaltungskosten für die zu Straßburg in der Gefangenschaft befindlichen Bürger, welchen für dieses Jahr 200 fl. zugesandt wurden.

Im September 1692 brach wiederum das Kriegswetter über Pforzheim los. Die Franzosen waren unter der Anführung des Herzogs von Lorges bei Philippsburg, ihrem gewohnten llebergangsort, neuerdings über den Rhein gedrungen, um in Schwaben einzufallen. General Chamilly zog mit einem Teil des Heeres voraus und rückte rasch vor Pforzheim, das er ohne Mühe einnahm, nachdem die Franzosen an mehreren Orten die Stadtmauern gesprengt bezw. unterminiert hatten.

Der Administrator von Württemberg, Herzog Friedrich Karl, vereinigte die ihm zur Verfügung stehenden 4000 Mann kaiserlicher und württembergischer Truppen bei Bretten mit den unter seinem Bruder Ludwig und dem bayerischen General Soner stehenden Streitkräften und bezog bei Detisheim, unweit Maulbronn, in sehr vorteilhafter Stellung, ein festes Lager. Als aber die Franzosen vorrückten, glaubte er mit seinen schwachen, meist aus neuangeworbenen Leuten bestehenden Truppen dem Feinde nicht gewachsen zu sein und beschloß deshalb einen "anständigen Rückzug". Derselbe artete aber in eine sehr unanständige Flucht aus, kaum daß sich die Franzosen auf einer gegenüberliegenden Anhöhe hatten blicken lassen. Zwar gelang es dem Herzog, etwa 2000 Mann zum Stehen zu bringen, aber nur für kurze Zeit. Von den Seinen schmählich im Stiche gelassen, mußte sich Friedrich Karl den ihn umringenden feindlichen Tragonern gefangen geben; ein gleiches Schickfal hatte General Soner. Den Prinzen Ludwig rettete nur sein türkischer Diener, der dem Franzosen, der schon des Prinzen Pferd am Zügel genommen hatte, den Ropf spaltete. Durch dieses furze, klägliche Treffen bei Cetisheim\*\*\*) am 17. September 1692 verloren die Deutschen 50 Tote, 160 Gefangene und 5 Kahnen.

Runmehr verbreiteten sich die Franzosen in der ganzen Umgegend und wüteten mit Brennen und Plündern in Städten und Törsern. Vom 18, bis 24. September wurden Cetisheim,

<sup>\*)</sup> Unter Diagoner verstand man fruber berittene Infanteristen.

<sup>(30</sup> d., em Pragoner 120 fl. und ein Imanterm 20 fl.

bei Pforzheim", was indenen unrichtig itt, da bei Detisheim geichlagen wurde.

Mühlacker, Illingen, Baihingen, Neuenbürg und Liebenzell außzgeplündert, Calw, Hirsau mit dem Kloster und dem fürstlichen Schloß, Zavelstein, sowie Knittlingen eingeäschert. In Calw wurden 400, in Knittlingen 130 Gebäude durch Feuer zerstört. Auf mehr als 100 Wagen sollen die Franzosen die Beute fortgeschleppt haben, wobei zu bedenken ist, daß sie nur wertvolle Dinge mitnahmen.

Den Pforzheimern erging es auch schlimm genug. Was frühere Brände verschont ließen, wurde jetzt vollends ein Raub der Flammen. Diesmal vernichtete das verheerende Element auch die disher stehen gebliebene Brötzinger Vorstadt, sowie die Aue, ebenso den 1689 geretteten östlichen Teil der Stadt, nebst der Stadtfirche. Auch eine Menge der schnell hingebauten Wohn-

hütten nahm das Feuer wieder weg.

Nachdem sich die Franzosen den 8. (18.) Oktober wieder aus der Gegend entfernt hatten, kehrten die Bürger, welche bei ber Annäherung des Feindes abermals die Flucht ergriffen hatten, zu ihren Schutthäufen zurück und bauten sich wiederum Hütten. Pforzheim bot nach der Schilderung eines Augenzeugen einen traurigen Anblick. "In der ganzen Stadt sah man nur rauchende Trümmer, und aus diesen ragten die noch stehenden, aber zum Teil ihrer Türme beraubten, schmucklosen Kirchen Eine Menge Bande waren beschäftigt, aus den düster empor. Schutthaufen das noch erhaltene Hausgerät herauszusuchen. Auf dem Markte, vor den Backerladen standen die Rinder haufenweise und schrieen um Brod, und die Bürger liefen ängstlich umber, bald da, bald dort um Hilfe ansprechend." Es wurde kein Ratstag und keine Amtssitzung mehr abgehalten und im Ratsprototoll findet sich die Bemerkung, daß durch die jüngst erlittenen "Troublen" alles wieder in Konfusion geraten sei.

Damit nicht genug, kam bald nach dem Brande ein Befehl des französischen Kommandanten zu Straßburg, daß Pforzheim für das Jahr 1693 an Kontribution 400 Reichsthaler zahlen und damit innerhalb 14 Tagen beginnen solle. Die Bürger mußten mit dem Reste ihres beweglichen Eigentumes hausieren gehen, um mit dem Erlöse die Kriegsgelder entrichten zu können.

Nicht lange genossen die Bürger die traurige Freude, wieder in ihren Säusern und Hütten zu wohnen. Eine französische Seeresabteilung unter General Molineaux nahm Luartier in der Stadt, wie auch die ganze Ilmgegend von den Franzosen besett war. Die Bürger hatten zwar vorher schon sur die Erlangung einer Schutzwache bedeutende Opfer gebracht, aber nur soviel erreicht. daß nicht allermals ihre Wohnungen niedergebrannt wurden. Von der Plünderung dagegen, die im Juli 1693 vorgenommen wurde, blieben sie nicht verschont. Die

Truppen, welche in der Stadt und deren Umgebung lagen, hatten fast alle Lebensmittel aufgezehrt und da der Feldbau gänzlich darniederlag, so entstand ein höchst empsindlicher Fruchtmangel, der eine allgemeine Entwertung des Grund und Bodens zur Folge hatte. Die Bürger traten ihre Aecker für die auf denselben ruhenden Kriegssteuern an andere ab oder gaben sie sonst um eine Kleinigkeit hin. So wurden 9 Morgen Acker für 24 fl. und 3 Morgen Wiesen für 25 fl. verpfändet. Die Waldungen standen nicht besser im Preise: 1½ Morgen Wald im Weyrich am sog. Bürgerwäldchen 9 fl. 14 kr., 6 Morgen Eichen= und Tannenwald ebendaselbst 32 fl.

Die Not zwang viele Bürger, die Stadt wieder zu verlaffen. Andere hielten sich in den umliegenden Waldorten verborgen. Kaum der vierte Teil der früheren Bevölkerung war Ende 1693 noch ortsanwesend. Wie Hohn klangen unter solchen Umständen die an die Bürgerschaft gestellten Forderungen, welche mitunter recht anmaßender Art waren. Die Dienerin eines französischen Intendanten zu Straßburg war hier längere Zeit an einem Beinbruche trank gelegen. Die Stadt mußte nicht nur die Kurkosten tragen, sondern dem Frauenzimmer auch noch Reisegeld nach Straßburg verabfolgen. Letteres mußte, weil in der Stadtkasse nichts enthalten war, erst bei den Bürgern eingezogen werden. Um einer französischen Magd die befohlenen Reisemittel zu verschaffen, wurden die darbenden Bürger exekutiert! Auch die markgräfliche Regierung zeigte sich unverständig in ihren Forderungen. Um dem französischen Kommandanten von Philippsburg bei guter Laune zu erhalten, wollten sie demfelben ein Pferd schenken und hierzu mußten die Pforzheimer 42 fl. geben.

Auch schwäbische Kreistruppen lagen einmal im August, als die Franzosen abgezogen waren, in unserer Stadt. Sie waren aber nicht nur lästig, sondern auch unnütz, denn so oft die Franzosen sich Pforzheim näherten, wurde dasselbe von den tapseren Kreissoldaten geräumt.

Das Jahr 1694 brachte ebenfalls feine Besserung. Während desselben lag hier das Durlach'sche Regiment, ebenso waren Abteilungen des fürstenberg'schen, sowie des horn'schen Regiments einquartiert und außerdem noch Mannschaften des Kreisregiments. Diese besreundeten Truppen betrugen sich nicht viel besser, wie die Franzosen, sodaß sich die Bürgerschaft veranlaßt sah, Klage über sie zu sühren. In der betressenden Eingabe heißt es u. a., daß ein Lieutenant Steck vom horn'schen Regiment einige Bürger bereits hart geprügelt und sie französische Spione genannt habe; daß aus Mangel an Kasernen die Burger die Soldaten in ihren eigenen Stuben liegen lassen müßten, wovon beide Teile ertrankten, und

daß ferner die Offiziere die Soldaten nach Belieben einquartierten,

was doch die Franzosen nicht einmal gethan hätten.

Die Geldlieferungen an die Franzosen und den schwädischen Kreis dauerten fort. Unter den außerordentlichen Lieferungen waren die sog. Melac'schen Fouragegelder, die im Grunde genommen nur zur Bereicherung der Privatkasse Melac's dienten. Und da doch einmal außerordentliche Forderungen an der Tagesordnung waren, so wollte auch die badische Regierung nicht zurückbleiben. Sie erließ den Besehl, daß von den hiesigen Bürgern außer dem gewöhnlichen Zehnten auch der "Dreißigste" geliefert werden sollte. Diese Abgabe wurde in Geld verwandelt und dafür die Summe von 600 fl. verlangt. Später erfolgte die Herabsehung derselben auf 200 fl. unter der Bedingung, daß letztere ohne jeden Berzug geliefert werde. Die geforderten 200 fl. wurden deshalb von den vermöglicheren Bürgern eingez zogen und erst nachträglich umgelegt.

#### Die letten Kriegszeiten.

Im Monat Mai 1695 näherte sich die französische Armee unter Marschall de Lorges wieder unserer Gegend und lagerte bei Bruchsal. Die bedrohliche Nähe des Feindes veranlaßte wieder eine allgemeine Flucht und, was mit derselben unzertrennlich war, neue Verluste. Doch konnten die Bürger Mitte Juni wieder in ihre Wohnungen zurücksehren. Es wiederholten sich indessen bald die Klagen über die in der Stadt liegenden Kreisstruppen unter Hauptmann Krummhaar, der den Bürgern ohne weiteres ihr Waldholz wegnehmen ließ. Wie mancherlei Kückssichten genommen werden mußten, geht daraus hervor, daß die Stadt dem französischen Kommandanten von Philippsburg "ein gut Essen Forellen" übersandte, um bei ihm gut Wetter zu machen.

Mit dem Jahre 1695 schloß die härteste Leidenszeit der Pforzheimer im orleans'schen Kriege. Die Not der Bürger war zwar immer noch groß und Kriegslasten hatten sie auch ferner zu tragen; aber sie konnten doch wenigstens nun in ihren Hütten wohnen, ohne Brand und Plünderung preisgegeben zu sein.

Ein im Mai 1696 befürchteter, jedoch nicht zu Stande gekommener, abermaliger Uebergang der Franzosen über den Rhein hatte zur Folge, daß der Rommandant in Philippsburg abermals mit einer "Verehrung" seitens der Stadt bedacht wurde. In dem Ratsprotokoll sindet sich hierüber nachstehender Eintrag: "Herr Bürgermeister Herbster proponirt, es sepe bekannt, daß die Stadt erst nur einen einzigen Termin an der dießjährigen französischen Contribution geliesert, indem die letzt überschickten 100 Athlr. vor das gesorderte Fouragegeld angenommen worden; weilen es nun verlaute, ob sollte die französische Armee diesseits Aheins gehen, und deßwegen einig Gesahr zu besorgen, als wollte er vernehmen, ob nicht rathsam und nöthig senn würde, ben Ueberschickung eines Stück Gelds uff Abschlag der Contribution auch zugleich dem Herrn Commandanten und Commissario zu Philippsburg etwas von Forellen und Grundeln in die Küche zu schicken. — Hierauf ist bei gehaltener Umbfrage dahin einhellig votirt worden, daß man keine Zeit verlieren solle, so viel möglich uff Abschlag der Contribution nacher Philippsburg und zugleich eine gute traget Grundel und Forellen zu überschicken."

Seit Anfang des Jahres 1696 wurden durch den ganzen Hagen genschieß Berhaulinien angelegt, ebenso im Kallhardt. Im Hohberg allein wurden 1230 Stück Pallisaden gehauen.

Unter den außerordentlichen Geldern, welche Pforzheim in den Jahren 1696 und 1697 zahlen mußte, befanden sich: 500 fl. "Beihilfsgelder der unteren Markgrafschaft" an die badische Regierung, 631 fl. 30 kr. Fouragegelder an die Franzosen, 128 fl. 30 kr. Habergeld an dieselben, sodann eine Menge von Auslagen für die Kreistruppen und außerdem Verpstegungsgelder für auswärtige Garnisonen, z. B. für die damals in Menzingen

und Flehingen liegenden Busaren.

Endlich kam es zu dem langersehnten Frieden. Spanien, Holland und Savoyen schlossen denselben mit Frankreich am 30. September 1697 und am 30. Oktober traten Kaiser und Reich ihm bei. Durch diesen Frieden, den man den Frieden zu Ryswick nennt, weil er auf Schloß Ryswick in Haag vereinbart wurde, mußte das Reich Straßburg und die reunierten Orte den Franzosen überlassen, während diese die gemachten Eroberungen (Philippsburg, Rehl, Freiburg, Altbreisach 20.) zurückgaben.\*) In Deutschland bestand der Krieg in der Hauptsache aus wechselzseitigen Hinz und Hennarschen, wobei zwar wenig geschlagen, aber im Sengen und Plündern um so Größeres geleistet wurde, mehr wie im 30jährigen Kriege.

Erst nach dem Frieden konnten wieder ernste Versuche zur Erneuerung der in allen Teilen zerstörten früheren Ordnung gemacht werden. Auch in Psorzheim machte sich eine rege Thätigkeit geltend. Die weggezogenen Bürger sammelten sich

<sup>\*)</sup> Poliger nennt in seiner Chronik auch England unter den krieg subrenden Machten, aber mit Unrecht. England hat sich an dem vrleans'ichen Mriege nicht beteiligt. Ebenso ist es ein Firtum Poliger's, wenn er sagt, Ludwig XIV. sei durch den Frieden zu Ryswid geswungen worden, alle reinierten Orte an Deutschland urucksigeben. Das direste Gegenteil ist der Fall.

wieder und begannen mit dem Aufbau der zerstörten Wohnstätten. Die Straßen, welche noch von 1692 her voller Schutt lagen, wurden gereinigt, sodaß der Verkehr auch wieder ermöglicht war.

Rühmlich hervorzuheben ist unter den Bestrebungen des damaligen Stadtrats dessen Fürsorge für das Schulwesen. Als bei dem fast völligen Berfiegen aller Quellen der städtischen Einkunfte ben Lehrern ihre Gehalte nicht mehr hatten ausbezahlt werben können, vereinigte man die beiden bestehenden Bürgerschulen, da der Besuch derselben ohnedies in jenen Zeiten der Not ein geringer war. Kaum aber hatte man auch nur einige Hoffnung auf Besserung der Zustände, als der Stadtrat schon (August 1696) in einer Eingabe die Aufmerksamkeit der Behörde auf das Schulwesen lenkte. Die Schulen seien seit dem Brande von 1692 so schlecht bestellt, daß die Schuljugend unverantwortlich verfäumt werde, "und das rühre zum Teil daher, daß keine wöchentlichen Bisitationen ober Examina mehr gehalten würden". Im Mai 1697, also noch vor dem Friedensschlusse, schlug der Stadtrat dem damals als pofprediger bei dem markgräflichen Hofe in Basel sich aufhaltenden Superintendenten Matthäus Kammerer (früherer Spezial in Pforzheim) vor, die bisher vereinigte Knaben- und Mädchenschule zu trennen, welche Trennung auch bereits im Juli vorgenommen wurde.

Die Regierung ließ es sich gleichfalls angelegen sein, helsend und fördernd einzugreisen, besonders seitdem Markgraf Friedrich Magnus, der seit 1688 sich ständig in Basel aufgehalten, in sein Land zurückgekehrt war. Außer mehrsachen Bauinstruktionen, welche den Zweck hatten, eine allzugroße Unregelmäßigkeit in der Bauart zu verhindern, erschienen auch mehrere, das Abgabenwesen regelnde Berordnungen, sodaß die Bürger wenigstens wieder wußten, woran sie waren. Freilich war noch unendlich viel zu thun. Immer noch lagen Truppen in Pforzeheim und die rückständigen Zahlungen mußten noch geleistet werden. So rar das Geld war, so rar waren auch die Lebensemittel, die sehr hoch im Preise standen, da in den Kriegsjahren der Feldbau spärlich betrieben worden war.

März 1698 erging der fürstliche Besehl, ein Verzeich nis sämtlicher Bürger, sowohl derer, die sich vor dem Kriege hier befunden hatten, als derjenigen, welche nach demselben noch übrig waren, aufzustellen und die Todesart der Verstorbenen beizusügen. Nach dieser im April 1698 gefertigten Liste bestand die Bürgerschaft vor dem Kriege aus 548 Mann. Von diesen starben während des Krieges durch Krankheit, Hunger und Feindeshand 226; nach auswärts befanden sich 28 und verschollen

waren 27.\*) Es befanden sich also nach dem Kriege nicht mehr wie 267 Bürger, wozu noch 849 Kinder sowohl der verstorbenen, als auch der noch lebenden Bürger kamen. Rechnet man zu dieser Jahl noch ebensoviel Chefrauen, als sich Bürger hier befanden, sowie 200 Witwen und dazu noch 200 Gesellen, Dienstboten zc. nebst 200 Seelen von hintersäßigen Familien, so ergiebt sich eine Seelenzahl von 1700, welche dis zum Beginn

des 18. Jahrhunderts auf 2000 stieg.

Der Bevölkerungsrückgang und die Berarmung waren indessen nicht die einzigen Folgen des Krieges. Auch Geist und Charakter der Pforzheimer Bürgerschaft erfuhren eine Umgestaltung, nicht minder das gesamte städtische Wesen. Seit Jahrhunderten war Pforzheim von den Markgrafen von Baden bevorzugt und mit Privilegien ausgestattet worden, aus welchen sich mit der Zeit eine (abgesehen von der Landesoberhoheit) den Reichsstädten ähnliche Verfassung herausbildete. Diese Berfassung mit ihren Privilegien bildete gleichsam den Mittelpunkt des öffentlichen Pforzheimer Lebens und alle Gedanken und Bestrebungen waren auf ihre Erhaltung gerichtet. Der Zwang der Not hatte aber während des Krieges die Regierung wiederholt veranlaßt, an die Stadt Forderungen zu stellen, welche mit den verbrieften Rechten der Stadt aber nicht im Einklange standen. Wohl protestierten die Bürger jedesmal; sie mußten sich jedoch in das Unabänderliche fügen, aber sie konnten sich in die Schmälerung ihrer Privilegien nie finden. Die Neuordnung aller Dinge, die nach dem Kriege vor sich ging, untergrub die alte städtische Verfassung und stellte für Pflichten und Rechte der Bürgerschaft gang andere Gesichtspunkte auf. Aber die Anhänglichkeit an die frühere Sonderstellung blieb den Pforz-

<sup>\*)</sup> Von Mitaliedern vorhandener Burgerfamilien werden in der Liste als "hungers gestorben" bezeichnet: Zatob Barthold jung, die. 36. Beder (mit Weib und Mind), Christmann Riefer, Dreher, Do. (Brg. Riefer, Coneiber, Do. Berg Riefer, ber Fromme, De. 3b. Miefer, Dreber, De. Irg. Riente, Flofter, Ho. Irg. Lotthammer, Michel Lotthammer, Ho. Ib. Maule, Aloker, Christoph und Mathaus Muller, Leineweber, Friedr. Sold, Schuhmacher, Christoph Ungerer, Zeugmacher, Johannes Ungerer, Joh. Wolf; — als "elendiglich" ober "im Elend umgefommen": Bob. Aab, Megger, Os. Bedb, Bader, Sto Bedb, Menger, Rlaus Bub, Aloker, Irg. Wolf Feldner, Weißgerber, Os. Michel Germig, Aloker, hans Berg Riefer, Schneiber, Sito Rienle, Michel Lotthammer, Ho. Brg. Stick, Weingerber, Do. Brg. Stick, Bader, Do. Wolf Stieß, Weißgerber, So. Irg. Ungerer, Leineweber, Joachim Ungerer, Leineweber, 3b. Wagner, Abraham Weeber, Schuhmacher: - als "im Eril gestorben" ober "verschollen": Elias Barthold, Wagner, Jerg Barthold, Js. Bedh, Rosenwirt, 36. Breibt, Bader, 36. Bedh, Glößer, Chriftoph Bud, Leineweber, 30h. Guchele, Tuchmacher, Rudolf Guchele, Zeugmacher, Math. Enderle, Mramer, So. 36. Gerwig, Aloker, Math. Lotthammer, Dietrich Meerwein, Hutmacher, 38. 36. Meerwein, Megger, Christian Mener, Sans Murrle, Barber, So. Echnecter, Stieß, Burgermeifter, Joh. Ungerer, Leineweber, Riflaus Ungerer, Sainer.

heimern und mit ihr das Verlangen, dieselbe zurückgewinnen. Es dauerte geraume Zeit, bis die Bürgerschaft den Verlust ihrer Privilegien verschmerzen gelernt hatte und eine Reihe von Jahren ist angefüllt mit Streitigkeiten, welche hierauf zurückzuführen sind.

Der von Ludwig XIV. geführte Mordbrennerkrieg hat aber nicht nur die oberrheinischen Städte bis in das Herz von Schwaben hinein verwüstet und furchtbares Elend gebracht: er hat sie auch ihres anziehenden, landschaftlich schönen und künstlerischen Schmuckes beraubt, durch den sie sich vorher ausgezeichnet hatten. Wohl erstanden sie nach der Zerstörung wieder, aber es fehlte an Mitteln, mehr als das Allernotwendigste zu thun. An eine Wiederherstellung architektonisch schöner Bauwerke war eben so wenig zu benken, als an den Wiederaufbau der gebrochenen Befestigungen mit ihren stolzen Thorturmen und bewehrten Ringmauern, und so erhielten die Städte nach dem Kriege vielfach ein armseliges und verkummertes Ansehen. Erst die Neuzeit hat ihnen wieder einen anderen, wenn auch mehr uninformen Charakter verliehen. Wie sehr bieser aber von dem früheren absticht, ergiebt am besten ein Bergleich zwischen einer modernen Stadt und einer solchen, die uns in ihrer früheren Gigenart erhalten blieben ist, 3. B. Rothenburg ob der Tauber, das heute noch im ganzen Bollglanz seines mittelalterlichen Schmuckes zu sehen ist. Ja, man baut in unserer Zeit bequemer und zweckmäßiger, aber auch nüchterner und das besagt Alles.

## Sis zu Karl Friedrichs Regierung.

#### Der Wiederaufban der Stadt.

Weil die Wohnverhältnisse in dem Schlosse zu Größingen, woselbst der Markgraf Friedrich Magnus nach seiner Rücktehr von Basel zunächst Aufenthalt genommen hatte, viel zu wünschen übrig ließen, so wurde im Ottober 1698 die Residenz nach Pforzheim verlegt. Ein Teil des dortigen Schlosses, das sog. "alte Gebäu", war nämlich von den Flammen verschont geblieben und diesen bezog der Hos. Wenn der Aufenthalt deseselben auch nur die zum Frühjahre 1699 dauerte\*), so gereichte er Pforzheim doch zum Vorteil, da der Markgraf es sich angeslegen sein ließ, den Wiederauf dau der Stadt nach Mögslichseit zu betreiben. Schon von Basel aus hatte er Häusersmodelle nach Pforzheim geschickt und auch bezüglich des Baues niehrere Verordnungen erlassen, wie im vorigen Kapitel bereits angesührt worden ist.

Mit Eifer machten sich die Bürger daran, ihre zerstörten Wohnstätten wieder aufzubauen, womit schon in der letzten Zeit des Krieges, alsbald nach dem dritten Brande, begonnen worden war. Es ist nur zu beklagen, aber freilich mit den Umständen zu entschuldigen, daß hierbei ziemlich planlos versahren wurde, worauf auch die große Unregelmäßigkeit einzelner Straßen zurückzusühren ist. Namentlich muß bedauert werden, daß man nicht darauf bedacht war, die Bröhinger Straße, welche doch auch in der Folgezeit die Hauptwerkehrsader bildete, breiter anzulegen. Die meisten der noch vorhandenen älteren Häuser wurden damals aufgeführt. Ploch während des Krieges wurde die obere Apotheke neu errichtet (1695) und 1697 auch die untere wieder aufgebaut. (Dem Besitzer der oberen Apotheke, Konrad Wilhelmi, war im Jahre 1690 ein markgrässlicher Privilegiens

<sup>\*)</sup> Um diese Zeit erfolgte die Nebersiedelung nach Brößingen in das inzwischen baulich erweiterte Schloß. Spater wurde die Residenz nach Durlach zuruchvertegt.

brief verliehen worden, der ziemlich ausgedehnte Vorrechte ent-Sein Besitzer mar frei von Abgaben jeder Art, sowie von Quartiers, Frohns und anderen Lasten. Fremde und einheimische Quachfalber und Beilmittelverkäufer durften hier ihr Wesen nicht treiben und auch den Badern war es verboten, das zu thun, was einem Apotheker etwa zukam. Dagegen mußte sich Wilhelmi verpflichten, seine Apotheke in gutem Stand zu halten und die Medikamente billig zu verkaufen. Dem fürstlichen Hofe mußten, wenn derselbe in Pforzheim war, die verlangten Kräuter unentgeltlich abgegeben und den Armen jährlich für mindestens 10 fl. Arzneiwaren umsonst verabreicht werden. 1705 entstand das Franzmann'sche Haus am Markt, ebendaselbst 1706 das Haus von Schenck, und in den Jahren 1709 und 1710 bauten auch die Herren von Leutrum ihre beiden Häuser in der Altstadt wieder auf.\*) Durch die vielen Neubauten waren in den ersten Jahren des 18. Jahrhunderts die städtischen Waldungen so in Anspruch genommen worden, daß die Behörde im Mai 1709 beschloß, kein Bauholz mehr abzugeben, bis der Waldbestand wieder ein besserer sei.

Wie die Privatbauten, so erhoben sich nach und nach auch die öffentlichen Gebäude wieder aus der Asche. Im Jahre 1700 wurde mit dem Wiederaufbau des Rathauses begonnen und dasselbe am 14. Februar 1701 aufgeschlagen. Eine Glocke erhielt das Gebäude 1715 und 1730 auch eine Uhr. Schon 1718 findet sich aber auch eine Klage darüber, daß das neue Rathaus baufällig sei. Um es gegen das Wetter widerstandsfähiger zu machen, wurde ein steinerner Giebel aufgeführt. Zuvor schon war das 1692 niedergebrannte Heiligkreugkirchlein wiederhergestellt worden, wozu die Stadt 200 Stämme Holz bewilligt 1711 wurde die Kapelle auf dem Friedhof an der Eutinger Straße vollendet. Die Kosten bestritt man teils aus öffentlichen Mitteln, teils aus den Erträgnissen einer in Stadt und Land veranstalteten Rollekte. Das nämliche Jahr sah auch das Auer- und Beiligkreuzthor wieder erstehen. Ausbesserung bezw. Neuerrichtung der Stadtmauer erfolgte 1714. Auf markgräflichen Befehl wurde 1713 ein besonderes Beibergefängnis erbaut.

<sup>&</sup>quot;) An dem einen derselben, der heutigen "Bavaria", findet sich ein Stein mit folgender Inschrift: "Friedrich Christoph Leutrum von Ertingen hochsurstl. Würtenbergischer Vorstmeister am Stromberg und seine Fraw Anna Juliana geborene v. Gemmingen haben dieses Frenadeliche Hauß nach denn es anno 1689 von Franzosen verbrant worden durch Gottes Leustand anno 1710 wiederum neu auferdauet welches seine Göttliche Allmacht under seinem Schutz und Seegen vor allen wider wertigkeiten in gnaden bewahren wolle." Reben dieser Inschrift besinden sich die Wappen derer von Leutrum und von Gemmigen.

Im Jahre 1715 kam auch ein neues Schulhaus zu Stande und zwar an der Stelle des alten abgebrannten in der unteren Pfarrgasse. Es hatte zwei Stockwerke und wurde von der Anaben- und Mädchenschule gemeinsam benützt. Diese beiden Schulen waren in der schlimmen Zeit von 1692 zu einer Schule vereinigt, 1697 aber wieder getrennt worden, nachdem die Ber-hältnisse sich inzwischen gebessert hatten. 1716 wurde nach langer Unterbrechung wieder das erste Schulfest auf dem Rennselde abgehalten. (Diese Schulfeste fanden die 1749 regelmäßig statt, hörten aber von diesem Jahre an aus.) Die lateinische Schule wurde 1718 ebenfalls verbessert.

Besonderen Wert legte die Geistlichkeit auf den Wiederausbau der abgebrannten Stadtfirche. 1714 erfolgte ein diesbezüglicher Beschluß und wurde hinsichtlich der Beschaffung der ordentlichen Mittel beschlossen: zwei Kollekteure in das Reich, das Elsaß und die Schweiz zu senden, eine Lotterie zu veranstalten, am Platze selbst zu sammeln, das Almosen zu beschränken und die demselben zugehörigen Kapitalzinsen zu verwenden. Schon 1716 war so viel Geld beisammen, um den Bau beginnen zu können. Am 23. September 1721 fand die Einweihung des neuen Gottesshauses unter entsprechenden Feierlichkeiten statt. Später erhielt dasselbe auch eine prachtvolle Orgel, zwei Glocken und eine

Sammlung schöner Gemälde.

Da der Krieg die Stadt Pforzheim um alle ihre Glocken gebracht hatte, so war die Notwendigkeit eingetreten, neue anzusschaffen. Bereits 1693 hatte die Stadt durch Vermittelung des damaligen Kammerrats Zandt wieder ein Glöcklein erhalten. 1699 schenkte die Markgräfin Maria Augusta der Stadt eine in Basel gegossene Glocke, welche nebst einer weiteren, zu gleicher Zeit von der Stadt angeschafften Glocke im Turme der Schloßstirche aufgehängt wurde. Eine dritte Glocke erhielt die Schloßstirche 1715, zu welcher Zeit fünf neue Glocken dei Glockengießer Goßmann in Landau bestellt wurden. Zwei davon kamen in die Altstädter Kirche, eine in die Kreuzstirche und eine auf das Rathaus. 1710 erhielt die Altstädter Kirche auch eine Crgcl. Die Kosten derselben wurden meist aus freiwilligen Gaben bestritten.

Zu vermerken ist auch die 1714 erfolgte Anschaffung einer Feuerspriße, deren Lieserung dem Rupserschmied Rudhardt in Birkenseld übertragen wurde. Der Auswand sür diese, sowie noch eine kleinere, bei demselben Meister bestellte Spritze betrug 410 fl. nebst 2 Dukaten "Trinkgeld" für die Frau des Rupserschmieds.

Besonders erwähnenswert ist die Erbauung eines Waisenhauses, wozu Ende 1714 geschritten wurde. Martgraf Karl Wilhelm, der Sohn und Nachfolger des 1709 zu Durlach verstorbenen und in der Pforzheimer Schloßfirche beigesetzten Markgrafen Friedrich Magnus, faßte den Entschluß, zu Pforzheim ein Landeswaisenhaus zu gründen und mit demselben ein Irren-, Siechen- und Buchthaus zu verbinden. Man mählte hierzu benjenigen Platz, welchen früher das von der Markgräfin Irmengard gestiftete Siechenhaus samt dem anstoßenden Dominikanerklofter, deffen Gebäulichkeiten nach der Reformation mit ersterem vereinigt worden waren, eingenommen hatte. Am 1. Mai 1718 konnte der Bau bereits eingeweiht werden und die Einführung der aufgenommenen 60 Zöglinge erfolgen. Der Markaraf selbst beteiligte sich mit einigen Räten an der Feier und wohnte auch dem in der Anstalt hergerichteten Festessen bei. Bald nachher wurde auch die Waisenhauskirche vollendet, deren Einweihung am 15. Januar 1719 erfolgte. Um diese Zeit war die Bahl der Anstaltspfleglinge schon auf 200 angewachsen. Sie wurden, soweit sie hierzu verwendbar maren, in nugbringender Beise beschäftigt. An Gelegenheit dazu fehlte es nicht, da man in der Anstalt verschiedene Betriebe eingerichtet hatte. Co günstig die Bedingungen für die Eristenz der Anstalt, die ansehnliche Einkünfte zugewiesen erhielt, aber auch waren, so entsprach sie boch lange nicht den auf sie gesetzten Erwartungen. ungunftige Umftande, insbesondere die Schwierigkeit, die in ihrer Art so verschiedenen Pfleglinge unter eine einheitliche Ordnuna zu bringen, wozu sich noch eine unzulängliche Leitung gesellte, lockerten das innere Gefüge, führten zur Unordnung und Berwirrung und mit der Zeit zu einem solchen Verfall der Anstalt, daß eine ganz neue Organisation derselben nötig wurde, die unter Karl Friedrich, dem genialen politischen Reformator Badens, auch erfolgte.

#### Innere Berhältniffe.

Trot aller Bemühungen der Behörden und der Bürgerschaft blieben die Nachwehen des Krieges noch lange fühlbar. Die Finanzen der Stadt befanden sich noch immer in einem sehr zerrütteten Zustande und von den aufgenommenen Kapitalien konnten nicht einmal die Schulden bezahlt werden. Dazu kam noch die lächerliche Sitte, hochgestellten Persönlichkeiten "Geschenke" zu machen, die allerdings manchmal nichts weniger als "freiwillig" geschahen. So "schenkte" die Stadt im Jahr 1697, also zu einer Zeit, wo sie das Geld selbst gar nötig hätte brauchen können, dem Erbyrinzen Karl Wilhelm zu seiner Vermählung 266 fl. und um dieselbe Zeit dem Markgrafen Friedrich Magnus, der in

Basel einen Brandschaden erlitten hatte, 200 fl. "als Zeichen ihrer Liebe und Teilnahme." Weil 1709 die Markgräsin zum erstenmal nach Pforzheim kam, beeilten sich Stadt und Amt mit Darbringung einer "Verehrung", obschon die Stadt den auf sie fallenden Anteil von 106 fl. 23 kr. erst aufnehmen mußte, um ihn entrichten zu können. Weniger generös war die Stadt ihren Gläubigern gegenüber, die einfach, mit Ausnahme des Klosters Frauenald, nichts bekamen.

Daß Handel und Verkehr noch sehr darniederlagen, ist einem Berichte zu entnehmen, welchen die Zunstmeister namens der Zünste am 2. März 1716 vor Oberamt, Gericht und Rat erstatteten, und worin sie sich über den elenden, nahrungslosen Zustand der Stadt beklagten, so daß die Zünste nicht nur in gänzlichen Ruin verfallen seien und aller Kredit außerhalb in Handel und Wandel sich verliere, sondern auch kein neuer Bürger mehr in die Stadt hinein ziehe, vielmehr einige hinauszuziehen

vorhätten.\*)

Die Verhältnisse besserten sich indessen bald wieder, da auch die Regierung den Verkehr nach Kräften zu sördern suchte. So ließ sie z. B. von 1735 ab eine Heerstraße von Karlsruhe nach Pforzheim und an die württembergische Grenze aussühren, welche an Bedeutung bald die seither besonders wichtige Straße von Pforzheim nach Bretten übertras.

Durch eine Verschärfung der Polizeiordnung suchte man allerlei Auswüchsen des geselligen Lebens, wie sie sich in gewissen Volksgebräuchen bemerkbar machten, entgegen zu treten, ebenso dem übertriebenen Auswand bei Familiensesten. Der Schützenkompagnie wurde das Schießen am Sonntag untersagt, die in Abgang gekommene Kirchenrügung wieder eingesührt und eine neue Ordnung bezüglich der Verteilung der Plätze in der Kirche, des Weggehens aus derselben und sonstige Gebräuche festgesetzt.

Ein im Kirchenbuch enthaltener Eintrag des Spezials Bergsmann vom Jahre 1722: "Ucht Gott, steure dem überhandnehmensdem Laster der seelenschädlichen Trunkenheit!" wirst kein günstiges Licht auf die Mäßigkeitsbestrebungen jener Zeit.

Daß auch der Aberglaube noch recht üppig wucherte, beweist der aus jener Zeit stammende "Pforzheimer Zaubersbalsam", welcher auch außerhalb des Landes berühmt oder berüchtigt war. Er wurde sogar innerlich empsohlen gegen Versherungen und Zaubereien.

<sup>\*)</sup> In Wirklichkeit sind aber im ersten Biertel des 18. Jahrhunderts viele Personen von auswarts zugezogen.

Die Bevölkerung nahm nach dem orleans'schen Kriege und besonders zu Beginn des 18. Jahrhunderts rasch wieder zu. Die Jahl der Geburten überstieg diejenige der Todesfälle in den meisten Jahren und außerdem wanderten viele Familien von auswärts ein. Unter den Eingewanderten befanden sich auch französische Protestanten, welche schon 1699 eine kleine Kolonie in hiesiger Stadt hatten und zu ihren Gottesdiensten die St. Georgskapelle zur Verfügung gestellt bekamen. Noch heute befinden sich Nachkommen dieser Emigranten hier.

Um 1725 hat die Einwohnerzahl Pforzheims über 3000 Personen betragen, vermehrte sich indessen in der Folge

widriger Verhältnisse sehr langsam.

#### Allgemeine Mitteilungen.

Gegen das Ende des ersten Viertels des 18. Jahrhunderts befanden sich in Pforzheim von 492 Bürgern Gewerbeztreibende in nachstehender Anzahl: 45 Metger, 41 Bäcker, 21 Rotgerber, 36 Schuhmacher, 17 Krämer und Wirte, 14 Zeugmacher, 5 Tuchmacher, 8 Weißgerber, 7 Schlosser und Vüchsenmacher, 17 Schmiede und Wagner, 7 Seiler, 11 Schreiner, 10 Haser, 22 Küser, 24 Hosenstricker, Humacher und Dreher, 19 Schneider, 25 Goldschmiede und Glaser, 16 Leineweber, 4 Sattler, 20 Zimmerleute und Maurer, 9 Müller, 70 Flößer und 22 Unzünftige.

Bürgermeister waren von 1698—1725: Christof Wohnlich, Leonhard Herbster, Heinrich Baurittel, Joh. Christof Deimling und Konrad Schober. Das Amt eines Obervogts bekleideten: Wolfgang Kuno v. Wallbrunn, Johann Daniel v. St. André, Wilhelm v. Traubniz, Daniel Dietrich Scheidt

und Joh. Wilh. zur Glocken.

In die Regierungszeit Karl Wilhelms fällt auch die Anlage des Seehauses, einer der beliebtesten Ausslugsorte der Pforzheimer Bevölkerung. Der Markgraf kaufte 1732 von der Stadt Pforzheim einen ungefähr 7 Morgen großen Plat an der Tiefenbronner Straße, der "wüste See" genannt, für 200 fl., auf welchem ein Weiher ausgegraben und mit Fischen besetzt wurde. Zugleich sollte derselbe dem Wild als Tränke dienen. Die Fischzucht wurde von einem Fischmeister regelmäßig betrieben und hierüber besondere Jahresrechnung erstattet. Neben dem See wurde eine Wohnung für den Fischmeister erbaut, während das Seehaus in seiner jetzigen Gestalt als Jagdpavillon erst in den 1770er Jahren erstanden ist. Es hatte den Zweck, den markgräslichen Herrschaften zur Jagdzeit Unterkunft zu gewähren.

Daneben wurde eine Scheuer zur Aufbewahrung des Jagdzeuges errichtet.

Am 2. Mai 1721 stiftete das Ehepaar Gottsried und Elisabeth von Menzingen das Pforzheimer abelige Fräuleinstift, über welches Markgraf Karl Wilhelm für sich und seine Nachkommen die Schutherrschaft übernahm und ihm verschiedene Privilegien erteilte. Der genannte Fürst erwarb u. a. auch 1726 das Schloß zu Bauschlott. Dasselbe war zwar schon von dem Markgrafen Georg Friedrich im Jahre 1604 gekauft, aber bereits 1609 wieder an Erhard von Rammingen veräußert worden. Außerdem brachte Karl Wilhelm 1730 auch das Schloß Karlshofen samt einem Teil des Fleckens Dürrn (dessen anderer Teil schon 1687 durch Tausch von Württemberg an Baden gekommen war) in den Besitz seines Hauses.

Von Naturereignissen verdienen Erwähnung: der furchtbar strenge Winter von 1708—9, in welchem die Kälte so groß war, daß die Bäume zersprangen, die Bögel tot aus der Luft herabsielen und des tiefgefrorenen Bodens wegen die Leichen kaum beerdigt werden konnten. Der Kälte folgte im nächsten Jahre eine große Teuerung, während 1724 und 1728 der Wein in außerordentlichen Mengen geherbstet wurde. 1729 riß das Hochwasser die 1694 neu erbaute Auer Brücke weg und 1740 hatte die Altstädter Brücke dasselbe Schicksal.

#### Singer: und Schützengesellschaft.

Bald nach dem Kriege erfolgte die Wiederbelebung der Singergesellschaft, deren Bersammlungen mährend der Dauer desselben unterblieben waren. Die erste Generalversammlung wurde wieder im Jahre 1701, also zwei Jahrhunderte nach Gründung der Gesellschaft, abgehalten. Weil durch den Brand von 1692 alle Schriftstücke verloren gegangen, so wurde ein neues Stammbuch mit neuen Statuten angelegt, melches jett noch vorhanden ist und zu den üblichen Einträgen benützt wird. Das Buch enthält u. a. auch die Namen derjenigen Personen, welche bei einer Zusammenkunft im Jahre 1694 Mitglieder der Gesell= schaft waren und derselben nun wiederum beitraten. Es ist nicht ohne Interesse, sie kennen zu ternen. Folgende 49 Personen sind verzeichnet: Rammerrat 3b. Christ. Zandt, Kirchenrat und Spezial Rummer, Rammerrat Erhardt Rieffer, Dr. Joh. Burkhart Mögling, Landschreiber Joh. Ernst Rauffmann, Amtsverweser 3b. Henland, Amtskeller Christof Meerwein, Archidiakonus Konrad Stattmann, Diakonus Konrad Sutor, Altstadtpfarrer Berchthold

Deimling, Kammerrat Joh. Popp, Joh. Konrad Schäffer, Joh. Raspar Zacher, Stadtschreiber Got, Heinrich Bachmann, Joh. 36. Büchjenstein, Pfarrer zu Ellmendingen, Joh. Burkh. Ehrat, Pfarrer zu Eutingen, 3b. Mitstörffer, Pfarrer zu Dietlingen, Hammerschmiedbeständer Joh. Theobald Sahler, Bürgermeister Leonhard Herbster, Boller Joh. Rasp. Dürr, Apotheker Konrad Wilhelmi, Goldschmied Nifl. Burkhardt, Goldschmied Christof Wohnlich, Schwertfeger Rudolf Kornmann, Handelsmann Bernhard Minderer, Zeugmacher Haus Georg Rau, Schönfärber Rudolf Itstein, Barbier Joh. Ulrich Schäffer, Bader Ludwig Huff, Handelsmann Burthard Weeber, Hosenstricker Joh. Berbster, Seiler Andreas Hertenstein, Friedrich Baumann, Färber Andreas Rienlen, Glaser Christof Wilberfinn, Schneider Joh. Zugmeyer, Sergler Benedikt Köhle, Hans Georg Anauß, Sattler Hans Georg Simmerer, Hans Ib. Traut, Sattler Hans Georg Siegele, Dreher Christof Rieffer, Joh. Ib. Rüding, Schlosser Burkhardt Knapp, Bortenmacher Joh. Ulrich Herbster, Nagelschmied Joh. Leperle, Hafner Hans Georg Jais und Zeugmacher Joh. 3b. Lötterle. Als neue Mitglieber traten im Jahre 1701 Stadtschreiber Karl Friedrich Boch, geistlicher Verwalter 3b. Friedr. Mahler, Schatzungseinzieher 3b. Dürr, Forstverwalter Karl Meerwein, Apotheker Mich. Salzer, Apotheker Heinrich Baurittel, Bader Daniel Theodor, Bortenmacher Hans Mich. Gunther, Seiler Chrift. Schnell, Kürschner Dietrich Benning und Sergler Joh. Köhl. Die Gesellschaft zählte somit bei ihrer Wiederbelebung 60 Mitglieder, welche Bahl sich in den folgenden Jahren jedoch erheblich vermehrte. Zum Obermeister wurde Bans Ulrich Herbster gewählt.

Auch die Schüßenge fellschaft begann im Jahre 1700 ihre regelmäßigen Uebungen wieder. Ihre Aften wurden im orleansschen Kriege vernichtet und nur erhaltene Amtskellereis Rechnungen von 1683 und 1690 geben Kunde, daß auch in diesen Jahren die "auf Armbrust: und Büchsen-Schüßen geordnete Bensteuer" mit 5 fl. 10½ fr. vergütet wurde.\*) Plachdem im Jahr 1700 das Schießen nach dem Stand wieder seinen Anfang genommen hatte, erhielt die Gesellschaft wie früher nach altem Brauch aus der Amtskellerei einen jährlichen Beitrag von 15 fl. und außerdem aus der Stadtkasse eine Beisteuer von 5 fl.

Die Gesellschaft bildete damals auch eine "Schützens Rompagnie", die bei unruhigen Zeiten zu militärischen Dienstsleistungen, namentlich zu Wachdiensten verpflichtet war, auch wenn eine Garnison in der Stadt lag. Neben dem Militärs, das in

<sup>\*)</sup> Rach Aufzeichnungen von Karl Maurer, zur Zeit der Borstand der Schützengesellschaft.

Pforzheim sein Standquartier hatte und neben der Schützensgesellschaft besaß die Stadt auch sog. Bürgermilitär (die Stadtsompagnie), welches gleich jener unisormiert und ausgerüstet war. Mehrere Jahre lang mußte die Schützengesellschaft die ihr zukommende Beisteuer von 20 fl. mit dieser Stadtkompagnie, auch "Ausschußkompagnie" geheißen, teilen, weil man sich hiervon für die jungen und ungeübten Bürgermannschaften einen "guten Effekt" versprach.

Auf eine von der Schützengesellschaft an den Landesfürsten gerichtete Eingabe wurde durch Defret, datiert "Carlsburg, 18. Juny 1712" bestimmt, daß der Gesellschaft "nunmehr wiederumd die ben der Kelleren Pfortzheimb und von der Stadt empfangen gehabte zwanzig gulden allein und ohne solche Participirung überlassen werden möchten." Gleichzeitig wurde der Stadt die Auflage gemacht, "da der Augenschein ergibt, welcher gestalten das Pfortzheimber Schützen Hauß übel zugerichtet und gantzeinfällig sene, so soll von ihrem Beamten dessen Reparation erstmöglich ins Werk zu setzen behörige Erinnerung geschehen."

1721 erhielt die Schützen-Gesellschaft eine Einladung zu einem Freischießen, welches Markgraf Karl Wilhelm in seiner neuen Residenz Karlsruhe\*) veranstaltet hatte, und beteiligte sich an demselben eine große Anzahl Pforzheimer

Schützen.

Aften vom Jahre 1736 ergeben, daß in diesem Jahre der Schützengesellschaft die markgräfliche Beisteuer von 15 fl. von der sog. "Stadt-Kompagnie" streitig gemacht wurde. Auf Ansuchen der Gesellschaft erfolgte hierauf eine markgräsliche Entschließung, "Carolsruhe, den 20. September 1736", in welcher

<sup>\*)</sup> Markgraf Rarl Wilhelm war ein leidenschaftlicher Zäger und um sich dem Waidwerk in den ausgedehnten Waldungen der Hardt um so besser hingeben zu können, kam er auf den Gedanken, sich mitten im tiefsten Walde ein Zagdichloß zu erbauen. Am 17. Zuni 1715 legte er den Grundstein zu dem "Marterube" genannten Echlosse, wobei sein ganzer Hofstaat anweiend mar. Bald tamen Gesuche von solden Personen, die begehrten, sich in der Umgebung des neuen Schloffes anzusiedeln, und weil der Markgraf damals auf die Durlacher nicht gut zu iprechen war, so wurde biesen Gesuchen stattgegeben. Er selbst zeichnete ben Grundrift, auf bem er ber Stadt eine zirkelformige Bestalt poriderieb, beren Mittelpunft bas Echlog bilbete. Um 23. September 1715 erließ Rarl Wilhelm eine Berfugung, durch welche er Allen, die sich bier ansiedelten, Religionsfreiheit, Steuerfreiheit und Befreiung von allen Bollen und Abgaben fur Geruichaften und Waren, von ber Leibeigenschaft und ben Frohnden bewilligte und den Baulustigen Bauplage und Baumaterial anwies. Am 31. Oftober 1717 murde bereits die Echlofiftirche eingeweiht und 1722 die Stadtfirche. Die Reformierten erbauten fich 1719 eine Rirche, die Ratholiten ein Bethaus und die Juden eine Ennagoge. 1724 wurde das Gumnasium von Durlach nach der neuen Rendenvitadt Rarlerube verlegt, nachdem dorthin ichon 1718 bie furftliche Ranglei mit den in ihr vereinigten Behorden ubergenebelt mar.

verfügt wurde, daß der Gesellschaft "dieses 1736. Jahr und

fürterhin" der genannte Betrag zu überreichen sei.

Daß es mit der öffentlichen Sicherheit in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts nicht zum besten bestellt war, beweisen die "Streisen", welche von Zeit zu Zeit namentlich in den Grenzwaldungen abgehalten wurden. Um 3. Oftober 1726 erging ein markgrässicher Besehl, Weisungen bezüglich einer auf 14. Oktober angeordneten Streise betreffend.\*) Es heißt in demselben: "Absonderlich wird nötig sein, daß im Hagenschieß und anderen angrenzenden Waldungen den dortigen Jägern und Waidsgesellen eine Anzahl bewährter Mannschaft zugegeben werde, damit die Waldungen zu durchsuchen. Die Reiterei aber soll zwischen den Waldungen gebraucht werden. Auch auß Pforzheim wird hierzu eine Anzahl junger bewährter Bürger zugezogen und alle aus dem Württembergischen und Gemmingerischen sührenden Wege wohl observiert werden.

#### Ariegerische Zeiten.

Der langjährige orleans'sche Krieg war erst wenige Jahre beendet, als auf's neue die Kanonen donnerten und wiederum ein Krieg ausbrach, der volle dreizehn Jahre anhielt und in welchem in den Niederlanden, in Deutschland, Italien und Spanien Ströme von Blut vergossen wurden: wir meinen den spanischen Erbsolgekrieg von 1701—1714.\*\*) Von Brand und Plünderung blieb Pforzheim wohl während der Dauer desselben verschont; nichtsdestoweniger aber hatte die Stadt unter Truppendurchmärschen, Einquartierungen, Lieferungen u. s. w. empfindlich zu leiden.

<sup>\*)</sup> Mone, (Beschichte des Oberrheins.

<sup>\*\*)</sup> Der Krieg brach aus nach bem Erlöschen ber spanischen Linie ber Habsburger mit dem 1. November 1709 erfolgten Tode Karls II., auf deffen Reich Ludwig XIV. von Frankreit im Namen seines Enkels Philipp von Anjou Anspruch machte, wahrend der deutsche Kaiser Leopold I. das Erbe fur leinen Sohn Karl forderte. Auf des Raifers Seite standen die meisten Gurften Deutschlands, ebenso England und Holland, spater auch Savonen und Piemont, wahrend der Aurfurst von Bagern, Max Emanuel und sein Bruder, der Aurfurst von Röln, offen die Partei Frankreiche ergriffen. Die Feldherren der Berbandeten, der Pring Eugen und der englische Bergog v. Martborough, erfochten seit 1704 so glanzende Siege, daß Ludwig XIV. jum Bergicht auf die Erbicaft bereit mar, als 1711 der spanische Thronanwarter Rarl auf den habsburgischen Ihron kam, was einen Umichwung der englischen Politik ver anlaste. England und die Riederlande schlossen 1718 mit Frankreich den Frieden zu Utrecht, dem der beutiche Raiser in Rastatt und das deutsche Reich in Baden (Aargau) beitreten mußten. Philipp V. erhiclt Spanien mit den Rolonien, der Raiser die spanischen Riederlande, Reapel, Sixtien und Mailand. Die Rurfürsten von Bagern und Roln murden in ihre Lander wieder eingesett.

Als 1702 die Gefahr des Krieges der Markgrafschaft nahe= rückte, erging unterm 10. Marz ein fürstlicher Befehl, daß sich die Bürger mit gleichförmigen falibermäßigen Gewehren versehen und die Vermöglicheren unter ihnen die Kosten baar erlegen, die übrigen in Terminen bezahlen sollten. Die Feinde kamen indessen nicht nach Pforzheim, aber im November 1702 rückten deutsche Truppen hier ein, um ihre Winterquartiere zu beziehen. Im folgenden Frühjahr, als der französische Marschall Villars die berühmten Linien bei Bühl und Stollhofen angriff, wurden die Aften des Pforzheimer Rathauses und der Stadtschreiberei nebst den herrschaftlichen Bapieren in Sicherheit gebracht. blieb jedoch bei dem bloßen Schrecken, indem der Markgraf Ludwig Wilhelm von Baden-Baden, der bekannte Türkenbezwinger, die Franzosen glänzend zurückschlug. Dafür aber mußten Stadt und Amt Pforzheim das Jahr 1703 hindurch bedeutende Lieferungen leisten. Für die Proviantsuhren der bei Bühl stehenden kaiserlichen Armee hatte die Stadt allein zwölf vierspännige Wagen zu stellen; auch mußte sie fortwährend Schanzarbeiter nach dort abgehen lassen. Am 22. Dezember 1703 erschien ein fürstlicher Befehl, daß die Stadt Pforzheim den dritten Teil der auf das gesamte Amt fallenden Naturallieferungen an die Truppen zu übernehmen habe, nämlich wöchentlich 2735½ Psd. Brot, 56 fl. 46½ fr. für Hausmannskost, 686 Simri Haber, 136262/3 Pfd. Heu und 8176 Pfd. Stroh, ebenso 8 Klafter Holz und 12<sup>2</sup>/3 Pfd. Lichter. Der Stadtrat wurde zwar hiergegen vorstellig, was aber erfolglos war. kamen vielmehr im Januar 1704 neue Forderungen. So mußte Pforzheim u. a. mit den Aemtern Stein und Langensteinbach eine Schanze am Rhein auf eigene Rosten herstellen. Ebenso mußte die Stadt bei der Flucht des Hofes nach Basel 75 fl. zum Fuhrlohn beisteuern.

Begen des Truppenkontingentes, das die Markgrafschaft Baden-Durlach zu stellen hatte, wurden der Stadt Pforzheim außer den gewöhnlichen und regelmäßigen Beiträgen für dasselbe in Höhe von jährlich 1934 fl. im Jahre 1705 verschiedene Aufslagen gemacht: Sie hatte täglich 66 Mund- und 11 Pferdes rationen zu bezahlen, zur Vervollständigung des Pferdebestandes 495 fl. beizutragen und mußte außerdem 21 Mann zu Fuß und zu Pferd sogleich anwerben und stellen. Zur Bestreitung aller dieser Ausgaben mußten außerordentliche Schatzungsgelder eingezogen werden, die aber bei vielen Bürgern ohne Exekution

nicht einzutreiben waren.

Im Mai 1707 saben die Pforzheimer die Franzosen unseligen Angedenkens wieder in ihren Mauern. Die kinter den Stollhosener Linien verschanzten deutschen Truppen hatten der seindlichen Uebermacht weichen müssen und zogen sich bis an den Neckar nach Cannstatt zurück. Bei der Annäherung der Franzosen herrschte in Pforzheim allgemeine Bestürzung, da die Schreckensssenen des orleans'schen Krieges noch frisch in Erinnerung waren. Die meisten Bürger suchten den wertvollen Teil ihrer Habe zu flüchten oder zu verstecken; auch wurden die öffentlichen Bücher in Sicherheit gebracht. In manchen Orten des Bezirks, so in Eutingen und Brötzingen, gingen damals alle älteren Kirchensbücher verloren. Sogar die Glocken nahm man herunter, weil man von früher her die Vorliebe unserer westlichen Nachbarn für diese wohl kannte.

In den letzten Tagen des Mai marschierten die Franzosen durch Pforzheim. Um 30. Mai war Marschall Billars selbst hier. Er ließ den Bürgern viel Frucht gewaltsamer Weise wegnehmen, scheint aber sonst ziemliche Mannszucht bewahrt zu haben. Als die Franzosen ihren Marsch nach Schwaben sortsetzten, ließen sie in Pforzheim eine 600 Mann starke Garnison unter Oberstlieutenant de Barbarey, der sogleich die Stadt in besseren Verteidigungszustand zu sehen suchte. Um ihn dei guter Laune zu erhalten, "verehrte" ihm die Stadt 100 fl. und zwei anderen höheren Ofsizieren je 32 fl. Für zwei Sauvegarden (Schutztruppen), welche die Stadt von Villars erhalten hatte, mußte sie in 19 Tagen nicht weniger als 717 fl. 48 kr. zahlen. Ihres bedeutenden Weinkonsums wegen nannte der Volkswis diese Sicherheitswächter "Sausgarden".

Am 23. Juni erfolgte ein Wechsel der Garnison. Der Rommandant erhielt wieder ein Geschenk von 75 fl. und auch andere Offiziere wurden entsprechend bedacht. Die neu einrückenden Truppen suchte man durch reiche Bewirtung unter den Thoren in gute Stimmung zu versehen. Die hierüber von Kantenwirt Beck, Mohrenwirt Geiger, Kronenwirt Wagner, Posthalter Rieffer und Sternenwirt Stieß eingereichten Rechnungen bewiesen, daß es Offizieren und Gemeinen an Hunger und Durst nicht fehlte.

Ende Juli kam die französische Armee bei ihrem Rückzuge aus Schwaben neuerdings hier durch, eine kleine Garnison zurücklassend, die indessen bald wieder abzog. Die ungebetenen Gäste blieben in diesem Kriege auch künftighin der Stadt ferne. Diese wurde von den deutschen Truppen unter dem Generalwachtmeister v. Enzberg besett.

Das Kriegswetter verzog sich nach einer anderen Gegend und so fühlte man sich in Pforzheim im September 1707 bereits sicher genug, um wenigstens die Glocken wieder aufzuhängen. Auch die seit dem Einfalle der Franzosen im Mai unterbrochenen Ratssitzungen wurden von Ende Juli an wieder regelmäßig abgehalten. Am 4. Oftober besuchte der Markgraf Friedrich Magnus unsere Stadt und nahm in der "Krone", damals das vornehmste Gasthaus, Absteigequartier. Das Jahr 1707 hatte der Stadt bedeutende Geldopfer auferlegt. Von den 58 000 fl., welche die Regierung zur Bestreitung der Kontributionen bei Kaufmann Leisler in Basel anlehensweise erhoben hatte, kamen auf Pforzheim 6444 fl. 26 fr., die auch erst aufgenommen werden mußten. An Schutzgardes, Verpflegungss, Einquartierungssund anderen Geldern hatte die Stadt 4751 fl. und an Schanzsgeldern 1690 fl. zu entrichten.

Die noch folgenden Kriegsjahre verliefen erträglich und nur das Jahr 1713 erforderte wieder größere Opfer. Alle Welt atmete erleichter auf, als endlich 1714 der Friede zu Baden geschlossen wurde.

Zwei Jahrzehnte später brachte ber polnische Erbfolgestrieg\*) der Stadt wiederum eine andere Menge Unzuträglichteiten. In demselben wurde die Markgrafschaft von österreichischen, französischen und russischen Heeren überschwemmt, deren Unterhalt viele Opfer erforderte. Die Seerführer übten indessen ziemliche Schonung. Immerhin war Pforzheim vom November 1733 an durch Lieferungen, Fuhren und Schanzarbeiten stark in Anspruch genommen und mußte deshalb im folgenden Jahre zur Bestreitung der Kriegskosten ein Anschen von 2000 fl. machen. Bei Annäherung der Franzosen hatten manche Bewohner der Stadt und des Bezirks die Flucht ergriffen und ihre Habe in Sicherheit gebracht. Es wäre dies aber nicht nötig gewesen, denn die Feinde führten sich diesmal manierlicher auf, als man erwartet hatte.\*\*)

Auch Russen unter dem General Lacy lagen in Pforzheim im Quartier. Aber ihre Anwesenheit erzeugte eine ansteckende Krankheit, der viele Bewohner erlagen. So überstieg beispiels=weise 1735 die Zahl der Todesfälle die der Geburten um 170.

1740 begann der österreichische Erbsolgekrieg. Derselbe wurde veranlaßt dadurch, daß nach dem Erlöschen der

nach dem Tode August II. ersolgte Doppelwahl von Stanislaus Lescunski und August III. von Sachien zum Konig von Polen. Letteren unterstüßten Deiterreich und Rußtand, ersterer sand die Hitte Frankreichs, das im Bunde mit Spanien und Sardimen Desterreich am Rhein und in Italien betriegte und 1735 zum proviorischen, 1738 aber zum desinitiven Frieden von Bien zwang. August III. wurde zwar als Konig von Polen anerkannt, Stanislaus aber erhielt Lothringen und die spanischen Lourbonen bekamen Reapel und Sistlien.

<sup>\*\*)</sup> Beniger rudsichtsvoll versubeen die Franzosen in den benachbarten wurttemb. Gebieten. So plunderten z. B. im Neu 1734 vier Regimenter die Erte Knittlingen, Glock und besein Staats, sowie Selbronn. Maulbronn blieb von diesem Schickal nur durch die enticklonene Haltung ieiner Burger bewahrt.

österreichischen Habsburger durch den Tod Kaiser Karls VI. (20. Oktober 1740) der Kurfürst Karl Albert von Bayern die Erbfolge der Tochter Karls, Maria Theresia, nicht anerkannte und selbst Erbansprüche erhob. Ihm zur Seite standen Spanien, Frankreich, Sachsen und Preußen, die mit wechselndem Glück Oesterreich bekriegten. Im Frieden von Aachen (18. Oktober 1748) wurde Maria Theresia als Erbin anerkannt, verlor aber Schlessen an Preußen und Parma an die spanischen Bourbonen. Während dieses Krieges zogen wiederholt größere Truppenabteilungen durch Pforzheim. Februar 1743 waren hier Franzosen einquartiert, wobei der Küfer Berthold Gerwig in der Au von einer französischen Schildwache erschossen wurde.

#### Der Privilegieustreit.

Es ist früher schon darauf hingewiesen worden, daß die Bürgerschaft Pforheims gar eifrig auf die Erhaltung ihrer Privilegien bedacht war und letztere gewissermaßen den Mittelpunkt ihres öffentlichen Lebens bildeten. Wohl hatte sich die Stadt in Zeiten, wo die Not kein Gebot kannte, manche Durchlöcherung und Umgehung ihrer Rechte gefallen lassen müssen; aber nie ist dies geschehen, ohne daß hiergegen Verwahrung eingelegt worden wäre und immer nur sind derartige Beeinsträchtigungen als Begleiterscheinungen abnormer Verhältnisse

angesehen worden.

Wie bekannt, hat die von Markgraf Christof den Pforzheimern gegebene Städteordnung diese von allen direkten Abgaben, sowie von Herrschaftsfrohnden auf "ewige Zeiten" befreit, was aber nicht hinderte, daß die Stadt "zur Erzeugung ihres Gehorsams, auch zur Verminderung der schweren fürstlichen Schulden, sowie endlich zur Bestreitung der Rosten der fürstlichen Hofhaltung" mehrfach zu ständigen Abgaben herangezogen wurde, wozu nicht selten, wie wir vernommen haben, noch außerordentliche Zahlungen kamen. Die Erhebung von Abgaben bildete schließlich nicht mehr eine Ausnahme, sondern wurde zur Regel, als nach dem orleans'schen Kriege das Staatswesen auf einer gang anderen Grundlage organisiert wurde und die Pflichten des Staates und mit diesen auch seine Bedürfnisse eine wesentliche Erweiterung erfuhren, die nicht mehr im Ginklang stand mit den Sonderrechten, welche in früheren Jahrhunderten einzelnen bürgerlichen Gemeinwesen zugestanden worden waren.

To waren auch die Pforzheimer gehalten, eine "Schatzung" zu entrichten, die anfänglich 40 kr., später 2 fl. von 100 fl. Steuerkapital betrug, in manchen Zahren aber auf das Doppelte Markgrafen und beriefen sich hierbei auf ihren Privilegienbrief von 1491, sowie darauf, daß der Markgraf denselben bei seinem Regierungsantritt 1709 ja selbst feierlichst bestätigt habe. 1717 erklärte die Regierung auf eine erneute Beschwerde der Stadt, daß sie mit dieser "zum Schaden und Nachteil der übrigen getreuen Unterthanen" keine Ausnahme machen könne, sondern beschle, die Bürgerschaft künftig mit allem Ernst zum genauen Beitrag an Schahung und Landesunkosten anzuhalten.

Während der Stadtrat sich geneigt zeigte, jährlich zwölf Monatsgelder, d. h. 2 fl. von 100 fl. Steuerkapital als freiwillige Beisteuer zu dem Staatsauswand zu bewilligen, wollte die Bürgerschaft von einer Bezahlung der Schatzung übershaupt nichts wissen und verübelte dem Stadtrate sehr sein entgegenkommendes Verhalten. Bereits 1720 kam es zu hestigen Auftritten auf dem Rathause und trug damals schon das Oberamt bei der Regierung auf militärische Exekution an, vorerst aber ohne Erfolg.

Mit dem Jahre 1723 nahm die Stimmung der Bürgerschaft einen bedrohlichen Charafter an. Als am 12. Januar die jungen Bürger auf das Rathaus geladen murden, um dem Herkommen gemäß dem Landesherrn den Eid der Treue zu leisten, erklärten sie, daß sie das nicht eher thun würden, als bis die Privilegien der Stadt vollständig wieder hergestellt seien. Wohl bemühten sich die in der Stadt wohnhaften fürstlichen Beamten, die Eidverweigerer anderen Sinnes zu machen, unter Hinweis darauf, daß manche Bestimmungen der Privilegien veraltet bezw. durch Verträge abgeändert worden seien; wohl bat der Stadtrat flehentlich die Bürger, durch ihren Widerstand kein Unglück heraufzubeschwören. — Die Huldigungspflichtigen, welche sich einig wußten mit ber Bürgerschaft, beharrten auf ihrem Standpunkt und leisteten den verlangten Eid nicht. Die Regierung zögerte, aus der entschlossenen Haltung der Bürger die üblichen Konsequenzen zu siehen, und hierdurch ermutigt, erklärte die Bürgerschaft im April 1723, vom nächsten St. Georgstag an nichts weiter, als mas sie vermöge ihrer Freiheiten der Herrschaft zu geben schuldig sei, entrichten zu wollen.

Auch jetzt noch scheute die Regierung zurück vor ernsten Maßnahmen. Sie erbot sich, bezüglich des Salzhandels, des

<sup>\*)</sup> Rach der Stadteordnung von 1491 sollten die Pforzheimer den Warkgrafen nur dann zu buldigen verpflichtet sein, nachdem lettere zuvor in "ziemlicher Form" die Freiheiten, Sahangen und Ordnungen der Burgerschaft bestatigt hatten.

Megelumgeldes und des Pfundzolles auf die Bestimmungen des Privilegienbriefs von 1491 zurückzukehren, ebenso der Stadt den vierten Teil des Maßkreuzers zu überlassen. Bergebens. Bürger bestanden auf dem, was sie als ihr Recht erachteten, und Bericht und Rat der Stadt lehnten in feierlicher Sitzung iede Berantwortlichkeit ab für die zu fürchtenden Folgen. Haupträdelsführer der Bürgerschaft wurden bezeichnet: Wagner Christof Schnell, Michel Bruder, Krämer Joh. Ramser, Sattler Michel Mitschdörfer, Joh. Ib. Ungerer, Dreikönigwirt Philipp Ungerer, Michel Faut, Hans Jörg Bauer, Barbier Lacoste und Mathäus Seyboldt. — Mitglieder des Rats und des Gerichts waren damals: Bürgermeister Schober, Altbürgermeister Joh. Chr. Deimling, G. 28. Schmid, Baumeister Höning, Hans Georg Siegle, Hans Georg Meerwein, Lorenz Rat, J. Flach, Joh. Günther, Abr. Trautwein, J. G. Stieß, D. W. Dertle, J. Bolghauer, H. Ph. Erad, 3b. Meier, 3b. Gerwig, Daniel Geibel, Burkard Simmerer, Konrad Rag und E. M. Rummer.)

Die Regierung griff nunmehr zu dem Mittel der militärischen Exekution. Von Durlach rückten markgräsliche Grenadiere und Reiter am 30. Juni 1723, früh 2 Uhr, unter dem Obersten Vasoldt in Pforzheim ein, besetzten das Schloß und zogen später mit klingendem Spiel den Schloßberg hinab vor das Rathaus, während gleichzeitig die Thore der Stadt besetzt und die Vürgerwachen entsernt wurden. Mit den Truppen kamen als fürstliche Kommissäre Geheimratspräsident v. Uerküll, Geheimrat Stadelmann und Hofrat Kessel, welche den Auftrag hatten, mit aller Strenge, wenn nötig mit Wassengewalt, vorzugehen.

Am 1. Juli wurden die Mitglieder des Gerichts und des Rats, sowie die Vorstände der 26 Bunfte auf das Rathaus beschieden, woselbst auch die eidweigernden jungen Bürger erschienen. Lettere waren inzwischen doch etwas ängstlich geworden, denn sie erklärten sich bereit, den Huldigungseid ohne Borbehalt zu schwören. Die Zunftvorstände aber wollten sich auf nichts Weiteres einlassen, als die Berstellung ihrer Privilegien von 1491. Tagelang wurde hin und her verhandelt, ohne daß eine Berständigung zu erzielen gewesen ware. Der Markgraf erließ hierauf unterm 12. Juli einen Interimsbefehl, in welchem verschiedenen Bünschen und Beschwerden der Pforzheimer in Bezug auf das Umgeld, die herrschaftlichen Regale zc. Rechnung getragen, im Uebrigen aber festgesett wurde, daß einstweilen für die Zeit vom Juli 1723 bis Juli 1724 die Bürger zwölf Monatgelder zu 10 fr. von 100 fl. Steuerkapital zu bezahlen hatten. Auch sollten die ruchständigen Schatzungsgelber, sowie die Rommissions- und Eretutionstoften entrichtet werden.

Auch hierauf verhielt sich die Bürgerschaft ablehnend, immer wieder die alte Forderung nach den von Markgraf Christof verliehenen Privilegien stellend. Im August rückte deshalb eine in Kehl gelegene Kreiskompagnie in Pforzheim ein, und es wurde angeordnet, daß diejenigen Bürger, welche sich fernerhin widerssehlich zeigen und ihre Kückstände nicht bezahlen sollten, mit Einquartierung zu belegen und, wenn dieses Mittel nicht helfe,

ihre Mobilien zu versteigern seien.

thaten nun die Bürger? Ohne Vorwissen der städtischen Behörden einigten sie sich dahin, den Markgrafen beim Reichskammergericht in Weglar zu verklagen, und zur persönlichen Betreibung der Sache schickten sie nach dort eine Abordnung, welche aus dem Ochsenwirt Jakob Wörth, dem Weißgerber Andreas Bauer und dem Rotgerber Hans Gall Eberle bestand. Auch dann wurden die Bürger nicht murbe, als die Regierung Ende August eine weitere Kompagnie Soldaten und eine Abteilung Landmiliz nach Pforzheim verlegte und außerdem Maßregeln anderer Urt ergriff, so die Schließung sämtlicher Megeln (mit Ausnahme derjenigen des Abr. Trautwein, welcher es mit der Herrschaft hielt) und den Befehl an die Amtskellerei und geistliche Verwaltung, zu den bevorstehenden Berbstarbeiten nur gehorsame Bürger zu verwenden. Trautwein kaufte fast niemand Fleisch ab, wie überhaupt jeder Bürger, der zur Regierung stand, geschäftlich in den Bann gethan und in jeder Weise angefeindet wurde. Als mit der längst angedrohten Pfändung bei sieben Bürgern endlich der Anfang gemacht wurde und die diesen weggenommenen Gegen= stände zur Bersteigerung kamen, fand sich kein Liebhaber ein, obgleich man durch Befanntmachungen in verschiedenen Orten die Juden förmlich hatte nötigen wollen, nach Pforzheim zu kommen.

Der Markgraf hatte schon zu Beginn des Juli die Universitäten Halle und Gießen um juristische Gutachten über seinen Streit mit den Pforzheimern angegangen und Ende August war auch von Gießen eine Antwort eingelaufen. Frage eins: "ob die Bestätigung der Privilegien durch den Markgrafen im Jahre 1709 so verstanden werden müsse, daß er sie nach dem Buchstaben, ohne Berücksichtigung dessen, was seither vertragsmäßig geändert worden sei, wieder herzustellen habe", wurde verneint; Frage zwei: "ob die badische Regierung nicht berechtigt sei, sich nach dem seit 1491 veränderten Geldwert statt eines Psennigs deren se nach Umständen zwei, drei oder vier bezahlen zu lassen", wurde bejaht; Frage drei: "ob die Bürgersichaft von Pforzheim nicht verbunden sei, die durch sie selbst verursachten Erefutionskosten zu bezahlen", wurde bejaht: Frage vier: "ob die Bürgerschaft zu Pforzheim durch ihre Widerseslichkeit

ihre Privilegien nicht geradezu verwirkt hätten", wurde bejaht; Frage fünf: "ob nicht die Stadt Pforzheim zu den Staatslasten, wie Apanagen, Aussteuern, fürstlichen Reisegeldern, Salarierung der fürstlichen Kanzlei, zur Tilgung der Schulden und Bezahlung von Zinsen, zu Gesandtschaften und dergleichen allgemeinen Notwendigkeiten des gesamten Landes durch Bezahlung einer direkten Steuer beizutragen habe", wurde ebenfalls bejaht. (Das bald nachher eingelaufene Haller Gutachten lautete ähnlich, mit Ausnachher eingelaufene Haller Gutachten lautete ähnlich, mit Ausnahme der vierten Frage, welche verneint wurde.) Das am 4. September auf dem Rathause verlesene Gutachten blieb ohne Wirkung auf das Verhalten der Bürger, die selbst dann ihre Sache noch nicht verloren gaben, als sie vom Reichstammergericht mit der erwähnten Klage gegen den Markgrasen abgewießellt hatte, ihre Angelegenheit vor ein Schiedsgericht zu bringen.

Weil es unmöglich schien, die manchen Bürgern gepfändeten Gegenstände in Pforzheim selbst zu verwerten, so kam der Befehl, diese unter militärischer Bedeckung nach Durlach zu verbringen, was auch geschah. Es wurden aus ihnen insgesamt 1373 fl. erlöst, die aber nicht einmal zur Bezahlung der Unkosten, welche

in Durlach allein 627 fl. betrugen, ausreichten.

Das Militär war inzwischen von Pforzheim wieder weggezogen worden, aber der Streit dauerte in unverminderter 1725 verweigerten die jungen Bürger abermals Peftigkeit fort. die Gidesleiftung, und die Regierung antwortete mit Geldstrafen und Exekution, Handwerksniederlegung und Ausweisung; auch wurden drei der "Haupträdelsführer", der Sattler Mitschdörfer der Bäcker Scheerer und der Hafner Holzhauer gefänglich eingezogen, was große Erbitterung unter der Bürgerschaft hervorrief. Dieselbe Abordnung, welche nach Wetzlar zum Reichskammergericht geschickt worden war, wurde nunmehr beauftragt, beim Reichshofrat in Wien Klage zu erheben und sie begab sich auch, mit den nötigen Geldmitteln versehen, am 14. November 1725 auf die Reise nach dort. Unberührt hiervon fuhr die Regierung in ihren Magnahmen fort, um den Widerstand der Pforzheimer zu brechen. Mit besonderer Strenge wurde das Exelutionsverfahren durchgesetzt, aber die Bürger hatten dafür gesorgt, daß bei ihnen nicht mehr viel zu holen war. derselben hatten ihre bewegliche Habe über die württemb. Grenze gebracht und sich zum Teil selbst in das Rachbargebiet begeben, von wo aus sie auch nicht auf die Drohung zurückkehrten, daß im Falle weiteren Fernbleibens ihre Liegenschaften eingezogen und ihre Angehörigen aus Stadt und Land ausgewiesen würden.

Am 18. Februar 1726 traf die Entscheidung des Reichshofrats in Wien hier ein, laut welcher derselbe es ablehnte, sich mit der Angelegenheit zu befassen, da das Kammergericht die zuständige Behörde sei. Schon am folgenden Tage ließ der Obervogt zur Glocken die Bürgerschaft auf das Rathaus rusen, um sie im Hindlick auf die Vergeblichkeit ihrer Schritte zur endlichen Unterwerfung unter den Willen der Vehörde zu bewegen. Aber im Namen der überwiegenden Mehrzahl der Bürger erklärten der Sattler Mitschdörfer und der Barbier Lacoste, daß die Bürger auf ihrem Rechte beharren und störmische Zuruse aus der Menge bestätigten ihre Worte. Nur etwa 90 Bürger erklärten sich erbötig, ihre Unterwerfung zu Protokoll zu geben.

Es wurde beschlossen, Mitschdörfer und Lacost zu verhaften und auf das Rathaus zu verbringen. Die beiden Inhaftierten aber schrieen auf die Gassen hinaus: "Ihr Buben, holet euere Bäter und Mütter mit Gewehren und Brügeln und helft uns, sie wollen uns einsperren." Sie hatten sich für ihren Fall an die richtige Adresse gewandt. Den Buben war das "Wasser auf die Mühle". Sie liefen macker in den Stragen der Stadt und der Vorstädte umher und sorgten durch ausgiebiges Geschrei für das Aufgebot aller wehrhaften Männer, Weiber und Buben. Den Weibern namentlich war es heiliger Ernst mit der Wahrung der Pforzheimer Freiheit. Das amtliche Protokoll sagt: "Es sennd in Laubwirts Rüfles Haus schon an die 100 Weiber versammelt gestanden." Sie stürmten auf das Rathaus, wo sie nicht nur einen Höllenspektakel vollführten, sondern auch Thätlichkeiten verübten. Weil ihnen verwehrt wurde, in das Gelaß einzudringen, wo Mitschdörfer und Lacoste gefangen saßen, hieben sie auf einige der gutgefinnten Bürger mit Schlüsseln, Prügeln und Stöcken ein, "vornehmlich aber mit denen durch fie zertretenen und zerschlagenen, auf dem Rathaussaal befindlich gewesenen, zu Jahrmarktszeiten daselbst benötigten Schrägen und deren Füßen", wie es in bem amtlichen Protofoll heißt. Dazu hat "des Lacosten Frau den Bürgermeister Schober bei den Haaren zu packen bekommen, so daß sie die Hand voll Haare behalten;" die markgräflichen Beamten wurden von den wütenden Weibern getreten und gestoßen (auch die Ratsherren, die noch lange nachher blaue Mäler herumtrugen) und dem Amtmann Ruthardt schlugen sie gar die Perrücke vom Ropfe. Unter solchen Umständen zogen sich die Beamten und die "Gehorsamen" zurück und so konnten die Wefangenen befreit werden.

Bei dieser Weiberrevolte thaten sich, außer den Frauen der beiden Inhaftierten, noch besonders hervor: die Frauen des Schlossers Dill, des Wagners Schnell, des Hafners Polzhauer, des Blechners Widmann, des Stadtsuhrmanns Schaf, sowie die Hirschwirtin Hafner. Einige derielben wurden alsbald gefänglich eingezogen, nachher aber wieder entlassen.

Auf die Kunde von den Borgängen auf dem Pforzheimer Rathaus wurden sogleich drei Kompagnien Infanterie, 100 Mann Landmiliz und eine Abteilung Kavallerie nach Pforzheim beordert. Am 22. Februar, also drei Tage nach dem Kravalle, rückten dortselbst die Truppen mit klingendem Spiele ein und nahmen Quartier in den Häusern der renitenten Bürger, von welchen sich viele bei Annäherung der Soldaten geslüchtet hatten. Allen Bürgern wurden die Gewehre abgefordert und die Häuser nach solchen untersucht, alle Zusammenkunste verboten und die Thore geschlossen. Unter Trommelschlag wurde verkündet, daß die Entstohenen binnen drei Tagen, welcher Termin nach Ablauf desselben verlängert wurde, bei Verlust ihres Bürgerrechts zurücktehren sollten. Hinter Lacoste und Mitschörfer wurden Steckbriese erlassen, nachdem deren augenblickliche Festnahme nicht gelungen war. Ihr Vermögen wurde mit Arrest belegt.

Die Bürgerschaft hielt es nun doch an der Zeit, sich in das Unvermeidliche zu fügen. Schon unterm 4. März konnte das Oberamt berichten, daß die meisten Bürger, die noch etwas besäßen, ihre Rückstände bezahlt und zugleich die verlangte Unterwerfungs-Erklärung unterschrieben hätten. Die Entstohenen sanden sich nach und nach wieder ein, zum Teil auch deshalb, weil sie aus den württembergischen Orten auf Betreiben der badischen Regierung ausgewiesen wurden. Im Frühjahr kehrten auch Lacoste und Mitschdörfer, welche sich in der Reichsstadt Weil ausgehalten hatten, wieder zurück, nachdem ihnen auf ihr

Ansuchen sicheres Geleite verheißen worden war.

Mai 1726 erschien eine eigene fürstliche Kommission, um wegen des Aufruhrs eine Untersuchung einzuleiten. Sie scheint die Sache milde aufgefaßt zu haben, denn sie machte der Regierung den Vorschlag, einen Generalpardon zu erlassen und so alle Weiterungen zu beseitigen. Unterm 26. Mai 1727 erklärten die Zünfte in einer Eingabe an den Markgrasen ihre Bereitwilligkeit, sich dem Interimsbesehl zu unterwersen, jedoch mit dem Vorbehalt, daß dies ohne Abbruch ihrer Privilegien geschehe. Auch baten sie um die Einsetzung eines Schiedsgericht. Der Markgraf antwortete, daß er die Unterwerfung ohne Vorbehalt verlange. Er sei dann aber geneigt, den Vürgern an Freiheiten zum Nutzen der Stadt noch Manches zu gewähren, was sie ihm bezeichnen und von ihm verlangen würden.

Als Abschluß des Streites, welcher eine chakteristische Eigenschaft der alten Pforzheimer, Ausdauer und beharrlichen Mut, wieder einmal in recht bemerkenswerter Weise zu Tage treten ließ, ist die Abrechnung zwischen der Stadt und der Herrschaft zu betrachten, welche 1730 erfolgte und die gegen-

seitigen Forderungen ausglich.

# Nachrichten von einzelnen Familien und hervorragenden Männern Pforzheims.

#### 1. Die Familie Ungerer.

Die Familie Ungerer gehört unter die ältesten hiesigen Familien. Schon vor der Reformation lebten hier zwei Bürger dieser Familie, Christmann und Johann Ungerer. Aus einer derselben stammte Johannes Ungerer, über welchen bereits früher berichtet wurde (Seite 47). Gleich merkwürdig für die badische wie für die Pforzheimer Religionsgeschichte ist Benedikt Ungerer durch seinen Anteil an dem Religionsstreit in unserer Stadt, als Markgraf Ernst Friedrich in verkehrtem Religionseiser seine streng lutherischen Pforzheimer mit Gewalt zum Uebertritt zur resormierten Kirche nötigen wollte. Er wurde in jenen Unruhen seiner Superintendentenstelle entsetzt und erlangte sie, wenigstens solange Markgraf Ernst Friedrich lebte (bis 1604), nicht wieder.

Sein Sohn, der auch Benedikt hieß, hatte ein ähnliches Schicksal. Er war Pfarrer in Ellmendingen. Als sich die ersten Truppen Herzog Ernsts von Weimar im Juli 1637 unserer Gegend näherten, floh er nach Pforzheim und blieb

daselbst, bis es wieder etwas ruhiger geworden war.

Fast noch Zeitgenosse besselben war Johann Ungerer, geboren am Schlusse des Jahrhunderts. Er erlebte die traurigen Zeiten des 30jährigen Krieges und starb auch noch vor dem Schlusse desselben. — Roch härter traf das Schickfal seinen 1602 geborenen Sohn Johannes. Nachdem derselbe mährend des Bojährigen Krieges mehr als einmal die Flucht ergreifen und seine Wohnung hatte in Flammen aufgehen sehen muffen, erlebte er auch die Zeiten des französischen Raubkrieges, in dem er endlich nach vielsachen Mißhandlungen im Jahre 1693 auf der Flucht starb. Er wurde bei Thumringen im Breisgau auf dem Felde tot gefunden im Alter von 92 Jahren. Im nämlichen Jahre raffte eine Hungersnot auch seinen jüngeren Sohn Joachim Der ältere, Johann, murde nebst seiner Frau und zwei erwachsenen Söhnen ebenfalls ein Opfer des französischen Krieges. Jener Krieg schwächte diese Linie so, daß fie bald darauf ausstarb. Der dritte Sohn Johann starb 1726 ohne männliche Rachkommen, wie die beiden Sohne Joachims, Bans David († 1715) und Hans Joachim († 1715).

Chenfalls im Bojahrigen Kriege lebte hier ein Weingärtner namens David Ungerer. Er wurde später Hausmeister in der damals noch blübenden St. Georgenpslege und starb in dem unglücklichen Jahre 1693. Sein Sohn David, ein Zeugmacher um 1642, war lange Mitglied des Stadtrates und starb 1724.

Seine drei Brüder raffte der französische Krieg weg. Johann starb nebst seiner Frau Hungers. Christoph Ungerer hatte 1694 mit Frau und Kindern ein ähnliches Schicksal. Martin Ungerer starb hier im Elende 1694. Und so ging es durch alle Linien dieser äußerst zahlreichen Familie hindurch. Wohl keine hiesige Familie hat im orleans'schen Kriege so gelitten wie diese, und wir haben sie darum etwas aussührlicher dargestellt als es sonst unsere Pflicht ist. Uebrigens hat sich die Ungerer-Familie dis heute wieder auf die Zahl 37 vermehrt.

#### 2. Rat.

Der gemeinschaftliche Stammvater dieser sehr zahlreichen Familie ist Ronrad Rat, ein Rotgerber. Er kommt, wie der Name "Kat" überhaupt, zum erstenmale im Jahre 1625 vor. Konrad Ratz starb um das Jahr 1640. Bon seinen beiden Söhnen, Hans Konrad (geb. 1628), Rotgerber und Rats-verwandter und Lorenz (geb. 1636), Flößer, hinterließ jener drei Sohne, Ronrad, Lorenz und Joseph. Der alteste unter ihnen, Konrad, Rotgerber und Ratsverwandter, hat sich besonders um die städtische Berwaltung verdient gemacht. ist ihm vorzüglich die Wiedererbauung der 1692 von den Franzosen niedergebrannten Beiligkreuzkirche zu verdanken (im Jahre 1698). Bei weitem zahlreicher aber ist die Linie, welche Flößer Lorenz Kat stiftete. Er selbst starb zwar während des frangofischen Rrieges, hinterließ aber vier Sohne, Johann Georg, Lorenz, Sebastian und Konrad, alle Flößer, welche meist zahlreiche Rachkonimenschaft hinterließen, wodurch die Familie ihre große Ausdehnung erlangt hat.

#### 3. Rienle.

Eine in Baden wie in Württemberg an vielen Orten sich sindende sehr zahlreiche Familie. Fast ebenso vielsach ist auch die Rechtschreibung des Namens in Künlin, Künle, Kühnle, Riehnle, Kiehnle, Kiehnle, Kiehnlin. Die älteste und richtigste ist wohl die letztere, deren Berkleinerungssilbe lin (lein, ein spezisisch schwäbisches Werkmal) mit der Zeit in "le" abgeschliffen wurde. Aus der großen Berbreitung der Familie ist es auch herzuleiten, daß nichts sicheres über die Gerkunft des Pforzheimer Zweiges derselben bekannt ist. Es ist jedoch nicht unwahrscheinlich, daß er von Tübingen abstammte; denn im Jahre 1562 am 6. Oktober zog Sebastian Kienlin, Doktor der Arzneikunde von Tübingen, nach Pforzheim. Er war von Tübingen gebürtig und erlangte 1551 zugleich mit Johann Lorenz von Weil der Stadt, dem bekannten Reformator, die Magisterwürde. Markgraf Karl II. von Baden berief ihn im Jahre 1562 als

seinen Physikus nach Pforzheim, woselbst er 1592 noch lebte. Um nun einige seiner Vorfahren zu erwähnen: Im Jahre 1477, da die Universität Tübingen gegründet wurde, ließ sich auch Georg Kienlin aus Magstadt als Akademiker einschreiben. Ebenso Nikolaus Rienlin 1511 von Tübingen, Wilhelm Kienlin 1546 von Blaubeuren zc. Ein naher Verwandter Sebastian Rienling, Magister Konrad Kienlin, mar Pfleger des Bebenhauser Hofes in Stuttgart. — Wenn auch wirklich Rienlin durch den nach Pforzheim der Rame Sebastian Rienlin sich hier fortpflanzte, so ist damit keinesfalls erwiesen, daß alle dieses Namens hier von ihm abstammen. Bereits im Jahre 1520 lebten hier Peter und Hans Rienlin. Auch im Jahre 1565 lebten hier mehrere Kienlin: Markus, Martin und Jakob Kienlin. Doch scheint es, als ob jener Sebastian Rienlin keine Nachkommen in Pforzheim hinterlassen habe, da sich, mas in früheren Zeiten sehr feltsam gewesen sein murde, der Hame Sebastian nicht mehr findet. Die Familie mar zu Anfang des 17. Jahrhunderts bereits fehr zahlreich: Martin, Matthäus, Blasius, Lorenz, Otto, Michael, Hans, Hans Stoffel, Andreas, Peter Ulrich, Caspar, Hans Georg 2c. Zu dieser Zeit lebte auch in Turlach Johann Georg Rienlin, Hofgerichtsrat und Kirchenratsdirektor. Er scheint von hier gebürtig zu sein, da er wiederholt bei Angelegen= heiten hiesiger Bürger erwähnt wird. So bei der Sequestrations= sache der Gößlinischen Güter 1620, wo er sich selbst Johann Georg Rienlin unterschrieb. Ferner in einer Streitsache zwischen der Stadt Pforzheim, dem Wagemüller Michael Deimling und Färber Leonhard Lump, welche er und Geheimrat Engelhard Göler von Ravensburg auf Befehl des Markgrafen Georg Friedrich untersuchte. Der Bojährige Krieg scheint die Familie stark vermindert zu haben; denn sie war zu Ende des 17. Jahrbunderts nicht mehr so zahlreich, wie zu Anfang desselben. Hauptverlust aber erlitt sie durch den französischen Krieg. neun Bürgern dieses Ramens waren im Jahre 1698 nur noch zwei vorhanden: Die übrigen hatten Die Trangsale des Krieges, meist in den fraftigiten Jahren — 25, 30, 48, 50, 52 weggerafft. Die Kamilie vermehrte sich jedoch in ruhigen Zeiten wieder schnell. Rach dem Adreffalender beträgt die Zahl der Richale in Pforsbeim heute 25, die der Riente 2.

Unter den Pforzheimern, die sich auf gelehrtem Gebiete einen Ramen gemacht haben, und die es daher wohl verdienen, hier erwähnt zu werden, nennen wir:

1. Johann Beinrich Man.

Er war am 5. Jebruar 1653 hier geboren und stammte

aus einer alten Bürgerfamilie, beren schon 1339 Erwähnung Ein May steht auf dem Denkmal der 400 von Bimpfen, das sich in der Schloßkirche befindet. Johann Beinrich Man besuchte zunächst die Pforzheimer Lateinschule und bezog später die Universität Wittenberg, um daselbft Theologie zu studieren. Nach Bollendung seiner Studien machte er verschiebene Reisen zu wissenschaftlichen Zwecken und lehrte zu Leipzig, Wittenberg und Straßburg namentlich die morgenländischen Sprachen. Einem Ruf des Pfalzgrafen von Beldenz als Hofprediger leistete er zwar Folge, kehrte jedoch in sein Baterland zurück, als ihm vom Markgrafen Friedrich Magnus 1679 die Stelle eines Pfarrers und zugleich Lehrers der orientalischen Sprachen zu Durlach übertragen wurde; zu seiner Ausbildung in diesen Sprachen ließ ihn der Markgraf eine Reise nach Bamburg zu dem damals sehr berühmten Orientalisten Eduard machen, bei welchem sich May zwei Jahre lang aufhielt. Nachbem er, nach Durlach zurückgekehrt, noch mehrere Jahre an der Durlacher Schule gewirkt hatte, unterbrach 1689 der verheerende orleans'sche Krieg die Thätigkeit der dortigen Lehrer. May kam die Universität Gießen, wo als Professor an Ronsistorialrat und Superintendent wurde und eine gesegnete Thatigkeit entfaltete. Er starb daselbst im Jahre 1719. Unter feinen zahlreich hinterlassenen sprachwissenschaftlichen und geschicht= lichen Schriften, nennen wir die schon 1677 in Durlach berausgegebene Biographie Reuchlins, worin er all das niederlegte, was er seit einer Reihe von Jahren aus der Geschichte seiner Baterstadt gesammelt hatte. Es war dies der erste Versuch einer, wenn auch lückenhafte Geschichte ber Stadt Pforzheim.

#### 2. Johann Burkhard Man,

der Bater Bruder des vorigen, mar 1652 ebenfalls hier geboren (der Bater war früher Pfarrer in Bauschlott). Er studierte in Bittenberg und hielt sich 6 Jahre lang im Hause des berühmten Schurzsseisch auf. Von hier kam er als Hosmeister einiger junger Edelleute nach Frankfurt, wo er auch das Amt eines Korrektors in einer dortigen Druckerei bekleidete. Nachdem er hierauf einige Zeit als Dozent in Gießen gewirkt hatte, wurde er gleichzeitig mit seinem jüngeren Bruder an das Gymnasium nach Durlach berusen, wo er als Professor der Beredtsamkeit und als Bibliothekar wirkte. Port gab er u. a. auch eine in lateinischer Sprache geschriebene Schrift heraus, worin er zu den am 5. März 1687 in Durlach zu begehenden Säkularseierlichkeiten des dortigen Gymnasiums einlud und die zahlreichen Reden ankündigte, die in lateinischer, griechischer, hebräischer, chaldäischer, sprischer, arabischer und äthiopischer Sprache gehalten werden sollten. Im

orleans'schen Kriege hatte er wenigstens den Trost, daß seine Bibliothek vor Plünderung und Zerstörung verschont blieb. Doch blieb er nicht länger in Durlach. Nachdem er verschiedene Reisen gemacht hatte, wurde er 1692 an der berühmten Marhofs-Stelle als Professor der Beredtsamkeit und Geschichte nach Kiel berusen, wo er 1727 starb. Gleich seinem Bruder hatte er sich durch seine tiefe wissenschaftliche Bildung, besonders durch seine hervor-vorragenden physologischen und geschichtlichen Kenntnisse einen geseierten Namen erworben.

#### 3. Karl Joseph Bouginé.

Derselbe ist am 22. März 1735 zu Pforzheim geboren. Sein Bater mar der hiesige Raufmann, Zuckerbäcker und Hatsverwandte J. J. Bouginé, der früher aus Valenciennes in Frankreich ausgewandert war und sich in Pforzheim niedergelassen Nach Absolvierung der Schule seiner Vaterstadt und des Gymnasiums in Karlsruhe (1724 von Durlach nach dort verlegt) bezog er die Universität Tübingen, wo er theologische und Sprachstudien trieb. Nach abgelegtem Examen als Pfarrkandidat war er zunächst in Pforzheim thätig, wurde jedoch schon 1758 dritter Lehrer in Karlsruhe, wo er 1767 eine Professur erhielt und allmählich bis zur ersten Klasse vorrückte. 1780 erhielt er den Charafter eines Kirchenrates und 1790 wurde ihm das Rektorat des Gymnasiums übertragen, das ihn zwar vom Klassenunterricht befreite, wogegen er aber Vorlesungen verschiedener Art übernahm und auch das von Rektor Sachs 1775 gegründete lateinische Redeinstitut fortsetzte. Im Jahre 1794 erhielt er die Eigenschaft als geheimer Kirchenrat und starb am 29. Mai 1799. Unter seinen vielen lateinischen und deutschen Schriften ist seine Litteraturgeschichte, die in Zürich von 1789—1792 in fünf Banden erschien, am bekanntesten geworden.

### Pforzheim unter Karl Friedrich.

#### Allgemeines.

Im Jahre 1746 trat Markgraf Karl Friedrich im 18. Lebensjahre die Regierung an, nachdem er durch eine vortreffliche Erziehung durch den Unterricht ausgezeichneten Lehrer, durch den Besuch der Akademie zu Lausanne, durch Reisen in Frankreich, den Niederlanden und England, sich für seinen hohen Beruf vorbereitet hatte. Hochbegabt und von edelster Gesinnung war sein Leben von nun an ausschließlich dem Wohle seines Landes gewidmet. Alle seine Regierungshandlungen waren von dem Bunsche geleitet, über "ein freies, wohlhabendes, gesittetes und christliches Volk" zu gebieten.

Vor allem lag ihm die geistige Bildung und die religiössittliche Erziehung der Jugend am Herzen. Daher vermehrte und verbesserte er die Schulen und errichtete Bildungsanstalten für Geistliche und Lehrer, veranlaßte den Bau zweckmäßiger Schulhäuser und führte zur Fortbildung der aus der Schule entlassenen jungen Leute die Sonntagsschulen ein.

Bur Steigerung des Wohlstandes begünstigte und unterstütte er die Errichtung von Fabriken und trug Sorge für eine bessere Ausbildung der Gewerbetreibenden. Den Landleuten ließ er Belehrung über zweckmäßige Betreibung der Landwirtschaft geben und Sämereien von nutbaren Pflanzen austeilen, wie von Labak, Luzerne, Esparsette, Krapp zc., welche bis dahin nur spärlich oder gar nicht angebaut worden waren. Seine Hofgartner wurden angewiesen, edle Obstsorten zu ziehen und Pfropfreiser unentgeltlich an die Landwirte abzugeben. Um die Viehzucht zu heben, ließ er aus andern Ländern bessere Rindviehrassen, edlere Pferde, besonders auch aus Spanien Merinoschase einführen. Seinem Sprüchworte gemäß: "Reicher Bauer, reicher Fürst", that er überhaupt alles, was das Los des Bauersmannes verzbessern konnte.

Geleitet von dem in Frankreich entstandenen System der "Physiokratie"\*), dem "freien Spiel der Kräfte" vertrauend, das dem Bürger die Freiheit beliebiger Verwendung aller seiner Vorteile und Güter lassen wollte und den reinen Ertrag der Grundstücke als alleinigen Gegenstand einer Auflage bezeichnete, wollte der Markgraf diese Grundsäte in die Praxis umsehen. Jedoch gebrauchte er die weise Vorsicht, das Experiment zuvor an drei Törfern des Landes, darunter auch Dietlingen, zu machen. Die Probe siel weder für das System, noch für die Gemeinden günstig aus, wie bei der Einseitigkeit des ersten nicht anders zu erwarten war.

Was Karl Friedrich für das hiesige Kunstgewerbe gethan, darüber wird in einem späteren Aufsatze Ausführlicheres

mitgeteilt werden.

In der Diözese Pforzheim wurden die Sonntagsschulen im Jahre 1755 eingeführt. Herr Dekan Posselt erließ 1768 hier eine Schulordnung. Gleiche Sorgfalt wie den Volksschulen erwieß Karl Friedrich auch den Mittelschulen. Ebenso duldsam wie aufrichtig fromm, gestattete der Markgraf den katholischen Bewohnern seiner Residenz und anderer Städte Bethaus und

Schule und vermehrte die Bahl ihrer Geistlichen.

Die wichtigste und folgenreichste Anordnung des edlen Markgrafen aber war die Aufhebung der Leibeigenschaft im Jahre 1783. Ein großer Zubel schallte im ganzen Lande dieser menschenfreundlichsten aller seiner Maßregeln entgegen, die einem Volk die Freiheit gab, welche es verdiente und zu schätzen wußte. Ein Denkstein vor der Rirche in Eutingen ist heute noch ein stummer und doch beredter Zeuge des Tankgefühls unserer Die Inschrift lautet: "Badens Karl Friedrich, Bevölkerung. dem Bater seines Bolkes, als er die Leibeigenschaft mit ihren Folgen, jamt dem Abzug aufhob und die Rechte der Menschheit herstellte, setzte dieses Tenkmal des Dankes die Gemeinde Eutingen am 23. Juli 1783. Wanderer dieser Straße, jag' deinem Lande und der Welt unser Glück; hier ist der edelste Rame Fürst." In der gesamten Staatsverwaltung berrichte die größte Ordnung und gewissenhafteste Sparsamfeit, bei den Gerichten Billigfeit und Gerechtigfeit ohne Ansehen der Verson. Rarl Friedrich schaffte die Tortur, den barbarischen Gebrauch, daß man durch ausgesuchte Martern einen Angeflagten zum Gestandnis zwang, schon 1767 ab, beschräntte die Anwendung der Todesstrafe und traf Anordnungen, durch welche die Strafhauser zugleich Befferungsanitalten für die Berbrecher werden follten. Müßiggang, Landstreicherei und Bettel murden nicht geduldet, dagegen murde

<sup>\*)</sup> Bon ber Ansicht ausgehend, daß die Entwicklung von Gewerbe, Handel und Industrie nur auf der Grundlage eines gefunden Ackerbaues erfolgen konne.

durch Armenstiftungen und Beschäftigungsanstalten dafür Sorge getragen, daß der unverschuldeten Armut ihr Los erleichtert wurde.

In einer Zeit, da an vielen Fürstenhösen Religion und Sitte mit spottender Leichtfertigkeit behandelt wurden, gab Karl Friedrich das Beispiel streng sittlichen Wandels und tieser, ernster Religiosität. Er selbst schrieb: "Eine jede Sache, die zum Nutzen eines Menschen gereichen soll, und also noch vielmehr eine solche, die zur Ruhe und Aufrechterhaltung eines Staates unternommen wird, soll mit Glauben und Gebet angefangen werden; nur alsdann kann sie zur Ehre Gottes und zum Besten der Menschen gereichen und mit Segen gekrönt werden." Aus dieser religiösen Gesinnung ging es auch hervor, daß er sur die verschiedenen Religionsgenossenossenschaften in seinem Lande nicht nur Duldung, sondern aufrichtiges und werkthätiges Wohlwollen hatte.

Da die beiden Söhne des Türkenbesiegers Ludwig Wilhelm kinderlos starben, gingen Kraft des Erbvertrages von 1765 die Baden-Baden'sche Lande 1771 in den Besitz Karl Friedrichs über, und so wurde nach 238jähriger Trennung die untere und die obere Markgrafschaft wieder zu einem einzigen Staatswesen

vereinigt.

Einen großen Teil des Verdienstes, das sich Karl Friedrich um Land und Volk erwarb, teilte mit ihm dessen Gemahlin Karoline Luise von Hessen-Darmstadt. Sie war eine Frau von reichem Geiste, tiesem Gemüte und edler Gesinnung und wurde deshalb nicht nur die Begründerin von ihres Gemahls häuslichem Glück, sondern wußte auch sein hohes Streben für des Landes Wohl anzuseuern und zu bestärken und besaß dabei die edle Bescheidenheit, ihren stillen Einfluß nur zur Erhöhung seiner Würde, niemals aber zur Besriedigung eigenen Herrschzgelüstes anzuwenden. Wir werden in unserm Aufsaße über die Entwicklung der Bisouteriebranche Gelegenheit haben, die Richtigkeit dieses Urteils zu zeigen.

Aus der Ehe mit der Markgräfin Karolina, die 1783 starb, und am 18. April jenes Jahres in Pforzheim beigesett wurde, gingen außer einer Tochter, die im zartesten Alter starb, drei Söhne hervor, Karl Ludwig, der als Erbprinz 1801 zu Arboga in Schweden durch den Sturz des Wagens verunglückte, und von dem am 16. Februar 1802 zuerst das Herz, am 2. Juni desselben Jahres der Leichnam in der Gruft zu Pforzheim beigesett wurde, Friedrich, gestorbene Broßherzog. Aus Karl Friedrichs zweiter Che mit der Frein Karoline Gener von Genersberg, späteren Gräfin von Hochberg, ersprossen drei Söhne: Leopold, Wilhelm und Maximilian, sowie eine Tochter Amalie, die spätere Fürstin v. Fürstenberg.

#### Die Revolutionsfriege.")

Im Innern des Landes, wie in seinen Beziehungen nach außen sehen wir das badische Land unter der weisen Regierung Karl Friedrichs gedeihen und seine Stellung behaupten. Ein ruhiger und besonnener Fortschritt auf allen Gebieten der Berswaltung, die eifrige und verständnisvolle Pflege der Künste und Wissenschaften, die umsichtige und kluge Gestaltung der Verhältnisse, sowohl zu den europäischen Großmächten, als auch zu den Einzelstaaten des deutschen Reiches schienen die Gewähr einer weiteren segensreichen Entwickelung zu bieten.

Da stellte plöglich der Ausbruch der französischen Revolution in Frankreich alle Errungenschaften einer während langer Zeit planmäßig geleiteten und von dem besten Erfolge gekrönten Regierungsthätigkeit in Frage. Das badische Hauptland, an langer Grenzstrecke nur durch den Rhein von Frankreich getrennt, die auf dem linken Ufer dieses Stromes gelegenen Gebietsteile im Elsaß und in Luxemburg, konnten sich den Einwirkungen dieser gewaltigen Bewegung nicht entziehen. Sie machte sich vielmehr alsbald und in sehr empfindlicher Weise geltend.

Mit dem Jahre 1789 beginnt ein Zeitraum, während dessen Baden an den großen Umgestaltungen, welche infolge der französischen Revolution alle Staaten Europas betrafen, an den Leiden und Drangsalen langjähriger Kriege in erster Reihe mit teilnahm. Ein Zeitraum, welcher Baden eine bedeutende Bersgrößerung des Gebietes, die Erhöhung des Ranges innerhalb der Reihe der deutschen Staaten, viel Glück und Ruhm, aber

auch viel Elend und Demütigung brachte.

Es bleibt das unvergängliche Verdienst Karl Friedrichs, daß auch die alles umwälzenden Ereignisse dieses Zeitraums in dem badischen Lande seste und gesunde Grundlage fanden, auf denen, als die Jahre der Prüfung vorbei waren, der Neubau des Staatswesens in dem Geiste, welcher der neuen Zeit entsprach, und doch in bewußter Anknüpfung an die bewährten Ueberslieserungen der Vergangenheit erfolgen konnten.

Die Bewegung in Frankreich, die ursprünglich von wirtschaftlichen Fragen ihren Ausgang nahm, für die unsere Regierung eine besonders rege Teilnahme hegte, beschäftigte die Gemüter in Karlsruhe zunächst nur insosern, als man sie wie eine merkwürdige Erscheinung ausmerksam beobachtete, "mit dem Auge des Philosophen", wie Edelsheim sagte. Aber bald zeigten sich doch Erscheinungen, welche zu einer ernsteren Aussassam aufforderten.

<sup>\*)</sup> v. Weech, bad. (Veschichte. Rarl Friedrich von Baden von Dr. Arthur Rleinschmidt. Pfluger.

Den Gewaltthaten, die aus Paris gemeldet wurden, folgten bald ähnliche in den Provinzen, auch in denen, die an Baden grenzten. Im Sundgau vollzog sich unter dem Landvolk eine Bewegung, die an den Bauernkrieg erinnerte. Solchen Ereignissen gegensüber hielt man es für nötig, auf der Hut zu sein. Nach Rötteln, Badenweiler, Hochberg und Kehl wurden Truppen geschickt, um einen etwaigen Einbruch fremden Gesindels zurückzuweisen. Als sich im August auch in der Markgrafschaft Neigung zu Ausschreitungen zeigten, stellte Karl Friedrich mit einigen hundert Wann rasch die Ordnung wieder her und ließ die Rädelsführer ins Pforzheimer Zuchthaus abführen.

Die Einwirkungen der Vorgänge in Frankreich machten sich auch bald und in sehr erheblichem Umfange auf anderen Gebieten geltend. Zwischen der französischen und der badischen Regierung kam es zu Reibereien bezüglich des im Vereiche Frankreichs liegenden badischen Amtes Beinheim und der in Luxemburg liegenden Herrschaft Rodemachern, deren Landesoberhoheit

Frankreich beanspruchte.

Der Reichstag erklärte die Angelegenheit der solchermaßen geschädigten Reichsstände für die seinige und beriet darüber so lange und gründlich, dis der Krieg den Verhandlungen ein Ende machte. Noch schärfer wurden die Gegensätze im Sommer 1790 wegen des Verhaltens der deutschen Grenzländer in Betreff der Aufnahme französischer Ausgewanderter. Viele derselben hatten am Karlsruher Hofe Gastfreundschaft gefunden, doch sorgte man dafür, daß aus ihrem Verhalten der französischen Regierung keine Schwierigkeiten erwuchsen.

Inzwischen war die Gefahr eines Krieges zwischen Frankreich einerseits und Desterreich-Preußen anderseits nahe gerückt, die für Baden um so größer war, als ein Ueberfall der im Elsaß ansgesammelten französischen Truppen zu gewärtigen stand. Auf das Ultimatum, welches am 25. Januar 1792 die Nationalversammlung an Ocsterreich richtete, folgte am 7. Februar der Abschluß eines Bündnisses zwischen Desterreich und Preußen, und auf die Beantwortung der französischen Note am 21. April die französische

Rriegserklärung an Desterreich.

War auch die Markgrafschaft vorerst von den Vorgängen noch nicht betroffen, so mußte sie doch in Mitleidenschaft gezogen werden, sobald der Krieg die oberrheinischen Gebiete berührte. Karl Friedrich ließ die wichtigsten Archivalien, viele Pretiosen und einen Teil der Kasse nach Pforzheim schaffen. Um aber den Unterthanen ihre Beklommenheit zu nehmen, erging an sie am 30. April ein beruhigendes Generalreskript. Im Mai schrieb Maisonneuve an Edelsheim, der Markgraf werde von Frankreich für etwaige Verluste entschädigt, wenn er mit dem schwäbischen

Kreise neutral bleibe. Immer wieder betonte Frankreich, die Cesterreicher müßten Baden verlassen, das nicht befugt sei zur Aufnahme österreichischer Truppen. Als im Juli 1792 die Desterreicher plöglich Rehl besetzten und die Franzosen die Brucke abhoben, beschwerte sich Karl Friedrich in Freiburg über dies eigenmächtige Vorgehen und trieb am schwäbischen Kreise, Kehl rasch mit Kreistruppen zu besetzen, aber vergebens. Gegen Ende Juli 1792 begannen die Durchmärsche österreichischer Truppen. Auch Pforzheim sah in Bälde Kriegsgäste aller Art. Am 1. Oktober schon verbreitete sich in Karlsruhe das alarmierende Gerücht, die Franzosen seien über den Rhein. Der Markgraf beschloß, mit seiner Familie nach Rastatt zu gehen, sein Militär dorthin zu ziehen und sich den Oesterreichern zu nähern. Alles Wertvolle sollte nach Pforzheim geschafft werden, und eine allgemeine Flucht begann. Bereits waren die Prinzen nach Rastatt unterwegs, als sich die Irrigkeit des Gerüchtes herausstellte und man brachte nur Archivalien nach Pforzheim. Doch blieb die Furcht nach wie vor dieselbe und das Archiv wurde daher von Pforzheim nach Ulm geschafft. Um 28. Oftober erschienen bier die ersten frangofischen Emigranten, Adelige und Beiftliche aus dem Elfaß, die sich aber bald wieder entfernen mußten, weil in der Stadt "wichtige Staatseffekten aufbewahrt würden und die Emigranten zu einem Ueberfall reizen könnten". Solche Flüchtlinge erschienen auch Anfang 1794, als die Franzosen bis Speier und die obere Pfalz vorgedrungen waren, ebenso im November. Sie trieben sich bettelnd in der Stadt herum und verließen dieselbe nur jum Teil, als 1795 gin wiederholter Befehl erfolgte, daß sie, mit Ausnahme der Kranken, Pforzheim schleunigst verlassen müßten.

Von 1792 an wurde Pforzheim vielsach von Durchmärschen und Einquartierungen kaiserlicher Truppen heimgesucht. Lieserungen und Kriegsfrohnden nahmen die Mittel der kaum wieder erblühten Stadt bedeutend in Anspruch. Im Jahre 1795 mußte sie 5206 Gulden auswenden. In Pforzheim befand sich ein kaiser-liches Magazin, und die Stadt diente zugleich als Krankenabstoß beim Transport derselben nach Solitude. 1795 standen diesseits und jenseits gewaltige Heere einander gegenüber. Vom Nieder-rhein bis Philippsburg unter Clersait 76 000 Mann, von da bis Basel unter Wurmser 100 000 Mann, dessen Hauptmacht

oberhalb Freiburg stand.

Nachdem die verbündeten Seere von Pichegrü, Jourdan und Hoche über den Rhein nach den Niederlanden und als diese erobert, noch weiter zurückgetrieben worden waren, trennten sich Cesterreich und Preußen. Letzteres schloß mit Frankreich sehr unrühmlich den Baseler Frieden 1795, während Cesterreich den Cber- und Mittelrhein deckte und damit den Wunsch der

jüddeutschen Reichsstände, sich gleich Norddeutschland neutral zu

erflären, durchfreuzte.\*)

Am 22. September begab sich Karl Friedrich nach Illm, und das Geheimratskollegium übernahm die Regierung. Als aber der österreichische Doppeladler sich mit aller Gewalt auf den Feind stürzte und Clerfait siegreich war, kehrte der Markgraf nach Karlsruhe zurück. Auch seine Familie kam von Göppingen und Illm Ende Oktober nach Pforzheim.

Im Juni 1796 drangen die Franzosen unter Moreau, 80000 Mann stark, zwischen Hüningen und Leopoldshasen über den Rhein, wodurch die Markgrafschaft Baden zum Kriegssichaplage wurde. Der Markgraf zog mit den Seinen nach Pforzheim und beschloß, im Falle der Not nach Würzburg

zu flüchten.

Am 6. Juli 1796 hatte Erzherzog Karl, wohl der einzige Beerführer, welcher als jolcher Rapoleon ebenbürtig war, Stellung genommen zwischen Ettlingen und Mühlburg. Die Sachsen hatten Pforzheim, einige Abteilungen die Höhen bei Langensteinbach, Rothensol, Frauenalb, Herrenalb und Loffenau besetzt, während die Franzosen unter Moreau zwischen Gernsbach und Ottersdorf, ihre Rejerven bei Eberstein, Sinzheim und Dos standen. Zede Armee war gegen 36 000 Mann stark. Am 9. Juli griffen die Keinde bei Rothensol\*\*) an, um gegen Pforzheim vorzudringen. Ihr linker Flügel begann erst nachmittags den Angriff bei Malsch, als der rechte bereits im Borteil war.\*\* Durch das Weichen seines linken Flügels aber wurde der Erzherzog Karl genötigt, sich am 10. Juli nach Pforzheim zurückzuziehen, das er auch am jelben Tag noch durch einen angestrengten Marsch erreichte, und woselbst er sich mit den geschlagenen Truppen des Generals Raim und dem sächsischen Korps vereinigte. Von Moreau bedrängt, zog er sich weiter nach Schwaben und gegen die Donau Am 15. Juli 1796 rückten die ersten Franzosen in સામ્પોર્લ. Pforzheim ein und zeigten alsbald, daß sie ihre hier wohlbekannten Künste im Requirieren und Brandschaßen nicht verlernt hatten. Auf die Runde vom Uebergang der Franzosen bei Rehl versammelten

Rauern einen französischen Thronpratendenten beherbergen zu durfen. "Monseigneur", der sich seit dem Tode des unglucklichen Tauphin Ludwig XVIII. nannte, brachte den gutherzigen Markgrasen namlich in nicht geringe Verlegendeit durch die Notisikation seiner "Thronbesteigung" und die Bitte, sich in Pforzheim einstweiten als Gras von Litte aushalten zu dursen. Ersteres wurde diplomatisch vermerkt, letzeres hoslich abgelehnt.

<sup>\*\*)</sup> Auf der atten Homerstraße von Pforzheim nach Baden Baden,

bat heute noch den Ramen "Aranzofenader" und ist seit einigen Jahren mit Forchen bepflanzt.

sich der Magistrat, die fürstlichen Diener und viele von der Bürgerschaft, um über die Verhaltungsmaßregeln zu beraten. Eine Deputation, bestehend aus den Beamten Baumgärtner und Gisenlohr, drei Mitgliedern des Magistrats, Bujard, Bohnenberger, Dennig, mit Bürgermeister Geiger und sechs von der Bürgerichaft, ging den feindlichen Truppen entgegen, um eine milde Behandlung der Stadt zu erbitten. Diese Vorsichtsmaßregel war nicht unnötig; denn man weiß, daß die Sansculotten auch nach dem am 25. Juli und 22. August erfolgten Frieden und trot dem Anichlag an der Grenze "territoire de Bade, pays neutre", gar manche ihrer Bedürfnisse auf Rosten des Landes zu befriedigen wußten, daß dasselbe unter ordentlichen und außerordentlichen Requisitionen schwer zu leiden hatte. Bei dem Vordringen des Feindes im Juli fam so eine unregelmäßige Schar desselben nach Größingen, requirierte für 10 000 Gulden Wein und, jo heißt es in dem Bericht — plünderte dafür in der Gegend weniger, d. h. in Größingen nur für etwa 17 300 Gulden, in Aus für 19 600 Gulden. Unter Plünderung litt Pjorzheim selbst allerdings weniger, härter dagegen die Landorte, wo Plünderung an der Tagesordnung war. So wurden beispielsweise in Dietlingen am 15. Juli die meisten Bäuser geleert und die Einwohner von Ropf bis zu Juß ausgezogen.

Um 25. Juli schloß Rarl Friedrich einen Waffenstillstand mit der Republik. Baden hatte zu leisten: 2 Millionen Livres bar, die Lieferung von 1000 Pferden, 500 Achien, 25000 3tr. Frucht, 12000 Säcke Hafer, 50000 Btr. Hen, 25000 Paar Schuhe oder für jedes Stück 5 Livres. Un Kontributionen mußte das Oberamt Pforzheim leisten: 280 000 Gulden, hiervon die Stadt allein 41 825 Gulden. Die Frohnden dauerten fort trok Waffenstillstand. Während des Monats August mußte die Stadt liefern: 16 Rarren, 60 zwei, 11 drei, 32 vierspännige Fuhren, dazu 98 Boripann und 9 Meitpferde, im Ganzen 438 Stück Bieh. Einen erhevenden Gindruck macht das Beispiel patriotiichen Opfermutes, welches die Pforzheimer Bürger in jener Zeit der Not gaben. Es war der Regierung unmöglich, die allgemeine Kontributionslaft, welche dem Lande auferlegt war, aus Staatsmitteln zu tragen, sie wandte sich daher an vermogliche Bürger um Beistener. Bon den obnehin ichon ichwer genug beimgefuchten Pforzheimern gaben: Handelsmann Tennig 7000 Gulden, Sabritant Riebnite 3200 Gulden, Hammerwerfs besitzer Lidell und Benctifer 3000 Gulden, der Ratsverwandte Treber 2000 Gulden, andere 1000, 800, 600 Gulden u. j. w. 3m September 1796 iprach die Behorde dem Handelsmann Wohnlich ihren besonderen Dant aus, weit er "in den dringenditen und gefahrvolliten Umstanden der Stadt mit jo ansehnlichen Geldmitteln und andern Vorschüssen auf eine bereitzwillige und rühmliche Weise an Handen gegangen und dadurch die Stadt vor manchem bevorgestandenen großen Unglück zu befreien geholsen hat."

Moreau und Jourdan waren inzwischen eingedrungen und Napoleon, der die Lombardei unterworfen hatte, mar bestrebt, den beiden die Hand zu bieten. Jourdan murde in 3 Schlachten von Erzherzog Karl geschlagen: in wilder Flucht eilte sein Beer dem Rheine zu. Moreau bewerfstelligte nunmehr seinen inzwischen berühmt gewordenen Rückzug, welchem 30 000 Cesterreicher ins Land rückten. 7. September stand Erzherzog Rarl mit seinem Beere in Wiesloch, Mingolsheim, Büchenau, Untergrombach, Roth, Hambrücken. Die Franzosen, welche sich aus Bruchsal zurückzogen, wurden bei Untergrombach angegriffen, retteten sich durch Umgehung des Wlichelsberges und kamen nach 4tägiger Flucht vor dem nachsetzenden Feinde in Rehl an. Die Cesterreicher behandelten Baden, seit es sich mit Frankreich in Friedensunterhandlungen eingelassen, wie Feindesland und requirierten seit Oftober gang maßlos. Ylachdem sie jchon am 14. September eine Bejchießung Karlsruhes unternommen, rückte am 3. Oftober der Vortrab unter dem Prinzen von Cranien in die Residenz ein; am 4. erschien Erzherzog Karl jelbst, der aus seinem (Brolle gegen die Regierung keinerlei Hehl jogar das Land zur Bewaffnung, machte und Neutralitätsbruch mit Frankreich aufforderte, ohne natürlich damit Erfolg zu haben.

Bis zum Friedensschluß hörten die Einquartierungen und Requisitionen bei den Pforzheimern nicht mehr auf. Endlich trat 1797 nach einer gewaltigen Heeresausstellung am Rhein und einigen unbedeutenden Gesechten Wassenstillstand ein, dem später der Friede von Campo Formio, sowie der durch den Gesandten mord berüchtigte Kongreß von Rastatt solgte.

Aber schon 1799 begann der Krieg wieder aufs neue. Er ist bekannt unter dem Namen des 2 Koalitionskrieges und wurde von Cesterreich, Rußland, England und der Türkei gegen die französische Republik gesührt. Wir erwähnen aus dem Verlause desselben nur das für unsern Zweck Wichtige. Im Frühjahr 1799 stand Erzherzog Karl mit 115000 Mann am Rhein und in Schwaben. Ihm gegenüber stand eine ebenbürtige seindliche Macht. Wiederholte llebergänge des Frindes über den Rhein brachten den Krieg auch in unsere Rähe. Es sanden Tressen statt bei Vietigheim, Obrigheim, Steinssurt, Odenheim, Cestringen, Horrenberg, Wiesloch. Im Herbit lag General Lecourbe vom 2.—4. November in Pforzheim, während kaum 12 Stunde entsernt die sranzösischen Vorposten standen. Er erklärte zwar,

die Markgrafschaft freundlich behandeln zu wollen, requirierte aber wieder in bekannter Weise. Um 5. November räumten die Franzosen Pforzheim, nachdem ihr general en chef den Einswhnern noch 500 Louisd'or abgeknöpst hatte. Durch Reichstagssbeschluß vom 8. November wurde der allgemeine Reichskrieg beschlossen. Nachdem im Dezember die Franzosen über den Rhein zurückgewichen waren, begannen sie am 25. April 1800 wieder ihre Bewegungen bei Kehl und Breisach und blieben sortan auch siegreich. Seit Juni wurde Baden als neutral behandelt und von jeder Kontribution frei gehalten.

Um 21. November hatte General Moreau eine Zusammenfunft mit Karl Friedrich in Pforzheim, wobei er wiederholt versprach, alles thun zu wollen, um die Kriegslasten von Baden

fern zu halten.

Der Friede von Lünneville machte diesem Kriege ein Ende. Er brachte das ganze linke Rheinufer an Frankreich. Philipps-

burg aber murde zurückgegeben.

Durch den sog. Reichsdeputationshauptschluß 1803 erhielt Karl Friedrich den Kursürstentitel und als Vergrößerung seines Landes das Bistum Konstanz, Teile des Vistums Speier (den Bruhrhein), Basel und Straßburg, die Aemter Ladenburg, Vertten mit Weingarten, Heidelberg, die Herrschaften Lahr, Lichtenau, die Abteien Schwarzach, Frauenald, Allerheiligen, Lichtenthal, Gengenbach, Ettenheimmünster, Petershausen, Reichenau, Cehringen, Schuttern, Salem, Stift Cdenheim, die Reichsstätte Offenburg, Gengenbach, Ueberlingen, Pfullendorf, Viberach und Wimpsen, im ganzen 62 Tuadratmeilen mit 250 000 Einwohnern. Baden war damals 122 Tuadratmeilen groß und zählte 450 000 Einwohner.\*)

\*) Eines Borkommnisses aus dieser Periode sei hier gedacht, weil es den Charafter von Badens Bolf und Aurst gleich icharf kennzeichnet: Im Sommer 1799 bielt fich ber Markgraf langere Zeit in Mullbeim auf. Eines Abends nun hatten republikamich gefinnte Manner aus der Umgegend, teilweise vermögende Burger von Auggen, die ihre Zusammenkunfte bielten, den albernen Einfall, bis an den Zaum des Waldes zu kommen und zu rufen: "Es lebe die Republit!" worauf fich die Helden ichnell wieder aus dem Staube machten. Rarl Friedrich aber ließ die drei befannteiten davon durch Huiaren jogleich nach Biorgheim ins Zuchthaus fuhren, und als die Borgeietten von Auggen sich bei ihm zur Audiens melbeten und der zweite sich entschuldigte, er babe die Beitrebungen des ersten Borstandes nicht hindern konnen, donnerte ihn der sonst so milde Jurit an: "In denn der zweite ein Trops?" Dann berief sich der Markgraf auf alles, was er jeit Anfang jeiner Regierung auch biefen Gemeinden gethan und außerte seine Ontrustung, daß er in seinem Alter bier soldie Ersabrungen machen musie. Die Auggener baten ihn, er moge verzeihen und vergeffen; ne feien jeine tienen Untertognen, versicherten sie, und er moge ihnen wieder die Obre ieines Besuches ichenken. Mart Ariedrich gab ibren Bitten nach und nachdem er das von republikanischer Gesimming freie Kandern bericht, tam er auch in das Jori Auggen, wo er mit onenen Armen empfangen wurde. Die ins Zuchthaus Gesperrten wurden gelinde behandelt und bald freigegeben.

Fast sämtliche geistliche Reichsstände wurden säkularisiert, d. h. sie hörten auf zu bestehen, und ihre Länder wurden andern zugeteilt. Von 48 Reichsstädten blieben noch 6. Der Markgraf erhielt neben seiner Rangerhöhung den oben angesührten Länderzuwachs, um Baden als wichtiges Grenzland zu stärken. Karl Friedrichs wärmstes Bestreben war jetzt, den neuen Landen die Segnungen der alten zu bereiten und mit unermüdlicher Gewissenhaftigkeit für sie zu sorgen. Ganz im Gegensatz zu andern Fürsten, die in den neuen Landen alles umgestalteten, suchte er möglichst das Bestehende zu verwerten und Neuerungen zu unterlassen, sobald sie nicht absolut notwendig waren. Milde und versöhnend sührte er die neuen Unterthanen zu den alten herüber.

Während noch Karl Friedrich mit der neuen Organisation beschäftigt war, brach der dritte Koalitionskrieg aus.

Gegen Napoleon's Umsichgreifen schlossen Cesterreich und Rußland am 6. November 1804 eine Allianz, der sich auch England und Schweden anichloffen. Napoleon, der sich in diesem Jahre zum Raiser der Franzosen gemacht, setzte sich im folgenden Jahre auch die lombardische Krone von Italien aufs Haupt. Vielfach ist es Karl Friedrich verdacht worden, daß er sich in seinem Gratulationsschreiben an Napoleon "den gehorsamsten und ergebensten Diener Seiner Kaiserlichen und Königlichen Majestät" Aber die Existenz seines Landes, Desterreichs und des morschen Reiches zweifelhafter Schutz der Reichstande zwangen den sonst durch und durch deutschen Fürsten zu Schritten, die ihm sicher schwer genug wurden. Auch diesmal suchten die füddeutschen Staaten neutral zu bleiben gleich Preußen; da aber ihre Gebiete an Napoleons Beerstraße lagen, schlug er ihr (Besuch rund ab. Furcht und Ehrgeiz zugleich trieben die füddeutschen Fürsten in Plapoleons Lager und Cesterreichs Bemühungen, sie an sich zu locken, waren vergebens. Anfangs dachte Napoleon jogar daran, von Baden 8000 Mann zu jordern. In solcher Lage dachte Rarl Friedrich an die schöne, ruhige, markgräfliche Zeit zurück und oft rief er aus: "Als Markgraf war ich reich, jetzt bin ich Kurfürst, aber arm und ohnmächtig."

Im September begannen die Feindseligkeiten. Pforzheims Lage an der alten Beerstraße, die den Oberrhein mit Schwaben verbindet, brachte es mit sich, daß die Napoleon'schen Beere auch diesmal wieder unsere Stadt passierten. Wie wichtig dem Eroberer diese Straße war, geht daraus hervor, daß er zwischen Auerbach und Ellmendingen die sog. Bärensteige als fürzere Trace anlegen ließ für die Marichroute Straßburg, Ettlingen, Pforzheim, Stuttgart, welche auch diesmal wieder benutt wurde.

Um 26. September trafen die österreichischen Dragoner Rojenberg hier ein, die von Hechingen über Nagold und Calw famen und nach Mannheim jollten. Tags darauf stießen dieselben auf den französischen Vortrab, wenige Kilometer von Pforzheim entfernt. Die Angreifer zogen sich rasch über Stuttgart zurück. Um 28. September kamen französische Husaren, und vom 29. September bis 2. Cftober passierten die Korps der Marschälle Ren und Lannes, sowie des Prinzen Murat unsere Stadt. Am 2. Oftober fam die faiserliche Garde unter General Dudinot und Raiser Napoleon selbst.\*) In diesen wenigen Tagen waren 60 000 Manu mit Roß und Wagen durchmarschiert; 40 000 davon hatten in der Stadt Quartier bezogen, so daß manches Haus 40, 50 und 60 Soldaten zu beherbergen hatte. Ein Glück, daß die Massen bald wieder weiter zogen. Baden mußte sein Contingent mit 3400 Mann als Berstärfung stellen, das der Generalmajor v. Harrant bejehligte, und das als selbständige Abteilung dem General Lauriston untergeordnet wurde. Unterhalt seiner Truppen kostete Baden von 1802—8 jährlich 1 638 264 Gulden. Die von Napoleon befürchtete Wefahr, Pforzheim und sein Fort könnten den Desterreichern in die Bände fallen, trat durch Macks erbärmliche Kriegführung nicht ein. Terjelbe übergab am 17. Oftober 11tm und am 2. Dezember erfolgte die Treikaiserichlacht bei Austerlig, welche den Teldzug entschied und den Preßburger Frieden berbeiführte. In diesem erhielt Karl Friedrich abermals für sein Land einen stattlichen Gebietszawachs durch den Breisgau, die Ortenau und die Stadt Konstanz. Der Murstaat zählte nunmehr 1571., Quadratmeilen und 624 000 Einwohner.

Am 10. Januar 1806 legte sich Karl Friedrich den Titel "sonverainer Kurfürst" bei und fügte am 16. Januar den als "Herzog von Zähringen" hinzu wegen der Stammburg.

Ter Rückmarich nach Frantreich erfolgte auf derselben Gtavpenstraße, Napoleon mit der Raiserin Josephine kam auf seiner Reise nach Baris am 20. Januar wieder durch Pforzheim. Die heimziebenden Truppen sührten auch die Kriegsgesangenen mit. Um 3. und 4. Januar 1806 zogen gegen 6000 gesangene Russen durch die Stadt. Die einzelnen Trupps wurden nachts in der Schlößtriche eingesperrt. Um 12. und 13. Januar zogen wieder 500 –600 gesangene Russen durch, die sich insolge der Strapazen und mangelbasten Verpstegung in elendem Zustande besanden. Viele starben raich weg oder blieben in dem im Schulbanse errichteten Mititarlazareth liegen, wo sie größtenteils

<sup>\*</sup> Um 30. Lovember berand sich auch die Kaisern Zosephine bier im Dennighten Maure.

am Typhus starben. Bor Ankunft der Russen ging in der Stadt das Gerücht um, dieselben beabsichtigten, Feuer anzulegen und sich so zu befreien. Zur Verhütung wurden Bürgerwachen aufgeboten, die zugleich die armen Gesangenen mit Speise und Trank zu versehen hatten. Die am Typhus Gestorbenen erhielten ein gemeinsames Grab auf dem alten Friedhof, dessen Stelle ein hohes Steinkreuz und 6 malerisch gruppierte Illmen bezeichnen. Als im Frühjahr 1898 der Friedhof zum Parke umgewandelt wurde, ließ die Stadtverwaltung dieses ernste Denkmal aus Deutschlands düsterster Zeit und der schweren Heimsuchung unserer Vaterstadt pietätvoll bestehen.

Leider griff die heimtückische Krankheit auch rasch unter der Einwohnerschaft um sich und sorderte zahlreiche Opser. Roller schreibt die Epidemie der stark wechselnden, naßkalten Witterung zu, dem Mangel eines erwärmenden und ausheiterunden Getränkes, des Weines, und den Masseneinquartierungen mit ihren sanitären Unzuträglichkeiten. Als der Typhus immer größere Verheerungen anrichtete, kam man auf den guten Gedanken, die Militärlazarethe aus der Stadt hinaus auf den Buckenberg zu verlegen. Im Mai erlosch die Seuche. Von 5300 Einwohnern starben 130 Personen, 74 männliche und 56 weibliche.

Inzwischen dauerten die Truppendurchmärsche und Transporte von eroberten (Veschützen und erbeuteter Munition sort, dis gegen Ektober sich der Kriegsschauplatz infolge des neu ausgebrochenen sranzösischspreußischen Krieges nach Norden hin verschob.\*)

\*) Am 12. Juli 1806 jagten sich, von Navoleon dazu gezwungen, sechzehn deutsche Fursten, Bavern und Wurttemberg voran, von Maiser und Meich los und ichlossen den Aheinbund, dersen Besitzer richtiger beifen Zwingherr --, der Raifer Rapoleon war. 3bm hatten die verbundeten Aursten ein Hecr von 63 (80) Mann zu stellen und Gehorsam in allem zu leisten, wie er niemals dem Sberhaupt des deutschen Reiches geleistet worden war. Run blieb dem letten römiich deutiden Matier nichts anderes ubrig, als die Maiserfrone niederzulegen. Er richtete ein Hundschreiben an samtliche Furiten des Reiches und entband dieselben von allen Vilichten, welche sie dem Meiche zu erfullen hatten, und dannt war das alte Meich aufgelöft am 6. August 1806. Neber 70 Gurften und Grafen wurden mediatisiert. Burttemberg trat an Baden zufolge der Abeinbundsafte der Grafichaft Bonnborf, eine Et. Blafifc Bargelle gwochen Breisgan und Furftenberg, Die 56 (MM) Gulben eintrug, ab, terner die Erte Brauntingen, Billingen mit angrenzenden Gebieten. Dafür erhielt Burttemberg die Stadt Biberach mit Gebiet. Außerdem erhielt Rarl Friedrich das Juritentum peitersbeim und alle in Baden gelegenen Bentungen des Johanniterordens. An mediatifierten Landen erhielt er Burftenberg, jodann die Abter Beingarten, Die Granchaft Thengen, Die Land grafichaft Alettgau, das Surftentum Leiningen, die leiningen ichen Aemter Reudenau und Billigheim, die Bengungen von Lowenstein Bertheim links des Maines, mit Ausnahme der Granchaft Lowenstein, des lowenstein'ichen Anteils an Limpurg Baildori und der verrichaften veuberg. Breuberg und Sabisbeim und die Besitzungen der Furiten von Salm Arautheim, nordlich der Jagit, endlich alle von Baden enclavierten rittericaftlichen Gebiete, im gangen Im August 1808 ging ein badisches Truppenkorps unter Oberst Porbeck nach Spanien. Von 3388 Mann kehrten nach vielen ruhmvollen Schlachten und Treffen im Jahre 1814 nur noch 500 Mann zurück.

Am 3. Februar 1809 wurde der "Code Napoleon" in Baden eingeführt und mit einer Anzahl aus den einzelnen Landesverhältnissen sich ergebenden Zusätze und Abänderungen für alle Gebiete zum badischen Landrechte erflärt, wodurch die zahllosen Rechtsbestims mungen in den einzelnen Gebieten zu einem Gesetzbuche vereinigt wurden. Dies badische Landrecht verdankt seine Lebensfähigkeit in erster Linie dem geistreichen und durchaus praktischen Geheimrat Brauer, der bald nach Kart Friedrich starb. Der "Code Napoleon" trat erst mit dem 1. Januar 1810 bei uns in Krast, da sich Beamte und Unterthauen zunächst mit ihm vertraut machen mußten.

1809 brach der Arieg mit Cesterreich aus. Das badische Kontingent war im März mobil. Ein Korps von 7000 Badenern hatte in diesem Kriege unter Generalmajor v. Harvant mitzgesochten, und es ist feine llebertreibung, wenn gesagt wird, daß der Eroberer vornehmlich mit Hilse deutscher Truppen seine großen Siege erfämpste. Baden wurden durch diesen Krieg wieder ungeheure Lasten aufgeladen. Als Ersaß dasür erhielt es im Frieden zu Wien die von Württemberg abgetretene Landsschaft Rellenburg und 1810 die Orte Kieselbroun und

91,65 Chadratmeilen mit 270000 Einwohnern. Mein Staat hat sich in der napoteon'iden Zett is vergrößert wie Baden. Es dankt dies neben der Weisheit ieines Fursten, der ungemein klugen Politif und Geichicklichkeit ieiner damaligen Staatsmanner, vor allen den klugen Freiherrn v. Reißenstein und Marichalt v. Biberstein. Die von Narl Friedrich beherrichten Lande umfaßten nunmehr 249 Chadratmeilen mit 920000 Einwohnern. Rapoteon wollte, daß Marl Friedrich den Konigstitel führe. Über er bielt sein Land und seine Einkunste für zu klein und lehnte ab, nahm aber am 13. August den großberzöglichen Sittel mit dem Range und dem Titel einer "Koniglichen Hoheit" an.

Marl Friedrich batte in den folgenden Jahren vollauf zu thun mit Erfullung der für die Reuerwerbungen übernommenen Pflichten. In neden Romitiutionsedikten regelte er die Mirchenverfahung, die der Gemeinden, der Staats und Grundheiren, das Lehensweien, die Beitahung der verichiedenen Stande der Staatsburger und die Verhaltunfe der landesheirlichen Tiener.

Gegen Preinen votte Baben als Kneinbundsontingent 2011 Mann zu stellen, die 1112268 Gutden kosteten. Auch der Erbgionbeizog Karl ging in den Krieg, wohnte der Schocht bei Zena bei, nach welchei er ihm General der Anfanteite einannt warde. 1806 nenden die Badener vor Stettin, nahmen an der Betagerung Kostims und Stettins teil, blockerten unter Leschre das tapteie Coldeia, und waen vor Dousia, wo ne nach desen llebergabe als Garnvon verblieben, um woter voi Stralfund verwendet in werden. Der edle Ling ward nit teinem Indiebetatisch nach Kurdenen beordeit, wo er sich durch tein findess, ritterliebes Bernalten der Stadt wersteld gegenüber unsterbliche Obie erword. Noch vielen Kurdialen, desimiert durch stete Kampse und die in syntervommern granterende Pest lebiten die Badener 1807 endlich in ihre veimat zuruck.

Deschelbronn. An Hessen mußte er dafür einige kleine Besitzungen abtreten. So war Baden 1811 auf 2721,2 Quadrats meilen mit über 1 Million Einwohner angewachsen.

Seit 1806 fränkelte Karl Friedrich. Hinter ihm lag das bewegteste Leben. Aus einem kleinen Fürsten war er ein Kurfürst, ja ein Größherzog geworden. Als er zur Regierung gelangte, hatte sein Land einen statistischen Wert von 128367280 (Vulden: bei seinem Tode repräsentierte es einen solchen von 774530990 (Vulden.

Er hatte 73 Jahre Baden beherrscht und beglückt. — Ein Trauerstor inniger Wehmut umschlang alle Berzen bei seinem Hinscheiden. Baden sühlte sich verwaist und ries trauernd dem Verewigten den heißesten Tank in die Grust nach, welche sich in unserer altehrwürdigen Schloßkirche am 24. Juni 1811 über ihm schloß. Nicht würdiger könnten wir das Andenken dessen ehren, den sein dankbares Volk den Vater des Vaterlandes nannte, als mit den Worten unseres vaterländischen Tichters:

"Die Stelle, die ein guter Mensch betrat, Ist eingeweiht; nach hundert Jahren klingt Sein Wort und seine That dem Enkel wieder."

### Flößereiwesen und Holzhaudel.")

Die Flößerei war das älteste und ansehnlichste Gewerbe der Stadt, das sich herausbildete unter dem Einfluß des von Calw ausgehenden Geistes und unter eifriger Förderung der Regierung. Die alte, streng zunstmäßige Organisation hatte den Großhandel des Ginzelnen unmöglich gemacht und nur den Rteinhandel gesördert, wodurch sein Unternehmer kapitalkräftig, wohl aber die gegenseitige kleinliche Eisersucht genährt und einer durch den andern heruntergedrückt werden konnte. So kam es, daß die alkangesehene Flößerzunst zum Proletariat herabsank und sich genügen lassen mußte an einem dürstigen Handel mit den nächsten Gemeinden, während der Gewinn den Holländern in den Schöß siel. die raubmäßig die Wälder abwirtschafteten, ohne sich um den Plachwuchs zu kümmern.

Im Jahre 1740 wurde die Flößerzunft erneuert, aber mit all den versehlten alten Bestimmungen. Schon sieben Jahre später sedoch kam man zur Einsicht, daß man auf diese Weise nicht weitermachen könne.

<sup>\*</sup> Pfluger, Gothem, Generallanbesardim.

Jahre 1747 an datiert für die Pforzheimer Flößerei eine neue Periode, die zu einer Blüte führte, wie am Ende des 16. Jahrhunderts. Man fam zu der Ueberzeugung, daß das Beispiel Calws, das störende Zunftwesen in eine leistungsfähige Aftiengesellschaft umzuändern, von außerordent= lichem Vorteil sei. Es ward eine bestimmte Anzahl von Geschäftsanteilen als Aftien ausgegeben, wobei man einer Vereinigung in zu wenig Händen flug vorbeugte.\*) Der Betrieb unterlag von nun an keinerlei Beschränkung mehr. Ze mehr er an Ausdehnung gewann, desto günstiger gestaltete sich naturgemäß die Lage des Einzelnen. Gemeinsam wurden die Rontrafte abgeschlossen, gemeinsam Rasse gehalten, gemeinsam der Gewinn nach der Aftienzahl verteilt. Der Unterschied zur früheren Berwaltung bestand darin, daß die Borsteher früher jeden Anlauf zum Großbetrieb argwöhnisch zurückdrängten, jest aber denselben förderten und selbst leiteten. Der Erfolg war ein geradezu verblüffender. Zum erstenmale zeigte sich der Wetteifer zwischen Pforzheim und Calw in edlerer Form als in Eifersucht. beiderseitigen Gesellschaften vereinigten sich und 1788 war der gesamte Größhandel bereits in ihren Händen konzentriert. Gernsbacher Schiffergesellschaft, welche einst der Pforzheimer weit vorausgeeilt war, stand jest zurück. Sie hatte es nicht verstanden, sich auf dem neuen Boden zu reorganisieren, und mußte zufrieden fein, aus ihren eigenen Waldungen das Sägeholz zu verflößen. Unglaublich gering war die Rente, welche die Baden-Baden'schen Waldungen abwarfen. Die Stadt Baden war froh, von den holländischen Händlern Dickbatken mit 38 Areuzer bezahlt zu Das Fällen und Berabichaffen überließ man den erhalten. - Neberhaupt herrichte in den Baden Baden'ichen Räufern. Waldungen eine greutiche Unordnung. Weite Waldstriche waren gleich einer Wüste, einzelne Teile von wandernden Glasmachern und Pottaschebrennern verheert, andere noch ganz unzugänglich. Ein Rammerrat, den Karl Friedrich mit einem Mitgliede des Pjorzheimer Flofivereins abschickte, um den Holzvorrat zu tarieren und einen Vertrag mit Baden Baden vorzubereiten, hat in dem Protofoll seine Reise geichildert, als ob sie nach den Hinter wäldern Amerikas gegangen seien. Auf Grund dieser Abschätzungen wurde alsdann von den Calwer und Piorzheimer Geiellichaften die große Murgkompagnie gegründet.

Von besonderer Wicktigteit ist auch der am 11. April 1747 zu Wildbad abgeichlossene Vertrag zwischen Baden und Württemsberg wegen des Scheiterholzflößens auf der Würm, Nagold, Euz, Enach und dem Neckar. Tadurch sollte dem

<sup>\*, 2000</sup> Artien & 100 fl. Diehr als 12 Anteile burfte niemand haben.

zunehmenden Brennholzmangel abgeholsen werden. Gleichzeitig wurde in den 18 Paragraphen die Bestätigung eines ähnlichen Vertrages ausgesprochen, welcher von der Holzabgabe aus den Herrenalber Rloster- und Lossenauer Gemeindewaldungen an den früheren Besitzer des Hammerwerfs, S. Uurshardt aus Basel, handelte, sowie von der Erlaubnis an den Herrenalber Rlosterwirt Johann Adam Benchiser zum Flößen auf der Alb und von der Württemberg auserlegten Verpflichtung zur Abnahme von jährlichen 1000 bis 1500 Zentnern Eisen vom Pforzheimer Eisenhammer zc.

Leider hielt der große leistungsfähige Verband nur kurze Zeit. Die Verbindung mit der Calwer Gesellschaft dauerte Dank der neuerwachten Eisersucht nur bis 1777, die Murgkompagnie bis 1788. In Pforzheim erstand eine Faktorei für holländische Häuser, welche die Einkäuse und den Transport der Hölzer besorgte. Plebenbei sührte der Faktor Vöhringer auf eigene Rechnung einen Holzhandel; so erhielt der Floßzunstwerein eine sehr unwillkommene Konkurenz. Er zersiel und mit ihm auch die Blüte des Holzhandels.

Unter der weisen Fürsorge Karl Friedrichs sand sich mit Beginn des Jahrhunderts der Floßverein von neuem zusammen und erreichte neuerdings unter der Leitung des Sbervogts und späteren Finanzministers Baumgärtner einen hohen Fortschritt. Hatte man früher nur dis Mannheim gestößt und gehandelt und sich dadurch stets in Abhängigkeit von den Zwischenhändlern gehalten, so nahm der Berein jetzt, nachdem Mannheim badisch geworden war, den selbständigen Bertrieb nach Holland in die Hand. Am 9. April 1802 ging das erste große Rheinsloß der holländ is isch en Rompagnie von Mannheim ab. Es war 732½ Fuß lang und 81 Fuß breit Karl Friedrich widmete demselben die größte Aufmerksamkeit, speiste mit andern Herrschaften darauf und begleitete es bei seiner Absahrt die zur Rheinspiße.

Der Erfolg war so verlockend, daß sich 1809 noch ein weiteres Comptoir bildete unter der Firma Maner & Frisdorf. Ob auch inzwischen der Unternehmungsgeist mit größeren Erfolgen arbeitete, so wird doch für immer unvergessen bleiben, daß ce das Verdienst des Landessürsten war, wenn der Stadt und dem Gewerbe damals neues Leben zugesührt wurde.

### Stiftnugen.

Ter alle Verhältnisse umsassenden Kürsorge Karl Friedrichs ist auch die Entstehung der so segensvoll wirkenden Floßer wit wen kasse zu danken, die im Jahre 1789 in's Leben gerusen ward. Der edle Fürst wies aus dem herrschaftlichen Holzerlös auf 10 Jahre die jährliche Summe von 2000, im Ganzen also 20000 Gulden an als Grundstock der Stistung, aus dessen Zinsen den Witwen und Waisen der Flößer, die Meister gewesen, jährliche Unterstützungen gereicht werden sollten und zwar den Söhnen bis zum vollendeten 18., den Töchtern bis zum 16. Jahre.

Im Jahre 1810 betrug das Rapital bereits 23 500 Gulden. In diesem Jahre wurden 37 Gulden den Hinterbliebenen eines

Verstorbenen ausbezahlt.

Dieser Stiftung reihte sich die Pforzheimer Bürgerwitwenkasse an, welche im Jahre 1792 errichtet wurde, und woran seit 1795 alle neuen Bürger teilnehmen mußten, die fürstlichen Diener und andere Einwohner teilnehmen durften. Von einem selbst zu bestimmenden Kapital zwischen 200 und 800 (Bulden mußte jährlich 1 ° o bezahlt werden, das Kapital natürlich nicht. Anfangs erhielten die männlichen Hinterbliebeneu bis zum zurückgelegten 20., die weiblichen bis in's 18. Lebensjahr jährlich 7 Gulden 30 Kreuzer, später 5 Gulden, 1810 nur noch 3 Gulden 30 Areuzer vom Hundert. Die Abnahme hatte ihren (Grund in der durch die Typhus-Epidemie 1806 hervorgerusenen Berarmung und auch in einer gewissen Widerspenstigkeit der Beitragspflichtigen bei Bezahlung der Prämien. Leider ging das wohlthätige Institut an seiner versehlten Organisation bald wieder ein.

## Rochmals das Baijenhaus in Pforzheim.")

Der Aufschwung des Holzhandels hatte den Wohlstand der beiseren Stände in der ersten Hälfte des vorigen Zahrhunderts allerdings sehr gehoben; aber die zunehmende Massenverarmung in Stadt und Land vermochte er nicht zu hemmen. Statt planmäßiger, energischer Maßregeln hatte man mit echt deutscher Gründlichkeit eine Bettelordnung erlassen, wornach der "arme Reisende" je nach Stand und Amt erhalten sollte: Ein Ravalier und eine Dame je 15 Areuzer, ein Pjarrer 10, ein Schulmeister und Student 5, ein gewöhnlicher Bettler 1 Kreuzer, ein Papift oder Bettelmonch aber garnichts. Es ift flar, daß auf diese Weise der Bettel von Amtswegen geradezu großgezogen und Gauner und Fautenzer förmtich eingeladen wurden, ins Land berein zu ziehen. Martgraf Rart Wilhelm, der sich bei aller sonitigen Strenge gleich dem milden Rarl Friedrich als Bater jeines Bolfes fühlte, war wie diefer auf die Erziehung jeiner hilfsbedürftigen Unterthanen eifrig bedacht. Durch Arbeit follten

<sup>\*)</sup> Biliger, Gothein.

fie zur Arbeit erzogen werden. In diesem Sinne gründete er das Waisenhaus, von dem schon oben die Rede war. Es sollte eine großartige Fabrik werden, bei welcher der Staat arbeiten lasse und die sich selber erhalte. Gleichzeitig sollte sie eine kleine geschloffene Welt darstellen, in der alle Gewerbe vertreten mären, und wo jedes Kind sich seinen Anlagen gemäß für einen Beruf ausbilden könnte. Der Plan war zu groß und zu kühn, die soziale Frage der Beit mit einem Schlage zu lösen, als daß er über den Bersuch hätte hinausgelangen können. Wie das Waisen-, Siechen-, Idioten-, Blinden-, Taubstummen-Institut, verbunden mit Säuglingsstation und Zuchthaus sich mit der Zeit gestaltete, darüber geben die Aften manch heiteres Bild, aber noch mehr düstere. Göthes Schwager, Oberamtmann Schlosser, berichtet 3. B., er habe einen abgeseimten Gauner ins Zuchthaus geschickt, der aber noch verdorbener zurückgekehrt sei; denn man habe ihn megen seiner Anstelligkeit einem adeligen Buchtling zum Bedienten gegeben! Bäufig begegnen wir den Klagen, daß die Rinder, die zu dreien in einem Bette liegen mußten, an ansteckenden Krankheiten litten. Alle möglichen Industrien wurden probiert. Beute wurde ein Messerschmied engagiert, der aber seine Messer im Streit mit den Gesellen selber am besten handhabte, morgen ein Glasperlenmacher, ohne daß man wußte, wer die Glasperlen eigentlich kaufen sollte. So lernten die Rinder alles und nichts, verstanden aber dafür, wie man die Armen- und Almosensonds schröpft. Als man schließlich von der Einsicht durchdrungen war, daß die mit so großen Hoffnungen und Opfern ins Leben gerusene Schöpfung eine unglückliche jei und alle Berbesserungen im einzelnen unfruchtbar, wurde das Waisenhaus aufgelöst und die Kinder wieder in Familien untergebracht. Dies geschah 1773 und 1774 und zwar gegen ein jährliches Kostgeld von 4 bis 50 (Bulden. Statt 150 Waisen, wie bisher, konnten jest 4(N) untergebracht werden, die jedenfalls eine bessere Erziehung und Pflege empfingen, als dies zuvor der Fall war. Waijenhausjchule bestand noch Baisenhauspfarrei bis 1805. Die Gebäulichkeiten wurden nach Aufhebung des Waisenhauses für das Irren:, Siechen: und Zuchthaus verwendet, wo die Zahl der Insassen von Jahr zu Jahr zunahm. 1804 wurden die schweren Verbrecher in das Buchthaus zu Mannheim, die leichteren nach Bruchsal übergeführt, während von Mannheim die Geistesfranken hierher gebracht wurden. Das bis zum Jahre 1808 bestehende Korreftionshaus wurde in diesem Jahre gleichfalls aufgehoben und die wenigen Bewohner nach Bruchfal abgeführt.

So waren also nur noch die Irren und Siechen in der hiesigen Anstalt untergebracht, bis im Jahre 1824 eine weitere

Trennung erfolgte. Bentere erhierten im kommenden Jahre ihren Wohnlig in einem neuerrichteten Gerfünde im einstigen Barfüßergarten.

Gothem sagt: "Das Brokem der gemeinschaftlichen Erziehung, das unserm Geschlecht, dem die militärische Zucht stärkend in allen Gitedern gesahren ist, garnicht wehr so schwierig erscheint, war im vorigen Jahrhundert nur zu lesen, wenn, wie wie im Halle ichen Warsenbause, ein bestimmt gesärbter religiöser Gesift die ganze Stiftung durchdrang und beherrichte." Der Bersich einer im großen Stil gevlanten Bolfserziehung mußte sehlschlagen, wie der eines obwischratischen Musterstaates in Dietlingen. "Aber auch der verfehlte Bersich ist ein notwendiges Glied in der Rette des Geschehens." Die ihm zugrunde liegende edle Gesinnung wird immer anerkannt werden mussen. Daß er doch kein unfruchtbarer war, das zeigt die aus ihm bervorgehende gesunde Entfaltung des Gewerbes und der Industrie der folgenden Zeit.

### (Bewerbe, Budnftrie und Sandel, Aderban und Biebgncht. 5

Für die bisber mit den combinierten Anstalten verbunden gewegenen Sabriten für Endimadierei, Strumpfmeberei und Zeugmacherer wurden beiondere Gebaude und Magazine Alber auch diese Einrichtung batte gewünschten Erfolg. Gang fallen laufen konnte man fie aber deshalb nicht, weil sie die alleinigen Einfunfte des Zuchthauses ausmachten. In dieser Rattofigteit brachten einige Biorgheimer Raufleute Hilfe. 13. C. Rigling, D. L. Wobnlich, E. L. Deimling und E. B. Beder zeigten fich geneigt, Die Sabriten mit Rapital und allen Brivilegien zu übernehmen gegen die Beroflichtung, im Buchthause gegen einen bestimmten Preis bestandig für ihre Fabriten arbeiten zu laffen. In der frischen Luft des Monturrenzfampfes fand die Mompagnie ein gefundes Arbeitsfeld. Gie fabrizierte wollene Beuge, Strümpfe, Tucher für Militar und Bedientenuniformen, die vertragsmaßig abgenommen wurden. Das Beispiel der Stadt Calw befolgend, wo vor 100 Jahren ichon durch rationellen Betrieb die Induftite in Blute frand, bildete die neue Gesellschaft einen wichtigen Kabeitationszweig beraus, der den Bewohnern von Stadt und Land bald hinceichend Arbeit und Berdienft gab.

Gegen Ende des Sahrhunderts betrug der Betriebsfonds 20,0000 Gulden, eine für jene Zeit ganz enorme Summe. "Es zeigte sich, daß nur der Rramerfinn, der nicht über die eigene

<sup>\*)</sup> Bitnoer, Gethem.

Gasse hinaussieht, Brodneid hegt, daß dem großen Geschäftsmann, für den die Welt offen liegt, die Konkurrenz ein Sporn wird, und daß sie ihm oft zur Unterstützung erwünscht ist." Die staatlichen Privilegien sicherten ängstlich den Psorzheimern hüben, den Calwern drüben die ländlichen Arbeitskräfte. Die Zeugsabriken hatten aber gar nichts gegen freundnachbartiche llebergriffe einzuwenden, wenn sie etwas von ihrer Verpflichtung, stets Arbeit zu schaffen, entlastet wurden.

Von 1801 an befand sich die Fabrik im Besitze von (Hülich und Finkenstein, die keine Zenge und Strümpse mehr sabrizieren ließen, sondern außer Militärtuch nur seine Tücher und Cachemir, die zu gerühmter Bollkommenheit gebracht wurden. In den Arbeitshäusern zu Bruchsal, Mannheim und Freiburg beschäftigte das Geschäft 250 – 300 Plenschen mit Spinnen (teilweise schon maschinenmäßig), in der Fabrik selbst täglich 70–80 Personen. Plebenbei betrieben die Unternehmer auch einen Wollens, Salpeters und Schießpulverhandel.

Aehnlich entwickelte sich die Pforzheimer Eisengießerei. Dieselbe war bisher Eigentum der Herrschaft und in Pacht gegeben. Am 7. November 1752 kaufte der Kammerat Ph. Jak. Irion aus Karlsruhe das Eisenwerf oberhalb und unterhalb der Stadt um die Summe von 43 000 Gulden. Dazu erhielt der Känfer Freiheit von Schatzung und Zehnten, Kriegsanlagen und Einquartierung, erhielt das Wirtschaftsrecht auf dem oberen und unteren Hammer für die Angehörigen desselben, durfte kein Ohmgeld bezahlen, erhielt das Recht, Salz und Viktualien zu verkaufen, für die er pfund und landzollfrei war, das Fischrecht u. A.

Plach Irions Tod 1755 brachten der Kommerzienrat Lidell aus Reuenbürg und der Klosterschaffner Holzhändler Joh. Ada m Bendiser von Herrenalb das Eisenwerf mit allem Zubehör und allen Rechten an sich um die Summe von 28 000 Gulden. Interesse der Unterthanen hob die Regierung 1761 das den Unterthanen, wie dem Fabrikanten gleich lästige Monopol und die polizeiliche Reglementierung des Betriebs, wie sie bisher bestand, auf. Die Inhaber erhielten als Entschädigung für das Regal die jährliche Summe von 500 (Bulden. 1810 beschäftigte das Eisenwerf 15 Hammerichmiede, 1 Platzmeister, 2 Platznechte, 1 Rohler und 4 Anechte. Im ganzen betrng die Zahl der Angestellten auf beiden Werfen 70. Um 1811 erwarb Chr. Friedrich Benctifer, der Sohn des Räufers, den Alleinbesitz, der sich bis auf den beutigen Tag in den Sanden ein und derselben Fabrifanten familie befand. Daß es wiederum ein Württemberger mar, der dem Industriewerke zum Aufschwunge verhalf, ist, wie sich auch weiterhin zeigt, ein neuer Beweis, daß neben den alten Pforz heimer Familien vorwiegend die schwäbische Einwanderung, weit mehr, als die vom Rheine her, Pforzheim seine besten Kräfte zugeführt hat.\*)

Seit alter Zeit befand sich in Pforzheim eine Leinwandbleiche. Die Ramen Bleichstraße, Bleichwiese, Bleichstaffel weisen auf ihren vielhundertjährigen Bestand hin. 1740er Jahren wurden derselben mancherlei Freiheiten zugewendet. Von 1750 an führte sie den Ramen "Badische privilegierte Leinwandbleiche". Allen anderen Bleichen wurde bei 10 Gulden Strafe der Betrieb untersagt und der Monopolbleiche gestattet, auch ausländisches Tuch zu bleichen. Ihre (Büter waren zehntfrei und der Pächter nur zu den gewöhnlichen Steuern verpflichtet. Die Bleiche war der Rennfeldplatz. Bom Jahre 1758 an mußte sich der Erbpächter (damals Ritterwirt Weiß) nach Beendigung des Auslegens der Tücher im Spätjahr den Weidgang gefallen lassen. Die Bedeutung der Bleiche ergiebt sich aus der Thatjache, daß die von allen Landesteilen gelieferte Leinwand am Ende des 18. Jahrhunderts über 100000 Ellen betrug. Auch auf andern gewerblichen Gebieten nahm die Thätigfeit einen erfreulichen Aufschwung.

Ungefähr im Jahre 1770 wurde die erste Celmühle vom Floßverein errichtet.\*\*) Im Jahre 1810 waren es schon sünf. Die Sämereien, Mohne, Lein-, Hanssamen wurden aus Baden, der Rheinpfalz und Württemberg bezogen. Jeden Mittwoch und Samstag wurde im Raushause Frucht markt abgehalten.\*\*\*) Von 1800 bis einschl. 1802 betrug der Verkaus durchschnittlich 5500 Malter, von 1803—1805 8400 Malter, im Jahre 1810 — 6214 Malter.

Tas Weinerträgnis betrug im Eberamt Pforzheim in guten Weinjahren über 7000 Ehm. Im Jahre 1794 = 7095 Ehm, 1798 = 7761 Ehm und 1802 = 7055 Ehm.

Auf 12 Biehmärkten wurden jährlich im Turchschnitt 800 Pferde, 18000 Schsen, 800 Kübe, 500 Rinder und

\*) Die bisberigen Besitzer des Ersenwerkes aus der Bencklierischen Kamilie sind :

Johann Adam Bendifer Cristoph Friedrich Bendifer

Joh. Adam Bendver

Morth Bendver Ananit Bendver 1816–1877 1820–1894 owar erbtindet, verwaltete das Lamilienaut in Hervenalds Inhaber . Inhaber . Or, Ananit Bendver.

Christoph Bendifer

<sup>🌯</sup> Roller.

<sup>\*\*\*)</sup> Im untern Stod bes Rathaufes in ber Brotinger Gaffe.

30—40 Kälber verkauft. Vor 1802 bestanden nur 4 Roß= und Viehmärkte, seit dieser Zeit wird jeden ersten Montag des Monats ein solcher Markt abgehalten. Der Erlös von 12 Monats märkten belief sich im Jahre 1802 auf 211 756 Gulden, im Jahre 1810 auf 215 803 Gulden 53 Kreuzer.

Den Spezereis und Ellwarenhandel betrieben 20 offene Läden, welche die Stadt und Umgegend mit Ellenund Spezereiwaren versahen, darunter befanden sich 6 Konditorläden.

Das Kupferhammerwerf besteht seit 1806, von demselben wird gesagt, daß es mit vier Hämmern einen guten

Fortgang nahm.

Eine Pulvermühle lieferte ein treffliches Pulver. Um 18. August 1806 und am 26. August 1807 flog sie in die Lust, tötete erstmals den Pulvermüller Lichtensels mit zwei (Behilfen, das andere Mal den Pulvermüller allein. Sie wurde seitdem nicht wieder aufgebaut.

Die im Jahre 1801 angefangene Salmiakfabrik hat sich seit dem Jahre 1804 in eine chemische Fabrik überhaupt verwandelt. Durch die Bemühungen des Prorektors Zandt in Marlsruhe etablierte sich 1803 in Pforzheim eine Schrift gießerei, die viele Bestellungen des Auslandes befriedigte.

Eine Safiangerberei wurde 1806, eine Türkisch

und Rotgarnfärberei im Jahre 1809 errichtet.

Im Jahre 1800 erhielt Pforzheim auch wieder eine Buchdruckerei. Von 1794 an erschien in Karlsruhe für Pforzheim jede Woche ein Blatt in Cftav, die "Pforzheimer wöchentlichen Nachrichten". Chr. Fr. Müller aus Karlsruhe errichtete vom Juli 1800 an wieder eine Zeitung, die in Pforz heim selbst erschien und zwar in Quartformat, und welche im Jahre 1811 den Titel "Wochenblatt" annahm. 3n einer Gewerbestatistik des Jahres 1800 werden außer den zunftmäßigen Handwerkern aufgezählt: 1 Eisenwerk mit 2 Hammerwerken, 5 Delmühlen, 2 Sägemühlen, 4 (Bipsmühlen, 2 Walken, 2 Hanfreiben, 1 Bulvermühle, 2 Lohmühlen, 3 Schleifmühlen, 1 Bleiche (24 verschiedene Wasserwerte, ohne die 4 Mahlmühlen), Bollenfabrik, 24 Bijouteriefabriken, 3 Silberfabriken, Uhrenkabinette, 5 Uhrgehäusegeschäfte, 2 Geschäfte für Elsenbeingraveure, 2 andere Graveurgeschäfte, 2 Gold- und Berlenschleifer, 3 Glasichleifer, 2 Vergolder, 2 Guillocheurs, 1 Maschinenmacher, 3 Emailleurs, 5 Stahlarbeiter, 3 Feilenbauer, 1 engl. Anopffabrit, 1 Edmallenfabrit, 1 Leberfabrit.

Zunftmäßige Handwerte: Bäcker 45, Bierbrauer 10, Büchsenmacher 1, Buchbinder 4, Treher 4, Färber 4, Flaschner 4, Feilenhauer 2, Flößer 96, Glaser 6, Gürtler 4, Hafiner 5, Pusschmiede 7, Hutmacher 3, Kammmacher 2, Kaminseger 1,

Knopfmacher 2, Kübler 6, Küfer 11, Kürschner 1, Kupserschmiede 4, Leineweber 9, Maurer und Steinhauer 8, Messerschmiede 3, Metzer 41 (?), Müller 4, Nagelschmiede 8, Perückenmacher 3, Pslästerer 3, Ringschmied 1, Rotfärber 17, Sägmüller 3, Sattler 7, Schlosser 7, Schneider 30, Schreiner 13, Schuhmacher 44, Säckler 8, Seisensieder 4, Seiler 6, Strumpsstricker 4, Strumpsweber 4, Tuchmacher 3, Wassenschmied 1, Weißgerber 3, Zeugmacher 2, Ziegler 4, Zimmersmeister 5, Jinngießer 1, Zirkelschmiede 2, Zuckerbäcker 7.

Pforzheim hatte bis in die ersten Jahrzehnte unseres Jahrhunderts hinein eine vorwiegend ackerbauende Bevölkerung und die Stadt den Charafter eines Landstädtchens. Der Ackerbau als die sicherste Nahrungsquelle, sowie die Biehzucht waren immer noch in der Junahme begriffen. Die Stadt hatte eine große Gemarkung, 1947,5 Morgen Acker, 719 Morgen Wiesen, 354 Morgen Gärten, 117 Morgen Weinberg (wovon, wie Roller sagt, nicht die Hälfte angebaut war), zusammen also 3137,5 Morgen. Der Ertrag betrug im Durchschnitt: 5000 Malter Dinkel, 60 Malter Roggen, 120 Malter Einkorn, 600 Malter Gerste, 15 Malter Hoggen, 120 Malter Einkorn, 600 Malter Gerste, 15 Malter Hoggen, 120 Malter Einkorn, 600 Malter Gerste, 15 Malter Hoggen, 120 Malter Einkorn, 600 Malter Gerste, 15 Malter Hoggen, 120 Malter Einkorn, 600 Malter Gerste, 15 Malter Hoggen, 120 Malter Einkorn, 600 Malter Gerste, 15 Malter Hoggen, 120 Malter Einkorn, 600 Malter Gerste, 15 Malter Hoggen, 120 Malter Einkorn, 600 Malter Gerste, 15 Malter Hoggen, 120 Malter Einkorn, 600 Malter Gerste, 15 Malter Hoggen, 120 Malter Einkorn, 600 Malter Gerste, 15 Malter Hoggen, 120 Malter Einkorn, 600 Malter Gerste, 15 Malter Hoggen, 120 Malter Einkorn, 600 Malter Gerste, 15 Malter Hoggen, 120 Malter Gersten, 600 Malter G

Diese Wicsen lagen mit einiger Unterbrechung vom südwestlichen Ende des jenseits der Enz gelegenen Thales dis an das südöstliche Ende desselben; die Hohwiesen besanden sich im diesseitigen Thale, die Wiesen auf dem Wartberg gegen Süden und einige im Würm- und Ragoldthale.

Schon vor 100 Jahren wurde über die Abnahme des Weinbaues in hiesiger Gegend geklagt, obwohl der Wartberg "einen der vorzüglichsten Weine des Oberamts und des Unterlandes" lieserte. Es waren damals noch 50 Morgen angepflanzt. Ter Ertrag war im Jahre

1794: 290 Ohm im Werte von 5800 Gulden

1798: 297 " " " 5941 " 1802: 331 " " 8293 "

An Waldungen besäß die Stadt auf der Südseite ihrer Gemarkung im Gutinger Forst 148 Morgen Tannens und Eichwald, im Huchenselder Forst 616 Morgen gleiches Holz und im Pforzheimer Forst (im Hagenichieß) 971 Morgen, sowie is an 342 Morgen mit der Gemeinde Würm. Im Jipringer Forst (Hohwald) besäß die Gemeinde anßerdem 301 Morgen, großenteils Riefern, zusammen 2416 Morgen. Der Holzhandel und der steigende Verbrauch trieben die Holzpreise jahrlich mehr in die Höhe. Im Jahre 1802 im Valde kontete das Klaster (6 Fuß hoch, 6 Fuß

breit und 4 Fuß lang) buchenes Scheiterholz 5 Glb. 40 Krz., eichenes 2 Gld. 30 Krz., tannenes 2 Gld. 15 Kr. 1810 kostete das Buchenholz 7 Gld. 30 Kr., eichenes Holz 4 Gld. 30 Kr., tannenes 4 Gld. 30 Kr. Auf dem Markte kostete das Klafter 2 Gulden mehr. In der Stadt wurden jährlich 15 000 Klafter Brennholz und 2430 Stämme verbraucht.

Der Viehstand wurde durch eine Seuche im Jahre 1796 um 70—80 Stück vermindert, vermehrte sich aber bald wieder so, daß er im Jahre 1810 in 360 Kühen, 40 Ziehkälbern, 6 jungen Ochsen, 4 Farren, 6 jungen Stieren, zusammen 461 Stück bestand. Außerdem gab es 225 Zug= und einige

Reitpferde.

Die hiesige Schäfere i zählte 325 Mutterschafe, 30 Widder, 160 Hämmel und 250 Stück junges Vieh, zusammen 765 Stück. Ferner zählten zum Viehstand 268 Schweine mit 3 Ebern und 40 Ziegen.

#### Berichiedenes.

Eine der folgewichtigsten Entschließungen Karl Friedrichs für Pforzheim war die Ablösung der Lehensverbindlichkeitgegen die Pfalz. Unter die Bedingungen, die Markgraf Karl I. 1463 nach der für ihn so unglücklichen Seckenheimer Schlacht eingehen mußte, gehörte auch die, daß er Pforzheim zu pfälzischem Lehen geben mußte, das nur durch Zahlung einer Summe von 40000 Gulden abgelöst werden konnte. Im Jahre 1740 schon war eine Ablösung versucht worden, scheiterte aber an einem Streit über den Münzwert. Im Jahre 1750 kam sodann die Ablösung zustande um die Summe von 60000 Gulden. Dieselbe wurde an einem Darlehen der Kurpfalz von Baden-Durlach im Betrage von 300000 Gulden abgezogen. So endete ein unseliges Berhältnis, das für unsere Stadt im 30jährigen Kriege von so unendlich schweren Folgen begleitet war.

Bei Abschluß des Erbvertrages mit Baden Baden wurde in beiden Landesteilen eine Huldigung der Bürger vorgenommen, bei welcher Veranlassung der alte Privilegienstreit beinahe eine zweite Auflage erlebt hätte. Obgleich Karl Friedrich bei seinem Regierungsantritte die von den Pforzheimern eisersüchtig behüteten Freiheiten bestätigt hatte, so wollten diese doch den Huldigungseid nicht eher leisten, als die nach den Bestimmungen der Stadtsordnung von 1491 die Neubestätigung der städtischen Privilegien vorausgegangen war. Ein bernhigendes Handschreiben des Marts

grafen beschwichtigte die erregten Gemüter wieder.

Vor dem Jahre 1750 wird wiederholt geklagt über den Verfall des inneren Lebens der Stadt und dem damaligen

Bürgermeister Henning die Schuld daran beigemessen. Derselbe sührte noch gleichzeitig die Gemeinderechnung; der Grund der Klage dürfte in der Hauptsache wohl auf Geschäftsüberhäufung des Bürgermeisters zurückzuführen sein. Für seine Thätigkeit war der Gehalt von 100 fl. selbst für die damalige Zeit ein sehr geringer. Noch bestanden die städtischen Uemter, wie sie durch die alte Stadtordnung 1491 festgesetzt waren und zumteil noch vermehrt wurden. Dadurch und durch die Veränderung des Geldwertes wuchsen auch die Ausgaben dafür. Der Baumeister erhielt die 1750 jährlich 20 Gulden, von da an 50 Gulden.\*)

Mit dem Amtsantritt Kummers gestalteten sich die Zustände, namentlich durch das gesteigerte Erwerbsleben günstiger, wie die erhöhten Staatseinnahmen beweisen. Von 1757—1766 trug der Pfund- und Landzoll in Pforzheim durchschnittlich 2498 Gulden, von 1767—1776 2772 Gulden, von 1777—1786 schon 4139 Gulden. An Chmgeld wurde in denselben Zeiträumen vereinsnahmt 1702 Gulden, 1978 Gulden und 3303 Gulden.

Nach der Einführung des stehenden Heeres verblieb der Bürgerwehr nur noch die Pflicht der Stadtbewachung, die sie auch zu üben hatte, wenn Garnison in der Stadt lag. Im Jahre 1778 wurden die Bürger auch von dieser Last befreit durch das Institut der Stadtsoldaten.

Im Jahre 1783 wurde der katholischen Gemeinde das Recht des Gottesdienstes gewährt, der seit dem westphälischen Frieden ausgesetzt hatte. Sie erhielt ein Lokal des Waisenhanses als Betsaal zugewiesen. Infolge der zunehmenden Gewerbsthätigkeit ließen sich viele auswärtige Ratholiken hier nieder, wodurch die Gemeinde rasch an Zahl wuchs. Später erhielt sie die Barfüßerkirche als Gotteshaus. 1812 erfolgte auch die Eröffnung einer katholischen Schule und die Anstellung eines besonderen katholischen Lehrers. Im Sommer 1748 war der im orleans'ichen Kriege baufällig gewordene gothische Turm niedergerissen worden. Er soll bei einer Böhe von 200 Jug "kostbar ausgehauen, bis oben ohne Dachwerf in Stein zierlich aufgebaut", eine Zierde der Stadt gewesen sein (Siehe das Merian'sche 3m Jahre 1812 baute die Bild aus dem Jahre 1646.) israelitische Gemeinde eine Synagoge an Stelle des 1805 abgebrannten "Ejelsstalles" (Anger'icher Reubau in der Wetgerstraße).

Nach Burgermeister henning folgte 1750 Rummer, 1758 Stein hauser, nach ihm bis 1770 Weiß, darauf Rißling, 1788 (Mungel, 1795 (Beiger, von 1798 an Jak. Berd. Dreher. Obervögte ober erste Beamte waren zu dieser Zeit in Piorzheim seit 1736 Oberamtsverweier Friedrich Sonntag, 1749 Friedrich (Botthelf v. Roseris, 1752 Joh. Chr. Fried. Schenk v. Schmiedburg, 1758 Joh. Theophor Rues, 1777 Marl Friedr. Wieland, 1794 Baumgartner, 1803 Benjamin Roth.

Die frühere Synagoge stand am oberen Eck des Hasenmeyer'schen Hauses (Barfüßergasse). Gegen die Mitte des vorigen Jahrshunderts verschwanden eine Reihe Pforzheimer Denkmäler aus dem Altertum, so daß die Stadt von da an ein ziemlich verändertes Aussehen empfing. Im Jahre 1754 wurden die Kreuzgänge des Dominikanerkloskers, die von dem 1692er Brand her noch standen, abgerissen und ein Garten angelegt. Heute besindet sich dort die Höhere Töchterschule.

Im Jahre 1766 verschwand auch das St. Georgen= firchlein und 1763 wurde der stattliche Schloßturm abgebrochen. Es war für die Stadt ein für jene Zeit unersetzlicher Verluft, als im Jahre 1789 die mit so vielen und großen Opfern erstellte neue und schöne Stadtfirche niederbrannte. Ueber die Ursache des Brandes wird gesagt, daß am 18. Mai im nebenanstehenden Hause des Schlossers Rollmar, wo heute Medizinalrat Dr. Thumm wohnt, Feuer ausgebrochen sei, welches bei dem heftig wehenden Züd-Westwind sich rasch der ganzen Bäuserreihe mitteilte und bald auch den gegenüberstehenden Turm der Stadtfirche ergriff. Mit seinem Sturz auf das Kirchendach geriet auch die Kirche in Brand und war in wenigen Stunden ein Aschenhaufen. Das Feuer wütete fort, obgleich von allen Seiten Bilfe geleistet wurde. Auch der Markgraf mit den Prinzen war am Brandplatze erschienen, um die Löscharbeiten persönlich zu leiten. man das Feuer auf seinen Berd beschränkt glaubte, brach am Nachmittag des jolgenden Tages durch das verborgen glimmende Feuer ein neuer Brand aus, der noch mehrere Häuser verherte. (Begen 85 (Bebäude wurden vernichtet. Zwar wurde in den 20er Jahren dieses Jahrhunderts am Wiederaufbau einer neuen ev. Stadtfirche begonnen; aber über das Fundament fam man nicht hinaus.\*) In den 40er Jahren wurde der Platz geebnet und führt nun seitdem den Ramen "Schulerplat". Ein Andenken aber an die abgebrannte Stadtfirche ein Wahrzeichen an Pforzbeims Schreckenstage, ist übrig geblieben, nämlich das hölzerne Beilandsbild, das auf steinernem Postament bis vor zehn Jahren auf dem Schulplate stand. Dasselbe soll sich unter einem Bordach der Kirche befunden haben und schon bei zwei früheren Branden von den Glammen verschont geblieben sein.

<sup>\*)</sup> Stadtgeiftliche waren in diesem Zeitraum: Bon 1742 an Joh. Jak. Wechster, 1746 Lorenz Maurer, 1755 Chrift. Peter Gisenlohr, 1764 Gottfried Posselt, 1797 J. R. Herrer, 1803 Ernst Phil. Holzhauer.

Altstadtpsarrer waren: Bon 1742 an Joh. Chr. Wucherer, 1746 A. A. Bechsler, 1756 (9. Chr. Ungerer, 1757 A. A. Holhauer, 1768 A. Wagner, 1779 (9. F. Ragel, 1780 (9. L. Schober, 1786 A. F. L. Sonntag, 1789 H. J. Ch. Bartholomek, 1804 C. R. Bed, 1809 Ph. L. Homan, 1812 J. J. Eisenlohr.

Das alte Heilandsbild zu Pforzheim. Von Eduard Bauer.

Dreimal sank die Stadt in Flammen Rrachend rings um sich zusammen; Auch Dein Haus, das pfeilerhohe, Wich der grimmemporten Lohe. Umgewandelt sind die Straßen, And're Sige, and're Gassen, And'rer Sinn und and're Sitte, Du nur in des Wechsels Mitte, Du allein bist steh'n geblieben, Bild des Heilands, unvertrieben, Von der Glut nicht aufgerieben, Dauermächtig, wie sein Lieben. Also mag der Brand der Zeiten Mancher Kirche Sturz bereiten: Boch und hell, der Menschheit Stern, Wirst Du leuchten, Bild des Herrn.

Ueber die Bevölkerungsziffer kann mitgeteilt werden, daß die Seelenzahl Pforzheims 1789 = 4311, im Jahre 1795 = 4937 betrug, darunter 4600 Lutheraner, 83 Reformierte, 154 Katholiken und 100 Juden.

Von 1800 bis 1810 wurden durchschnittlich im Jahre

geboren 219,10 Personen getraut 44,60 "
gestorben sind 194,10 "
mehrgeboren sind 25, – "

Die Gesamtzahl der Einwohnerschaft betrug im Jahre 1800

5062, im Jahre 1810 5572 Personen.

Der Pforzheimer Lokalgeschichtsschreiber Tr. Roller, der in seiner Schrift eine Reihe interessanter Abhandlungen über die Leben weise der Bewohner und zugleich Verhaltungsmaßregeln gab, sagt über die Wohnungsverhältnisse unserer Großeltern: Die Stuben in den alten Gebäuden sind sast alle klein und niedrig, in den untern Stockwerken seucht und zumteil sinster. Große, freie Wohnungen sind im Verhältnis zu den übrigen hier nur wenige. Liele Handwerksmeister haben Wohnung und Werkstätte in der nämlichen Stube und nicht wenige auch ihre Schlasstellen. Die Dienstboten haben gewöhnlich gerade unter dem Tache ihre Betten, daher für sie ein Krankenhaus unentbehrlich ist. — Die Erwärmung der Zimmer ist bei dem gemeinen Manne gewohnlich zu stark, und es wird nur auf die Jahreszeit, selten auf die gerade vorhandene Witterung Rücksicht genommen. Selbst die Armen, welche ihr Holz mühselig

erwerben mussen, heizen sehr heftig ein. Defters ist das Kochen in den Defen daran schuld, öfters muß auch Kinderwäsche getrocknet werden. Dazu kommt noch der Dels und Lichterdamps.

Reben, oft in den Wohngebäuden selbst, sind die Stallungen, sodaß der Geruch die Häuser bis in die obersten Gipfel anfüllt. Ebenso klagt Roller über die höchst primitive Ein-

richtung der Aborte.

Die Straßen sind mit Sandstein gepflastert. Ihre Unterhaltung erfordert sehr viele Mühe, da sie so eng sind. Ihre Reinigung soll wöchentlich zweimal vorgenommen werden; so wurden sie immer rein bleiben, wenn die Abflusse der Dunggruben und Aborte dies nicht verhinderten. Zedoch glauben sich manche Personen, namentlich in den Nebengassen, von diesem (Besetz frei und da sie ihren Vorteil nicht verstehen und zugleich zum Schaden ihrer Mitbürger den Rot sich anhäufen lassen, so jollten die Straffen, wie in andern Städten, vonseiten der Polizei gereinigt, das Rehricht vor die Thore geführt und nach einiger Zeit öffentlich versteigert werden. Ein anderer llebelstand sei auch, daß der auf dem Marktplat zusammengekehrte Roth oft liegen bleibe, was um so schlimmer sei, als das täglich auf die Weide getriebene Vieh sich dort etwas länger aufhalte und die Verunreinigung noch vermehre. Als weiteren Nachteil beklagt Roller ben Mangel von Kanälen für das von mehreren Brunnen abfließende Wasser und das Abwasser, welches in den zumteil engen Gassen zu großen Eismassen gefriere und dadurch die Bassage gefährlich Ferner klagt der Berjasser über den Mangel an Gärten, welche der Stadt genügende Lebensluft zu spenden vermöchten. Bis zum Jahre 1800 diente der in der Brötzinger Vorstadt gelegene fleine Friedhof der Kreuzfirche als Begräbnisplat für bevorrechtete Familien. Andere mußten für diese Vergünstigung 1 Gulden bezahlen. Bürgermeister Dreher hatte die beteiligten Batriziersamilien veranlaßt, auf ihr Vorrecht zu verzichten, und der Kreuzkirchhof wurde geschloffen. Der im Diten der Stadt (jetiger Park) gelegene Friedhof murde als ein allgemeiner städtischer Begräbnisplat bezeichnet und die Beerdigung innerhalb der Rirchen verboten. Der Friedhof war 2 / Morgen groß und wurde 1800 noch um 1 Morgen vergrößert.

Das adelige Tamenstift durste ausnahmsweise seine Verstorbenen in der neuerbauten Stadtkirche beisetzen. Als diese 1789 abbrannte, wurde dem Stift auf dem allgemeinen Friedhof, dicht neben der Kapelle, ein Platz "auf ewige Zeiten" angewiesen. Die Altstadt hatte ihren eigenen Begräbnisplatz; derselbe war, wie heute noch zu sehen ist, um die Kirche herum gelegen.

Das Schulwesen blühte in Pjorzheim seit den Boer Jahren des vorigen Jahrhunderts sichtlich wieder auf. Mit dem

Bädagogium wurde 1790 noch eine Realschule verbunden, dieselbe jedoch 1809 wieder aufgehoben. Sämtliche Schulen, mit Aussnahme der Freischule, waren in dem neuerbauten Stadtschulhause untergebracht. Das alte herrschaftliche Pädagogiumsgebäude wurde 1810 verfaust und dem darin untergebrachten Prorektor und dritten Lehrer neue Wohnungen zugewiesen. Nur der zweite Lehrer hatte seine Wohnung im neuen Schulgebäude. Die Bolks- oder Trivialschule umfaßte zwei Knabens und zwei Mädchenklassen, erstere mit 280, letztere mit 360 Schülern.\*)

Erst mit dem Jahre 1790 begann hier ein geregeltes Urmenwesen. Beranlagt wurden die neuen Magnahmen durch den überhandnehmenden Straßenbettel und die sich rapid mindernden Einnahmen des Almosens, dessen Grundstock von 30000 Gulden auf 16000 Gulden herabsank. Durch die bisher geregelte Bettelordnung mar dem Bettel und Müßiggang Thur und Thor geöffnet. Das Oberamt erließ daher durch die Trommel befanntgeben, daß bei 5 Gulden Strafe feinem Bettler mehr etwas geschenkt werden dürfe. Im Berein mit einigen Armenfreunden hielt der Magistrat jeden Montag nachmittag eine Sitzung, wobei die Umitande der Almojenpfründner geprüft murden. Man teilte sich in Inipettionen; jeder Inspettion murden 10—12 Arme zugeteilt: die Inspettoren hatten alle Quartal einmal deren Wohnungen aufzusuchen und in der Versammlung genaue Ausfunft zu geben über den Befund der Zustände. Das wöchentliche Almosen betrug 20 Kreuzer bis 1 Gulden, der Hauszins belief sich für die kleinen Wohnungen auf 6, bei den großen auf 12 Gulden. Die Beiträge murden von Haus zu Haus gesammelt, sie lieferten jest gegen 400 Gulden statt 300 wie früher. Für die Kinder der Armenpfründner wurde eine Baumwollspinnerei errichtet, worin ein Rind wöchentlich seine 20-30 Kreuzer Der Widerwille gegen diese lettere Einrichtung war io groß, daß die Linder fait nie zusammenzubringen waren. Tem abzuhelfen, wurde für dieselben eine eigene Freischule gegründet, die ichone Erfolge erzielte. — 1800 bezogen 25 Personen das wöchentliche Almosen, 42 den Hauszins. — Wiederholte Unzutraglichkeiten und neuerdings zunehmender Bettel veranlaßte die Regierung zur volligen Reorganisation des Armenwesens. In die Weichäfte desselben teilten sich hiernach die Armenanstalts deputierten und das Armenfollegium. Jene beforgten die Inspektion der Armen, die Ginsammlungen und die jährliche

Dernitua, 1770 R. Zander, 1790 J. A. Th. Zandt, 1807 J. G. A. Treuttel. Princeptoren oder erne Relier woren on der Kladenschule: von 1745 an G. K. Renier, 1764 J. A. Resilie, 1793 Co. A. Heller; an der Madchenschule: von 1749—1806 Joh. Zos. Leibiried, 1806 Chr. Martin Idler.

Wahl dreier Mitglieder. Das Armenkollegium bestand aus diesen 3 Mitgliedern unter dem Vorsitz des Oberamts oder Bürger meisters, dem Stadtschreiber, dem Almosenpfleger und zwei Ratsmitgliedern. Alle 14 Tage war Armensitzung.

Die aufgestellten Grundsätze zur Armenpflege belehrten über:

- 1. Die Armenunterstützung; wer Anspruch an die selbe hat, als was diese Unterstützungen angesehen werden sollen, nämlich für den Fall, daß ein Armer durch Erbschaft oder auf andere Weise zu Vermögen kommt, oder solches hinterläßt, als unverzinsliche Vorschüsse.
- 2. Das Anhalten der Armen zur Arbeit und
- 3. die Mittel, der Stragenbettelei Einhalt zu thun.

Pforzheim besaß bis zu Anfang dieses Janrhunderts kein eigentliches Spital. Außer "zwei schlecht konditionierten Zimmern im jogenannten Armenhause, jand sich kein Plägchen, wohin hilfsbedürftige Personen, Arme und Dienstboten in franken Tagen ihre Zuflucht nehmen konnten." Als am 8. Mai 1803 das Fest der Erhebung des Markgrafen zum Aurfürsten gefeiert werden sollte, beschloß die Stadtverwaltung, statt der Illumination ein bleibendes Denkmal zu stiften durch Errichtung eines Spitals. Unter der Mitwirkung des Obervogtes Baumgartner wurde eine Zubstription eröffnet, welche bald die Summe von 10000 (9ld. erreichte, die innerhalb 6 Jahren bezahlt werden follten. 1810 waren aber erst 7000 (3ld. eingegangen und als Rapital angelegt worden, da die Kriegszeiten die Einwohnerschaft hart Ein Teil derselben verlangte, daß mit dem Bau begonnen werden jollte, auch wenn die ganze Summe nicht vor handen sei, was von der Berwaltung als eine Unmöglichkeit bezeichnet wurde. Um dem Trangen einigermaßen nachzugeben, tieß man 4 Zimmer im alten Bade\*, einrichten.

Auch an der Geselligkeit ließen es die Pforzheimer von damals nicht fehlen, trot der durchgemachten Trübsal.

Auf Beranlassung des Prorektors Jandt, der auch die Leitung übernahm, bildete sich im Jahre 1784 im November hier die erste, zunächst aus zwanzig Mitgliedern bestehende Lezegezellschaft aum gemeinschaftlichen Halten von Zeit schriften und Büchern. In den ersten Jahren hielt die Gesellschaft ihre Bersammlungen in den Privathäusern der Mitglieder ab. Im Jahre 1788 mietete sie ein eigenes Lokal und veranlaßte tägliche Zusammenkünste zur Unterhaltung und Geselligkeit. In diesem Jahr betrug die Mitgliederzahl schon 40, im Jahre 1801

<sup>\*)</sup> An der Badganiebrude uber bem oberen Muhlfanal.

bereits 80. 1808 erhielt die Lesegesellschaft neue Statuten, erwarb 1822 ein Haus am Marktplatz, worin heute das Wronker'sche Geschäft sich besindet, um nahezu 11 000 Gulden und baute 1826 im Hintergebäude einen Saal, um das Casino mit der Gesellschaft zu verbinden und legte sich den Namen "Museum" bei.

Die Dlusit fand vor 100 Jahren hier zwar viele Liebshaber, aber im Gegensate zu heute sehr wenig Musikverständige. Es fanden sich nicht so viele Geübte, um ein Konzert arrangieren zu können: hierin stand Pforzheim selbst hinter viel kleineren Städten zurück.

Tanzbelustigungen waren zu allen Zeiten, also auch damals beliebt. Gelegenheit dazu boten die vier Jahrmärfte, die drei Kirchweihen der Vorstädte und die der nahen Dörfer,

jowie Hochzeiten und Kindstaufen.

Von Zeit zu Zeit verirrte sich auch eine wandernde Schauspielertruppe in die Mauern Pforzheims. So wird erzählt, daß 1803 einer derartigen Gesellschaft zu Gefallen ein eigenes Gebäude errichtet wurde als "Theater", das aber der Feuersgesahr wegen wieder aufgegeben werden mußte, worauf die Vorstellungen im 3. Stock des Rathauses abgehalten wurden.

Aleine Chronif. 1769 70 schlechte Ernte durch Rässe, insolgedessen 1771 Teuerung und Hungersnot. Im Mai kostete das Malter Kernen 22—23 Gulden, Korn. 15 Gulden, Gerste 12 Gulden, Haber 6, Welschforn im Juli 20 Gulden. Dagegen kosteten 8 Eier nur 4 Kreuzer, und das Pfund Rindsleisch nur 71 Kreuzer, 1 Pfund Butter 16 Kreuzer. Die Regierung brachte im Austande ausgefaustes Getreide auf den hiesigen Markt. Thue diese kluge Maßnahme wären die Fruchtpreise geradezu ungehenerliche geworden.\*)

1772 tauchte die Frage auf, ob nach Abfall von Baden-Baden nicht Durlach wieder Residenz werden solle. Sehr schlechter Wein.

Am 8. April 1777 gelangte Kaiser Joseph II. auf einer Reise nach Frankreich hier an und übernachtete im Vosthause. Im Hofe desselben hatte sich andern Tags bei der Absahrt eine große Menichenmenge aufgestellt, um den geliebten Monarchen zu sehen. Der Kaiser zeigte sich den Leuten sehr huldvoll,

Breisen bervorbrachte, erkennen wir an einer Monitanzer Angabe aus demielben Jahre, nach welcher die Preise bort folgende waren: 1 Malter Korn 65 Gulden, 1 Seiter Haren 24 Kreuzer, 1 Seiter Gerste 4 Gulden 30 Kreuzer, 1 Maßle Habernuß 22 Kreuzer, 1 Seiter Kartosseln 3 Gulden, 1 Seiter durre Birnen 4 Gulden, 1 Seiter Erbien 6 Gulden 24 Kreuzer, 1 Seiter Ruben 32 Kreuzer, 1 Maß geringen Wein 12 Kreuzer, 1 Prund Brod 131/2 Kreuzer und zwar schwarzes, weil das weiße verboten war.

beschenkte die Posthaltersfamilie reichlich und fuhr gütig grüßend weiter.

1783 brachte vielen und trefflichen Wein, 1783/84 aber einen sehr strengen Winter und große lleberschwemmungen.

Zanuar 1784 große Wajjersnot. Am 17. brach das Eis, ungeheure Eisstücke bedeckten das Ufer der Enz und Nagold von der Altstadt bis zum Kallhardt. An der Auer Brucke entstand eine Stauung und das Eis stand zuletzt höher als die Brude selbst. Das Wasser drang in die Stadt, namentlich in die Au, und die Einwohner mußten flüchten. Erst nach drei Tagen brach das Eis durch. Der Stadtrat ließ die Eisstücke zerschlagen und die Altstädter Brücke abtragen. Rurz darauf entstand eine jo große Kälte, daß die Flüsse bis auf den Grund zufroren. Im Februar trat Tauwetter ein, am 26. setzte sich die Eismasse in Bewegung gegen die Au. Tags darauf morgens 6 Uhr brach sie zerstörend durch die Platzgärten hindurch. Viel Eigentum wurde fortgeschwemmt Das Wirtshaus zur "Tanne" in der Altstadt wurde von den Fluten gänzlich weggerissen. Beute noch ist an manchen Bäusern der Wasserstand jener Tage angegeben.

Am 29. Jan. 1788 wurde in Karlsruhe die Erinnerung an die Schlacht bei Wimpfen in einem glänzenden Jeste geseiert, wobei das Deimling'sche Trauerspiel "Die 400 Pforzheimer", auf dem Hoftheater aufgeführt wurde. Plerkwürdigerweise war man erst durch die Deimling'sche Dichtung bei Hof auf die Beldenthat aufmerksam geworden. Rarl Friedrich veranlaßte die erwähnte Festseier und lud die Nachkommen der Belden aus Pforzheim Posselt hielt eine glänzende Rede, die im Truck erichien, und Hofschauspieldirektor Bogel infzenierte das Deimling'iche Drama. Die Pforzheimer fühlten sich über die ihrer Stadt erwiesene Auszeichnung sehr geehrt und ließen es nicht an anjehnlichen (Beichenken fehlen für den Hoftheaterdirektor. Das Traueripiel gefiel sehr gut, sodaß es wiederholt aufgeführt wurde. Zedesmal folgte zuletzt noch ein pantomimisch-musikalischer Epilog in einem Afte, der damit endigte, daß aus den Wolken zwei Genien herabstiegen, um die aufgestellte Büste Karl Friedrichs mit einem Lorbeerfranze zu frönen.

1786 wurden von der Regierung alle öffentlichen Gebäude mit Bligableitern versehen.

1788 89 härtester Winter des Jahrhunderts. Im Lande erfroren 260 062 Bäume.

1791/92 Weinberge erfroren und ausgehauen.

Am 21. März 1810 sahen die Bewohner Pforzheims auch die Erzherzogin Maria Luise, als Napoleons Braut.

Im Jahre 1796 sollte das 50jährige Regierungsjubiläum Karl Friedrichs geseiert werden, mußte aber der damaligen Kriegsunruhen wegen auf den Juni 1801 verlegt werden. Das Fest wurde sehr würdig und mit allem Pomp begangen. Bürgerswehr, Fabrikanten, Schützenkorps und ältere Bürger, sestlich geschmückte Jungfrauen und Schulkinder begaben sich nach dem Marktplatze unter Begleitung von türkischer Musik; sämtliche staatlichen und städtischen Diener sanden sich in voller Gala dazu ein. Bon dort gings zur Kirche. Nach Beendigung des Festgottesdienstes begab sich der Zug wieder zum Kathaus, wo verstiente Bürger die vom Landesherrn gestistete Auszeichnung empfingen. Der Tag schloß mit einem Bolks und Kinderseite auf dem Kennselde.\*)

### Berdiente Bforzheimer. \*\*)

Von den, um Pforzheims Industrie, um Kunst und Wissen schaft verdienten Männern, erwähnen wir aus dieser Zeit:

Joh. Christian Roller. Er war am 27. August 1773 zu Pforzheim geboren, bildete sich zunächst auf dem Bädagogium ieiner Baterstadt, erweiterte seine Studien auf der Karlsschule zu Stuttgart, vollendete seine Hochschulbildung in Jena und ließ fich nach abgelegter medizinischer Staatsprüfung in Pforzheim 1795 als Arzt nieder. Im Jahre 1804 übernahm er die Leitung der Irrenanstalt und wurde jo der erste Irrenarzt des Landes. Seine Pforzheimer Chronit, herausgegeben unter dem Titel "Erster Versuch einer Beichreibung der Stadt Pforzheim mit besonderer Beziehung auf das physische Wohl ihrer Bewohner" (1811) enthält namentlich für die Hygiene soviel treffliche, auch heute noch beachtenswerte Fingerzeige, daß jein Rame schon um bessentwillen bei den Rachlebenden in ehrender Erinnerung bleiben darf. Aber Roller war auch als Mensch und Bürger eine edle Perfoulichkeit und sein rastloser Gifer, seine alle Hindernisse überwindende Thatkraft im Dienste der Mitmenschen sicherten ihm

Dabei wird in den "Pforzheimer wochentlichen Nachrichten" ruhmlich des alten Lehrers Leibfried erwahnt, derielbe mar gerade am sestlichen Tage, namlich am 15. Juni 1751, mit einer Pforzheimerin getraut worden und 1801 ichon 54 Jihre hindurch Lehrer in Biorzheim, sodaß alle unter 60 Jahre alten Frauen zu ihm in die Schule gegangen waren. Er wird als ein heiterer, tiebenswurdiger Rann geschildert und icheint sich gut auf s Reimen verstanden zu dibe i; dem es wird erzahlt, daß beim Karl Friedrichsseste seine Schul mid den von ihm verfäßte Verse vortrugen. Das Karl Friedrichssest wurde noch 1808, 1804, 1805, 1808 und zulest 1824 geseiert.

<sup>\*\*)</sup> Pfluger, Raber.

ichon zu Lebzeiten deren Hochachtung. Er war in jener Zeit der erste Arzt, der die Kuhpockenimpfung anwandte. Für die Irrenanstalt schuf er eine gesunde Grundlage, auf der sie sich den neuzeitlichen Anforderungen gemäß entwickeln konnte.

Dr. Christian Roller, der Sohn des Vorhergehenden, jand als Nachsolger einen gut vorbereiteten Boden. Sein Rufals Irrenarzt veranlaßte die Regierung, ihm die Leitung der Beil= und Pflegeanstatt Illenau zu übertragen, die unter ihm zu hoher Blüte und weltberühmter Bedeutung gelangte.

Dr. Wilhelm Eisenlohr, der Sohn des Pjorzheimer Stadtpfarrers wurde als Projessor der polytechnischen Schule in Karlsruhe berühmt und vom (Broßherzog mit dem Titel eines

Geh. Rates geehrt.

Geheimer Rat Ludwig Rachel, ebenfalls ein geborener Pforzheimer, war bekannt als Künstler der Gravier-kunst und wurde Vorstand der Münzanstalt in Karlsruhe. Sein Sohn erlangte die Stelle des Direktors an der Großh. Kunstgewerbeschule in Karlsruhe.

Ferdinand Cechste, der Erfinder der nach ihm

benannten Weinwage, lebte gleichfalls in jener Periode.

Joh. Joseph Bujard, geb. 1751 zu Rinz in der jranzösischen Schweiz, dessen Stamm sich hier noch erhalten hat.

Wohnlich. Wie oben schon mitgeteilt wurde, unterstützte 1796 Wohnlich die Stadt bei der Erhebung einer außergewöhnlich hoben Kriegskontribution mit einer ansehnlichen Summe in dringender Not. Die Familie Wohnlich, 1690 schon genannt, bewohnte in der Barfüßergasse ein altes Herrenhaus. Später ist sie nach Augsburg übergesiedelt und ist seit vielen Jahren in den Adelsstand erhoben.

# Die Entstehung und Entwicklung der Bijonteriefabrikation in Pforzheim.\*)

Martgraf Christoph war die ganze Zeit seiner wohlthätigen Regierung hindurch eifrig besorgt, dem ganzen bürgerlichen Leben seiner Unterthanen, sowohl in staatsrechtlichen Verhältnissen, als auch im Gewerbes und Polizeisache, eine neue Gestaltung zu geben und zugleich das Alte, wie es bis auf seine Zeit dem Brauche gemäß gehalten worden war, in eine seste, freilich oft auch kleinliche Form zu bringen, die sich wirklich auch einige Jahrhunderte hindurch erhielt.\*\*)

Unter seinen Berordnungen besindet sich auch eine, betitelt: "Ordnung der Goldschmiede." Dieselben bildeten mit den Glasern eine Zunft. Im Jahre 1698, als nach dem langen, schweren Kriege alle Zünfte mit ihren Meistern neu eingetragen wurden, sanden sich 27 von der Glasers und Goldschmiedekunst; wir können also für die Zeiten vor jenem Kriege wohl 15—20 Goldschmiede annehmen.

Damit nicht von den vorgeschriebenen Gesetzen abgegangen werde, waren, wie bei allen Zünften, sog. Schauer bestellt, welche über die ordnungsmäßige Beschaffenheit der Waren zu wachen hatten. Größere Artifel mußten sie einzeln, kleinere partienweise besehen, worauf sie dieselben zeichneten, wenn die Arbeit als "gerecht" ersunden ward. Freilich war die Beshandlungsart von den jetzigen total verschieden. Der Unterschied von Gold- und Silberwaren war unbefannt, überhaupt waren Arbeiten in Silber hänsiger als in Gold, da die letzteren der plumpen Herstellung wegen gar zu tener zu stehen kamen. Die Arbeiten in Silber wurder gewöhnlich vergoldet oder goldplattiert. Bei Bergoldungen galt als Probe die Krathurste: Arbeiten, welche diese nicht aushalten konnten, waren verboten. Was

<sup>\*)</sup> Duellen: Lotthammer, Biluger, Gothein, Generallandesardin.

<sup>\*\*)</sup> Zeite 27 und ft.

bereits vergoldet war, durfte nicht wieder vergoldet werden, außer Monftrangen und ähnlichen Gegenständen. Sogenannte falsche Edelsteine oder Glasflüsse in Gold zu fassen, wurde für ein "Falsch" (Betrug) erklärt. Solches durfte nur für einen Fürsten geschehen. Die Beurteilung des Goldgehaltes geschah nicht nach Karaten, jondern nur allgemein nach rheinischem, Dufatengold. lleber die Ausführungs: ungarischem oder bestimmungen der "Goldschmiedezunft Drdnung" wird gesagt: "Item die Ordnung muss man avf den Jarmerkten vnd sust allen Goldschmieden, vnd Kremern verfünden, Bnd die jollnd fremd und heimisch, nust (nichts) annders feyl haben, verkauffen, dann was die Ordnung Erlyden mag, und wellicher die ordnung darüber verbricht, der sol den gemelten penen in obgeschriebener maß underworffen sin und die zu vedem male geben."

Es ist flar, daß die Bijouteriebranche unter den fleinlichen, einschränkenden Verhältnissen jener Zeit nicht über den Rahmen des Zunfthandwerks hinaus sich entfalten konnte, in dem sie dis in das letzte Trittel des vorigen Jahrhunderts ein kummertiches Tasein fristete. Es bedurfte einer völligen Umwandlung des sozialen und wirtschaftlichen Lebens, einer hinlänglich starken Anregung von außen, des weisen thatkräftigen Eingreisens eines weitschauenden Fürsten, wie Karl Friedrich, um das Pforzheimer Bijouteriegewerbe zu jener großartigen Entfaltung zu bringen, die ihm im Verlaufe von 1(18) Jahren eine Stellung und ein Ansehen errang, die in ihrer Art einzig sind.

Große historische Ereignisse waren es, welche einen gewaltjamen Umschwung des wirtschaftlichen Lebens hervorriefen, die dem in engen Zunftschranken kummerlich daliegenden Gewerbe die Fesseln sprengten und ihm die Wege bahnten zur Groß-Industrie. Pioniere derselben waren schon die im Reformationszeitalter geflüchteten Hugenotten. Die Städte, welche fie aufnahmen, Basel und Bürich, wurden durch ihre Thatigkeit bald die Hauptsitze der Industrie in Mlitteleuropa. Genf, die Mutterstadt des Calvinismus, besaß durch die Uhrenfabrikation und die Bijouterie, die hier ebenjo streng organisiert war, wie die Rirchengemeinde selbst, einen wirtschaftlichen Ginfluß, wie es ihn seitdem nie wieder erreicht hat. Die Aufhebung des Edikts von Nantes zerstreute alsdann die Hugenotten über ganz Deutschlaud, und überall, wohin fie tamen, pflanzten fie den Samen der (Broß-Industrie, brachten sie einen freien Zug in den Handel, Leben und Bewegung in die Volkswirtschaft.

Den Geist dieser reformierten Kolonien, deren fördernder Einfluß auf Deutschland nicht hoch genug anzuschlagen ist, zeigen uns heute noch die Geschäftsbücher Adors, eines der Begründer

der Pforzheimer Industrie\*), die auf weitverbreitete Verbindungen bis Liefland und St. Betersburg hinweisen. Erst durch die Erkenntnis des religiös wirtschaftlichen Zusammenhangs der Rolonien untereinander wird die damalige herrschende Stellung Genfs auf dem Gebiete der Edelmetallindustrie erklärlich. Hanau, das in Deutschland eine ähnliche Stellung einnahm und neben Pforzheim bis heute behauptete, war eine streng reformierte Rolonie, gewissermaßen eine kalvinistische Musterstadt. Pforzheimer Bijouteriegewerbe, in seinen Anfängen ein Ableger von Genf, entfernte sich bald von den Bahnen des religiösen Gemeinstung; zumeist wohl deshalb, weil die von außen zugezogenen Arbeiter "umherschweisender Troß", weit entsernt waren von der strengen Hanauer und Genfer Disziplin. eigentliche Geburtsjahr der Pforzheimer Bijouteriefabrikation darf das Jahr 1767 betrachtet werden.

Bei der Vorliebe Karl Friedrichs für den "physiokratischen Staat" möchte es fast wunder nehmen, daß es möglich war, gerade den Luxusgegenstand der Bijouterie einzuführen, die mit den Bedürfnissen des ackerbauenden Landes in keinerlei Zusammenhang steht. Indessen ging die Anregung daze weniger von Rarl Friedrich jelber aus, als vielmehr von seiner hochsinnigen, jeingebildeten Gemahlin, der Markgräfin Karoline, die wohl ihres Gatten volkswirtschaftliche Reigungen, nicht aber seine Ueberzeugungen teilte. Während ihr Gemahl physiofratisch gesinnt war, wandte sie sich mit Eifer merkantilen (Brundsätzen zu, der Ansicht gemäß, daß eine Industrie um so höher zu schäßen sei, je mehr bar Geld sie ins Land bringe. Einen überzeugungs treuen Genoffen fand sie für ihr Bestreben in dem einflußreichen Geheimrat Reinhard. Der ebenjo liberale wie überzeugungstreue Markgraf ließ der Thätigkeit tüchtiger Menschen gerne freien Lauf, auch wenn er ihre Anschauungen nicht gerade teilte. So fam es, daß die Markgräfin einen Einfluß gewann, der in feinen Folgen trot vieler bedenklichen und jehlgeschlagenen Experimente von gang eminenter Bedeutung und dauernder Wirfung war.

In jenen Tagen scheint die Projektenmacherei mehr als je an der Tagesordnung gewesen zu sein. Wie der Herbstwind Unfraut und gute Samenkörner durcheinander wirbelt, stoben die Pläne der Projektenhelden umber, und ein Zufall ist es fast zu nennen, wann und wo etwas davon aufging.

Zu Ansang des Jahres 1767 wandte sich der Uhrenjabrikant und Uhrenbändter Joh. Franz Autran aus Crange in der Tanphinée, der sich früher in Gens, später in Bern

<sup>\*)</sup> Im Beitte des herrn August Raufer befindet fich noch ein solches von Ador meisterhatt geführtes Geschartsbuch.

aufhielt, an die Markgräfin Karoline und an Reinhard. Der Mann hatte eine besondere Routine sich zu etablieren, Vorschüsse zu empfangen und aufzubrauchen, um sich dann nach richtiger Abenteuerermanier wieder sonstwo niederzulassen. Er bot zur Errichtung einer Uhrenfabrik seine und zweier Schweizer (Christin und Viala) Hilfe an. Nachdem seine Absicht, sich in Lörrach niederzulassen, sehlgeschlagen war, wies man ihn nach Pforzheim, weil das Leben dort billiger sei und wo man froh war, wieder

einen Lehrmeister für das Baisenhaus zu finden.

In einigen umfangreichen Denkschriften, bei beren Absassunger ein besonderes Geschick bewieß, setze er dem Geh. Rat v. Gemmingen seine Ansichten außeinander und kargte nicht mit glänzenden Versprechungen, aber auch nicht mit starken Forderungen. Nach einem von Reinhard versasten Gutachten kam ein Vertrag zustande, wonach Autran, Christin und Viala sich zur Errichtung einer Uhrenfabrik verpflichteten. Für die Werkzeuge der Arbeiter hatte die Gesellschaft, für jene der Lehrlinge die Herrschaft mit je 3 Louisdor aufzukommen. Bei Beginn des Geschäftes und für jedes der kommenden sünf Jahre mußte erstere 20 Knaben und 4 Mädchen im Alter von mindestens 12 Jahren aus dem Waisenhause für eine sechsjährige Lehrzeit aufnehmen, für deren Rost und Kleidung das Waisenhaus zu sorgen hatte.

Alsbald rechnete man aus, wie gut es nach sechsjähriger Lehrzeit jedes Waisenkind haben würde, wie es im 20. Lebens jahre schon der Mutteranstalt die Erziehungskosten zurückbezahlt haben und nunmehr selbst in der Lage sei, sich einen eigenen Hausstand zu gründen. Das Etablissement beschäftigte sogleich

30 Personen und nahm einen erfreulichen Fortgang.

Indessen ließ Autran seine Projekte nicht ruhen, der erste kleine Erfolg hatte ihn mutig gemacht. In Thun lernte er eine Gesellschaft englischer und französischer Arbeiter kennen, die dort unter der Leitung eines gewissen Preponnier, auf Rechnung von Berner Unternehmern, einen Modeartikel jener Zeit, nämlich englische Stahlwaren fabrizierte, jedoch willens war, die Schweiz zu verlaffen. Mit der ihm eigenen Gewandheit suchte Autran in einer 70 Seiten starken Denkschrift nachzuweisen, wie notwendig und vielversprechend eine Erweiterung der Uhrenfabrikation auf Juwelierarbeiten, Bijouterie und Quincaillerie (feine Stahlwaren) sei. Bur Ausführung dieses Planes, auf den man noch freudiger einging wie auf ben ersten, verlangte er die Summe von 30 000 Gld., die denn auch mit Hilfe von 100 Aftien à 300 Gld. aufgebracht murden. Die Aftiengesellschaft murde auf 12 Jahre privilegiert. Mit welch' sanguinischen Hoffnungen man dem Erfolg entgegensah, zeigt die diesbezügliche Kundgebung des Markgrafen, in welcher es beißt, daß die Aftionare nach den geringsten Berechnungen

innerhalb 12 Jahren nicht allein ihr Kapital, sondern "noch mehr als das Doppelte" desjelben zurückerhalten würden, ohne daß sie sich dabei auch nur die geringste Mühe zu geben brauchten. Trotdem aber schien es dem Fürsten angezeigt, die Garantie für das Unternehmen zu tragen. In umständlicher Weise wurde das neue Geschäft wieder durch einen Privilegienbrief geregelt. Anregung der Markgräfin gab der Staat die notigen Gelder selbst her. Soweit wäre nun alles in Ordnung gewesen, wenn nicht das Haupt des neuen Unternehmens, Preponnier, einen Strich durch die Rechnung gemacht hätte. Bald stellte fich nämlich heraus, daß es der Berner Gesellschaft sehr darum zu thun war, die gänzlich zuchtlose, verschuldete Fabrik loszuwerden und nur auf jemanden gewartet hatte, der die Vorschüsse der Arbeiter übernähme und ihre Schulden bezahle. Da man Preponnier mit dem gleichen Vertrauen beehrte, wie Autran, so war man in Karlsruhe schnell genug auch dazu bereit und zahlte 800 Louisdor. Der saubere Preponnier aber entpuppte sich bald genug als Schwindler, der auch von dem ganzen Geschäfte nichts verstand, und mit einem Vorschuß von 27 Louisdor, verduftete. Einen billigen Trost fand man darin, daß es ein wahres Glück gewesen, den nichtsnutzigen Menschen auf so einfache Weise los geworden zu sein.

Das neu angeworbene Arbeitspersonal bestand aus 16 Chemännern und ihren Frauen, 11 ledigen Manns: und 4 Weibs: personen nebst 12 Kindern. Es waren größtenteils sehr geschickte Leute; aber die zarte Rücksichtnahme erfüllte sie mit einem unglaublichen Dünkel. Die ohnehin schon lare Zucht des Waisen= hauses zerfiel gänzlich, seitdem die Zöglinge einzelnen Kabinetmeistern zugeteilt waren, und die weibliche Abteilung der Anstalt wurde unter dem Einfluß der leichtfertigen Franzosen eine Brutstätte der Unsittlichkeit. Geheimrat Reinhard beflagt namentlich auch "den Kleiderpracht" der Weiber und die Unverträglichkeit der neuen Ankömmlinge. Die Löhne waren selbst für unsere heutigen Berhältnisse recht ansehnliche. Die Arbeiter wurden nach dem Stück bezahlt. Einer stellt sich mit seiner Frau monatlich auf 88 Gulden, andere auf 55, 44, 33 Gulden, eine Polisseuse allerdings nur auf 5 Gld. 30 Krz. Trot aller Mißhelligkeiten hegte man die schönsten Hoffnungen. Reinhard namentlich zeigte sich hierin unverwüstlich. "Genf nährt durch seine Uhrmacherei 20 600, England durch seine Stahlarbeiten 40 000 Menschen, warum kann es Baden nicht auch soweit bringen?" meinte er. Es war ein Traum, der sich allerdings bewahrheitete, aber erst in einer späteren Beit.

Autran verfiel jetzt auf die neue Idee, die Quincaillerie mit der verwandten Bijouterie zu verbinden. Auf einer seiner

vielen Geschäftsreisen hatte er einen jungen Kaufmann namens Ador kennen gelernt und denselben bewogen, die Buchhalterstelle der Pforzheimer Gesellschaft anzunehmen. Aus der Erwerbung dieser Kraft erwuchs der jungen Industrie großer Segen. Ador war von Herkunft ein Engländer, von einer französischen Mutter in der Schweiz geboren und hatte als Kalvinist große Verbindungen mit Glaubense und Geschäftsgenossen, namentlich nach Rußland. Ador vor allen war es, durch welchen die Pforzheimer Bijouteries Fabrikation von vornherein ihren internationalen Charakter

empfing, der heute ihr Lebensprinzip ift.

Wiederum fand Autrans Vorschlag den Beifall und die wärmste Unterstützung der Markgräfin; man glaubte, daß der ursprünglich bestimmte Vorschuß von 40 000 Gulden hinreichen werde, das Geschäft in flotten Gang zu bringen. Auf einigermaßen soliderer Grundlage hatte dies auch wohl zutreffen können. Daß eine solche aber nicht gegeben war, ist nach dem Gesagten Dazu kamen noch die ständigen Reibereien zwischen den beiden Leitern und den Arbeitern unter sich. Autran war ein schr herrschsüchtiger Mann, während Abor bei all seiner geistigen und fachmännischen Ueberlegenheit stets schüchtern war und jenem gegenüber in unwürdiger Abhängigkeit stand. Christin galt als gesetzter, ehrlicher Mann, dem nur jum Vorwurf gemacht wurde, daß er durch seine Beschäftigungen mit mechanischen Liebhabereien seine eigentliche Arbeit, die Uhrmacherei, vernachlässigte. Von Biala wird gesagt, daß er mit einem guten Berzen großen Fleiß verbinde, aber bei seiner Jugend noch zu unerfahren sei.

Am 28. Juni 1768 wurde mit Zustimmung des Markgrafen die Fabrik geteilt, in der Weise, daß Autran und Ador die Quincaillerie übernahmen und als Entschädigung 4466 Gld. 46 Kr. an Christin und Viala entrichteten, mährend letztere die Uhren=, Bijouterie= und Juwelenfabrik fortführte. Indessen behielten sich auch Autran und Ador das Recht vor, diese Artikel weiter zu führen. Die Geschäftstrennung machte einen Neubau am Waisenhause erforderlich. Für die Christin-Viala'sche Fabrik wurde von Reinhard eine eigene Fabrikordnung entworfen. Beide Fabriken gaben gedruckte Zirkulare heraus, worin sie ihre Waren aufzählten und anpriesen. Rach den Berichten des Geheimrats Reinhard mar die Trennung der Geschäfte für beide Teile von großem Nugen. Alles fand er "in Rube, Friede und guter Ordnung". Bei Christin und Biala machte bie Uhrmacherei gute Fortschritt. Die Jouaillerie aber gaben sie auf, das es ihnen wahrscheinlich am nötigen Geschick fehlte. Bei Autran und Ador hatte die Uhrmacherei weniger Erfolg; sie beschäftigte außer einem halben Dutend Lehrlinge nur 4-5 Arbeiter. Beffer gings mit der Quincaillerie und Bijouterie, deren

bedeutenden Absatz fanden. Besonderes Lob wird der Tüchtigkeit und Wohlanständigkeit der englischen Arbeiter gezollt, von denen sich einige in Pforzheim verheirateten. Den bei Christin und Viala beschäftigten Franzosen aber und den welschen Schweizern wird nachgesagt, daß sie leichtfertige Menschen waren, viel spazieren gingen und den Waisenkindern ein boses Beispiel gaben.

Im Mai 1770 wurde mit fürstl. Genehmigung ein Vertrag abgeschlossen, laut dessen Autran und Ador ihre gesamte Uhrsmacherei mit allen Arbeitern, Warenvorräten, Wertzeugen, kurz mit allen Aktiven und Passiven um die Summe von 5000 Gld. an Christin und Viala abtraten. Beide Fabriken beschäftigten damals über 100 Personen. Im solgenden Jahre zählten sie insgesamt 274 Personen, Frauen und Kinder eingerechnet, wovon auf Christin und Viala 142, auf Antran und Ador 132 kamen.

Bei letzterem schien um diese Zeit alles "in bester Ordnung" zu sein, nach dem was Reinhard 1770 berichtete. "Die Correspondenz zeigt, daß man mit den Waren Preisen sehr zufrieden ist, indem immer neue Bestellungen erfolgen. Die im Lande gezogenen Arbeiter, wozu man allerhand verdorbene Handwerksleute nimmt, formieren sich sehr wohl und die Lehrslinge aus dem Waisenhaus und der Stadt nehmen über alle Hoffnung zu, dergestalt, daß man in kurzem viele Engländer wird entlassen können, wenn sie nicht bleiben wollen. Die Gelder von den Kunden gehen ordentlich ein, die Vorschüsse, so an die Arbeiter geschehen, vermindern sich täglich, und man hat nicht mehr nötig, ihnen neue zu machen."

Autran, ausgerüstet mit vielen Mitteln, unternahm nach wie vor große Reisen und erhielt auch wertvolle Bestellungen, so daß wiederum eine Vergrößerung der Fabrik nötig erschien. Aus Staatsmitteln erhielt die Firma einen abermaligen Zuschuß von 10000 Gulden und die Aussicht auf weitere Summen, sowie einen Kredit von 1000 Louisdor bei dem Bankier Frank

in Straßburg.

Auch im folgenden Jahre noch bestand die Stahlfabrik "in Segen" und nahm täglich zu, "weil sie", wie der Bericht sagt, "immer neue, schöne und wohlseilere Waren liesert, weil sie mit Vorsicht, Klugheit und Ordnung ihre Handlung führt, jedermann mit Waren und Preisen zufrieden ist, die Lehrlinge täglich besser werden, die Arbeiter sich mehr persektionieren, sleißig arbeiten, ihre Schulden bezahlen, ja zumteil schon vorzusparen ansangen."

In Karlsruhe muß die Freude an solch schönen Erfolgen keine geringe gewesen sein, wie aus den freigebigen Zuschüssen, offenen und noch mehr geheimen zu erkennen ist. Man war zufrieden, zu vernehmen, daß im Jahre 1771 für 25 000 Gld. Gold verarbeitet wurde, daß man an den verkauften Goldwaren

10000 Gld. reinen Gewinn gehabt. Freilich erfuhr man nicht, daß für 3 Jahre Vorräte, die durch veraltete Façon unverkäuflich geworden waren, noch auf Lager seien. Man war stolz auf die stattliche Arbeiterzahl und ertrug es gleichmütig, daß dieselben sast alle von Vorschüffen lebten, zuweilen auch ein kleines Komplott schmiedeten à la Preponnier, um mit den Vorschüssen zu verdusten. Imischen den deutschen und französischen Arbeitern kam es zu wiederholten ärgerlichen Zwistigkeiten wegen der Bevorzugung letzterer. Mit Geduld und Güte suchte man sie zu schlichten. Allerhand niedliche Schmucksachen, emaillierte Vosen z., die als Geschenke für hochgestellte Personen geeignet waren, wurden nach Karlsruhe geschickt. Große Bewunderung zollte man auch der von Ador in schönster Handschrift geübten, damals noch neuen Runst der doppelten Buchführung. Namentlich aber erregte "die schöne Ordnung der Arbeitsteilung" das allerhöchste Lob.

Vielleicht hätte die Mißwirtschaft noch einige Jahre weiter florieren können, wenn nicht die beiden Unternehmer, Autran und Ador, derselben selbst ein jähes Ende bereitet hätten. Im Jahre 1775 sandten sie eine Denkschrift ein, die auf einen ganz anders gestimmten Ton lautete, als die früheren. Nicht zufrieden mit dem ihnen zugewiesenen Löwenanteil am Gewinn, verlangten die beiden denselben gang für sich, uneingedent der Opfer, welche der Staat und das Fürstenhaus ihrem Unternehmen gebracht hatte. Da man nicht sofort gewillt war, auf das rücksichtslose Begehren einzugehen, fündigten die Herren kurzweg den Kontrakt und legten der Regierung eine Abrechnung vor, in der sie dieselbe für nicht weniger als 50 000 Glb. zu ihren Gunsten verbindlich zu machen suchten. Der sonst so gutmütige und menschenfreundliche Markgraf aber verstand die Sache diesmal anders und erklärte die beiden Entrepreneurs kurz weg für verhaftet. Die famose Rechnung aber ließ er von zuverlässiger Seite auf ihren Wert prufen, mobei sich herausstellte, daß er ihnen nicht nur nichts schuldig, sondern, daß Berr Autran vielmehr im Laufe der Jahre gegen 15 000 Gld. für seine Bedürfnisse der Fabrikkasse widerrechtlich entnommen hatte. Damit war der so lange vorgehaltene angenehme Schleier gelüftet und die Mißwirtschaft in ihrer ganzen Berruttung offenkundig gemacht.

Autran mußte einen Revers unterschreiben und sich eidlich zur allmählichen Abzahlung seiner Schuld verpflichten. Er versichwand darauf nach Frankreich, ohne natürlich daran zu denken, je einen Pfennig zu zahlen. Vielleicht hat man in Karlsruhe von vornherein auch nicht darauf gehofft und suchte denselben auf diesem Wege gründlich los zu werden. Wie sich die Geschicke manchmal wenden: Der Entrepreneur Autran kam wirklich noch einmal im Jahre 1798, freilich nicht mehr als Bijouteriefabrikant,

sondern als Ariegskommissär des französischen Revolutionsheeres. Und die Gründe, welche er diesmal für seine Forderungen geltend machte, müssen sehr einleuchtend gewesen sein, denn er schlug noch bare 40000 Franken heraus.

Die Fabrik ward jetzt auf herrschaftliche Mittel übernommen; zum Direktor wurde Rechnungsrat Jägerschmied gesetzt, dem eine Geschäftskommission zur Seite stand. Diese erließ an alle befreundete Geschäftshäuser Zirkulare, worin die neue Wendung der Dinge augezeigt wurde. "Bei der Liquidation der Fabrik verfuhr man im Gegensatzu früher so rauh, daß die Gefahr nahe lag, die mit so vielen Opfern kaum gepflanzte Industrie ganz zu zerstören. Haussuchungen und Berhaftungen brachten die Arbeiter, welche in der allgemeinen Unordnung flott darauf los gelebt hatten, beinahe zur Berzweiflung. Kein einziger wäre gebli ben, wenn sie nicht die Schulden und die entsprechende Aussicht gehalten hätte Das bedeutende Rapital, welches in das Geschäft gesteckt worden mar, schien verloren, die Stadt des reichlichen Verdienstes, den ihr die Kunden gebracht, beraubt. Es war flar: Die Industrie mußte erhalten bleiben und zugleich auf gesundere Grundlagen gestellt werden. Es war Karl Friedrich keineswegs darum zu thun, die Fabrik dauernd in herrschaftlichem Besitze zu missen. Er fühlte vielmehr eine gemisse Genugthuung über den Zusammenbruch des Unternehmens, der seine alte Abneigung gegen Staatsfabriken wieder einmal gründlich recht= fertigte. Man war deshalb froh, als sich 1778 ein Käufer für die Fabrik fand und zwar in der Person Adors selbst, der bisher interimistisch die Geschäfte leitete. Er beschränkte sich fortan auf Bijouterie; denn mit der Stahlware hatte man doch wenig Glück gehabt. Die noch vorhandenen Quincaillerien behielt der Staat für sich und suchte sie um jeden Preis loszu-Bis ins neunzehnte Jahrhundert herein werden in den Aften einige Zentner "abhanden gekommener Bestandteile von Stahlbroichen" gesucht. Die Kauffumme, um welche Ador das Geschäft erstand, betrug 60000 Gld., die ihm gegen Zinsen vorerst fredidiert wurden.

Es zeigte sich, welcher Sporn die Selbstverwaltung ist. Die Fabrif blühte auf und bald konnte Ador seinen Vorschuß bezahlen. Wie sehr der Markgraf seine Verdienste zu schäßen wußte, beweist der ihm verliehene Titel eines Kommerzienrates. Man suchte das Entstehen weiterer Geschäfte zu begünstigen und der Gewerbethätigkeit eine immer größere Ausdehnung zu verschaffen. Aus den hierher gezogenen Arbeitern erwuchs neben und gegen die Ador'sche Fabrik von 1775 an ein besonderer Stamm kleinerer Fabrikanten. Aus dem Waisenhause waren die Rabinettmeister in die Stadt übergesiedelt. Die ihrer Lehre

anvertrauten Waisenkinder brachten es mit wenig Ausnahmen zu nichts rechtem, so daß selbst die Auslagen an ihnen verloren gingen. Um nichts zu verlieren, hielt sich die Verwaltung am Verdienst der besseren schadlos, indem sie denselben unbillig lange den Lohn zurückbehielt. Gothein bezeichnet als einen dunkeln Punkt der Pforzheimer Industriegeschichte die noch lange nachwirkende starke Reigung, mit ganz oder halbgeschenkten jugendlichen Arbeitern zu wirtschaften, wohl die unerfreulichste Erinnerung an den einstigen Ursprung der Pforzheimer Industrie aus dem Waisenhause.

Einmal in ihren Privatwohnungen beschäftigt, ließen sich die Rabinettmeister nicht mehr kontrollieren; sie arbeiteten auf eigene Hand, was und wie es ihnen gefiel und betrachteten die Fabrik nur mehr als einen Rückfall für den Absat ihrer Waren.

Wir finden im Jahre 1776 13 solcher selbständigen Geschäfte. Die Namen dieser frühesten Firmen sind: Mergery, Jaques Nic. Trumeau, Will. Fletscher, Pierre L'Artique, Gg. Chasmore, Joh. Fr. Gerwig, Jaq. Fréd. Benevet, Joh. Conrad Hofmann, Dan. Huguenin, Joh. Kalb, Jean Louis Escuper, Walice und Sandoz. Im Jahre 1777 war die Zahl bereits auf 21 gestiegen.

Rarl Friedrich war entschlossen, den Zustand, wie er sich berausgebildet, auch anzuerkennen. Die früheren Kabinettmeister erhielten die Konzession selbständiger Unternehmer, wogegen sie auf Staatsunterstützung fernerhin keinerlei Anspruch mehr hatten. Um Ador einigermaßen vor der Unzuverlässigfeit seiner Arbeiter zu sichern, wurde bestimmt, daß sich keiner seiner fortan austretenden Angestellten innerhalb 3 Jahren in Pforzheim etablieren Aber die Leute wußten sich zu helsen. Sobald sie sich einigermaßen über die Geschäftsführung orientiert hatten, gingen sie über die Grenze nach Dürrmenz und fabrizierten dort, bis die drei Jahre herum waren und die Thore Pforzheims sich ihnen wieder öffneten. Man war also trot der Konzessionen bereits auf dem Boden völliger Gewerbefreiheit angelangt und sich auch schnell darauf zurechtzusinden. wunte Beschäftsmann genug, sich durch die neuen Verhältnisse nicht nur nicht niederdrücken zu lassen, sondern auf Grund seiner weitausgedehnten Geschäftsverbindungen sie seinem Spekulationstrieb zu Ruten zu machen, indem er die kleineren Kabinette für sich beschäftigte und seine eigene Produktion dem Bedarf entsprechend ausdehnte oder einschränkte. Den Vorteil des Erportgeschäfts aber hatten auch die Kleinen sehr bald verstehen und für sich auszunuten gelernt. Go entfaltete sich in Pforzheim ein buntes Aus aller Berren Länder famen die "Entrepreneurs", versuchten sich eine zeitlang, um dann eben so rasch, aber meist (aus guten Gründen) weniger geräuschvoll als sie gekommen, wieder zu verschwinden. Als ein Name von befonders feinem Geschmack wird der Schweizer L'Artique bezeichnet, ein Graveur und als solcher der erste, der in die Pforzheimer Industrie die Kunst eleganter Fassungen und feiner Gravüren eingeführt hat. Sein Kabinett wird als die Hochschule des Geschmackes gepriesen, und da es ihm nicht an Unternehmungsgeist fehlte und er namentlich günstige Verbindungen nach Frankreich hatte, so stand auf ihm die Hoffnung der Pforzheimer Bijouterieindustrie, als Ador Pforzheim verließ, um sich in St. Petersburg niederzulassen.\*) Es darf für die Erhaltung und gesunde Entwicklung der Pforzheimer Industrie als ein Gluck bezeichnet werden, daß ihre Anfänge auf so ungesunder Basis sich aufbaute. Ware das Gegenteil der Fall gewesen, so könnten wir mit Bestimmtheit jagen, daß sie gleich allen fiskalischen Unternehmungen jener Tage nur ein kurzes Dasein hätte fristen können. "Ihrer Unordnung haben wir die Pflanzung einer großen Industrie zu danken. Frucht mußte verfaulen, damit der Samen keimen konnte."

Leider verband L'Artique mit seiner Geschicklichkeit nicht aus das nötige Maß von Klugheit und Selbstbeschränkung, das seinem Geschäfte und der gesamten Industrie hätten förderlich sein können. Aehnlich, wie 200 Jahre zuvor sich die gekrönten Bäupter um die Sippe der Goldmacher, so beneideten sie sich damals um die Goldarbeiter. Es ist eine für das "heilige römische Reich deutscher Nation" und seine Zustände wenig schmeichelhafte Illustration, daß die mehr als zahlreichen deutschen Fürsten voll Neid und Schelsucht einander sozusagen jeden Brocken vom Munde abzujagen suchten. So bestrebte sich Württemberg eifrig, Pforzheim seine neue Industrie abspenstig zu machen und sie durch Pforzheimer Arbeiter nach "der verunglücktesten der künstlichen deutschen Städte, nach Ludwigsburg", zu ziehen. L'Artique sollte zur Errichtung einer großen Staatsfabrik gewonnen Leider ließ sich auf dringende Borstellung des Oberamts der Markgraf zum erstenmale bewegen, seinem Grundsate entgegen zu handeln und L'Artique einen namhaften Staatszuschuß zur Errichtung einer großen Fabrik zu gewähren. Folgen blieben nicht aus. Kostspielige Bauten und leichtsinnige Spekulationen führten schnell den Niedergang herbei, dem man mit Ueberproduktion glaubte vorbeugen zu können. Die französische Revolution aber machte dem Erportgeschäft ein jähes Ende und brachte für Pforzheim eine unheilvolle Krisis. L'Artique fallierte 1789 und zog noch eine Reihe bisher gut situierter Firmen mit in seinem Jall hinein. Seine späteren Bemühungen hatten keinen Erfolg mehr; er zog von Pforzheim weg und von seinem

<sup>\*)</sup> Er starb baselbst nach wenigen Jahren.

sterneren Schickfal ist nichts weiter bekannt geworden. Die Regierung schrieb diesen unerwarteten Sturz der Gewerbefreiheit zu und beschloß eine strengere Handhabung der Konzessionen. Die Anregung dazu ging merkwürdigerweise von Pforzheim selbst aus. Unter dem lähmenden Eindruck der letzten Krisis hatten sich die meisten Franzosen\*) aus Pforzheim entsernt. Die zurückzgebliebenen ansehnlichen Firmen schlossen sich größeren deutschen Geschäften an, und selbst aus den alten Flösserfamilien, die mißtrauisch auf die neuen Emporkömmlinge geblickt, gingen einzelne, so z. B. die Familie Riehnle, zur Bijouterie über und

richteten alshald einen ausgedehnten Großbetrieb ein.

Batte die Induftrie bisher unter einer für die Zeit allzu lockeren Freizügigkeit und Gewerbefreiheit zu leiden gehabt, so machte sich nunmehr der Nachteil der Rehrseite bemerkbar. Die wenigen großen Firmen\*\*) waren entschloffen, keine kleinen Leute mehr aufkommen zu lassen, die nach ihrer Meinung das Geschäft verdürben und Pforzheim um seinen guten Ruf brächten. In wiederholten Denkschriften behaupteten sie, es sei zur Wahrung des Kredits bei einem sold kostbaren Gewerbe ein bedeutendes Anlagekapital Leuten, die nur etwa gute Arbeiter, nicht aber auch hinreichend kaufmännisch gebildet seien, mußte unbedingt die Ronzession versagt bleiben. Es musse sich hierfür jeder, der ein eigenes Rabinett öffnen wolle, einer Prüfung unterziehen, die mit der Anjertigung eines Probestuckes zu verbinden sei. unbillig und wenig folgerichtig dies Berlangen war, hätte den Petenten die Erinnerung an ihre eigene Berkunft aus dem Raufmanns: und Flöfferstand erkennen lassen muffen. ersten Teil ihres Berlangens kam man in Karlsruhe prompt entgegen, indem feine weiteren Gewerbescheine ausgegeben murben. So war vor lauter Solidität die Pforzheimer Industrie nahe daran, buchstäblich auf den Aussterbeetat gesetzt zu sein. unhaltbaren Zustand machte Obervogt Baumgärtner, der sich auch sonst als ein hochbegabter Berwaltungsbeamter erwies, ein Ende. Den eigenartigen Charafter des Industriezweiges erkennend, wandte er sich mit Energie und Geschick gegen die monopolistischen Bestrebungen der wenigen Fabrikanten und wies mit Bezug auf den Prüfungszwang flar nach, daß die Unternehmer zunächst Raufleute seien, die wohl jede vorkommende Arbeit zu beurteilen, jedem Arbeiter jeine rechte Stelle anzuweisen verstehen müßten, im übrigen jedoch keine eingehenderen Fachkenutnisse im Goldichmiedehandwerk nötig hätten.

<sup>\*)</sup> Die Englander waren schon fruher beim Aufhören der Stahlmarenindustrie fortgezogen.

Puguenin und Birchaux, Trumeaux, Reinbold, Dechamps w.

Der Bijouterieindustrie Zunftschranken aufzuerlegen märe gleichbedeutend mit sicherem Ruin derselben, wie jeder Fabrikation überhaupt. Ein eigentliches Goldschmiedehandwerk gebe es nicht bei der ausgedehnten Arbeitsteilung, sondern nur einzelne Künste, die des Graveurs, des Guillocheurs, Emailleurs, der Polissense, die erst in ihrem Zusammenwirken ein Ganzes ausmachten. Baumgärtner wies überzeugend nach, wie thöricht das Verlangen der Bittsteller war und zu welchen Konsequenzen es führen mußte, wollte man die Zunft-Prüfung folgerichtig durchführen. Wo sollte man damit aufhören? Sollten etwa auch die Hilfsgeschäfte sich einer Prüfung unterziehen? Oder sollté am Ende gar auch noch der Geschmack geprüft werden, der doch am Ende ebenso wichtig sei wie die mechanische Fertigkeit? Mit rücksichts: loser Entschiedenheit enthüllte er die eigentlichen Beweggründe der Bittsteller: "Rachdem sich jett ein gediegener Arbeiterstand herangebildet und sich in demselben Talent und Lust zur selbständigen Beschäftsführung zeigen, gilt es, dieselben mit allen Mitteln zurückzuhalten. Aber zum Auffommen von Fabrifen wird es hauptsächlich gereichen, wenn jeder Arbeiter auch Hoffnung hat, sich seinen eigenen Berd zu errichten und für sich selbst zu arbeiten, wohingegen es ihn mißmutig machen und niederschlagen muß, wenn er die Hoffnung hierzu aufzugeben genötigt ist."

Es war vorauszusehen, daß bei der Oppositionslust und Zähigkeit der Pforzheimer an ein Nachgeben der Fabrikanten so schnell nicht zu denken war. Sie empfanden es als etwas Ungeheuerliches, ihr Ansehen Entwürdigendes, daß selbst Waler, ja sogar ein Kuhhirt sich als Bijoutiers etablierten und antworteten auf Baumgärtners Versügungen mit offener Widerschlichkeit; sie drohten mit Wegzug und machten allerhand düstere Anspielungen, wohin es mit der neuen Wirtschaft noch kommen werde, u. a. die sehr naive, daß das Oberamt eine Art französischer Revolution in Pforzheim herausbeschwören werde. Aber der von der Güte seiner Maßnahmen überzeugte Beamte sührte unbekümmert darum die volle Gewerbesreiheit durch.

Seinem scharfen Blicke war es flar geworden, daß es in keinem andern Industriezweig, so wie in diesem, dem Arbeiter möglich ist, sich selbständig zu machen, sofern er nur mit dem ersorderlichen Kunst: und Handelsgeichick begabt ist, da ja der kostbare Stoff seinen absoluten Wert immer behält und den Kunstwert nur durch das Geschick des Arbeiters empfängt. Sogar einem Tiebe, den niemand mehr in Stellung nehmen wollte, gab er die Erlaubnis, auf eigene Rechnung zu arbeiten. "Der Mann soll zeigen, ob er sich noch ehrlich ernahren kann", sagte er.

Schon im Verlaufe zweier Jahre hatte der wackere Beamte die Genugthuung, die Vortrefflichkeit seiner Grundsätze erprobt

Borte in einem Bericht an den Markgrafen im Jahre 1800: "Zuerst gewann ich den Stadtrat und die Bürgerschaft für die Sache, dann auch mehrere Fabrikanten, erstere durch gründliche Belehrung von der bevorstehenden Gefahr, letztere durch Anreizung ihres Chrgefühls, und von dem Starrsinn der übrigen war nun wohl nicht mehr viel zu befürchten, da Ew. Durchlaucht mich auf das Beste unterstützten und sie durch nachdrückliche Versfügungen zurechtwiesen."

"Es war", sagt Gothein, "als ob eine lange gefesselte Kraft sich auf einmal nach allen Seiten ausdehnen könne." Richt nur die Anzahl der Kabinette, sondern auch ihre Bedeutung vermehrte sich zusehends. Das Entstehen neuer Geschäfte wurde selbst mit herrschaftlichen Vorschüssen unterstützt. Schon 1798 war die Zahl der Fabriken von 11 auf 26 angewachsen. der französischen Juvasion im Jahre 1796, trot der Erhöhung des Zinsfußes von 5 auf 6 Prozent, kam die Industrie in Blüte.-Die Arbeiterschaft zählte 1798 insgesamt 221 Köpfe. Wochenlohn eines Arbeiters betrug zwischen 8 und 30 Gulden, während ein Wollspinner kaum 2 Gulden verdiente. Neben die große Richnle'sche Fabrik traten mehrere von gleichem Umfange, so die Dennig'sche. Die Geschäfte gingen so gut, daß die Firma Riehnle und Bohnenberger, als sie nach sechsjähriger Thätigkeit im Jahre 1799 sich in zwei getrennte Geschäfte teilte, einen Reingewinn von 200000 Gulden nachmeijen fonnte.

Im Jahre 1800 gab es, Uhrenmacher und selbständige Hilfsgeschäfte eingerechnet, bereits 78 Getriebe mit 789 Arbeitern, zwei Jahre darauf waren es schon über 1000 Arbeiter. Die Einnahmen aus den Verbrauchssteuern hielten damit gleichen Schritt; sie vermehrten sich um das doppelte, der sicherste Beweis für den zunehmenden Wohlstand. Die Inhaber der 26 Bijouteriefabriken im Jahre 1800 waren:

Charens (früher Ador), Bujard und Cie. (seit 1787), König, Dechamps, Cassanova, Baurittel (seit 1791), Hepp, Würz und Cie., Jakobi, Machelet (seit 1795), Huguenin, Bauer, Kiehnle und Cie (seit 1799), Rheinboldt, Blind, Metzer, (Git 1798), Urbain, Schober, Lang, Collin, Fromajer, Zieboldt, Bohnenberger (seit 1799), Dennig (seit 1800), Maler.

Innerhalb sechs Jahren der Baumgärtner'schen Verwaltung kam kein Bankerott vor; zwar hatte der französische Krieg die beiden Hauptmärkte, Frankreich und Holland, vorübergehend geschlossen und große Hamburger Falliments zogen einige der hervorragenosten Pforzheimer Firmen schwer in Mitleidenschaft.\*)

<sup>\*)</sup> Ein haus verlor 20000, ein anderes 11000, ein drittes 6000 Mt. Blanco.

Aber in der luxuriösen Zeit des Direktoriums war Frankreich alsbald wieder der Hauptabnehmer geworden. Man hatte zur Baumgärtner'schen Verwaltung ein solch unbedingtes Vertrauen gewonnen, daß man sich durch einige Bankerotte, die etwa eintreten konnten, nicht irre machen lassen wollte an seinen Grundsäßen und seine Meinung respektierte, daß ein Mißtrauen gegen die kleineren Kabinette schädlich und ungerecht wäre, "denn ohne daß vorher kleinere Kabinette gewesen sind, werden wir nur selten große bekommen."

Mächtig hob sich in jenen Tagen das Selbstbewußtsein der Pforzheimer, die in berechtigtem Stolze ihre Stadt "Klein-Genf" nannten. Was sie auszeichnete, war neben der technischen Geschicklichkeit ihrer Arbeiter der Handelsgeist, der weite und sichere Blick in Geschäftssachen, dem allerdings die Gewerbefreiheit erst freie Bahn machte. Soweit die kleineren Kabinette nicht für größere Geschäfte arbeiteten, fanden sie für ihre Waren bei den zahlreichen juddeutschen Bijouteriehandlern Absatz, die von Beit zu Beit Pforzheim besuchten. Alljährlich kamen die selbständigen Bijoutiers auf die Frankfurter Messe, die schon deshalb einen Mittelpunkt des deutschen Handels bildete, weil hier die größeren Bahlungen ausgeglichen wurden. Die infolge fortschreitenden Maschinenwesens in ungeahnter Weise sich heraus= bildende Massenproduktion verlangte naturgemäß auch einen größeren und rascheren Absatz. Aus diesem Bedürfnis heraus entstand, zunächst von England ausgehend, der Geschäftsbetrieb mit Handlungsreisenden, den sich die Pforzheimer bald zu eigen machten. "Hatte der Engländer bei dem wohlverdienten Huf der Solidität den Vorteil für sich überall Landsleute anzutreffen, so stand dem Deutschen der auf die Dauer noch wichtigere zur Seite, daß er sich in jede Bolfsart leicht eingewöhnt, jede fremde Sprache sicher beherrscht und - mas für den Bijoutier das Wichtigite ist — jeden noch so seltsamen Geschmack rasch auffaßt, wenn er auch innerlich darüber spotten mag.

Hatten die Messen und Märkte ihre Bedeutung für die Großindustrie mehr und mehr verloren, so wußte Pforzheim durch diese seine neue Organisation sich trothem auf der Höhe zu halten. Sogar die sranzösische Revolution verstand es zu seinem Borteil zu benützen, indem es die Absatzebiete der bisher die Bijouterieindustrie beherrschende Schweiz einnahm, deren Einsluß durch die Revolutionsfriege vernichtet war. Leipzig und Hamburg, zwei Stützunkte des englischen Handels, murden für Pforzheim jett die Hauptpläte, Rußland, Dänemark und Schweden die Abnehmer. Selbst nach England verschickte es seine Artikel, die dann auf diesem Umweg allerdings als "made in England" ihren Weg weiter machten.

Sehen wir uns um nach bem Schicksal ber Uhrenfabrikation, jo finden wir, daß dieselbe in demselben Maße zurückging, als ihre Schwesterindustrie erfreuliche Fortschritte machte. und Biala waren durchaus brave und zuverlässige Leute, dergleichen ihre späteren Gesellschafter. Die in der Fabrik beschäftigten Lehrlinge bewiesen viel Geschick, und doch wollte tein rechter Geist in das Geschäft kommen. Bunächst lag die Ursache in einer sehr mangelhaften Buchführung, sodann in ungenügendem Absatz und endlich im Fehlen einer rationellen Arbeitsteilung, wie sie die Bijouteriebranche und die Uhrenfabrikation im Jura mustergiltig vor Augen stellte. Der kleinbürgerliche Geist einer überlebten Zeit haftete ihr an, an dem alle Versuche zum besseren scheitern mußten. Der Rechnungsrat Jägerschmied sagt in seinem Bericht vom Jahre 1771: "Es fehlt dieser Fabrik der arbeitsverständige Direktor und auf Reisen und Messen der erfahrene Bandelsmann". Mit den ausländischen Berbindungen versuchte man es in der Weise, daß von Zeit zu Zeit einer der Unternehmer mit ein paar Kisten voll Waren nach Amsterdam reiste; bei Verrechnung des Gewinns und der Reisekosten ging dabei gewöhnlich Rull von Rull auf.

Im Herbst 1770 hatte Christin wieder eine Reise und zwar nach Baris und Holland angetreten und für etwa 12000 Gld. Waren mitgenommen. Da er Monate lang weder Geld schickte, noch sonst etwas von sich hören ließ, gingen seinem Associé Viala zuletzt die Mittel aus, so daß er einmal genötigt war, seine eigenen silbernen Löffel zu veräußern, um Material zu Uhrengehäusen zu erhalten. Die Arbeiter blieben ohne Lohn und litten in jener Zeit der Teuerung die bitterste Rot, da man ihnen keine Lebensmittel mehr auf Kredit gab. Die vorgeschossene Summe betrug 1771 bereits 52214 Gld. und immer noch sollten

neue Opfer gebracht werden.

Wegen des auf 25 000 Gld. berechneten Verlustes und des trostlosen Schickals, dem die Arbeiter anheimgegeben waren bei Ausbedung des Geschäftes, versuchte es die Regierung noch einmal mit einer Unterstützung. Aus der Münze wurde der Fabrik 18 karätiges Gold zu 60 Uhrengehäusen überwiesen mit der Bedingung, daß sie in Bälde durch Verkauf der vorhandenen Uhren in den Stand gesetzt sein müsse, sich ohne weiteren Vorschuß selber zu helsen, andernfalls müsse die Aushebung des Geschäfts erfolgen.

Ein Jahr war seit Christins Abwesenheit verflossen und allerlei Gerüchte gingen um, als ob er überhaupt nicht wieder zurückzukehren gedenke. Dazu trug ein Brief bei, in dem er seinem Schwager Viala mitteilte. er hoffe sich in Amsterdam zu etablieren, wolle aber das Pforzheimer Geschäft zunächst noch beibehalten, und worin er um Zusendung Warenvorräte bat. Die Sache schien der Regierung derart verdächtig, daß sie ihren Vertreter in Haag beauftragte, auf Christins Waren Beschlag legen, ihn selbst aber verhaften zu lassen. Doch war der Verdacht unbegründet. Christin fehrte zurud, wußte sich genügend zu rechtfertigen und soll auch "etwas Barvorrat" mitgebracht haben, womit wieder einige Wochen gewirtschaftet werden konnte. Rach vorhergegangenen Zwistigkeiten zwischen den beiden Chefs und einer von Jägerschmid vorgenommenen Untersuchung, die ein niederschlagendes Resultat in den Finanzen ergab, wurde das Geschäft 1772 getrennt und alles unter den beiden Inhabern halbiert. Aber Christin hatte troß günstiger Konjunkturen, troß der Erfindung eines vielgerühmten Echappements fein Glück. Im Jahre 1774 ergab eine wiederholte Geschäftsprüfung einen Verlust von insgesamt 21 533 Gld. 19 Kr. Das Gantversahren mußte eingeleitet werden, wobei Christin selbst sein ganzes Bermögen von ca. 2200 Gld. verlor. Man gab ihm eine kleine Entschädigung und erlaubte ihm, sich mit seinem Bruder in Karlsrube als "Hofuhrenmacher" niederzulaffen.

So endete die eine Pforzheimer Uhrenfabrik.

Vialas Geschäft machte aufänglich gute Fortschritte, so daß sich das von ihm bei der Trennung übernommene Defizit im März 1774 schon auf 1885 Gld. vermindert hatte. Aber der noch im selben Jahre erfolgte Tod des Inhabers traf seine Fabrif ichwer. Indessen führte seine Witwe, eine fluge und fleißige Frau, dieselbe unter Beihilfe eines tüchtigen Buchhalters weiter. Die Regierung that ihr Möglichstes, das Etablissement über Wasser zu halten; aber es ging trot aller aufgewandten Mühen und Opfer den unvermeidlichen Arebsgang. Die Behörden sahen das mit einem gewissen Gleichmut. Schon 1781 hieß es bei ihnen: "Wir haben übrigens der Fabrik niemals mehr zugetraut, als was sie denn bisher auch geleistet hat, nämlich daß sie den ihr anvertrauten Fonds erhalte (von Berzinsung sah man ab), die Unternehmer ernähre, immer 12 – 15 Lehrlinge unterrichte, eine gewisse Anzahl Arbeiter beschäftige und damit Handel und Wandel in Pjorzheim befördern helfe." Aber selbst diese bescheidenen Wünsche sollten bald vereitelt werden. Die französische Revolution, welche die Schweizer Goldarbeiter jo fehr geschädigt hatte, spornte die Uhrenmacherei, ohne welche die Bevolkerung des Jura schlechterdings nicht bestehen kann, zu verzweiselten Anstrengungen. Der überseeische Absatz, eine so sichere Quelle des Wohlstandes, daß man bisher den binnenländischen sogar etwas vernachlässigt hatte, war vernichtet; jo mußte man suchen in Europa jede Konfurrenz totzuschlagen. Der Markt ward mit Schweizer Uhren jeder Art überschwemmt; die Breise wurden

herabgedrückt. Und als vollends Maschinenarbeit eingeführt wurde, die den Preis silberner Taschenuhren auf drei Thaler herabdruckte, wurden die Pforzheimer Uhrenmacher brotlos. Und wieder war es der geniale Obervogt Baumgärtner, der einen Ausweg fand Bur selben Zeit war es ihm gelungen, das Alobereiwesen durch Aufhebung beengender Zunftschranken und die Gründung von Affociationen wieder auf die Bohe zu bringen. Letteres Mittel sollte auch hier seine Wirkung thun. Finanzkraft der 32 Unternehmer, denen er auf diese Weise die Weiterführung der Industrie zugedacht hatte, war so heruntergekommen, daß sie kaum imstande waren, für 10000 Gulden Garantie aufzubringen. Das Pforzheimer Rapital war durch die Ausdehnung des Holzhandels in Anspruch genommen, weshalb der Obervogt staatliche Hilfe wünschte. Baden war damals arm an reichen Privatleuten und an die von ihm vorgeschlagene Errichtung von Banken konnte der unsichern Kriegszeiten halber nicht gedacht Nach vielen Mühen erreichte der thätige Mann eine Beihilfe von 5000 Gulden und leistete auch sonst mit Rat und That, was nur immer in seiner Kraft stand. Er veranlaßte die fleinen Meister für die Fabrik zu arbeiten vermittelte die Berbindungen mit Bayern und Desterreich; er veranlaßte Bijouteriehändler, auch Pforzheimer Uhren in Kommission zu nehmen und beförderte, um die verfallende Technik zu heben, die Berstellung guter, echtgoldener Uhren.

Um doch noch ohne Staatsunterstützung zu einem Uhrencomptoir zu kommen, bot sich noch eine lette Gelegenheit. Nachdem man sich vergeblich bemüht hatte, ein schweizerisches Uhrencomptoir hierher zu ziehen, veranlaßte man die jüdische Handelssirma Levi Bodenheimer dazu. Sie hatte sich lange um die Konzession zum Betrieb einer Bijouteriefabrik beworben und versprach, ein Uhrencomptoir einzurichten, wenn sie jene erlange Aber Baumgärtner war dagegen. Schon die Aussicht daß Zuden in den Areis der Fabrifation eindringen könnten, hatte einen mahren Tumult unter Fabrikanten, Arbeitern und Bürgerschaft hervoraerufen. Der Obervogt opferte hier seine sonst bewährten Prinzipien aus Rücksicht auf die öffentliche Meinung. Jahrhunderten hatten die Pforzheimer Juden nur im Biehwucher sich frei ergehen dürfen, und daß sie seit kurzem auch Rehricht= und Lombardgeschäfte eingerichtet, hatte ihre geschäftliche Buverlässigkeit nicht gerade erhöht. Einmütig erklärten die Fabrikanten, durch das Eindringen der Juden wurden ihnen ebenso die Breise wie der Rredit verdorben werden. Die Arbeiter ihrerseits beteuerten, die Gefahr, daß ihnen die Arbeitslöhne verstumpelt würden, sei eine bringende. Baumgärtner begründete sein Berhalten mit der Berufung auf Raiser Joseph II., der gleichfalls dem Drucke der öffentlichen Meinung habe weichen müssen. "Wir aber", meint Gothein, "werden heute sagen: die volle bürgerliche Gleichberechtigung hätte die Voraussetzung für die gewerbliche sein müssen. Der Jude mußte erst aus seinem amphibischen Justande heraustreten und die Luft politischer Freiheit atmen, um auch zu einer besseren Geschäftsmoral zu gelangen, und dann mochte man es auf den Zusammenhalt aller soliden Leute ankommen lassen, um den Gefahren einer illoyalen Konkurrenz vorzubeugen." Das Ilhrencomptoir blieb also ein Projekt.

War auch durch alle sonstigen Maßregeln für den Augenblick geholfen, so begann das neue Miggeschick mit dem Wiederausbruch des Krieges 1805. Und als der lette Inhaber des Geschäftes, Marechal, der Schwiegersohn des inzwischen verstorbenen Hofmann, gleichfalls das Zeitliche segnete, wurde die Fabrik samt Inventar verkauft an einen bisherigen Arbeiter derfelben, namens Cafimir Dürr, um die Bagatelle von 5000 Gld. Die darauf noch lastenden Schulden von 17000 Gld. übernahm wieder die Herrschaft. Seit 1775 hatte sie nicht weniger als 43 309 Gld. auf die Uhrenfabrik verwandt. den Kabinetts entstanden die gewöhnlichen Reparaturwerkstätten oder ihre Inhaber gingen zu den Hilfsgeschäften der Bijouterie über. "Wenn man aber", heißt es in einem fürstlichen Protofoll von 1808, "in Erwägung zieht, daß eben diese Uhrenfabrik die Beranlassung zu verschiedenen andern Etablissements in Psorzheim gegeben hat, wodurch die Stadt und Gegend und deren Industrie ungemein zugenommen hat, sowie auch unmittelbar die herrschaft= lichen Rassen offenbar auf andern Wegen beträchtlich gewonnen hat, so wage man zu behaupten, daß der hier nachgewiesene direkte Kassenverlust durch jene größeren Vorteile mehr als hinlänglich gewogen sein dürfte."

Die Geschichte der Pforzheimer Industrie gegen Ende des vorigen und zu Anfang dieses Jahrhunderts liesert den deutlichsten Beweis dafür, daß die wirtschaftliche Blüte eines Volkes nur da möglich sei, wo sie vom Boden eines mächtigen Staatswesens genährt wird. Die deutsche Industrie jener Zeit hatte diese Wahrheit ditter zu kosten bekommen. Das ebenso schmachvolle, wie ohnmächtige Staatengebilde des Rheinbundes war weder imstande unter den Einzelstaaten selbst, noch gegenüber der Gewaltherrschaft seines Protektors Verkehrsfreiheit zu schaffen. Seine einzige ihm von Napoleon andesohlene Handelspolitik war das Kontinentalspstem. Der Fall Hamburgs, das disher den Transithandel mit dem nunmehr bonstottierten England vermittelte, bezeichnete den Niedergang der Pforzheimer Industrie. Kaum noch der zehnte Teil der Arbeiter fand Beschäftigung. Viele hunderte arbeitsloser Leute waren gezwungen, in Unthätigkeit

ihre Ersparnisse aufzuzehren, andere, weniger ausgebildete, kehrten

zum Ackerbau zurück.

In Uebereinstimmung mit dem Oberamte wurden einzelne Fabrikanten bei der Regierung vorstellig, fernerhin keine Konzessionen mehr zu erteilen zur Errichtung neuer Geschäfte: "Es ist von der größten Wichtigkeit", heißt es in einer Eingabe an das Ministerium, "die Fortdauer der gutfundierten Fabriken zu sichern und wenigstens ihren Stamm zu erhalten, wenn er auch noch so unbedeutend sein sollte; aber nur die reichen Unternehmer sind dazu fähig, und auch diese nur in dem Falle, wenn man die Konkurrenz anderer Fabriken so wenig als möglich zuläßt." Der Bescheid darauf, unter dem unverkennbaren Ginflusse des inzwischen in's Ministerium berufenen Baumgärtner abgefaßt, lautete aber diesen selbstsüchtigen Wünschen strikte entgegen: "Gerade darum, weil die Arbeiter wegen der Ginziehung vieler Rabinette nicht mehr ihre Nahrung finden und sie als verheiratete Staatsbürger solche von ihrer erlernten Profession doch zu fordern haben, muß ihnen das Arbeiten auf eigene hand erlaubt werden, und ist es lediglich ihre Sache, wie sie sich fortbringen."

Der Mann kannte seine Leute und ihre Verhältnisse. Die Leute halfen sich mit Anfertigung von billigem Bauernschmuck; ihre Frauen errichteten Puhläden, zogen mit ihren und ihrer Männer Waren auf Märkte und Messen oder gingen damit hausieren. Die Arbeiter waren eben nicht mehr das einstige leichtsinnige Franzosenvolk, sondern unter deutschen Verhältnissen in Arbeit, Sparsamkeit und Genügsamkeit auferzogene Deutsche, die sich in Ansehung ihrer beruflichen Fähigkeit mit den Franzosen ruhig

messen konnten.

Iwar herrschte immer noch das alte Vorurteil, daß die Goldschmiede als eine besondere Kolonie\*) mit der übrigen Bürgerschaft nichts gemein habe. Taraus ergaben sich jekt, nachdem die Arbeiterschaft sesten Fuß gesaßt hatte, viele Mißstände. Die Regierung suchte den Unterschied zu verwischen, und die Arbeiter erblickten darin bald ihren Vorteil; aber die Bürgerschaft wehrte sich hartnäckig gegen eine derartige unliebsame Erweiterung. Wie tief gegen "die Eindringlinge" das Mißtrauen der Bevölkerung wurzelte, die an ihren Jahrhunderte alten Anschauungen sesthielt, das gab sich recht anschaulich im Volkswiß zu erkennen und im Schelmenliedchen, worin die Flösserstochter gewarnt wird, nicht ins Goldschmiedshaus zu heiraten, weil dann die Berrlichkeit bald zu Ende sei. Wenn auch der Stadtrat aus Rücksicht für den materiellen Gewinn der Stadt den Lurus der

<sup>\*)</sup> Die mit allerhand Brivilegien ausgestattet war, wie Erlaffung bes Pfundsolles, ber Accise, ber Schapung, Freizugigkeit nach Ordnung ber etwaigen Berbindlichkeiten, Militarfreiheit zc.

"Fremden" als einen Vorteil betrachtete, so stellte er sich doch wieder aus demselben selbständigen Grunde auf die Seite der Bürger, weil durch den Juzug mancher zweiselhaften Existenzen die Stadt, namentlich in Zeiten der Not, in schwere Kalamitäten kommen konnte, wenn jedem Arbeiter das Bürgerrecht würde. Die Bürgerschaft schätte es sogar als einen Vorteil, daß selbst vermögliche Fabrikanten dem Gemeindeleben sernblieben. Der erste Fremde, welcher das Bürgerrecht erhielt, war der Mechaniker Dechsle; als er sich nach 20 jährigem Ausenthalt ohne Bürgerrecht hier etablierte, bestimmte 1814 der Stadtrat, daß er und sortan jeder Fabrikant

sich als Bürger einkaufen muffe.

Noch ein weiterer Grund bestimmte den Stadtrat, sich gegen die fremden Arbeiter abweisend zu verhalten: Die ganze Industrie war ursprünglich zur lohnenden Beschäftigung der Baisenkinder eingeführt, die sonst wohl kaum imstande gewesen wären, das Lehrgeld für ein Handwerk aufzubringen. Un diesem Vorteil, welcher der Stadt einen guten Teil der Armenlast abnahm, wollte sie möglichst wenig Auswärtige teilnehmen lassen. Wie engherzig und kurzsichtig zugleich der Geist jener Zeit war, zeigt auch ein Restript der Regierung an die Pforzheimer Behörden aus dem Jahre 1807: "Allerdings sind die Söhne der Landleute zunächst wiederum zum Bauernstand bestimmt und ihre Konkurrenz im Gewerbe ist dem Bürgerstand sehr hinderlich. Auch vermutet man, daß der llebergang von Bauernsöhnen aus der Gegend um Pforzheim zur Bijouteriearbeit nur den 3meck hat, sich vom Militärdienst loszumachen, und deshalb soll den fämtlichen Fabrikanten auferlegt werden, daß sie keinen Landmanns: sohn mehr in die Lehre nehmen dürfen, der nicht vorher die Erlaubnis zur Erlernung der Kunst in Karlsruhe ausgewirkt hat, wo alsdann nach den eintretenden Umständen das Gesuch bewilligt oder abgeschlagen werden fann." Die Zeit hat gelehrt, daß "Umstände" doch mächtiger sind als alle Maßregeln und Restripte. Bei den Bauern mar es übrigens feineswegs die Furcht vor dem Militärdienst, die sie bewog, ihre Rinder in die Fabrik zu schicken. Vielmehr war und ist es heute noch die Thatsache, daß dieselben hier mühe- und fostenlos unterzubringen find und jeden Samstag Geld mit nach Hause bringen, außerdem die Aussicht für den Arbeiter, sich durch Tleiß und Geschicklichkeit einmal selbständig machen zu können. Das ist der eigentliche Lebensnerv, die eigentliche Triebfraft der Industrie, die ihr im Volke rasch den Boden gewonnen haben: Lehrlingslohn, Studlohn und Wegfall der Zunftichranke.

In Pforzheim erhielt zu Anfang unteres Jahrhunderts ein Lehrling bei 4 jähriger Lehrzeit einen Wochenlohn von 1 Gld. bis 1 Gld. 12 Krz., dazu kam gegen Ende der Lehrzeit ein jog. Trinkgeld. Außerdem wurde ihm die "Weilarbeit" in den Teiersstunden wie dem Arbeiter vergütet. Wie einfach und genügsam damals des Lehrlings Lebensweise war, geht aus dem Umstande hervor, daß zur Zeit der Obstreife alle Kosttische gefündigt wurden, weil der Lehrling sich dann ausschließlich an des Nachbars Aepfel, Virnen und Zwetschgen hielt und dabei soviel erübrigt haben soll, daß er nach Vestreitung von Schlafstelle und Brot Samstags den Eltern einen guten Teil des Wochenlohnes abliefern konnte.

Die immer mehr sich steigernde Schwierigkeit der Technik in der Goldschmiedekunst machte schon zu Anfang unseres Jahr= hunderts eine längere Lehrzeit nötig, als sie bei Handwerkern jonst üblich war. Während sie hier im allgemeinen 3 Jahre dauerte, verlangte das Bijouteriegewerbe deren 4. Die stetige Verfeinerung der Arbeiten gab dem Bijoutier bei einigem guten Willen und hinreichender Befähigung hinlänglich Gelegenheit, sich auf der Höhe der Runft zu erhalten und der Gefahr der einseitigen Ausbildung vorzubeugen. Ein großer sozialer Rachteil aber war und ist es zumteil heute noch, daß der Bijouterielehrling, nicht wie der junge Handwerfer lernt, um dereinst Meister zu werden, sondern um, mit wenig Ausnahmen, Arbeiter zu bleiben. Sein Meister ist nicht der Fabrifant, sondern ein Arbeiter. Der völlige Mangel an intimen persönlichen Beziehungen zwischen Herrn und Lehrling gab letterem in seiner arbeitsfreien Beit eine Freiheit, zu deren vernünftiger Benugung ihm die sittliche Kraft und Reife fehlte. Die Folgen äußerten sich in einem ungezügelten Treiben der jungen Leute, das zu vielen Klagen Anlaß gab. Es war gewiß eine billige Forderung der Fabrikanten, daß der Lehrling den Wochenlohn, welchen er in den ersten Jahren empfing, also zu einer Zeit, da er dem Geschäfte noch keinerlei Ruken brachte, im letten Jahre abverdienen sollte. Aber der Mangel jedes sittlichen Bandes ließ den Lehrling diese Verpflichtung als eine Last empfinden, die er auf jede Weise abzuschütteln suchte, meist durch widerrechtliches Berlassen der Lehre.

In Smünd, wo die Industrieverhältnisse damals nicht gerade die nachahmenswertesten waren, fanden solche Ausreißer dann gewöhnlich Aufnahme und Beschäftigung. Im Jahre 1805 wurde zur Abhilse dieser Mißstände in Pforzheim beschlossen, daß die Lehrlinge in Anwesenheit der Geistlichen beim Antritt der Lehre durch einen seierlichen Eid verpflichtet werden sollten, wobei mitgeteilt wurde, daß ihnen im Falle böswilligen Beilassen der Lehre Vermögenskonsiskation und mehrjährige Zuchthausstrase drohe.

Das Ministerium war aber nicht gewillt, diesem sonderbaren Verlangen nachzugeben. In seiner Autwort erklärte es, daß es beim Kontraktbruche allemal auf die Umstände ankomme, welche die Straswürdigkeit bestimmten. Die Erlassung bestimmter Weseke hierüber sei ebenso unzulänglich als zweckversehlend. Es sei daher den Jungen bei ihrer Aufnahme mitzuteilen, daß im Falle böslichen Verlassens des Lehrherrn gegen sie sogar kriminell vorgegangen werden dürse.

Die heute vielsach gehörte Klage, daß manche Fabriken mit nahezu lauter Lehrlingen arbeite oder doch die meisten ihrer Leute aus solchen bestehen, war damals seltener. Indessen hat eine Berordnung vom 9. Oftober 1811 sich auch hierüber aus gesprochen. Sie verlangte, daß kein Fabrikant mehr Lehrlinge als Gesellen halten dürse. Thatsächlich aber kam dieser Fall nur in Geschäftskrisen vor, wo man die Lehrlinge nicht ebenso

wie die Arbeiter entlassen konnte.

In Pforzheims Mauern hat sich vermutlich der erste deutsche Fabrifitrik abgespielt. Im Jahre 1804 waren einige Arbeiter nach Im dezogen, ohne zuvor hier ihre Schulden zu berichtigen, wie das in der ersten Periode des Bijouteriewesens namentlich häusig der Fall war. Plach einem alten Restript sollte seder Arbeiter, der mit Schulden aus Pforzheim ging, als ein gemeiner Dieb betrachtet werden und sein Plame, im Falle man seiner nicht habhaft werden sonnte, mit allen Folgen der Unehrlichkeit vom Scharfrichter an den Galgen geschlagen werden. Ein im Amte noch neuer Oberamtmann hielt dies für ein noch rechtsfrästiges Gesetz, das er auss neue einschärfte und an sämtlichen Fabrifarbeitern seder Branche eintretenden Falls auzuwenden gedachte.

Die Arbeiter ließen sich dies nicht bieten, traten zusammen, bildeten eine Kommission und beschlossen, die Arbeit nicht eher wieder aufzunehmen, bis der Oberamtmann andern Sinnes geworden sei und das fatale Restript wieder zur Makulatur lege. Zugleich wurde eine mäßig gehaltene Bittschrift nach Karlsrube, geschickt, worin sie auseinander setten, daß diese Drohungen einmal nötig gewesen sein möchten zur Zeit, als einige mit großen Opfern aus England und Franfreich gebrachte Arbeiter mit ihren Lehrjungen, wenn foldte was verstanden oder gelernt gehabt, unter Binterlassung von Edulden auf und davon gegangen seien. Dies jei aber bei den jetzigen Bijonteriefabriten, wo der größte Teil Intänder seien, nicht mehr zu befürchten. Freilich könne sich unter so vielen Arbeitern jener Zall ereignen, wie in allen andern Ständen auch : "nur hoffen wir", ichtoffen fie, "daß hunderte nicht wegen eines Einzigen durch Androhung einer entehrenden Strafe vor dem Publico herabgewürdigt werden und tas gute

Einvernehmen zwischen Bürgern und Fabrikanten nicht gestört werden möchte." In Karlsruhe verstand man dies Vorgehen der Pforzheimer Arbeiter anfangs als eine "Berschwörung gegen wohlbegründete Gesetze"; aber ihren Zweck hatten sie doch erreicht. Die Antwort lautete: "Diejenigen, welche ferner nicht arbeiten und sich damit jenen schlechten Leuten, auf welche das Gesetz gegeben jei, zugesellen wollten, werde man zwar ihrem Eigenfinn überlassen, aber auch als solche Personen, die aller Achtung und alles Zutrauens umvürdig seien, iu den öffentlichen Blättern namhaft machen lassen." Diese Androhung ließ die Arbeiter falt: sie sandten nochmals eine bescheidene Vorstellung nach Karlsruhe, hielten aber im übrigen den Strife aufrecht. Gine genauere Untersuchung der Sache veranlaßte nunmehr das Ministerium zu der Weistung an den Oberamtmann, man möge die Arbeiter durch zweckdienlichen Zuspruch besänftigen, indem sonst, so ungern es auch geschehe, nichts anderes übrig bleiben würde, als die Berordnung zurückzunehmen. Dieser Weg mußte auch wirklich eingeschlagen werden, ohne daß bas Ansehen der Regierung durch das Eingestehen eines Jehlers notgelitten hätte.

Die ältesten Fabrikationsartikel waren Bracelets, Anhänger und die im vorigen Jahrhundert so beliebten Dosen. Alle noch erhaltenen Stücke zeigen große Sorgfalt und Sauberkeit der Arbeiten, die eigentlich nur ausnahmsweise, auf Bestellung, gemacht wurden. Für den großen Absach wurden nur kleinere Artikel gesertigt in der ersten Zeit der Blüte, Uhr- und Halsketten, Ringe, Chrringe, Schnallen, Prétensions, auch Berloques und Medaillons. An Edelmetall wurde fast ausschließlich Dukatengold verwendet, selten Lingots. Im Jahre 1802 sollen jährlich für

300 000 (9td. (9old verschafft worden sein.

Der Goldhandel lag damals ausschließlich in den Bänden der Juden, die dabei nicht immer sehr reell dem Fabrikanten gegenüber verfuhren, indem fie seine gelegeutliche Bedrangnis benutten, um ihn wucherisch auszubeuten. Auf Kredit gegebenes Gold wurde fast immer um einige Karat zu hoch angerechnet. War der Fabrikant einmal so heruntergekommen, daß er froh sein mußte, überhaupt noch Vorschuß zu erhalten, dann lag er ganz in den Händen des Areditors, der ihm die Façon jo gering anrechnete, daß er zulett eigentlich nur noch von Schulden lebte. Er verkaufte zu Schlenderpreisen und ichadete aufs empfindlichste der ganzen Industrie, deren Gefahr, ganz vom Groffisten abhängig zu werden, immer mehr wuchs. Im Jahre 1784 vetionierten die Fabritanten, man möge den Juden allen Bandel mit Bijouteriewaren und den Goldverkauf verbieten. Der Erfolg war der, daß man nach frangösischem Muster von Staatswegen den Kontrolleur selbst mit dem Goldhandel beauftragen wollte,

worauf die Fabrikanten verzichteten. In der ersten Periode des Betriebs waren diese Klagen am häusigsten. Die große Krisis von 1789 wirkte gleich einem säubernden Sturmwind, der alles Morsche und Lebensunfähige niederreißt, dem gesunden Baume aber den Boden lockert zu neuem frischem Wachstum; sie räumte gründlich auf mit allen faulen Existenzen und gab den sicheren neue Lebenskraft. Wir sinden es hiernach begreislich, warum sich die Interessenten 10 Jahre später so energisch wehrten gegen

die Zulassung des Judentums zum Gewerbe.

Noch wichtiger aber als die Konzessionsfrage war die des Feingehaltes. Solange noch die herrschaftliche Fabrik bestand, war ihr gestattet, einen Feingehalt von 18 Karat einzuhalten, während die wenigen übrigen Goldfabriken des Landes 20 Karat anwenden mußten. Als Ador Besitzer und die Kabinettmeister selbständig wurden, gab er die Erklärung, das die staatliche Kontrolle unentbehrlich sei, weil hierauf der ganze Kredit der Zukunft beruhe und sie gewissermaßen das Gegengewicht zu der zugestandenen Freiheit bilde. Sie sei das sicherste Borbeugungs= mittel, daß der Arbeiter kein minderwertiges Gold verbrauche und sich dadurch Vermögensvorteile verschaffe, was den guten Ruf der Pforzheimer Industrie untergraben mösse. Die Kontrolle wurde gleich der Genfer eingerichtet und einem erfahrenen, tüchtigen Manne, Vierordt, übertragen. Bei allem Entgegen= tommen wußte er die gesetlichen Bestimmungen streng einzuhalten, woraus ihm unbilligerweise viel Feindschaft erwuchs. Es stellte sich beraus, daß man mit einem einheitlichen Fuß hier nicht auskomme, da man sich den Anforderungen des Käufers anpassen mußte. Auch Adors Tabrik, obschon immer noch eine Art Kiliale von Genf, mußte sich bei Berstellung von Berloques und Medaillons zu 14 Karat beguemen. Roch mehr drängte sich diese Rotwendigteit den kleinen Geschäften auf, die den deutschen Markt bedienten, mit deisen bescheidenen Mitteln zu rechnen war. Auch Hanau, das immer im Rufe der geschäftlichen Solidität, stand, hatte sich die Aenderung zueigen gemacht. Von 1778 an wurde für Uhrketten und Berlogues, von 1780 an auch für die übrigen Artitel neben dem 18farätigen Fuß auch der 14farätige gestattet.

Tie großen Ereignisse in Frankreich am Ende des vorigen Jahrhunderts konnten auf die Pforzheimer Weltindustrie nicht ohne Einwirtung bleiben. Es ist eine merkwürdige Erscheinung, daß das franzosische Bijouteriegewerbe eine Blüteperiode verzeichnen durite, während alle sittlichen und politischen Bande des Staates unaushaltsam ihrer Austösung entgegen gingen. Der Lurus stand aus der Hohe seiner Entsaltung. Aber die einst so strenge Kontrolle begann sich zu lockern; man war empfänglich

geworden für das "douceur", mit dessen Unterstützung auch eine minderwertige Ware den Stempel "18" erhalten konnte. In solchem Falle war aber die ehrliche badische Marke 14 ein Hindernis.

Die Fabrikanten wiesen aus ihren Journalen nach, daß nur Bestellungen auf ungestempelte Waren bei ihnen einliefen und daß also das Kontrollgeset ein Hindernis für sie sei, auf ehrliche Art einen guten Verdienst zu erhalten. Man möge es doch mit ihnen und ihren Arbeitern halten, wie in Genf dem vielbewunderten, sie vereidigen und ihnen dann die Kontrolle erlassen. Aber die badische Regierung war zu gewissenhaft, auch nur indirekt einen Betrug zu begünstigen, und auch den Vergleich mit Genf erkannte man in seiner Schwäche, "denn bort handle es sich um eine beinahe kastenmäßig abgeschlossene Fabrikantenschaft, kein Fremder werde angenommen; alle diese Bürger haben in festgeregelter Beise ihr Metier erlernt; sie sind Mitregenten ihres Staatswesens, und der Eid hat in dieser talvinistischen Demokratie eine ganz besondere religiös=politische Bedeutung. Alle sind darauf bedacht, der Familie ihr burgerliches Ansehen, Rindern und Kindeskindern ihren Kredit zu erhalten. Und doch sei auch dort schließlich die Bisitation eingeführt, und es stehe eine schwere Leibes und Lebensstrafe darauf, wenn jemand überwiesen werde, daß er sich im Golde versehen habe." Die Wanderkolonie Pforzheim hatte mit der soliden Genfer Gemeindeorganisation nichts gemein.

Die Fabrikanten erhielten aber das Recht, auch noch zu 16 Karat arbeiten zu lassen. Bon jett ab bestellten die französischen Händler massenweise doublierte Ware, deren Technik (Schlagen und Aufpressen eines Goldblättchens) in Pforzheim vollkommen ausgebildet war. Der Bermerk, welcher sich nur auf die Decke bezog, mußte ihnen dienen, die Ware für echt auszugeben. Aber Regierung verlangte (1784) auf die Vorstellung Kontrolleurs Bierordt die Bezeichnung durch ein I), welche Anordnung indessen nie zu wirklicher Ausführung kam. Vierordt starb 1786 und da die Witwe, die damals übliche Art der Penstonierung, die Heirat mit dem Nachfolger, ausschlug, so überließ man ihr das Amt des Mannes. Sie verstand ihre Sache gut, war durchaus ehrlich, aber sie war eine wenig mutige Frau, bei den Fabrikanten ohne alle Autorität. Klagen der letteren verstummten, aber wohl nur deshalb, weil die obligatorische Kontrolle zu einer fakultativen geworden war.

Von dem Rausche der Revolution erholte sich die Welt verhältnismäßig wieder sehr rasch; es solgte eine Verschwendungs sucht, wie sie zuvor vielleicht nie da war. Die Tage der jeunesse dorée verschafften der Goldindustrie thatsächlich goldene

Aber so hohl wie die Menschen, waren auch ihre Waren. Billig, wenn auch schlecht, war das Merkwort schon in jener Beit. Der Fabrifant verstand sich schnell dem Beitgeist anzu-Schon im Jahre 1795 dachte niemand mehr an die passen. ungedruckten Kontrollbestimmungen. Man wollte sie von neuem regeln und verlangte das Gutachten von Amtleuten, die hierin wenig kompetent waren. Einer verwies auf Verordnungen aus den Zeiten der Kaiser Ferdinand I. und Maximilian II. selig; ein anderer aber meinte ganz richtig, daß Baden unter den gegebenen Umständen ebensowohl den Wechselkurs zwischen Franksurt und Amsterdam, als die Mode in den Bijouterien bestimmen könnte. Die Frage blieb unerledigt. Auch eine beschränkende Bestimmung über das Schlaglot mar von altersher gegeben worden, ohne daß sich jemand um dieselbe kummerte. Im Jahre 1805 aber erfolgte gegen den Fabrikanten Cassanova eine rachfüchtige Denunziation. Die Regierung griff sie sofort. auf, wollte ein Erempel aufstellen und bestrafte ihn mit Befängnis Bei den Großindustrieellen erregte der Fall begreifliche Furcht Sie verfaßten eine ausführliche Denkschrift über die Frage, worin jie u. a. erörterten, warum doublierte und gestampfte Ware nicht mehr zu verbieten sei. "Es kommt bei solchen Artikeln gegenwärtig fast allein auf den wohlfeilen Preis an, wenn man sie verkausen will. Das Publikum ist nun derzeit einmal so beschaffen, daß es selbst gefüllte Ringe etwas über ihren Preis Dergleichen Abnehmer, die nur aufs Majsive, Reelle fauft. sehen, sind so wenige, daß man solche mit dem zehnten Teil der hier befindlichen Arbeiter befriedigen fonnte. Den Beweis liefern unsere ordinären sechs= oder gar vierkarätigen Waren, welche fait keinen innerlichen Wert haben und dennoch in größerer Menge verkauft werden als unsere 14 karätigen Waren, und zwar au Versonen, welche ihr Stand und Vermögen berechtigt, alte Schmucksachen massiv und echt zu tragen. Solche Sachen werden aber nicht als Bijouterie, sondern als blose Galanterie betrachtet. Man will die Mode mitmachen, und da diese sich leider alle Bierteljahr ändert, jo fauft jeder lieber das Wohlfeile, um bei der Forderung nicht soviel zu verlieren oder vielmehr mit geringem Rostenauswand mit der Mode Schritt zu halten."

Gewiß versuhren die Pforzheimer Fabrikanten dabei durchaus reell. Sie bezeichneten in ihren Rechnungen genau den Gold gehalt und das Gewicht und regulierten ihre Preise nur nach Geldgewicht und Arbeitslohn.

Unter solchen Umständen mußte auch dem Räuser das Kontrollzeichen Rebensache sein und die Kontrolle selbst hatte ihre einmas Bedeutung verloren. Die solgenden weiteren Sätze der Tenkschrift sind deshalb interessant, weil sie die Grund-

prinzipien enthalten für die ganze spätere Entwicklung der Pforzheimer Industrie:

"Es ist zur Empsehlung eines Stückes Ware nicht hinlänglich, daß das Kontrollzeichen den Gehalt des Goldes garantiert; es kommt sehr darauf an, wie verfertigt worden ist und ob dieses auf die möglichst wohlseile Art geschehen damit man durch möglichst niedrigen Preis den geschwinden Verkauf und stärkeren Absatz erzielen kann. Dieses "Wie?" ist aber eben dasjenige, worinnen die Runft und die Geschicklichkeit eines Fabrifinhabers besteht; auf diesem "Wie?" beruht das Wohl und der gute Fortgang der Fabriken; dieses muß bei der unaufhörlichen Beränderung, welcher unsere Waren unterworfen sind, ebenfalls beständig verändert werden; wer dieses zu Haus und in seiner Fabrik wohl versteht und besorgt, der allein kann sich von seinen Bemühungen, im Austand Abjat für seine Fabrikate zu suchen, einen guten Erfolg versprechen, und wenn dieser Hauptsache im Etablissement durch Berordnungen Tesseln angelegt werden, so ist dann alle unsere Mühe, hier und im Auslande vergebens. Ein bestimmtes Gesetz darüber läßt sich in der gegenwärtigen Zeit bei dieser Gattung von Waren nicht denken, da wir selbst heute nicht wissen, was die ewig veränderliche Mode uns morgen für einen neuen Artikel bringt."

"Es ist wahrlich nicht die Kontrolle allein, welche die bisherigen Bijouteriefabriken auf ihren gegenwärtigen Flor gebracht hat. Es ist größtenteils der Eiser und das Bestreben der Fabrikunternehmer, ihre Fabrikate immer mehr zu vervollkommnen, immer mit dem Geiste der Zeit gleichen Schritt zu halten, der Mode und dem herrschenden Geschmack überall zu solgen und sich im Handel diesenige Treue und Redlichkeit zum Gesetz zu machen, ohne welche kein Kandel bestehen kann

und von selbst zugrunde geht."

Die Kontrolle wurde von rechtswegen eine fakultative, was sie längst zuvor schon war. Diese Verhältnisse verblieben, bis abermals große Weltereignisse, die Errichtung des deutschen Reiches, eine neue Ordnung über den Feingehalt herbeiführten, mit welcher sich die Pforzheimer Industrie, wenn auch nicht gerade besreunden, so doch bald genug zurechtzusinden verstand.

Wir haben gehört, welch unheilvollen Einfluß das Kontinentalinstem (1806) auf die kaum wieder erblühte Pforzheimer Industrie ausübte. Im Jahre 1810 betrug die Jahl der Fabriken noch 21, die Jahl der darin beschäftigten Arbeiter 420, mit den etwa 40 Hilfsgeschäften 900 – 1000, also den sünsten Teil der gesamten Einwohnerschaft. Zwei Jahre später, 1812, hatte sich die Anzahl der Bijouterie-Geschäfte schon auf 13 vermindert. Nicht wenig

trug die Einäscherung Moskaus zu diesem Riedergang bei, da mehrere der bedeutenosten Warenabnehmer dabei ihre Habe ver-Der zweite Pariser Friede, 1815, brachte neuerdings einigen Aufschwung, so daß man im Jahre 1816 wieder 21 Fabriken zählte mit einem Warenerlös von 600 000 Gulden und einer Arbeiterbevölkerung (einschließlich der Frauen und

Kinder) von 900 - 1000 Köpfen. Indessen machte sich an Stelle der erhofften stetig forts schreitenden Entwicklung für die Folge eine gewisse Stagnation geltend, die bis in die 30er Jahre andauerte. Im Jahre 1828 existierten thatsächlich nur noch 7 Firmen. Erst von 1833 an begann das Geschäft wieder einen lebhafteren Aufschwung zu nehmen, nicht sowohl in der Vermehrung der Fabriken, als in der Vergrößerung derselben und demgemäß in der Zunahme der Arbeiterzahl. Dieselbe belief sich in dieser Zeit auf 900-1000, der Warenerlös auf eine Million Gulden. Bis 1838 war die Zahl der Fabriken auf 54 gestiegen. In den 40er Jahren trat infolge politischer Spannung und der Teuerung von 1846/47 wieder ein starker Rückschlag ein, der mit dem Ausbruch der Revolution sich zur vollen Krisis gestaltete. Von den großen Firmen damaliger Zeit besteht heute nur noch eine einzige, die von Benckiser & Cie. Die übrigen großen Etablissements jener Zeit waren die von Dittler & Cie. in der oberen Borstadt, jetzt Bahnhofstraße, Georg Ludwig Rienle, ebenfalls in der oberen Vorstadt, Dennig & Cie. in der Brötzinger Vorstadt, Gschwindt & Cie., ebendaselbst, Bohnenberger, Fink & Cie. in der Lammgasse, Gülich im Pfläster (östliche Karlfriedrichstraße), Gesell und Gengenbach, ebenfalls da, Christoph Becker am Schloßberg, Rämpf & Cie. im Pfläster, sie sind längst eingegangen. Manche dieser Familien sind ausgestorben, andere zerstreut in weiter Welt.

Der schlechte Geschäftsgang der vergangenen Jahre hatte verschiedene größere Firmen veranlaßt, Bertreter nach Sud- und Nordamerika zu senden, denen es auch gelang, dort günstige Berbindungen anzuknüpfen. Namentlich glückte es der Firma Dittler & Cie. in Nordamerika, Meriko und Südamerika (Rio Janeiro, Pernambuco, Bahia) Abuchmer zu finden. Die Hamburger Filiale dieses Geschäftshauses bediente dieselben und ermöglichte weitere Berbindungen mit St. Thoma, Habana, Buenos Aires. Manila und Kapstadt. Eine Wiener Filiale betrieb mit Erfolg das Drientgeschäft bis nach Persien hinein. Aehnliche Erfolge hatten andere große (Beschäfte.") Die Krisis von 1848 49 liefert

<sup>\*)</sup> Der babische Handelsagent Bumuller berichtete im Jahre 1857, daß man bei einer Wanderung durch die Straken Ronftantinopels an taufend Fingern den Talismann der Turten blinken iehe, den verehrten Turkisring. bei den Reichen glanzende Geichmeide; paremodamen, Diener und Staven

somit aufs Neue den Beleg, daß der Starke, Leistungsfähige zwar vorübergehend geschwächt; aber um so lebensfähiger und aussichtsreicher aus derartigen Geschäftsmiseren hervorgeht, als ihn die Not zwingt, mit Aufwand aller Kräfte auf neue Wege und Ziele hinzuarbeiten, während finanziell schwache und faule Existenzen von dem Sturme einfach weggesegt werden.

Diese neuen Geschäftsverbindungen mit überseeischen Ländern, gesördert durch die wieder hergestellte Ruhe in Europa, führten in der ersten Hälfte der 50er Jahre einen Geschäftsaufschwung ohne gleichen herbei. Die alten Fabriken vergrößerten sich, neue wuchten wie Pilze aus der Erde, alles wollte Fabrikant werden.\*) Die Jahl der Fabriken betrug ohne die Zweiggeschäfte im Jahre 1854 bereits 82, die der Arbeiter 3000—4000. Der Warensumsatz hatte bei einem jährlichen Goldverbrauch von etwa 60 Zentnern die Höhe von 8 Millionen Gulden erreicht.

Die Erteilung von Konzessionen zur Betreibung von Bijouteriegeschäften, welche früher bei allem Entgegenkommen der Behörden immerhin noch von einem gewissen Vermögen des darum Nachsuchenden abhängig gemacht wurde, war vor Erstellung der Fabrikordnung durch mangelhafte Vorschriften sehr erleichtert.

Der Bijoutier, welchem beliebte, ein eigenes Geschäft anzusangen, hielt für genügend, dem Steuererheber die Anzeige zu machen, und damit war die Sache erledigt, der Fabrikant fertig. Ein gleiches Verfahren wurde hinsichtlich der Kehretsgeschäfte eingehalten, die dann nach dem Bericht des Großh. Oberamts nichts anderes waren, als Diebshöhlen, wo den Lehrlingen und Arbeitern der Fabriken alle Gelegenheit gegeben war, ihr entswendetes Gold unterzubringen. Deshalb setzte das Gericht und die Ortsbehörde alle Hebel in Bewegung, diesem Unternehmen wirksam entgegen zu treten. Eine Fabrikordnung wurde auszgearbeitet, die Konzessionen zu Bijouterie-Geschäften mußten eingeholt werden und wurden erst nach Einvernahme des Gemeinderats und des Fabrikomitees erteilt. Ferner wurde behördlicherseits der Antrag gestellt, die Errichtung von Bijouteriesfabriken auf dem Lande möglichst zu beschränken.

Am 7. November 1859 erließ Oberamtmann Fecht eine Bekanntmachung für die Kehretsfabriken, wonach solche nur nach vorher erwirkter obrigkeitlicher Erlaubnis errichtet und betrieben

trügen irgend einen Schmuck aus Ebelmetall. Bei Griechen und Armeniern sehe man überall die 14 laratigen Herrlichkeiten Pforzheims. Sie fanden an den schmuckliebenden Trientalen siets willige Raufer und ihre jahrliche Einfuhr nach Konstantinopel betrage 2 –8 Millionen Franks.

Bezeichnend dafür ist der aus jener Zeit stammende Ausipruch des damaligen Rosenwirt und Bader Sutmacher, als er sein bisheriges (Beschaft aufstedte, um Fabritant zu werden: "'s Röste muß in's Tiegele nei!"

werden durften.\*) Wer um eine jolche Konzession nachsuchte, hatte den Nachweis zu liefern, daß er die zu diesem (Beschäfte nötige Kenntnis besitze, ebenso das dazu erforderliche Vermögen und einen tadellosen Leumund. Bei Zweifeln über die Fähigkeit des Bewerbers konnte eine Prüfungsablegung verlangt werden, welche bei der nächstgelegenen Handelsinnung oder vor einem Fabrikkomitee geschehen durfte. Ferner mußte der Inhaber einer Rehretsfabrik ein Buch führen, in welches er die Einkäuse von Rehrets nach Preis, Gewicht und Bezugsquelle einzutragen hatte Der Polizei stand das Recht zu, jederzeit davon Einsicht zu Der Rehretsbezug durfte nur bei gewerbsberechtigten Fabrikanten stattfinden; der Ankauf desselben von Arbeitern oder Lehrlingen war untersagt. Wurde der Geschäftsinhaber bei Beteiligung an einer Unterschlagung oder Entwendung, oder aber bei Nichteinhaltung obiger Vorschriften betroffen, so drohte ihm der Verlust der Gewerbsberechtigung.\*\*)

Unter den in den 40er Jahren errungenen Absatzebieten sind Mittel= und Südamerika bis heute Pforzheim erhalten geblieben; dagegen ist Nordamerika infolge der dort errichteten hohen Schutzölle verloren gegangen.

Solange Cesterreich noch außerhalb des Bollvereins lag, also einen Einfuhrzoll erhob, unterhielten die Pforzheimer Firmen Dittler & Cie. und Gülich Zweiggeschäfte in Bregenz. Mit dem Auschluß Cesterreichs an den Zollverein gingen dieselben ein. In den 60er Jahren gelang es dem Fabrikanten August v. Brancas, Spanien für Pforzheim als Markt zu gewinnen, während es bis dahin fast ausschließlich Frankreichs Absatzebiet war. unerwartet rasche und über alles Erwarten großartige Umschwung des Geschäftslebens aus dem äußersten Tiefstand zur höchsten Rraftentfaltung machte einer ebenso jähen Ratastrophe Plat. Die Handelskrife des Jahres 1857 fam so unvorbereitet, so urplöglich, daß die soliden älteren Firmen ihre Not hatten, sich zu halten und die neugebackenen Fabrikanten mit einem Male von der Bildsläche der Bijouterie Industrie verschwanden. Jahre 1858 und 1859 gehören zu den schlimmsten in der Geichichte Pforzheims. Die hochgestiegenen Arbeitslöhne gingen naturgemäß auf ein Mlinimum berunter, und die Arbeiter waren froh, wenn fie überhaupt Beichäftigung fanden. Mit Beginn

<sup>\*\*)</sup> Uni Grund des Erlauss Gr. Mitteltheinfreues, 28. Oftober 1859.

\*\*) Christian Seckste, Goldfontrolleur, machte am 20. April 1856 be fannt, daß er wochentlich zweimal Goldproben ansertige, und zwar Mittwocks und Samstags, außerdem wurden an jedem Tag Proben gemacht; dieselben mußten aber, da der Sien besonders gebeist werden muße, mit 30 Kreuser in chr als gewohnlich bereichnet werden und sonnten 3 Stunden nach der llebergabe abgeholt werden.

der Goer Jahre traten allmählich wieder bessere Verhältnisse ein. Iwar brachte der Kriegssommer 1866 eine vorübergehende Gesichäftsstille, worauf aber eine um so erfreulichere Gebung und Belebung aller Geschäfte, und nicht zum mindesten der Bijouteries branche eintrat. Und wiederum machte sich die unerwartet rasche Kriegserklärung im Jahre 1870 den Pforzheimer Geschäften gleich einem Alpbruck bemerkbar.\*)

Für die geistige Hebung und geschäftiche Tüchtigung des Psorzheimer Arbeiterstandes war der in den 60er Jahren gegründete, von Morit Müller, Prosessor Provence, Direktor Fees, Fabrikant Rohreck, Albert Wittum und Wilhelm Stöffler geleitete Arbeiterbildungsverein. Eine große Anzahl Arbeiter empfing in diesem Vereine eine ausgezeichnete Schulung und die Anregung zur selbständigen Ausbildung ihres Geistes und Charakters. Viele dieser ehemaligen Arbeiter, welche den guten Geschäftsgang jener Zeit benützten und sich als Fabrikanten etablierten, haben es im Laufe der Jahre zu Vermögen und Ansehen gebracht. Die ersten Jahre des 7. Dezenniums waren eine Höhenperiode ohne (Gleichen.\*\*)

Aber ihr folgte auch die Reaktion auf dem Fuße nach. Im Spätjahr 1873 begann eine schwere Krise. Frankreich absorbierte soviel Geld, um die Milliarden der Kriegsschuld an Deutschland abzuliesern, daß der Geldmarkt in den überseeischen Ländern äußerst schwierig ward und die Kurse derartig stiegen, daß nicht mehr remittiert werden konnte. Wenn aber der überseeische Markt krankt, dann leiden die Pforzheimer Fabrikanten mit.

Der flotte Geschäftsgang brachte auch jeweils eine Neigung zu gesteigerter Bauthätigkeit mit sich. Gleichwie die guten 50er Jahre die Entstehung der Durlacher Straße und der ersten Häuser im Sedansviertel zur Folge hatten, so entfaltete sich auch

<sup>\*)</sup> Am 16. Juli 1870 beichloß die durch die Sandelskammer zusammens berufene Fabrikantenversammlung in anbetracht der politischen Lage und in der Erwartung wichtiger, politischer Nachrichten, die Geschafte für die nachsten drei Tage geschlossen zu halten, die eine zweite, auf den 19. Juli auszuschreibende Bersammlung bestimmtere Makregeln, namentlich in Betreff der Lehrlinge gesakt haben wurde. Es wurde dann beschlossen, daß diejenigen Fabrikanten, welche infolge des Arieges ihre Fabriken fur den Augenblick ganz schließen mußten, ihren Lehrlingen dis zur Wiederaufnahme der Arbeit die Salfte ihres damaligen Wochenlohnes auszubezahlen hatten, zum Teil aus Mitteln des neu gegründeten Lehrlinzsunterstußungsvereins, welchem von allen Seiten reiche Beitrage zugingen. Familie Benchser sandte sosort 500 fl.

Am 7. Novbr. 1871 wurde ein Fabrikantenverein gegründet, welchem gleich 170 Herren beitraten. Derselbe hatte den Zweck, Unzutraglichkeiten in einzelnen Branchen der Judustrie zu besettigen und namentlich die hohe Lohn forderung der Arbeiter für sog. Weitarbeit abzuwehren. Infolge der Lohn erhöhung gab es im Fruhsahr 1872 einen großen Zudrang von Lehrlingen zum Bisouteriesach.

anfangs der 70er Jahre eine rege Baulust, die dann in den Krisenjahren 1874/75 noch fortgesetzt wurde. Das sollte das Unglück voll machen. Zu der Geschäftskrise kam der Baukrach. Jahlreiche Existenzen wurden vernichtet, und der Grundbesitz wurde infolge der vielen Zwangsversteigerungen nahezu wertlos. Die schlimmsten Jahre dieser Periode waren 1876 – 77.\*)

Erst gegen Ende des 7. Jahrzehnts ging es wieder allmählich aufwärts, so daß man von 1880 an die Zeiten wieder als normal bezeichnen kann. "Die große Krise" lastete zwar immer noch ungeheuer schwer auf Pforzheim, zum Glücke aber folgte nun eine Reihe ruhiger Arbeitsjahre, welche ohne Unterbrechung bis 1889 anhielt. Von da an wurde der südamerikanische Markt, Pforzheims Absatzehiet, bezüglich des Bedarfs und der Zahlungen

für einige Zeit schwierig.

Unter dem Einflusse einer langen Friedensperiode, unter dem mächtigen Schut des Reiches hat das deutsche Gewerbsleben vollauf Gelegenheit gehabt, sich nach allen Seiten hin kraftvoll zu entfalten und zu bethätigen. Der deutsche Handel hat den französischen überholt und konkurriert sogar sehr wirksam mit dem englischen. Wohin wir schauen, zeigt sich am Schlusse des abgelaufenen Jahrhunderts auf allen Gebieten des wirtschaftlichen Lebens eine nie dagewesene Kraftentfaltung. Es ist, als ob sich das ganze große geistige Kapital, welches das von den praktischer veranlagten Nationen verspottete Volk der Dichter und Denker seit einem Jahrhundert angesammelt hatte, mit einem Male in reale Werte umsetzen wolle. So hat die solide Grundlage einer gediegenen allgemeinen Volksbildung zwar spät, doch immer noch zur rechten Zeit ihre segensvolle Wirkung gehabt, eine Wirkung, die uns zwar den Reid, aber auch die Achtung der anderen Rulturvölker eingetragen hat.

Mit dem allgemeinen Geschäftsaufschwung hat die Pforzheimer Edelmetallindustrie gleichen Schritt gehalten. Im letten Tezennium des abgelausenen Jahrhunderts hat dieselbe einen so ungewohnten Gang eingeschlagen, so eigenartige Erscheinungen zutage gefördert, daß sich die gegenwärtigen Industrieverhältnisse zu denen vor 50 Jahren verhalten, wie das Fabrikwesen zum Handbetrieb. Und thatsächlich sind es auch die mit allen Erzugugnissen einer neuzeitlichen Technik arbeitenden Einrichtungen,

<sup>\*)</sup> Die Lebensmittelvreise waren sehr hohe, so wurde 4. B. im Spatjahr 1876 für 1 Bid. Butter 1 Mt. 50 Pig. verlangt. Berichiedene Bereine ver anstalteten Monzerte, der Sangerfranz unter Auerbach und Brenneis arrangierten in der Turnhalle eine dramatische Borstellung, alles zu Gunsten der Notleidenden. Sogar Partier Kabrisanten sandten einen Zuschuß zum Notstandssonds. Auch die hiesige Theaterdirektion veranstaltete eine Borstellung zum Besten der Hilsebedurftigen.

welche der Pjorzheimer Industrie am Ende des 19. Jahrhunderts ihren eben so eigenartigen wie imposanten Charafter aufdrücken. Wer hätte vor 10 Jahren noch daran gedacht, daß gewaltige Tampsmaschinen, Fabriken mit hohen Schloten, maschinelle Einsrichtungen aller Art und Dampshämmer bei der Fabrikation der Pforzheimer Schmuckwaren zur Verwendung gelangen könnten! Die Lage hat sich vollständig verändert. In den letzten 10 Jahren sind Fabriken gebaut worden von ganz erstaunlicher Größe.

Allerdings sind jene Fabriken, in welchen noch echter Goldschmuck hergestellt wird, nicht mit dem intensiven Dampfmaschinenbetrieb ausgestattet, obschon auch sie sich maschinelle Erleichterungen zunute gemacht haben durch Berwendung der bequemen und billigen elektrischen Kraft. In allen Spezialzweigen ist die Ebelmetallindustrie so gut beschäftigt wie kaum in der Glanzperiode Ende der 60er und Anfang der 70er Jahre. Sowohl für den inländischen wie für den ausländischen Markt hatten die Fabrikanten alle Hände voll zu thun, um den Nachfragen zu genügen. Dabei waren die brauchbaren Arbeitsfräfte so rar, daß man froh war, auch nur halbwegs verwendbare Arbeiter erhalten zu können. Rettenmacherinnen, Polisseusen, Emailleusen, Vergolderinnen 2c. waren überhaupt nicht zu bekommen. Da und dort hat die Arbeiternot zu einer Praxis gegriffen, die nichts weniger als loyal genannt werden kann. Fälle, da Arbeiter und Arbeiterinnen durch Versprechung höherer Löhne und anderer Vorteile aus ihren Geschäften weggelockt murden, standen nicht vereinzelt da; ja sogar Arbeiter anderer Berufsarten murden für Bijouterie (Kettenbranche) eingeübt und verwendet. Unter allen 3weigen der Bijouterie hat die Kettenbranche den größten Fortschritt zu verzeichnen, weil die Eigenart dieser Fabrikation eine ausgedehnte Berwendung des Maschinenbetriebs gestattete. So sind in den letten 10 Jahren im Bergleich zu den früheren Betrieben mahre Riesengeschäfte entstanden Um billige Arbeitsfräfte heranziehen zu können, gründeten einzelne dieser Firmen außerhalb Pforzheims in badischen und württembergischen Ortschaften Filialen, so die Firma Speidel in Nagold, Emrich in Mühlacker, Kollmar & Zourdan in Mühlhausen a. d. W.

In der nächsten Umgebung Pforzheims bestehen seit langem selbständige und zum Teil recht namhafte Bijouteriegeschäfte, 3. B. in Dill-Weißenstein, Brötzingen, Unterreichenbach, Huchenfeld.

Im Laufe der letzten Jahrzehnte hat sich eine Gepflogensheit herausgebildet, die gegen die frühere entschieden einen Nachteil bedeutet. Während einst lange Zeit regelmäßig die Käuser nach Pforzheim kamen, gehen jetzt die Fabrikanten selbst zu gewissen Zeiten des Jahres mit ihren Musterkoffern auf die Reise und besuchen die Käuser.

Stuttgart, Imünd, Hanau gilt als sogen. kleine Tour; meistens wird aber, wenn die Geschäfte dort erledigt sind, die Reise sortgesetzt, Dresden, Berlin, Hamburg angeschlossen und die Keimreise den Rhein herauf über Köln angetreten. Früher kamen die italienischen Einkäuser regelmäßig hierher, und das Jahr hindurch konnte das Geschäft brieflich abgewickelt werden.

Heute find die Pforzheimer Fabrikanten so an das Reisen gewöhnt, daß sie glauben, es gehe gar nicht anders, als daß sie mit ihren Musterkoffern auch die Schweiz und Italien absuchen. Zehr viele dehnen ihre Geschäftsreisen noch weiter aus; durch dieselben, besonders in Deutschland, luden sich die Fabrikanten eine Last auf, welche einen großen Teil ihrer Zeit absorbiert und viel Geld koftet. Pjorzheim ist ein Weltplatz geworden; seine Waren gehen über alle Meere, in alle Länder. Damit hängt aber auch die leidige Thatsache zusammen, daß die Pforzheimer Industrie ein ungemein feines Barometer geworden ist, das jede politische Schwanfung auch im fernsten Erdenwinkel empfindet und bemerklich macht durch ichwächeren Beichäftsgang und zeitweilige Zahlungsstockungen seitens der Abnehmer. namentlich der spanisch kubanische und der spanisch-nordamerikanische Rrieg Schon lange vor den eigentlichen Aftionen haben fich dort die Vorboten der politischen Wirren im Handel fühlbar gemacht. Bon Sahr zu Sahr fank ber Import. In Gold- und Silberwaren waren die Umfaße 1893 noch ziemlich bedeutende, z. B. tieferte Deutschland in jenem Jahre für ca. 331000 Mlf. Goldund Silberwaren, im Jahre 1896 jedoch nur für 220 000 MK. Und nach dem Kriege hat die stetig zunehmende Konkurrenz Nordameritas ibren Ginfluß derart geltend gemacht, daß es ichwer fallen dürfte, die Sobe der Ausführ früherer Jahre wieder Dagegen hat fich in anderen Ländern wieder der zu erreichen. Import deuticher Bejouterie vermehrt. Go auf den Sandwich-Inieln, wo der Handel in Bijouterieartifeln, Golde und Silberwaren geringerer Qualitat noch einer bedeutenden Ausbeute fahig Much Chiles Bedarf an Doublewaren wachft von Jahr zu Babr, und dentiche Naonten und Meifende find überall in Diefem

Piersbeimer Industriellen keinmen doch nech siemde Raufer in stattlicher Andustriellen Klauk, nicht sowohl, um damit jenen ein Entgegenkommen zu einersen, als vielmehr aus dem Grunde, möglicht bil is einzufrusen. Ihrer Antauft in den Gasthofen wird zeweils mit großen Gewaltungen entgegengesehen, und lange bevor der freitze bilder aufzusehen beliebt, ist seine Thure von verfrusellungen "Tizern" belagert. Einer sucht dem andern den

Rang abzulaufen, und die hierzu gewählten Mittel sollen gerade

nicht immer fehr fein sein.

So hat sich durch Angebot und Nachfrage in den Hotels von Pforzheim im Lause der Zeit gewissermaßen eine Art von Bijouteriebörse herausgebildet, bei der es nicht minder erregt und lebhaft hergeht, wie bei einer Getreidebörse, nur mit dem Unterschiede, daß dort Käuser und Verkäuser gleichermaßen sich aufregen, während auf der Pforzheimer Bijouteriebörse der Käuser zu geschäftlicher Aufregung wenig Ursache hat und diese gerne den Tigerern überläßt, die sich gegenseitig selbst die Preise herunterdrücken. Das Fatale dieser Art Bijouteriebörse bestand darin, daß junge Fabrikanten durch Preisdrückung Geschäftse verbindungen zu gewinnen suchten und dadurch nicht nur sich, sondern auch ältere solide Geschäfte empsindlich schädigten. Iwar hat der 1896 gegründete Ereditoren-Verein auch nach dieser Richtung einigermaßen Wandel zum Besserin geschaffen; aber getigert wird nach wie vor, wenn auch mehr in merkantiler Form.\*)

\*) Mit welch eminenten Schwierigkeiten der Pforzheimer Kabrikant zu tämpfen bat, das zeigen die vielfachen Notrufe in der Presse. Ein Auffat im "Pforzheimer Anzeiger" vom April 1899 flagt bitter über eine schlimme (Bepflogenheit, welche allmablich im Bijouteriehandel einzureißen droht und leider von ben Berkaufern, die unter allen Umftanden Geschafte abichließen wollen, acceptiert wird. "Nommt der Bijouteriefabrifant, um dem Sandler Waren anzubieten, so geschieht es nicht selten, daß dieser seine wirtschaftliche lleber= legenheit als Bestellungsgeber dazu ausnust, dem Gewerbetreibenden Waren in Gegenrechnung aufzuhalsen oder die Erteilung einer Bestellung davon abhangig zu machen, daß dieser seinen Bedarf in gewissen Artikeln bei ihm bedt. Es ist dies ein Trudspftem, wie es nachteiliger und unsittlicher taum gedacht werden fann. Dem Arbeiter gegenuber ist schon ber Bersuch, ihn anders als mit barem (Belde abzulohnen, nach der (Bewerbeordnung bei Etrafe bis zu 3(M) Mark, bezw. 6 Monaten (Befangnis verboten. Dem Bewerbe: treibenden gegenüber aber existiert dieser Schut nicht. Zeit langem schon verforgen auswartige (Prossisten ihre Pforzheimer Lieferanten auf Diese Weise mit Edelsteinen, Berlen, Werfzeugen, Volierleber, Burften, Siegellad, Geichafts. buchern; ja sogar fur ihren Privatbedarf und den der Familie sorgen sie, indem sie die Sabrifanten mit Taschen und anderen Uhren, wemben, Wein, Rigarren u. f. w. in solchem lleberfluß überschwenimen, daß diese selbst wieder damit handeln mussen, um das Zeng los zu werden. Wo je noch ein Fabrifant einen lleberschuß an (Juthaben über die von ihm in (Jegenrechnung aufgedrangten Waren hat, da bekommt er oft nicht etwa Geld, sondern nach endlosen Warten icone Runden wechsel mit noch endloserem Biele! Babrend in andern Branchen jedes Saus bemuht ift, seinen Lieferanten die Abreffen seiner Runden unque ganglich ju machen, werben mit einer unglaublichen Sorglofigfeit feitens vieler Grossisten alle Rundenwechsel, somit die Adresse in der ganzen Mundschaft der Deffentlichleit preisgegeben, nur um die Distontierungsspeien beim Bantier ju sparen und auf den Lieferanten noch ein paar Mark Untosten abunwatzen. Der Einzelne vermag nur ichwer anzukampfen gegen solche Migstande. Nur der enge Zusammenichluß aller Fabrifanten fann belfen; benn bas Bartgefuhl, bas Anruchige des von ihnen angewandten Trudinfteme felbit zu empfinden, icheint leider bei manchen diefer Runden gang erstorben zu fein. Das, mas die Prori beimer Industric so groß und leistungssahig gemacht hat, liegt und wurzelt in

Gegen Ende der 90er Jahre gestaltete sich der deutsche Markt gegenüber dem außerdeutschen, europäischen und mehr noch gegenüber dem überseeischen erheblich aufnahmsfähiger und fauffräftiger als in den Borjahren und mußte vielfach entschädigen für Ausfälle auf den übrigen Gebieten.

Am Schlusse dieser allgemeinen, der Entwicklung der Pforzheimer Industrie gewidmeten Darstellung möge ein kurzer Ueberblick folgen, wie sich seit den 132 Jahren, die von ihrer Gründung an verflossen sind, die Betriebe in der Schmuckwarenindustrie und die Bahl der darin beschäftigten Arbeiter vermehrt haben.

Um 1. April 1768, als die erste Fabrik eröffnet wurde, betrug das Gesamtpersonal, einschließlich der 30 Waisenkinder, 74 Röpfe.

1770 beschäftigten die beiden Fabriken, Uhrenund Stahlwarenfabrif 100 Personen 1771 beschäftigten die beiden Fabriken, Uhrenund Stahlmarenfabrik 274 1774 beschäftigten die beiden Fabriken, Uhren= und Stahlwarenfabrit 370 1775 beginnt die Gründung selbständiger kleiner Kabinette, von welchen 1776 bereits 13 und 1777 schon 21 Gold-, Stahlwaren- und Uhrengeschäfte, einschließlich

der Hilfsgeschäfte bestanden. Nach dem Auf= und Niederschwanken in der unruhigen

Ariegszeit waren es 1798 = 26 Betriebe einschließlich der Hilfsgeschäfte, im Jahre

1812 = 13 eigentliche Fabriken. Von 1815 an beginnt wieder eine regelmäßige Zunahme.

1816 beschäftigten 21 Betriebe ungefähr 450 Personen:

1838 1000 54 1848 1200

allereriter Linie am Plațe felbst. Es liegt in der bis aufs außerste durch geführten Arbeitsteilung, in dem Borhandensein eines seit Generationen aus gebildeten Arbeiterverionals, es liegt aber invonderheit in den thatigen, bereit willigen Neben und Hilfsbranchen der Pforzheimer (Voldwarenindustrie. Dadurch, daß alle Hilfsartifel in eigenen Geschaftsbranchen als Spezialartifel gefertigt werden, daß in allen Goldfabritaten, Buthaten, Steinen, Werfzeugen, Maichinen am Plate felbit große Lager gehalten werben, ift die Leiftungsfahigfeit Pforz beime gewahrteinet. Was die Miliogeichafte fur die Induftrie bedeuten, ver mogen am beiten auswartige Goldwarenfabrifen zu beurteilen, die auf diese Borteile verrichten musien. Soll die Pforzheimer hauptindustrie blubend bleiben, fo muß es auch ihre Auriorge fein, daß ihre Hilfsbranchen in ihrer Leiftungs fabigfeit erhalten bleiben, und bag fie nicht durch verwerfliche Eingriffe und unwurdige Ronfurreng auswartiger Bijouteriegroffiften geichabigt werben."

| 1859 | beschäftigten | 153 | Fabriken | ohne | Bilfägesch. | <b>36</b> 00 | Personen; |
|------|---------------|-----|----------|------|-------------|--------------|-----------|
| 1864 | 11            | 160 | "        | ,,   | 11          | <b>5600</b>  | ••        |
| 1873 | ••            | 425 | "        | "    | "           | 7000         | "         |
| 1880 |               | 366 | "        | "    | "           | 4050         | **        |
| 1885 | "             | 440 | "        | "    |             | 6200         | "         |
| 1887 |               | 453 | "        | "    | "           | 7020         | "         |
| 1891 |               | 460 | "        | "    | ••          | 9260         | 40        |
| 1895 | "             | 463 | "        | "    | "           | 11000        | "         |

Im Jahre 1899 umfaßte die Pforzheimer Industrie 504 Betriebe, in welchen 14063 Vollarbeiter (300 Arbeitstage im Jahre) beschäftigt maren. Diese Betriebe und Arbeiter verteilen sich auf die einzelnen Industriezweige wie folgt:

| 1.  | Schmuckwaren aus Gold und Double 2c.           |                |          |
|-----|------------------------------------------------|----------------|----------|
|     | (Broschen, Armbänder, Anhänger, Kreuze,        | Retriehe       | Arbeiter |
|     | Radeln, Crayons, Chrringe, Knöpfe,             |                |          |
| _   | emaillierte Artikel 2c.                        | 292            | 7480     |
| 2.  | Für Retten in Gold, Double, Silber und         |                |          |
|     | Metall                                         | 77             | 3325     |
| 3.  | Fingerringe aller Art                          | 42             | 1187     |
|     | Silberschmuck und kleine Gebrauchsgegen-       |                |          |
|     | stände aus Silber (Dosen, Feuerzeuge 2c.)      | 18             | 680      |
| 5.  | Chatons, Galerien, Perlen, Rugeln,             |                |          |
|     | Pampillen 2c.                                  | 11             | 201      |
| 6.  | Doublefabriken, Estamperien und Prag-          |                |          |
|     | anstalten                                      | 9              | 370      |
| 7.  | Pressereien, Randelanstalten                   | 18             | 62       |
|     | Bergoldung, Bersilberung 2c.                   | 12             | 56       |
|     | Große Silber: und Reusilberwaren (Tafel:       |                |          |
|     | auffätze, Zardinieren, Bestecke)               | 3              | 341      |
| 10. | Beträtz und Scheideanstalten                   | 7              | 76       |
|     | Edelstein=, Balbedelstein u. Glasschleifereien | 7              | 32       |
|     | Metallkapseln, Zinntuben                       | 2              | 118      |
|     | Metallfurzwaren, Fingerhüte, Bilderständer     | $\overline{3}$ | 94       |
|     | Metallgießereien und Drehereien                | 3              | 41       |
| 170 | Die ungerpeteten und Diegeteten                |                | TI       |

Gegen 1896 hat die Zahl der Betriebe um 12 abgenommen, die Arbeiterzahl dagegen um 1712 zugenommen, eine Folge der sich immer mehr ausdehnenden und die kleineren Betriebe verdrangenden Großindustrie.

Der Fabrikinspektion unterstehen 13277 Personen, die mit

sehr geringen Ausnahmen in Pforzheim beschäftigt sind.

Der Goldverbrauch wurde im Jahre 1897 auf 17: , Millionen Mark angeschlagen, der Warenumsatz auf etwa 40 Millionen.\*)

<sup>\*)</sup> Das fur Bijonterie verwendete (Bold ruhrt fast bis in \* ., also gegen 10 Millionen, aus beutichen Reichsmungen ber. Im Sandelstammerbericht pro

## 244 Entstehung und Entwicklung der Bijouteriefabrikation.

Von besonderem Interesse in der Entwicklungsgeschichte der Pforzheimer Industrie ist die auffallende Thatsache der Kurzlebigkeit und des raschen Wechsels der Firmen, ferner die Beobachtung, wie rasch einzelne Familien ganz aussterben oder doch verschwinden.\*\*) Ein weiteres beachtenswertes Moment ist, daß im letten Jahrzehnt wohl eine starke Vermehrung der Arbeiterzahl eintrat, daß aber die Zunahme der Betriebe nicht gleichen Schritt damit hielt. Es zeigt dies deutlich die Zunahme der Riesenbetriebe und der gleichzeitige Rückgang der mittelgroßen Geschäfte. Die große Veränderung gegen früher besteht vorwiegend darin, daß die Fabrikation von feineren Goldwaren zurückgegangen ist und immer schwieriger wird, daß dagegen die Serstellung von billigen, unächten und doublierten Waren eine ungeheure Ausdehnung angenommen hat, wofür der Großbetrieb mit all seinem modernen Raffinement ausschlaggebend gewesen ist.\*\*\*)

In Folgendem soll über das Was und Wie der Zijonteriefabrikation in den einzelnen Entwicklungsstadien die Rede sein. Wir haben gehört, daß die zunächst eingeführte Uhrenfabrikation einen schlechten Fortgang nahm und bald ganz einging. Daneben wurden aber Stahlwaren, verziert mit kleinen Goldteilen, mit vielem Ersolg sabriziert. Außerdem befaßte man sich mit der Herstellung zierlicher Gegenstände aus Elsenbein und Perlmutter, z. B. ausgeschnittenen Schisschen als Chrzehänge, Dosen zc. Schon mit dem Jahre 1800 hatte sich diese Mode überlebt, war der Geschmack ein total anderer geworden. Die Käuser verlangten jetzt goldene Schmuckwaren, und der Fabrikant lieserte sie. Leider wissen wir so gut wie nichts über Art, Genre und Ausssührung der Waren aus jener Zeit, da keine davon erhalten geblieben sind. Bezüglich der Herstellungsweize wissen wir nur, daß noch in den dreißiger Jahren die Pressungen vielsach so hergestellt

1898 ist daher mit gutem Grund die Erwagung nahe gelegt, ob es mit Audsicht auf die besonderen Verhaltnisse unserer Hauptindustrie nicht empfehlenswert ist, ihr sie Zeingold zum Munipreis in geeigneter Form bereit zu halten, um nicht dem Verfehr in so gewaltigen Mengen Goldmunzen zu entziehen und in Zeiten von Geldsnappheit die Versteifung des Geldmarktes zu erhöhen. Bei lebhastem Geschaftsgang und besonderer in hohem Zinssüß sich ausdruckender Konstellation des Geldmarktes, wie dies in den leiten Jahren der Fall war, tritt leicht die Kalamitat ein, daß bei diesem großen Verbrauch an Edelmetall in der Bisonterie industrie der Vedarf an Gold zeitweise nicht oder nur mit großer Muhe und zu unverhaltnismänig hohen Viewen gedecht weiden konn.

\*\*) Siehe auch Julius Wernsborr: Das favitatificiche Monzentrations gesetz in der Piorzheimer Bijouterieinduftrie. 28. Mohlhammer, Stuttgart.

3ahrhunderts erfullt: Diei der großten Gescharte haben fich in Aftienunter nehmen umgewandelt, und wenn nicht alle Anzeichen trugen, werden andere große Betriebe denielben Weg geben.

wurden, daß der Arbeiter am Ambos saß und mittelst des Hammers und Handstampsers seine Pressungen im Zinnblock heraus stampste. Zwar waren auch schon Handpressen und Fallwerke da; aber das Stampsen der Pressungen am Ambos hatte sich in kleinen Betrieben doch noch lange erhalten. In den 40er Jahren existierten hier dann schon drei Estamperien mit eigenen Gesenken, nämlich bei Minoret, Brancas und Delahoche\*), bei Hohmann und später auch bei Kayser und Hartmann.

Der bestbezahlte Arbeiter in den Fabriken war bis gegen 1870 hin der Stahlgraveur. Aber es wurde auch etwas von ihm verlangt. Er mußte zeichnen, modellieren und entwerfen können. Unter den Bijoutiers siel höchst selten einem ein, daß

er sich in diesen Fächern besonders ausbildete.

Gegen die fünfziger Jahre hin war die kourante gepreßte Ware entsetlich plump geworden. Große Broschen, aus einem Stück Blech gepreßt, verlötet und eingekittet, ohne jegliche Berzierung durch Steine, Gravierung oder Email, waren à la mode. Zwar wurden auch hübschere Waren angesertigt in naturalistischem Genre, Blätter und Blumen in verschiedenfarbigem Gold u. s. w., aber das meiste war gepreßt. Auch die kourante emaillierte Ware war weder zierlich noch elegant. Große emaillierte ornamentale Blattwerke auf ziemlich plumpen, massig wirkenden Unterlagen. Von Kunstprodukten war keine Rede.

In den 60er Jahren machte sich eine Wendung des Gesichmackes zum Besseren bemerkbar. Doch nicht nur in den Kreisen der Bijouteriekäuser, sondern auch am Platze selbst war die Meinung seststehend, daß feine montierte Ware nur in Paris

und allenfalls noch in Sanau gemacht werden könne.

Mit dem Jahre 1871 wurde es auch hierin anders. Lorenz Bissinger war wohl der erste Pforzheimer Fabrikant, welcher mit Hilfe seines tüchtigen Kabinetmeisters UnterEcker die ersten montierten feinen Waren ansertigen ließ. Ein großes Verdienst um die kunstgemäße Richtung der Bisouterie in Psorzheim gebührt auch dem Fabrikanten Siebenpseiser, der als erster seit den 50er Jahren dem Kunstgewerbe durch Wort und That neue Wege anwies.

Die montierte Ware faßte nach und nach festen Fuß, und peither liefert Pforzheim unter kouranter und mittelseiner Arbeit auch montierte Schmuckgegenstände, welche keineswegs hinter Pariser Ware zurückstehen.\*;)

\*) im fog. Starenpfiff, spater Schmerbeder'iche Schule. Sie fertigten bie ersten Rarabiner zu Retten-Mousquetons.

<sup>\*\*)</sup> Die in der Pforzheimer Industrie herrichende Tendenz, fortwahrend Reues zu bieten und sich dem Geschmade jeder Nation anzupasien, steht einzig da und bietet die sicherste Gewähr fur ihre Zukunft.

Mit dem Aufkommen dieser Herstellungsweise verlor der Stahlgraveur die führende Stellung, welche er Jahrzehnte lang in den Pforzheimer Fabriken innegehabt hatte. Von entscheidendem und nachhaltigem Einflusse auf die weitere Entwicklung war die 1874 gegründete Kunstgewerbeschule, in der sich unter der Leitung des verdienten Direktors Waag und ausgezeichneter Lehrer in hingebender Arbeit ein Stamm tüchtiger Zeichner heranbildete, welche die Muster für die Geschäfte entwerfen. In der Goldschmiedsabteilung der Gewerbeschule werden die Schüler bekannt gemacht mit dem allgemeinen technischen Betriebe der Industrie. Diese stete Schulung in Theorie und Praxis, fortwährend heraus= gefordert zu neuer Arbeit und Anstrengung durch die auswärtige Konkurrenz, hat es der Pforzheimer Industrie ermöglicht, ihre heutige Söhe und allseitige Anerkennung zu erreichen.

Mit der Verwendung verbesserter Maschinen zur Herstellung der billigen Waren ist auch eine erhebliche Vermehrung der mechanischen Werkstätten eingetreten. Früher wurden wohl Walzen, Pressen, Fallwerke und Aushauer bei den Pforzheimer Mechanikern gemacht; Präzisionsmaschinen, wenn je solche zur Unwendung gelangten, mußten meist von auswärts bezogen Heute befinden sich in Pforzheim eine ganze Anzahl werden. gut eingerichteter mechanischer Werkstätten, und ber Mechanifer

ist der wichtigste Faktor der Bijouterieindustrie geworden.

Große Aufregung — wie die Folge gezeigt hat, unnötige erregte anfangs des Jahres 1884 die Reichsgesetzesvorlage über die Einführung eines Staatsstempels für Gold- und Silberwaren. Die gesetzliche Bestimmung über den Feingehalt hat nicht nur feinen Schaden gebracht, sondern sie mar das Mittel, das da und dort ins Wanken geratene Renomme der Pforzheimer

Industrie wieder zu heben und zu befestigen.

Bu großer Blüte gelangten seit den 80er Jahren die Doublesabrifation und Estamperien von Gustav Rau Friedrich Rammerer. Dieselben haben maschinelle Einrichtungen von größerem Umfange getroffen, um für die Bijouteriefabrikanten sugenlose, glatte und gedrehte Rohre (Charniere), sowie sugenlose Rugeln und Rapseln zu fabrizieren. Gleichzeitig liefern sie Doublepressungen in jeder Legierung. Zu Anfang der 90er Jahre fand auch die Fabrifation von Glanzdoublewaren (Amerikaner oder Pariser Double) Eingang (Rodi & Wienenberger). Gie merben in folder Bollfommenheit hergestellt, daß die ausländische Ronfurrenz darin vollständig verdrängt ist. Ebenjo hat die Silberichmuckwaren Industrie in den letten Jahren wieder einen neuen Aufichwung genommen. Ein neuer Artikel find die Tulawaren, welche in Tabafsdosen, Stockgriffen zc. zum Verkauf kommen. (Tula ist schwarz emailiertes Silber; es hat

den Namen von der russischen Stadt Tula, wo diese Waren zuerst gemacht wurden.) Die Emaillemalerei erfreut sich, der herrschenden Mode entsprechend, einer lebhaften Geschäftsthätigkeit. Sie wird seit 3 Jahren von einem eigenen Lehrer an der Kunstzgewerbeschule gelehrt, und befaßt sich hauptsächlich mit sigürlicher Arbeit, als Portraits und Landschaften.

Die Ordensfabrik von Hossuwelier K. Fr. Zimmermann fertigt seit Jahren Ordenszeichen für Baden, Hessen, Mecklenburg und andere deutsche Staaten, serner für die Türkei und für

Venezuela.

Interessant ist die Thatsache, daß sich in den letzten Jahren dersenige Artikel mehr und mehr einbürgert, mit welchem die Pforzheimer Industrie begonnen hatte, nämlich die Uhrensabrikation. Die vor einigen Jahren entstandene Uhrengehäuse-Fabrikation hatte den Anschein, einer größeren Zukunft entgegen zu gehen und die amerikanische Konkurrenz völlig zu schlagen, neuerdingsist hierin ein Stillstand und teilweiser Rückgang eingetreten.\*)

\*) Welche Fortschritte die Industrie in den lepten Jahren namentlich gemacht hat, zeigt ein Bericht in Ro. 22 des Leipz. Journals der Goldschmiedekunst (1899), worin anlaflich der Ausstellung zum 25jahr. Zubilaum des Leipziger Runft= gewerbes die Pforzheimer Edelmetallarbeiten fehr sympathisch besprochen murben. Von der Thatsache ausgehend, daß gerade die deutschen (Voldschmiede besonders ivat erst der sogen. modernen, dekorativen Runstrichtung sich zugewendet und die ersten Bersuche auch wenig befriedigend ausgefallen waren, konstatiert der Berfasser des Artikels, herr Oskar Webel, daß heute der Schmuck neudeutschen Ztils sich beim (Voldschmied, wie beim Publikum Eingang verschafft habe; der neue (Beschmad habe auch dem Schnud wieder zu größerer Bedeutung ver: holfen. Die Leipziger Ausstellung Pforzheimer Erzeugniffe neuerer Richtung beweise durch die That, daß gerade das Material der (Voldschmiede schon durch seine Struktur und die warme (Beschmeidigkeit seiner Farbenwirkung ungemein fur die lebenswahre Rachbildung von Borbildern aus der Ratur pradestiniert sei und alle übrigen hilfsmittel der Technik der Goldschmiedekunft die Bor: bedingungen biergu nur vermehren. Die Stude seien durchweg von funftlerischer Beftrebung, Bertiefung und Beeinflussung geichaffene Runftwerke und zeugten von der noch vorhandenen kunstlerischen Befahigung deutscher (Voldschmiede. Der Verfasser geht sodann die Aussichung im einzelnen durch und ruhmt in erster Linie die Entwurfe der Firma Wilh. Stöffler: von denen er sagt, daß die Broschen im modernen Stil mit Berwendung mehrfarbigen (Voldes wirkliche Runstwerke und namentlich eine solche mit Benukung eines zart aufgetragenen Cinails. (Veradezu entzuckt ist der Berkasser von einer Cigarettendose mit Emailverzierung. Die reichhaltige Rollektion der Firma Louis Fießter & Co. von Broichen mit in Quatreconteurs mit Gilber verzierten Vilanzenornamenten im Jugendstil, die in Altgold ausgeführten Hinge von &. Mahla, die Broichen mit Motiven aus dem Tier und Pflanzenreich von 28. Feucht jr., die Gurtel. ichnallen von Ib. Grant, die Minge, Broichen und Armringe von D. F. Weber und die Broiche von Wild & Co. werden samt und sonders ruhmend genannt. Den drei von 28. Silbereifen ausgestellten Gegenstanden, Anhanger, Broiche und Radel, die unseres Wittens ichon im hiefigen Runftgewerbemuseum zu sehen gewesen, wird besonderes vob gespendet. Bom Edmud jum Aleingerate fuhrte die Ausstellung von L. Auppenheim, ber mit (Burtelichnallen, fleinen Basen und Dosen mit Emailmalerei im Munchener Sezessiconsstil porzuglich

Mit der Arbeitszeit hielt man es in früheren Jahren nicht so genau wie jett, da man meist Stundenarbeit hat und mit dem Glockenschlag anfängt und aufhört. Im Winterwurde früher morgens mit dem "Hellwerden" angefangen, (die uralte praktische Regel beherzigend, "wenn man eines Bellers Gepräge erkennen tann") und zählte dann die Tageszeit bis 7 Uhr abends. Im Sommer war 11stündige Arbeitszeit von morgens 6 bis 12 Uhr und von 1 bis 6 Uhr. Drängte die Arbeit, so fing man im Sommer morgens um 5 Uhr an und arbeitete bis abends 8 Uhr. Winter wurde Samstag abends nicht bei Licht gearbeitet. Sommers wurde vom Kommissionär auch der Kaffee, also das Frühstück, in die Fabrik abgeholt. So verblieb es mit der Arbeitszeit viele Jahrzehnte hindurch.

Im Jahre 1839 wurde erstmals der Versuch gemacht, an der bestehenden Arbeitszeit zu rütteln. Es wird behauptet, die Arbeiter hätten die Arbeitszeit fürzen und die Fabrikanten dieselbe gleichzeitig verlängern wollen. Da es an geregelten gemeinsamen Verhandlungen fehlte, so kam es am 1. Mai 1839 zu einem Tumult, welcher heute noch unter dem Namen "Goldschmieds= revolution" befannt ist.

Die Fabrifanten hatten ein "Regulativ" drucken laffen und hängten dasselbe in den Arbeitsräumen auf. Darin heißt es in der Einleitung:

"Um die Regelmäßigkeit in den Fabrikeinrichtungen zu befestigen und die Gleichförmigkeit in denselben herzustellen, zugleich aber auch verschiedenen alten, der jetigen Zeit feines= wegs mehr anpassenden Mißbräuchen zu begnen, werden nach reiflicher Neberlegung folgende, auf gegenseitige Billigkeit und Recht gegründete Bestimmungen eingeführt und festgesett:

§ 11. Die Arbeitszeit ist und bleibt auf 11 Stunden an jedem Werktag bestimmt, mit Ausnahme des Samstags, an welchem eine halbe Stunde früher aufgehört wird."

In vier weiteren Paragraphen war die Arbeitszeit Sommers und Winters genau umschrieben. Für die Wintertage, also für die Monate Ottober, November, Dezember, Januar, Februar und März galt die Beitimmung:

vertreten war, wahrend Limmer & Nieth mit einigen kunftlerlich ausgeführten Sabatieren angerumt und. Bum Edilaß gedenft ber Artifel mit lebhafter Anertennung noch ber von Karl Detbele & Co. gelteferten filbernen Baien und Melbe und einiger Miniatur Standuhren mit Emailmalerei und Goldarbeitvergierung von han & Steinmeber bier. Er erblick in der Ausstellung den Beweis, ban and in ber Aleinfunft bes Goldschmiebs nunmehr bas richtige Zernandurs für die angebrochene Munitepoche vorhanden und sie auf dem beiten Wege ier, bem gefamten Gewerbe ein neues Leben und dem Publifum ein berechtigtes Interene bafur einzuhauchen.

"Bon 7 Uhr morgens bis 7 Uhr abends. Des Abends, solange es nötig ist, bei brennenden Lampen. Des Morgens werden diese niemals angezündet, sondern die Arbeit nur nach Maßgabe des Tageslichts begonnen, hingegen wird Samstags nur bis halb sieben Uhr fortgearbeitet." Jedenfalls war dieser lette Bassus von der Samstagsarbeit bis 1.7 Uhr die Ursache des Streites. Vom 1. Mai ab legten die Arbeiter die Arbeit nieder und — strikten. Rachmittags zogen sie in Trupps nach Weißenstein und kehrten abends geschlossen nach der Stadt zurück. Vor Benckiser's Fabrik brachten sie Hochrufe aus, weil man dort alles beim alten gelassen hatte. Vor anderen Fabriken gab es dagegen weniger schöne Szenen. Mittlerweile mar der immer größer werdende Haufen beim Unbruch der Dunkelheit in der Brötzinger Borstadt angelangt. Die Unbesonnenheit eines Einzelnen gab das Signal zu Gewaltthätigkeiten. Nachdem ein Gendarm die Menge vergeblich zum Auseinandergehen aufgefordert hatte, gab er mit seinem Dienstgewehr über die Köpfe der Tumultuanten hinweg einen Schreckschuß ab. Der Gendarm mußte seine Unvorsichtigkeit schwer bußen; er wurde gepackt, durchgeprügelt und sein Gewehr zertrümmert. Run flogen auch schwere Pflastersteine gegen das Dennig'sche Haus. Giner soll durchs Fenster in die zum Glück leere Kinderwiege geschleudert worden sein.\*) Der Tumult zog sich von Fabrik zu Fabrik. Oberamtmann Deimling hatte in der Nacht noch nach Karlsruhe berichtet. Um andern Morgen famen Dragoner und stellten die Ruhe wieder her. Bon der Fahrt zurückehrende Flößer, welche von Arbeitern im Ochsen mit Wein regaliert wurden, glaubten gegen die Dragoner mit ihren Stangen erfolgreich auftreten zu können, aber es bekam ihnen übel. Als "Rädelsführer" wurden der Graveur Buchele und der spätere Fabrikant Miller, genannt "Borar-Miller", bezeichnet.

Es wurden viele Verhaftungen vorgenommen und die fremden Arbeiter nach damaliger Sitte kurzweg über die Landess grenze abgeschoben. Auch Morits Müller wurde von diesem Schicksal betroffen; er begab sich nach Hanau, kehrte aber bald wieder nach Pforzheim zurück.

Etliche Tage wurden die Wirtshäuser früher wie sonst geschlossen und mancher erhielt Gelegenheit, hinter dicken Mauern über den Weltlauf nachzudenken. Den Fabrikanten wurde zwar vom Oberamt und der Regierung ihr Vorgehen mit dem Regulativ übel vermerkt: allein es blieb bei ihren Entschließungen,

<sup>\*)</sup> Wenn spater ein Arbeiter bei Fabrikant Dennig Borichuß verlangte, dann zeigte er ihm stillschweigend den Vilasterstein, welchen er als traurige Erinnerung an die (Voldschmiedsrevolution viele Jahre aufbewahrte.

bis im Winter 1869 70 vom Vorstand des Gewerkvereins Vershandlungen mit der Handelskammer gepflogen wurden über die Regulierung der Arbeitszeit, resp. zur Einführung des 10 stündigen Arbeitstages. Die Verhandlungen führten zu keinem rechten Ende, dis endlich anfangs März 1870 von Fabrikanten und Arbeitern (Wittum) eine neue Vereinbarung getroffen wurde. Die Hauptbestimmungen besagen, daß der Arbeitstag 10 Stunden habe, daß aber Samstags nur 9 z. Stunden gearbeitet werden sollte, und daß der Kommissionär an halben Tagen von nur 4 Stunden kein Vesper holen dürse. Letzteres traf auch auf die Wintervormittage zu, an welchen erst um 8 Uhr angesangen wurde.

Im letzten Jahrzehnt haben der flotte Geschäftsgang und der Arbeitermangel es nötig gemacht, daß in den meisten Fabriken mit Ueberstunden gearbeitet werden mußte; die Arbeiter haben dagegen um so weniger einzuwenden, als sie sich finanziell meist recht gut dabei stellen.

Die Art der **Beleuchtung** war bis zum Jahre 1854, da das Gaswerf errichtet wurde, eine sehr primitive, und ältere Arbeiter erinnern sich nur mit Grauen der trübe brennenden, ost rauchenden, weißblechernen Cellampen, welche am Abend auf die Werkbretter gestellt wurden. Und es war nicht einmal das hellbrennende Erdöl; denn davon wußte man damals noch nichts; man brannte settes, übelriechendes rauchendes Repsöl. Damit wurde auch gelötet. Auf den Werkbrettern standen keine Lötzlampen, wohl aber neben der Esse mit einem Rauchabzug nach dem Kamin. Gasz und elektrisches Licht sind für die Fabriken gegenüber dem früheren Cellicht und der Cellöterei eine große Wohlthat geworden.

Die neueste Lötweise, patentiert von Lorenz (P. u. J. Heint Vertreter) gestattet den mechanischen Luftzutritt in jeder Stärke, so daß der Arbeiter ohne alle Gefahr für die Gesundheit dieses Geschäft besorgen kann.

Ueber die Löhne in den 20er Jahren des abgelaufenen Jahrhunderts läßt sich nichts Sicheres ermitteln. Die Lehrzeit war in den 30er Jahren eine sechsjährige, der Lehrlingslohn betrug im 1. Jahre 1 Gulden 6 Kreuzer und wurde alljährlich an Oitern um 6 Kreuzer aufgebessert, so daß der junge Mann im 6. Jahre 1 Gulden 36 Kreuzer verdiente. Arbeiter verdienten 7, 8 und auch 9 Gulden in der Woche, eine Polisseuse 4, 41, und wenn sie besonders tüchtig war, 5 Gulden. In den vierziger Jahren erlitten diese Löhne insolge der allgemeinen Geschäftsstockung zeitweise sogar noch eine Herabminderung. Die kurze Glanzperiode der sünfziger Jahre ergab eine namhafte Lohn-

steigerung, so daß mancher Goldschmied 12 und 13 Gulden, ein tüchtiger Goldgraveur 14, 15 und 16 Gulden in der Woche verstiente. In der Doublebranche ist vielsach anstelle des Stundens

lohnes die Affordarbeit getreten.

Die Lehrzeit dauerte nur noch 5 Jahre (neuerdings ist dieselbe auf 4 Jahre festgesett). Dagegen verblieb der Anfangslohn der Lehrlinge auf 1 Gulden 6 Kreuzer, während die Zulagen in den letten Lehrjahren von 6 auf 12 Kreuzer erhöht wurden, wodurch sich der Lohn am Ende der Lehrzeit auf 1 Gulden 48 Kreuzer belief. Als im Jahre 1876 an Stelle der Guldenwährung das Markspstem eingeführt wurde, fiel auch der langjährige Streit hinweg, ob die 10 oder die 8 Stundenarbeit die günstigere und zweckmäßigere Einrichtung sei, indem man das Uebereinkommen traf, den Lohn nach der Stundenzahl zu bemessen. Jede seitherige Hausseperiode brachte eine Lohnerhöhung mit sich, und wenn die Löhne auch mit der Krisis der 70er Jahre rapid abwärts gegangen sind, so war dies insofern nur eine vorübergehende Erscheinung, als sie bei wieder eintretendem besserem Geschäfts= gang sich höher stellten, als sie je zuvor standen. So waren dieselben am Ende des Jahrhunderts bei dem weiblichen Arbeitspersonal, an dem sich ein großer Mangel fühlbar machte, bejonders in der unächten Branche um 50 80 Prozent höher als in den 80er Jahren. Ein Lehrling erhält bei seinem Eintritt gleich 4,50 Mf. bis 5 Mf. Lohn, also weit mehr, als er einst am Ende der Lehre erhielt. Auch die Löhne der Arbeiter haben an dieser allgemeinen Lohnsteigerung teilgenommen, wenn auch nicht in demselben großen Verhältnis. Besonders muffen für einigermaßen geschickte Silberarbeiter, Graveure, Ciseleure und Fasser Löhne angelegt werden, deren Höhe nur dadurch erklärlich ist, daß mit dem in den letzten Jahren stark gewachsenen Arbeiterstand die Zunahme der Lehrlinge nicht gleichen Schritt hielt.

Die erste Arbeiterfürsorge ging von den Arbeitern selbst aus. Im Jahre 1835 wurden in 35 Paragraphen die Statuten niedergelegt zur Gründung eines "Berein Pforzeheimer Goldarbeiter zu gegenseitiger Untersstützung in Krankheitsfällen". Aber die Beteiligung an dem Berein war durchaus keine so rege, wie man gehosst hatte. Die Statuten, die 1842") neu redigiert wurden und 1844 einige Modisikationen erhielten, waren 1855 noch in Geltung. In einem Bericht des Großh. Oberamts (Fecht) vom 2. Februar 1855 wird die Gründung eines allgemeinen "Hilfs" und

<sup>\*1</sup> Die Berwaltung bestand aus dem Vorstand Schober, dem Sekretar Bräting und dem Rassier Eberhardt. Die Ausschußmitglieder waren: Friedrich Leibbrand, Chr. Maier, Joh. Rehrer, Joh. Böhm, Ernst Joler, Adolf Warned, Wilhelm Roller, Christ. (Brimm, L. Schneider, Fried. Engler, Friedr. Herre.

Alters: Unterstützungsfonds der Pforzheimer Goldarbeiter" in Betracht gezogen. In denjenigen Kreisen der Stadt, welche in deren Hauptgewerbe Rahrung und Wohlstand fanden, trug man sich lange mit dem Gedanken, durch Bildung eines solchen Bereins oder Stiftung eines Fonds die Mittel aufzubringen, um dem unbescholtenen, fleißigen Fabrikarbeiter für die Tage des Alters und der Arbeitsunfähigkeit, sowie für die Zeit unverdienter Arbeitslosigkeit Hilfe und Unterstützung zu gewähren. Vor Gründung des Vereins gab es zuweilen Fabrikanten, welche in achtenswerter Bietät alten, braven Arbeitern fort und fort Berdienst gewährten, mährend dieselben längst arbeitsunfähig waren. Es gab aber auch Fälle, und leider waren solche nicht selten, daß derartige Arbeiter, die jahrelang treue Dienste geleistet, im Alter der tiefsten Armut verfielen, und es war jedenfalls bis jest keine sichere Garantie vorhanden, daß der Arbeiter, der durch irgend ein Unglück vor der Zeit arbeitsunfähig geworden, nicht Rot und Armut zu erwarten hatte. Mit Freude begrüßte man den Gedanken, durch Stiftung eines solchen wohlthätigen Bereins dem Arbeiter die sichere Aussicht zu geben, daß er für den Fall der Arbeits= unfähigkeit, durch Alter, Krankheit oder Unglück nicht der öffentlichen Mildthätigkeit überlassen sei, sondern vielmehr die Mög= lichkeit habe, Hilfe und Unterstützung zu finden, sofern er sich als redlich und fleißig bewährte. Allerdings lag auch die Befürchtung nahe, daß durch eine solche Einrichtung, weil sie eben eine sichere Aussicht für die Zeiten der Not bot, dem Arbeiter Einschränkung und Sparsamkeit in guten Zeiten nicht mehr nötig ericheinen lasse. Aber man hoffte durch das richtige Maß in den Unterstützungen, sowie eines hierauf bezüglichen Baragraphen im Statut, diesen Uebelstand zu beseitigen. Ueberdies glaubte man diesen Nachteil durch die Vorteile der Einrichtung aufgewogen, daß man "den Neid zu mildern oder zu beseitigen hoffte, welchen die Umsturzpartei in kluger Berechnung in die arbeitende Klasse geschleudert", eben dadurch, daß sich der Besitzende nach Möglichkeit der Not des Arbeiters annehme. Man beschränkte indes die Hilfe nicht blos auf die Arbeitsunfähigkeit, man ging noch einen Schritt weiter und sicherte auch für den Fall unverdienter Arbeitstofigkeit Hilfe zu. Gerade die Bijouteriejabrifation ist vielen Einwirtungen ausgesetzt, welche das politische oder das Handelsleben mit sich bringen, wie ja schon öfters völlige Stockungen eintraten infolge von Kriegen im Ausland usw. Solange die Industrie ihre Arbeiter aus bem Auslande bezog, wie dies früher der Kall war, tonnten solche Stockungen ohne Gefährdung für die Gemeinde überwunden werden, da dann die meisten der arbeitslosen Arbeiter Stadt und Umgegend verließen, um sich anderswo Arbeit zu suchen oder nach Hause zurück-Nachdem aber die Bijouteriefabrikation mehr und mehr heimisch wurde und ihre Arbeiter vorzugsweise in der Stadt selbst oder in benachbarten Landgemeinden fand, brachte eine Geschäftsstockung die schwersten Rachteile für die Gemeinde. Welch schwere Opfer mußten diese und Private bringen, um die großen Summen, welche im Jahre 1848 zur Unterstützung und Beschäftigung der arbeitslosen Bijoutiers verwendet wurden, aufzubringen! Bürgermeister Zerrenner, dessen Thätigkeit und Umsicht die größte Anerkennung verdient, faßte auch die Statuten zu diesem Institut ab. Der Grundstock des Fonds wurde aus Schenkungen und Wochenbeiträgen der Fabrifanten und Arbeiter, den Eintrittsgeldern und denjenigen Strafbeträgen gebildet, die nach der Fabrikordnung dem Fonds zugewiesen wurden. Beiträge bestanden für den Fabrikanten in wöchentlich 1 Kreuzer für jeden Arbeiter, für diese in 2 Kreuzern.

Sobald das Grundstockskapital 20000 Gulden betrug, sollten die Zinsen daraus, auch soweit nötig, die wöchentlichen Beiträge der Fabrikanten und Arbeiter zur Unterstützung für unverschuldete Arbeitslosigkeit, sobald solche 6 Wochen überstieg, sowie in Fällen der Arbeitsunfähigkeit, insosern solche ohne eigenes Verschulden des Arbeiters eintrat, verwendet werden. Die Größe der Unterstützungen sollte nach 10 verschiedenen Klassen wöchentlich zwischen 30 Kreuzer und 4 Gulden betragen. Schlecht beleumundete, unredliche Arbeiter, sowie Ausländer hatten keinen Anspruch. Der Fonds als ein Institut Pforzheims sollte zunächst unter Leitung eines Verwaltungsrates, sowie eines Ausschusses bestehen, welchen Fabrikanten und Arbeiter wählten und dessen wichtigsten Funktionäre von der Regierung bestätigt wurden. Die weitere Aussicht sollte dem Gemeinderat übertragen werden. Der Grundstock sollte nur in außerordentlichen Fällen dis zu 1, mit

Genehmigung der Staatsbehörde angegriffen werden.

Schon im Jahre 1851 wurde ein Kapital von 1000 Gulden durch Raufmann Ludwig Wagner und Graveur Wilh. Wagner zum Andenken ihres verstorbenen Bruders Heinrich Wagner für diesen Fonds gestistet. Außerdem wußte man, daß, sobald die Stiftung die erforderliche Staatsgenehmigung hatte, dieser nicht unbedeutende Schenkungen durch einige der größeren Fabriken zugestellt würden. Ferner ergaben die Wochenbeiträge ein ganz hübsches Sümmchen für den Grundstock. In den ersten fünf Jahren sollten zu Gunsten desselben für Arbeitsunfähigkeit keine Unterstützungen gewährt werden. Die Beiziehung von Lehrlingen bei ihrem Eintritt in die Arbeiterklasse sollte statutenmäßig festgesetzt werden, da diesen nunmehr die Vorteile des Fonds eröffnet wurden. Bei fürzeren Krankheitszeiten, d. h. weniger als E Wochen, mußte sich der Arbeiter

selbst helsen mit seinen in gesunden Tagen gemachten Ersparsnissen. Anders aber im Falle der Arbeitsunfähigkeit durch Krankheit oder Unglück, wo schon durch die Ursache der Arbeitsunfähigkeit in der Regel die ersparten Mittel aufgezehrt werden; hier sollte sofort Abhilse gebracht werden. Auswärtige waren vom Fonds ausgeschlossen, und zwar deshald, weil die armen württembergischen Orte schon damals ihr Proletariat nach Pforzheim schickten, und weil man befürchtete, durch Einschluß der fremden Arbeiter den Zuzug nach Pforzheim noch zu vergrößern. Indessen zog man die Fremden dennoch zur Zahlung der Wochensbeiträge heran nach dem etwas eigentümlichen Grundsat:

"Wer seinen schönen Lohn in Pforzheim verdient, darf sich auch zur Erlegung einer Taxe zu Gunsten der einheimischen Arbeiter herbeilassen; wem solches nicht paßt, der kann gehen!"

Die Regierung gab in einem Restript vom 25. April 1855 der Befürchtung Ausdruck, daß durch Gründung eines solchen Arbeiterhilfsfonds, welcher durch Einlagen und Beiträge von Arbeitern gebildet werde und durch den zugesicherten Anteil an der Verwaltung und der Verwendung seiner Erträgnisse ohne gleichzeitige Aufsicht und Einwirkung der Staatsbehörde eine Korporation geschaffen werde, welche nach ihren Statuten auf breitester bemokratischer Basis beruhe. Neben dem Korpsgeist werde auch der Korpstrotz gepflegt, der um so bedenklicher werden könne, als er im ernstlichen Kollissionsfall von arbeitsrüftigen Fäusten unterstützt werde, und zumal unter diesen Arbeitern Leute aus aller Herren Länder seien. Aus den Mitgliedern des Ausschusses und Berwaltungsrates, welche aus der Mitte der Arbeiter gewählt, deren Vertrauen genöffen, könnten leicht in politisch trüben Zeiten Redner bei politischen Beratungen und Führer von Demonstrationen erstehen oder auch Ratgeber und Anstifter bei Streitigkeiten mit den Fabrikherren. Das durchwühlte England stehe als warnendes Beispiel in dieser Beziehung vor Augen. habe früher die Geselleninnungen und Gesellenladen aufgehoben, und zwar mit gutem Recht infolge vielfacher unangenehmer Erfahrungen. Wer könnte verhüten, daß bei Versammlungen mehr beraten würde als die Angelegenheiten des Hilfsfonds? Auch in ökonomischer Beziehung sei die Ansammlung von Ersparnissen für jeden einzelnen Arbeiter zu seiner eigenen Bilfe in Notfällen der Gründung eines gemeinsamen Unterstützungskapitals vorzuzichen. Im ersteren Falle wisse der Arbeiter, für wen er spare und zurücklege, er sorge für seine Zukunft. Im andern Falle könne bei ihm der Gedanke nicht ausbleiben, daß er für Andere, zumteil in späteren Jahren Gintretende einlegen muffe, und daß er nur dann von der Einlage Pluten habe, wenn er fich frauk

melde oder arbeitslos werde. Endlich sei es eine allgemeine Erfahrung, daß reiche Unterstützungsfonds nicht wenige der dazu Berufenen leichtsinnig und träge mache. Es wurde genügen, beschränkte man die Vorsorge für die Fabrikarbeiter auf die

bereits bestehenden Sparbucher.

Man sieht aus dem Vorstehenden, wie ängstlich und kurzsichtig damals die Regierung derartige tief ins soziale und wirtschaftliche Leben einschneidende Fragen zu behandeln pflegte. Das war der Geist der Reaktion, die traurige Nachwirkung der Volkserhebung von 1848 49. Wie ganz anders beurteilte der politisch als erzreaktionär bezeichnete damalige Oberamtmann Techt die Frage der Arbeiterfürsorge. Bei all seiner sonstigen Strenge verband er mit einem weitschauenden Blick ein klares Verständnis für die Bedürfnisse der Zeit und ein warmes Empfinden für das arbeitende Volk. Wie recht er hatte, und wie schlecht die Kreisregierung beraten war, das hat die Zukunft gelehrt — in bem "durchwühlten" England und bei uns, wo seine Idee für die staatliche Arbeiterfürsorge durch die soziale Gesetzgebung zumteil in die Praxis umgesett sind. Der Unterstützungs= verein für die Goldschmiede blieb auch ohne staatliche Unterftützung bestehen und stiftete bis auf den heutigen Tag viel Segen.\*)

Ende August 1853 wurde den Fabrikanten der sehr umfassende erste Entwurf einer Fabrikordnung vorgelegt, den der damalige Oberbürgermeister Zerrenner mit vielem Fleiß und großer Umsicht ausgearbeitet hatte. Die mannigfachen Verzweigungen der gerade damals in hohem Aufschwung begriffenen Fabritindustrie machten bei Ausarbeitung der Verordnung nicht unerhebliche Schwierigkeiten, zumal da man bestrebt mar, dieselbe in Einklang zu bringen mit den Statuten des Unterstützungs= Vereins.

Um 28. Februar 1857 wurde Ministerialrat Fieser vom Großh. Ministerium aufgefordert, nach Pforzheim zu reisen und daselbst zu erörtern, wie für Kost und Wohnung, sowie für lleberwachung der Fabriklehrlinge gesorgt werde, und falls diese ungenügend erscheine, nach Benehmen mit dem geistlichen und weltlichen Ortsvorstande, dem Fabrikkomitee und einsichtsvollen Fabrikanten, sowie dem Großh. Oberamte Borschläge zu machen, wie die mahrgenommenen Mißstände zu beseitigen sein möchten. Aus diesen Erhebungen ist zu entnehmen, daß die Bahl der männlichen Bijouteriearbeiter am 20. März 1857 = 1816 betrug,

<sup>\*)</sup> Zeit Einfuhrung der sozialen Gesetzgebung bat die Goldichnuebs trantentaffe von Babr ju Bahr mehr ihre einstige Bedeutung verloren. Die ielbe erhebt seitdem teine Beitrage mehr und ist in der Auftösung begriffen. 1896 bestanden im gangen Begirt noch 28 freie Bilfetaifen.

die Zahl der weiblichen 735, die Zahl der männlichen Lehrlinge 2048, die der weiblichen 742, zusammen 5341 davon wohnten in Pforzheim 3634 " außerhalb 1707.

Nach Aeußerung der Fabrikanten war aber das Bedürfnis damit noch nicht gedeckt, und es wurden bei der großen Ausdehnung der Fabrikation noch immer weitere Arbeitskräfte zu gewinnen gesucht. Die Lehrlinge, welche nicht bei Eltern oder Verwandten wohnten, waren ganz sich selbst überlassen. mählten ihre Schlafstätten selbst und mußten sich aus dem geringen Wochenlohn von 1 Gulden und einigen Kreuzern Trinkgeld selbst beköstigen. Nach der Schulentlassung im 13. und 14. Lebens= jahre kamen viele derselben aus entfernten Gegenden Badens und Württembergs in die Fabriken als Kinder dürftiger, oft harter Eltern, welchen sie noch einen Teil ihres Berdienstes am Schlusse der Woche bringen oder schicken mußten. Ihr Lohn stand mit den Lebensmittelpreisen in feinem Berhältnis. Ihre tägliche Nahrung war meistens Brot, im Sommer Obst. Drei und vier schliefen oft in einem Bette unter dem Dache und in Stall= gebäuden, nur wenige in etwas geschlossenen Dachräumen. Schlafstätten wurden polizeilich nicht überwacht. Nicht für alle war gesorgt, daß sie in Krankheitsfällen Unterkunft im städt. Spital erhielten; um ihre sittliche Führung und leibliche Pflege fümmerte sich niemand. Die Lehrzeit dauerte 5—6 Jahre. Bei der Arbeitsteilung aber war ein nur einigermaßen befähigter Lehrling in nicht sehr langer Zeit ausgebildet und ersetzte sodann dem Fabrifheren einen Arbeiter. Dies führte dahin, daß immer mehr Lehrlinge und desto weniger Arbeiter eingestellt wurden, weil die Löhne letzterer sehr bedeutend waren. Die Folge davon war, daß mit der Zeit die große Masse der jungen Leute, die aus der Lehre traten, brotlos wurden oder auswärts Unterkunft suchen mußten. Bei diesen Zuständen aber maren Jabrifarbeiter, Lehrlinge, deren Familien, die Gemeinde, der Staat und die Fabrikation selbst von großen Gefahren bedroht. Die nächste Pflicht zur Fürsorge oblag vor allem den Fabrikanten; diese aber lehnten mit wenigen Ausnahmen ein derartiges Ansinnen rundweg ab. Es mußte daher eine zwangsweise Fürsorge eintreten, deren Forderungen in Berordnungen niedergelegt wurden, die durch das Oberamt dem Fabriktomitee unterbreitet werden mußten. Deffen Erflärung wurde entgegengenommen, zu der Dberamt das eigene Gutachten fügte und dem Ministerium zur weiteren Entscheidung vorlegte. Das Lehrlingsunwejen nahm indeffen immer mehr überhand, so daß am 26. Mai 1857 das Pforzheimer Oberamt die Befürchtung aussprach, daß die Zahl der Lehrlinge im Laufe des Jahres auf mehrere Hundert

anwachsen würde. Württemberg, bis hinauf nach Ludwigsburg, ärmere Gemeinden des Murgthales, die Gegend von Achern, die Aemter Sinsheim und Mosbach sandten ihre ärmeren Knaben zu Dukenden nach Pforzheim, um sie in der Bijouterie unterzubringen.

Nebenbei trat eine förmliche Wohnungsnot ein, da bei diesem steten Zuströmen alle disponiblen Raume rasch gefüllt waren von auswärtigen Arbeitern und Lehrlingen. mußte das Oberamt die Ausführung der Verordnung vorerst auf die jungeren Jahrgange 1855/56 beschränken. Die älteren aber von 1853-54 nach der früheren Ordnung behandeln. Die Leistungen, welche nach dem ersten Verordnungsentwurf den Fabrikbesitzern bezüglich ihrer Lehrlinge auferlegt werden sollten, waren ein geringer Ersatz der Einbuße, welche die Lehrlinge infolge der üblich gewordenen langen Lehrzeit erlitten. Bezüglich der Unzahl und des Alters der Lehrlinge mußten vom Gemeinderat in Pforzheim auf einen Erlaß Großh. Ministeriums im November 1857 weitere Erhebungen gemacht werden, welche folgendes Resultat ergaben. Es befanden sich damals hier:

| Mänuliche (            | lehrlinge über 17 Jahre           | 822  |  |
|------------------------|-----------------------------------|------|--|
| "                      | " unter 17 "                      | 1546 |  |
| Weibliche              | " über 17 "                       | 262  |  |
|                        | unter 17 "                        | 535  |  |
|                        | 3usammen                          | 3165 |  |
| Davon war              | en Ausländer (d. h. Nichtbadener) | 1499 |  |
| " " Inländer (Babener) |                                   |      |  |

Diese 3165 Lehrlinge waren in 166 Fabriken verteilt und gehörten mit Ausnahme von den 37 Lehrlingen des Hammerwerks der Gebr. Benciser sämtlich zur Bijouterie oder einem dieser verwandten Geschäfte. Es tamen also durchschnittlich auf eine Fabrik 19,06 Lehrlinge.

Es hatten 23 Fabriken zwischen 20 und 30 Lehrlinge.

| 17 | ** | "  | 30         | •• | 40 | ** |
|----|----|----|------------|----|----|----|
| 6  | ** | •  | 40         | ** | 50 | "  |
| 3  | ** | ** | <b>5</b> 0 | ** | 60 | 10 |
| 2  | ** | ,, | 60         | ** | 70 | ,, |

Eine hatte 70, eine 74, eine 85, eine 103 und eine 104 Lehrlinge.

In oben angegebener Zeit waren in Pforzheim 487 Personen konzessioniert, welche 2044 männliche und 634 weibliche Schläfer beherbergen durften. Niemand wollte fich herbeilaffen, die Bermietung der Schlafstätten im Großen zu betreiben und aus diesem jedenfalls gut rentierenden Geschäfte eine Spekulation zu machen. Die Preise für die Schlafstätten waren folgende: Wollte der Mieter allein im Bett schlafen, so mußte er dafür 30-32 Kreuzer und wenn er sein Bett mit einem zweiten teilte, 18 Kreuzer für die Woche bezahlen. Es ließen sich also aus einem Bette jährlich 36-31 Gulden ziehen. In ein mäßiges Zimmer wurden oft 12 Betten gestellt und ergab dann dieses eine jährliche Einnahme von 312-372 Gulden. Der Gewinn erhöhte sich aber noch bedeutend, wenn — was oft geschah — die Betten auf Speichern und in Speicherkammern aufgestellt wurden.

Eine Verordnung Großh. Ministeriums vom 19. Juni 1857 und deren Vollzugsmaßregeln hatten zur Folge, daß 580 Lehr= linge von den Fabrikanten selbst in Fabriklokalen untergebracht Viele der letzteren nahmen bei Neubauten oder Lokal= wechsel Rücksicht auf Beherbergung ihrer Lehrlinge, so daß im folgenden Jahre etwa 1000 bei ihren Lehrherren Unterkunft Die Zahl der aus Pforzheim oder dessen nächster Umgebung, welche jeden Abend nach Hause gehen konnten, betrug 653. Trotdem mangelte es noch immer an Schlafstätten, und die Beuspeicher, Schuppen und Scheunen waren in gemeingefährlichem Grade mit Arbeitern und Lehrlingen bevölkert. Wenn auch die besser bezahlten Arbeiter sich möblierte Zimmer mieten konnten, so begnügten sich doch die geringer bezahlten, die Kommissionäre, das Heer der Maurer und anderer Bauhandwerker und die vielen Taglöhner, welche der hohe Lohn aus den armen württembergischen Schwarzwaldbörfern hierher lockte, mit einfacheren Schlafstellen. Und wenn die letteren mit Beginn des Winters auch wieder in ihre Heimat zurückkehrten, so wurde es mit der Wohnungsnot doch nicht besser; denn die Goldarbeiter, welche im Sommer allabendlich heimgingen, scheuten im Winter doch die weiten und oft recht beschwerlichen Wege und blieben hier in den verlassenen Quartieren der Maurer u. f. w.

Indessen konnte man es doch einrichten, daß wenigstens nicht mehr als zwei in einem Bette schlasen mußten und die Geschlechter getrennt untergebracht werden konnten. Wie sich indessen gelegentlich der polizeilichen Kontrole später heraustlellte, konnte diese Regel nicht immer ausnahmslos durchgeführt werden. Es gab z. B. alleinstehende Frauen, Witwen, welche, um den hohen Mietpreis zu erschwingen, Schlasgänger aufnahmen, die nicht immer dem weiblichen Geschlechte angehörten. Uebershaupt siel es letzteren schwer, Unterfunft zu sinden. Wo indes beide Geschlechter in einem Hause geduldet werden mußten, machte man den Konzessionsinhaber sur Aufrechterhaltung der guten Sitte und Ordnung ganz besonders verantwortlich.

Von den umliegenden Ortschaften kam nur Brötzingen um ein Konzessionsgesuch zur Beherbergung von Arbeitern ein, da die Bahl der in anderen naheliegenden Orten untergebrachten fremden Arbeiter nur klein mar. So maren z. B. in Eutingen 8, in Ispringen 5, in Dillweißenstein 37 und in Würm 2 Arbeiter untergebracht, während in Brötzingen gegen 200, meist Hammerarbeiter, bei 31 konzessionierten Personen beherbergt wurden. Die Arbeiter begnügten sich damals mit einer nach heutigen Begriffen kärglichen Rost. Ein gewöhnlicher Bijoutier ledigen Standes entrichtete für vollständige Rost (Frühstück, Mittageffen und Rachtessen, letteres mit Ausnahme von Samstag und Sonntag) 2 Gulden 42 Kreuzer bis 3 Gulden wöchentlich, also 23 - 24 Kreuzer täglich. Aber bei weitem die Mehrzahl der Arbeiter lebte fast nur von Brot; höchstens ließen sie sich im Winter für 3 Kreuzer eine Schüffel voll heißer Brühe verabreichen, welche ben stolzen Namen Raffee führte. Aehnlich, meist schlechter, lebten natürlich die Lehrlinge.

Bersuche, die jungen Burschen an Speisen= und Suppenanstalten zu gewöhnen, schlugen ganzlich fehl, ebenso die Absicht uneigennütziger Fabritanten, ben Jungen eine regelmäßige, einfache, aber kräftige Kost zu verabreichen. Mochten auch verschiedene Gründe zusammenwirken, das Haupthindernis lag doch immer im Rostenpunkt. Eine regelmäßige warme Speise kam für die Erwerbsverhältnisse eines Lehrjungen immer zu teuer, wenn nur für 20-30 Personen gekocht wurde. Nur eine im großen Maßstab angelegte und betriebene Speisenwirtschaft hatte hier helfen können. Uebrigens blieben die Burschen, bei dieser Art zu leben, durchweg gesund und munter, besonders, wenn sie von Haus aus kräftig waren, und gaben sich mit dieser Art ihrer Ernährung als etwas Althergebrachtem, darum Selbstverständlichem, vollkommen zufrieden. Auch waren Krankheiten, wie sie in Orten mit schlecht genährtem Fabrikproletariat vorkommen, damals in Pforzheim unbekannt.\*)

<sup>\*)</sup> Solche Erscheinungen waren einer späteren Zeit vorbehalten. Dann aber war es nicht die Not, welche sie hervorrief, sondern die ungeordnete Ernährung. Das zeigte namentlich die 1899 wiederholt ausgebrochene Typhuszepidemie unter den Arbeitern. Statt, wie es der gute Lohn leichtlich erlaubte, eine warme starkende Mittagssost einzunehmen, ziehen es sehr viele Arbeiter heute noch vor, sich mit kalter Rost, Wurst, Rase oder auch nur einem Stud Brot zu begnügen und einen, wenn nicht etliche Schoppen Bier darauf zu seinen. Biele Polisseusen suchen sich Starkung im Konditorladen. Die Folge ist eine gestörte Berdauung und auf die Dauer eine geschwächte Konstitution, die krankheitlichen Einstussen gegenuber widerstandslos ist. Die Typhusepidemie von 1899 sollte eine ernste, bleibende Wahnung sein zu einer geordneten Lebenszweise der Arbeiter.

Die Rücksicht auf die lokalen Zustände ließ die Lehrlings= frage nur langsam ihrer Lösung näher schreiten. Es wurde den Fabrikanten u. a. auch zur Auflage gemacht, für die Aufnahme ihrer Lehrlinge ins städtische Krankenhaus zu sorgen und dafür, daß dieselben täglich mindestens einmal warme Speisen genössen. (Oberamtsbericht vom 23. Januar 1858.) Im Januar 1859 hatte sich infolge Aufforderung eine Anzahl Personen gemeldet, welche sich bereit erklärten, an Lehrlinge um den Preis von 4—5 Areuzer täglich ein nahrhaftes Mittagessen abzugeben. Nun geschah aber das Unglaubliche, daß die Steuerbehörde den Grundsatz aufstellte, diese Kostgeber für Lehrlinge nach dem Bewerbesteuergesetz wie "Köche um Lohn", also mit der 3. Klasse des persönlichen Verdienstkapitals zu 875 Gulden in Gewerbesteuer-Unlage zu nehmen. Es wurde auch eine ziemliche Unzahl Personen wegen Gewerbesteuerdefraudation in Untersuchung gezogen und bestraft. Nach der ganz vernünftigen Unsicht des Oberamts aber sollte man diese Leute ebenso wenig zur Steuer heranziehen, wie z. B. solche, welche an Schüler höherer Lehranstalten Rost verabreichen. Lehrlinge seien noch aufsichtsbedürftige Kinder, und es bestehe kein Unterschied zwischen diesen und ersteren. Die meisten Rostgeber hatten sich bewegen lassen, aus Barmherzigkeit 2-4 Lehrlinge mitessen zu lassen und erhielten dafür eine geringe Bezahlung (24 Gulden für das Jahr, noch nicht 5 Kreuzer im Tag), daß sie daraus ganz gewiß kein Geschäft machen konnten. Unter diesen Umständen drohten alle die fürsorglichen Maßregeln wieder in die Brüche zu gehen Das Ministerium der Finanzen erkannte jedoch (unterm 16. April 1859), daß diese Kostgeber für Lehrlinge nicht unter die gewerbsmäßigen Speisewirte zu zählen seien, sondern zu sog, geschlossenen Rosttischen, und daß sie deshalb auch der Besteuerung nicht unterliegen könnten. Es sei deshalb Rückersatz und Nachlaß der Steuer und der bereits eingezogenen Strafgelder anzuordnen.

Tie Polizei war strenge angewiesen, auf den Straßen auch nicht den leisesten Unsug von Fabriklehrlingen zu dulden, sie aus den Wirtshäusern zu jagen und nachts von den Straßen in ihre Wohnungen zu weisen. Ebenso wurde das Versäumen der Fabrikstunden und das Herumziehen während der Arbeitszeit

von der Polizei strenge geahndet.

Die Frucht all dieser Verordnungen, im Vereine mit dem Zerrennerschen Entwurf, war die im Rovember 1860 erschienene Fabrifordnung.

Im Dezember 1866 trat eine Anzahl Männer zusammen, um durch Gründung eines Lehrlingsheims der zunehmenden Entsittlichung und Verrohung des Arbeiternachwuchses entgegen zu arbeiten. 54 Mitglieder des Arbeiterbildungs-Vereins ver-

pflichteten sich zu regelmäßigen Beiträgen von 3, 6, 9, 12 bis 30 Kr., 35 andere zu einmaligen Beitragszahlungen von 1, 2 und 3 fl. Ueber 150 Lehrlinge ließen sich sogleich zur Teilnahme einschreiben und es fanden vorerst im großen Gewerbschulsaal abends und Sonntags Zusammenkünste statt. Zur Ausbringung der weiterhin nötigen Unterhalttungsgelder sür Bücher, Besleuchtung u. s. w. (etwa 5–600 fl.) wurde eine Liste bei den Fabrikanten in Umlauf gesetzt zwecks Sammlung von Beiträgen. In den 70er Jahren schlief das Unternehmen wieder ein und trat erst Mitte der 80er Jahre wieder ins Leben.

Die Handelskammer gab regelmäßig Unterstützungen von einigen hundert Mark, während die Stadt für Lokal, Heizung

und Beleuchtung forgte.

Um 1. März 1869 versammelten sich in der großen Turnshalle ca. 1500—2700 Teilnehmer aus dem Fabrikantens und Arbeiterstande zwecks Gründung einer Gewerksgenossenschaft für die bei der Goldwarenindustrie beschäftigten Arbeiter und Einsführung eines geordneten Rechtszustandes zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern und besonders die Gründung von Untersstützungskassen sier Jeiten der Arbeitslosigkeit, Arbeitsunfähigkeit und des Alters, Verbesserung des Lehrlingswesens und Hebung des geistigen und sittlichen Justandes der betr. Arbeiterschaft. Vorstand dieser Genossenschaft war Albert Wittum, Beisiker waren Arnold und Stöffler.

Im Jahre 1870 war sodann eine neue Fabrikordnung erschienen. Diese enthielt u. a. eine Bestimmung, wonach Arbeiter oder Lehrlinge, welche wegen einer Veruntreuung gerichtlich bestraft worden waren, auf Jahre hinaus in keinem Pforzheimer Geschäft mehr Arbeit bekommen durften.

Infolge der dauernden Mißstände auf dem Gebiete des Lehrlingswesens wurde im April 1877 vom hiesigen Gemeinnütz-Verein an den Reichstag eine Denkschrift zur Neuordnung des

Lehrlingswesens eingereicht.

Als weitere Fortschritte auf dem Wege der Selbsthilse dürfen die Gründung eines Lebensmittelbedürsnise und eines Kohlenvereins betrachtet werden. Von seiten einsichtsvoller Fabrikanten sehlt es nicht an Entgegenkommen und Unterstützung, wo es sich um die Verbesserung der materiellen Lage der Arbeiterschaft handelt. Von vielen Seiten wurde es seit langem als eine Kalamität betrachtet, daß die Arbeiter nur eine knappe Stunde Mittagspause haben, wodurch die einheimischen Arbeiter, soweit sie entsernt wohnen, genötigt sind, ihre Mittagsmahlzeit in aller Hast einzunehmen, um zeitig genug wieder ins Geschäft zu kommen. In einer größeren Doublekettens und Bijouteriesfabrik haben darum die Inhaber im Jahre 1898 den Versuch

gemacht, die Mittagspause auf 1½ Stunden zu verlängern. Zur allgemeinen Ueberraschung aber begehrten die in der Umgegend wohnenden, abends heimkehrenden Arbeiterinnen die Aushebung dieser wohlgemeinten Bestimmung und zwar so nachdrücklich, daß wieder zu der früheren Pause zurückgekehrt werden mußte, so bedauerlich man diesen Schritt fand im Hindlick auf den gewiß nicht zu unterschäßenden sozialen Fortschritt, den die Verlängerung der Mittagszeit bedeutete.

Bei allem Bestreben bei Fabrikanten und Arbeitern, ein friedliches und ersprießliches Zusammenwirken zu ermöglichen und gegenseitige Reibereien möglichst zu verhindern, konnten ernste Weinungsverschiedenheiten doch nicht immer ganz vermieden werden. Viel Anlaß zu Unzufriedenheit gaben manche zuweilen vielleicht etwas rigoros durchgeführten Bestimmungen der an sich auch von den Arbeitgebern als durchaus berechtigt anerkannten sozialpolitischen Fürsorge für die arbeitenden Klassen.\*)

<sup>\*)</sup> Der Zahresbericht der Handelskammer für 1898 sagt darüber: Zedenfalls stehen unsere Bijouteriefabriken vor der schweren Aufgabe, ihre für das Wohl ber von ihnen beichaftigten Arbeiter schließlich boch maßgebenden privat: wirtschaftlichen Interessen mit den gesetzlichen Forderungen in Einklang zu bringen. Im Berichtsjahr mußte infolge des Mangels an Arbeitstraften zum ersten Male in erheblichem Umfange der Haussleiß herangezogen werden und mußten vielfach Betriebe in industrieärmere und daher günstigere Arbeits: verhaltnisse ausweisende Gegenden verlegt werden. Die erstgenannte Erscheinung wird auf die allzu peinliche Handhabung der Gewerbeordnung zurückgeführt, durch die unsere Sauptindustrie, namentlich in Zeiten flotten Geschaftsganges, sich so sehr behindert fühlt, daß sie zur Erganzung der gewerberechtlich beschrankten Produktionssahigheit ihrer Fabriken, um sich wettbewerbkraftig zu erhalten, den Haussleiß heranzuziehen sich gezwungen fuhlt. So erklarlich dies auch erscheint, so bedenklich ist doch aus sozialvolitischen (Bründen die Berdrangung der Fabristhatigseit in die Hausindustrie, da die in ihr thatigen Personen bei unbeschrankter Arbeitszeit schlechter bezahlt werden, in ungesunderen Raumen untergebracht sind, der Borteile der Krankenversicherung nicht teithaftig werden u. a. m. Die Berpflanzung von Betrieben in industriearmere Gegenden, so wunschenswert sie in maucher hinsicht erscheinen mag, wurde aber im Intereise unserer Hauptindustrie zu bedauern sein, falls sie größere Dimensionen annehmen sollte, da bei zunehmender Zersplitterung der so zahlreichen Spezialitäten der Edelmetallindustrie unsere schwer errungene und auch Rusland anerkannte dominierende Stellung auf diesem (Bebiete leicht gefahrdet werden könnte. Wit dem Arbeitermangel in engem Zusammenhang stehen die sahtreicher werdenden Bestrafungen wegen Uebertretung der Gewerbes ordnung. Gie ericheinen als ein ernites Symtom, das weniger nach ber Michtung gedeutet werden follte, als ob uniere Kabrifanten sich mit beionderer Leichtherugkeit und Mondialance über die Forderungen des Geseyes hinwegsepen, als vielmehr die Erwagung nahe legt, daß unwedmaßige Berordnungen unberechenbaren Echaden hervorzurufen vermögen, zumal wenn es sich um eine internationale Zationindustrie handelt, innerhalb deren sich der Wettbewerb zu einer seltenen Echarre ausgebildet hat und notwendigerweise bas Land uber feine Rivalen den Sieg davon tragen muß, das die verhaltnismaßig großte Bewegungsfreiheit und die gunftigten Produktionsbedingungen bietet. Es liegt die Erwagung nabe, ob nicht manche Bestimmungen der sozialpolitischen Gur-

Was in verhältnismäßig kurzer Zeit auf dem Gebiete der Arbeiterfürsorge geschehen ist, zeigt die Thatsache, daß die Stadt Pforzheim am Ende des abgelaufenen Jahrhunderts jährlich gegen 700 000 Mark für die Arbeiterversicherung aufgebracht hat, wovon Arbeiter und Arbeitgeber je die Hälfte leisteten. Daß die soziale Gesetzebung nicht auf einmal allen Schäden abzushelsen vermag, ist selbstverständlich, ebenso selbstverständlich aber ist es auch, daß sie nicht auf halbem Wege stehe bleibe, sondern auf der Bahn ruhiger und stetiger Entwicklung fortschreite.

Zum Schlusse wollen wir über die Entwicklung und den Betrieb einiger größeren Fabriken hier einiges erwähnen.

Das Geschäft von **Rodi & Wienenberger** wurde im Spätjahr 1885 mit einem Personal von 10 Personen gegründet. Hergestellt wurde unechte Bijouterie. Im Jahre 1888 gingen die Inhaber über zur Fabrikation von Amerikaner Double-Artikel. Das Geschäft florierte, so daß 1890 = 80 Personen, 1892 = 120, 1894 = 150, 1896 = 250, 1898 = 320, Ende 1899 = 350 Personen beschäftigt werden konnten. Im Mai 1899 ging das Unternehmen in die Hände einer Aktiengesellschaft über, deren Direktoren und Teilhaber die beiden bisherigen Leiter wurden.

Zur Herstellung der Amerikaner Double Bijouterie und Ketten wird eine Dampfmaschine 45 HP verwendet. Die Fabrik hat ihr eigenes elektrisches Licht. Der Warenversandt erfolgt nach allen Ländern.

Beck & Eurba: Etabliert 1887. Angefangen mit 10 bis 20 Personen. Fabrikation von Doubleketten aller Qualitäten, Goldketten in 333 1000 und 585 1000 ff. Umsatz ca. 30 000 Mk. pro Jahr. Das Geschäft hat sich jedes Jahr vergrößert; jedes Jahr mußte gebaut, mußten neue Maschinen aufgestellt werden. Der Hauptausschwung datiert vom Jahre 1896 her und hat von da ab bis heute stetig zugenommen. Beschäftigt werden 180 männsliche und 120 weibliche Arbeiter. Arbeitszeit in des Jahres = 12 Stunden, in des Jahres = 10 Stunden. Die Hauptkrafts

forge für die arbeitenden Rlassen, wie der Nebertritt eines Teils der Fabrik thatigkeit in Hausindustrie zeigt, den ursprunglichen Absischen geradezu entgegen gesehte Folgen zeitigen und ob deshalb nicht einzelne Bestimmungen unbeschadet ihrer (Brundtendenz, in dieser oder jener Richtung einer Abanderung oder Revision bedurftig sind.

Den stetig fortschreitenden sozialpolitischen Bestrebungen der Regierung gegenuber machten sich in Kabrikantenkreisen mehr und mehr Bedenken geltend daruber, ob die Industrie in der Lage sei, weitere Reubelastungen nach dieser Seite hin zu ertragen in Anbetracht der sortgesetzen Steigerung der Kerstellungs kosten durch Erhöhung der Arbeitolöhne und Materialpreise und des Bestrebens, die Berkaufspreise immer mehr herabzudrucken, bei den Steuererhohungen und Zielverlängerungen mit hohem Distontosas.

maschine, welche alle Maschinen (Dynamo= und Elektromotoren) des Geschäftes treibt, ist der neueste "Diesel=Motor".

Stockert & Kern. Gründung des Geschäfts im Mai 1879. Anfangspersonal 30-36 Personen. Fabrikation von Double-Mcdaillons, Haarbeschläge, Schlößchen u. s. w. Gold- und

Silberverbrauch ca. 20000 Mark.

Im Laufe des Jahres 1880 begann das Geschäft mit der Fabrikation von Double-Ketten. Von großer Wichtigkeit dafür war die Fähigkeit, das Double nach Pariser Art ohne Lot herstellen zu können. Von noch größerer Bedeutung für das Geschäft wurde die im Jahre 1899 ermöglichte Herstellung von elektro-plattierten Ketten. Die so hergestellten Fabrikate dieser Firma, welche sie als eine der ersten auf den Markt brachte, fanden wegen ihrer Billigkeit, Schönheit und Solidität den größten Beisall der Fachleute. Ende 1899 beschäftigte die Fabrik 230 Personen einschließlich der sog. Heimarbeiter.

Mischmann & Roch: Eröffnung des Geschäfts: 1871.

Anfangspersonal 5 Arbeiter. Artikel: Kreuze in Gold.

Ende 1899: Kreuze, Cigarretten-Etuis, Berloques, Crayons u. a. in Gold und Silber. Personal: 50 Arbeiter. Damps-maschme.

Friedrich Speidel sonior gründete im Jahre 1868 zu Eftlingen unter den bescheidensten Berhältnissen die heute so blühende und renommierte Kettenfabrik unter seinem Namen. Im Jahre 1874 nach Pforzheim verzogen, hatte er unter der allgemeinen Krise schwer zu leiden und der Betrieb stand sehr in Frage. Bon 1878—1882 hob sich derselbe wieder und umfaßte 35 Arbeiter. Zu Anfang der 90er Jahre beteiligten sich die Sohne am Geichäfte, in welchem 1892 = 40, 1894 gegen 80 Arbeiter thätig waren. Es erstand ein neues Fabrikanwesen mit Dampsbetrieb und elektrischer Anlage. Aber der rapide Aufschwung im Winter 1895, welcher die Einstellung von über 200 Arbeitern nötig machte, erforderte 1896 einen großen Neubau mit allen Anforderungen des neuzeitlichen Betriebs und der Hugiene. Derfelbe murde auf den Bleichwiesen erstellt. Bur felben Beit trat Fr. Eveidel son, in den Ruhestand und überließ sein Weichaft den Schnen. Beute verfügt die Pforzheimer Fabrik jamt dem Zweiggeschäft in Nagold über 400 Arbeitsfrafte, mabrend 150 Arbeiter, die meist auf dem Schwarzwald anfässig find, beständig für die Firma Beimarbeit verrichten, so daß sich der Arbeiterstand auf rund 550 Personen beläuft.

Kollmar & Jourdan A.-G., Uhrkettenfabrik in Pforzheim. Die Firma wurde am 1. Januar 1885 von Emil Kollmar und Wilhelm Jourdan mit bescheidenen Mitteln gegründet. Die ursprüngliche Fabrikation waren Nickel- vergoldete Ketten und wurde mit 6 Personen begonnen und zwar ohne Betriebskraft. Es zeigte sich bald, daß Maschinen mit Kraft nötig waren, um gegen die Konkurrenz leistungsfähig zu sein; deshalb wurde nach 1 Jahr bas alte Lokal verlassen und ein Lokal mit Wasser= traft gemietet. Das Geschäft nahm einen größeren Aufschwung und es konnten schließlich 70-80 Personen beschäftigt werden. Im Jahre 1888 89 wurde die Fabrikation der sogenannten Amerikaner Doubleketten begonnen. Es zeigte sich bald, daß die Fabrik zu klein war und wurde deshalb unter Beihilfe des Herrn Aug. Kanser die jetige Fabrik Kaiser Friedrichstraße 3 gebaut. Der Artikel Nickel-Ketten wurde nach und nach aufgegeben und dafür die ausschließliche Fabrikation von Amerik. Doubleketten weitergeführt. Es wurde eine 10pferdige Dampfmaschine für den Betrieb angeschafft. Die Fabrik wurde wiederholt vergrößert. Beute sind 400 Arbeiter darin beschäftigt. Die beiden vorhandenen Dampfmaschinen leisten 50 Pferbekräfte. Im Jahre 1898 murde das Geschäft an eine Aktien-Gesellschaft mit einem Aktienkapital von 600 000 Mt. verkauft und zahlte die Gesellschaft bisher – also 3 Jahre — bei reichlichen Abschreibungen und Reserve 15 pCt. Dividende. Im Jahre 1900 errichtete Die Gesellschaft eine Filiale in Mühlhausen a. Würm in eigenem Anwesen, wo gegen 100 Personen beschäftigt werden, sodaß die Gesellschaft z. 3. 500 Personen auf Amerik. Doubleketten beschäftigt. Es giebt keine zweite Fahrik, die speziell auf Amerik. Doubleketten annähernd soviel Arbeiter hat.

Vorstand der Aktien-Gesellschaft waren ursprünglich Emil Rollmar und Wilhelm Jourdan, letterer ist jedoch seit 2 Jahren aus dem Vorstande aus Gesundheitsrücksichten ausgetreten; seitdem ist Emil Kollmar alleiniger Vorstand. Auf der Antwerpener Ausstellung wurde die Gesellschaft mit der silbernen Medaille und auf der Pariser Ausstellung im letzten Jahre mit der goldenen Medaille ausgezeichnet.

Die Firma ist heute mit den besten Hilfsmaschinen auszgestattet. Im letten Jahre konnte die Gesellschaft nicht alle eingehenden Aufträge effektuieren, und sie ist deshalb gezwungen, einen größeren Fabrikneubau zu erstellen. Mit demselben wurde im Frühjahr 1901 begonnen und er soll bis Spätjahr bezogen werden. Der Neubau wird mit den neuesten Maschinen auszgestattet und in sanitärer Beziehung eine Mustersabrik werden.

Seit 1. Mai ist das Aktienkapital um 400 000 Mk. erhöht worden und heute beträgt es 1 000 000 Mk.

Die Fabrikate der Firma — Marke "J. K." — gehen heute nach der ganzen Welt.

### Der Kunftgewerbeverein.\*)

Die Anregung zur Gründung des Kunstgewerbevereins gab die nach der demütigenden Niederlage der deutschen Industrie auf der Philadelphia-Weltausstellung bei den beteiligten Interessenten durchgebrochene Erkenntnis, daß energische Schritte gethan werden müßten, die offenkundigen Schwächen ber beutschen industriellen Produktion auszubessern und zu überwinden. Schulund Fachmänner wurden nicht müde, die Stil- und Geschmacklosigkeit eines Teiles unserer sog. kunstgewerblichen Handels= artikel nachzuweisen und das Interesse der Beteiligten in den Bestrebungen der Gewerbemuseen und mas damit zusammenhing, wachzurufen. Aus dem Geiste dieser Bewegung heraus rief der Münchener Kunstgewerbeverein im Sommer 1876 seine epochemachende Ausstellung ins Leben. Sie hatte den Besuchern deutlich vor Augen geführt, daß nicht sklavische Nachbildungen, sondern die Durchdringung moderner Formen mit der Gedanken= fülle der Antike die glanzvolle Kunstepoche der Renaissance hervorgerufen hatte, daß nicht aus der individuellen Vereinsamung, sondern aus dem fruchtbaren Boden korporativer Zusammen= gehörigkeit, aus gegenseitiger Anregung heraus, das nach Geist und Form möglichst vollkommene Kunstwerk hervorgeht, wie es es einst hervorgegangen ist aus den Zunftstuben Nürnbergs und Augsburgs. Die Not der Zeit, die immer mehr zunehmende Schwierigkeit, für die gewohnten industriellen Produkte den nötigen Absatzu finden, maren wohl geeignet, die gewonnene neue Erkenntnis zu vertiefen und deren praktische Verwertung zu erleichtern. Allenthalben begann man die Bedeutung der Kunstgewerbeschulen schäßen zu lernen und den Museen einen hohen Wert beizulegen So auch in Pforzheim, wo Männer wie Siebenpfeifer, Wittum, Stöffler und die damaligen Handels= kammervorstände der Pflege solcher Anstalten mit leberzeugung und Wärme das Wort redeten. Durch Vermittlung des Handels: ministeriums gelang es ihnen, nach Schluß ber Münchener Ausstellung für kurze Zeit eine größere Anzahl von Gegenständen aus dem Renfington-Museum in London überlassen zu erhalten, welche als Mittelpunkt einer reichen und besonders für die Metalltechnik hochinteressanten Ausstellung älterer und neuerer Runftwerke in den Räumen der Runftgewerbeschule benutt wurden. Die Veredelung der Pforzheimer Edelmetallindustrie war zum allgemeinen Interesse geworden. Es trat der Wunsch zu Tage, die Beziehung der Kunstgewerbeschule zu den praktischen Bedürsnissen der Fabrif durch Einschiedung eines Mittelgliedes zu erhöhen und zu beschleunigen, und die Folge mar die

<sup>\*)</sup> Rach Handelstammerberichten.

Gründung des Kunstgewerbevereins, dem alsbald 200 ordentliche und 150 außerordentliche Mitglieder beitraten. einer Bibliothek, die Anschaffung von Fachschriften in einem eigenen Zeichen- und Lejezimmer, bildeten die ersten Thaten des neuen Bereins. Es folgten Preisausschreiben zu Entwürfen für Bijouterie, Möbel- und Schmiedearbeiten, Ausstellungen und Bortrage. Bei aller Kunftpflege aber muß in erster Reihe dem Geschmad des Räufers Rechnung getragen werden, der nicht gerade immer mit dem Attribut "geläutert" bezeichnet werden Im Winter 1878 begann der Verein mit etwa fünfzig Fabrikanten die Anfertigung einer Kollektion Schmuckgegenstände, welche, unbefümmert um den herrschenden Geschmack, nur den Anforderungen eines edeln Geschmackes zu genügen hatten, ohne aber in Bezug auf Kostbarkeit den Rahmen des Massengeschmackes zu überschreiten. Es sollte damit gezeigt werden, daß Pforzheim auch den Forderungen eines geläuterten Geschmackes zu ent= sprechen vermag, sofern es nur verlangt wird, sodann sollte die Ausstellung in den größeren Städten Deutschlands dazu beitragen, den allgemeinen Geschmack zu heben und zu veredeln. Absicht, die Kräfte zu sammeln und zu erproben und die neugewonnenen Gesichtspunkte in die praktische Fabrikation umzusetzen, war gelungen. Auch die andere Absicht, zu zeigen, was Pforzheim zu leisten imstande sei, fiel auf guten Boden. Urteil der Presse lautete einstimmig sehr zur Ehre der Pforzheimer Industrie. Weniger erfolgreich war die Wanderausstellung hinsichtlich der allgemeinen Geschmacksveredelung, und das ist auch etwas sehr Natürliches und Begreifliches; denn um mit hergebrachten Anschauungen auf diesem Gebiete aufzuräumen, bedarf es nachhaltigerer und planmäßigerer Ginflusse, als eine mehrtägige Wanderausstellung sie auszuüben vermag.

Der Kunstgewerbeverein erfreute sich seitdem einer stetig fortschreitenden Entwicklung. Das von ihm errichtete Kunstzgewerbemuseum mit seinen lehrreichen Ausstellungen, die im Berein gehaltenen kunstgewerblichen Vorträge, die in Verbindung mit dem Kunstgewerbemuseum vom Verein ausgehende Fachzeitschrift "Kunstgewerbeblatt für das Goldz, Silberz und Edelmetallzgewerbe (vorzüglich redigiert von Wilhelm Stöffler, dessen vielzähriger, verständiger und thatkräftiger Arbeit im Dienste der EdelmetallzIndustrie, diese in hervorragendem Maße ihre Förderzung zu danken hat) u. a. sind hervorragend geeignet, dem Piorzeheimer Kanstgewerbe die ihm gebührende Stellung im Wettzbewerbe zu verschaffen und ihren Produkten ein immer weiteres

Absatgebiet zu gewinnen.

Von Einfluß auf die Gestaltung der Edelmetallindustrie sind ferner die Fachblätter "Somnakkasten", monatlich heraus-

gegeben von Fr. Wilh. Zimmermann, sowie "Der Somuck", ein Bijouteriejournal, herausgegeben und verlegt von Wilh. Fleiner.

Einen namhaften Anteil an der Förderung der Pforzheimer Edelmetallindustrie hat auch der Berein "Schnörkel", dessen Mitglieder sich aus der Elite der Bijouterietechniker zusammenssehen. Neben der Kunst pflegt der Berein auch das gesellige Leben unter seinen Angehörigen.

### Die Kunftgewerbeschule.\*)

Die Kunstgewerbeschule wurde in einem von der Stadtsgemeinde aufgeführten Neubau (466 000 Mk.) im Frühsommer 1877 errichtet und bildet als Fachschule für die Edelmetallsindustrie der Stadt eine selbständige Anstalt. Am 1. Januar 1887 wurde dieselbe in die staatliche Berwaltung übernommen. und untersteht seit 1892 der Oberaufsicht und Leitung des Großh. Gewerbeschulrates, welchem der Direktor als außerordentliches

Mitglied angehört.

Zweck der Schule ist die Förderung und Hebung des Kunsthandwerks durch vielseitige theoretische und praktische Heranbildung junger Leute zu tüchtigen Arbeitern, Werksührern, Zeichnern, Wodelleuren und Ciseleuren, wie sie die Pforzheimer Industrie und insbesondere die Edelmetallindustrie verlangt. Der Unterricht an der Anstalt umfaßt demnach Schattenlehre und Perspektive, ornamentale Formenlehre, Architekturzeichnen, Freizhandzeichnen, Figurenzeichnen, Farbenübungen, Emaillieren, Emaillemalen, Ciselieren, Gravieren und Treiben, Zeichnen und Entwersen kunstgewerblicher Gegenstände, Wodellieren in Thon und Wachs, Galvanoplastif.

Von dem Augenblick der Gründung der Anstalt ab wurde der Schule seitens der Jahrikantenschaft ein unbedingtes Verstrauen entgegengebracht. Die Prüfungsausstellungen geben den Beweis eines ernsten, sachgemäßen Strebens und sortschreitender Leistungen, so daß die Schule heute eine unentbehrliche Stüze und ein mächtiger Hebel für die Bijouterie-Industrie geworden ist.

Zur Förderung der Anstaltsziele und zur Aufmunterung begabter, strebsamer Schüler stehen der Austalt eine allgemeine Kunstgewerbeschulstiftung und Privatstiftungen zur Perfügung, deren Zinsen alljährlich in genanntem Sinne verweisbet werden. Alle 2 Jahre sindet eine Ausstellung von Schülerarbeiten statt.

Zur Mitwirfung bei der Leitung der Anstalt ist ein bessonderer Beirat bestimmt. An derselben wirfen außer dem Direktor Waag die 3 Prosessoren Riester, Kleemann, Wolter, die Lehrer Wittmann, Rücklin Sautter und Hardt.

<sup>\*)</sup> Rach Jahresberichten ber handelstammer.

Der Unterricht zerfällt in 3 Jahresturse. Bur Aufnahme ist der Nachweis berjenigen Kenntnisse erforderlich, welche auf einer zweiklassigen Gewerbeschule erworben werden. In der Regel soll der Aufzunehmende das 16 Lebensjahr zurückgelegt haben. Das jährliche Schulgeld beträgt für den 1. Kurs 18 Mt., für den 2. Kurs 21 Mt. und sür den 3. Kurs 24 Mt. Das Waterial zum Modellieren, zu den praktischen Uebungen, sowie das Zeichenpapier werden von der Anstalt gestellt, die Farben zu halben Ankaufspreisen abgegeben. Einzelne Schüler, deren Leistungen als hervorragend bezeichnet werden können, erhalten die Berechtigung zum sog. Künstler-Einjährigen. Im Jahre 1877 war die Anstalt von 40, 1900 von 273 Schülern besucht.

#### Die Großh. Edelmetal-Probieranftalt

dient der Untersuchung der in der Golds und Silberwarens Industrie Berwendung findenden Hilfsstoffe — Unedelmetalle und deren Legierungen, Platin, Lot, Schmelzpulver, Mineralfäure, Golds und Silberlösungen und Salze, Chemikalien — und ist in der Lage, die zur Umhüllung der Waren gedräuchlichen Stoffe, Papier, Baumwolle, Etuisstoffe zc. auf ihre Reinheit bezw. auf ihr Freisein von Bestandteilen, welche den Glanz der Waren schädigen können, zu prüsen. Borstand ist seit Bestehen des Instituts der Chemiker Hans Wachter.

Jerdinand Deasle wurde geboren am 26. Dezbr. 1774 auf der Dehrlacher Glashnte, Amt Gulgbach.

Bu feiner Erziehung hatte er einen Baustehrer, welcher das erfte Intereffe für Bhufit und Botanit in ihm wedte. Schon in früher Bugend zeigte er auch eine nicht unbedeutende Begabung in der Mufit, durch welche er fich feine erften Stiefel verdiente, welche ihm fein Bater versprach, sobald er den (Bes fang ber Gemeinde in ber Rirche auf der Orgel begleiten fonnte, mas er ichon im 9. Jahre zu thun im Stande mar. Er fernte als Goldarbeiter ber Zohann

Berbinand Dedsle Erfinder ber Beinmage.

Peter Gläser in Dehringen, welcher ihm nach zurückgelegter Lehrzeit ein vorzügliches Zeugnis in der Goldschmiedekunst ausstellte. In Pforzheim war er erst längere Zeit Kabinettmeister, associerte sich später, wobei er aber kein Glück hatte. Er ging des halb nach und nach zur Optik und Feinmechanik über. Dazu veranlaßte ihn ein Auftrag der Stadt (1812), die städt. Brückenwaagen herzustellen. Sein größtes Streben war, den Handel und das Gewerbe durch maschinelle Reuerungen zu fördern; er erwarb sich die goldene Verdienstmedaille, indem er die erste Spiritusbrennerei hier errichtete. Außerdem stellte er in Deutschland das erste Harmonium her, das jetzt noch existiert, machte die erste Mundharmonika, erfand die Färbung des roten Glases, ferner das sogenannte Lebensrad, aus dem nun in seiner weiteren Bervollkommnung der Kinematograph hervorgegangen ist. In dieser Beit erfand er auch die jett so weit verbreitete Beinwaage, die eine seiner bedeutenosten Erfindungen war. Er starb im Jahre 1852 am 17. März in Pforzheim und überließ seine physikalische Werkstätte seinem Sohne Christian Ludwig Dechsle.

## Staatsrat Joh. Friedrich Baumgartner.

Von ungewöhnlichem Einfluß auf die Entwicklung der Bijouterie-Industrie und deren Befreiung von allem Zuchtzwang war der Obervogt und spätere Staatsrat Baumgärtner, ein Mann von weitem Blick und flarem Verständnis für die Wege, welche die Pforzheimer Industrie einschlagen mußte, wenn sie einer gedeihlichen Entwicklung entgegen gehen sollte. Seine Verdienste um Pforzheim haben in dem Aufsatze über die Bijouterie so eingehende Würdigung-gefunden, daß wir hier auf weitere

Angaben nach dieser Seite hin wohl verzichten können.

Johann Friedrich Baumgärtner war geboren im Jahre 1756 aus einer alten, angesehenen Beamtenfamilie. Er studierte die Rechte, wurde Hofrat beim Hofratsfollegium in Karlsruhe und im Jahre 1791 Oberamtsverweser, im folgenden Jahre Obervogt zu Pforzheim. Hier wirkte er in liberalem Sinne zum größten Segen der Stadt und des ganzen Bezirks bis 1803, in welchem Jahre er zum Landvogt in Strahlenberg ernannt wurde. 1804 erhielt er den Charafter als Geh. Rat II. Klasse, wurde 1807 Rat im Finanzdepartement, im folgenden Jahre Staatsrat und Rammerpräsident, kam im Jahre 1810 als wirkliches Mitglied in das Justizministerium, wo er zur höchsten Bufriedenheit seines Fürsten thatig war. Im Jahre 1818 erhielt er das Kommandeurfreuz des Zähringer Löwenordens und wurde im Jahre darauf Mitglied des Staatsministeriums und der Gesetzgebungskommission. Zwei Jahre später wurde er Prasident derfelben, stand seit dem nächsten Jahre dem oberften Justigdepartement als Präsident vor, wurde 1822 zum wirklichen Geh. Rat ernannt, erhielt das Großfreuz des Zähringer Löwensordens und starb 1827 in Karlsruhe. Baumgärtners Grabstätte (Familiengrab) besindet sich auf dem alten Friedhof an dem Weg längs der Mauer, die an den israelitischen Friedhof anstößt. Wie hoch Baumgärtner in der Gunst der Großherzöge Karl Friedrich, Karl und Ludwig stand, das zeigen zwei in Abschrift im Gr. Generallandesarchiv besindliche überaus schmeichelhafte Handschreiben.

Die Stadt Pforzheim ehrte das Andenken des um sie so hochverdienten Mannes durch Benennung einer Straße nach seinem Namen. Baumgärtners Enkel ist der Medizinalrat Dr. Baumgärtner am Sanatorium Quisisana in Baden.\*)

<sup>\*)</sup> Leider war kein Bild Baumgartners zu erhalten.

# Pforzheim im 19. Jahrhundert.

### Politisches.

# Die Freiheitskriege.

Hatten sich Badens trefflicher Fürst und sein Volk ergebungsvoll dem unvermeidlichen Schicksal gefügt, das ein fremder Eroberer und Gewaltmensch über sein Land verhängt hatte; hatte man, der Not gehorchend, nicht dem eigenen Triebe, sich Napoleons Diktatur auch wiederspruchslos untergeordnet, um nicht seiner Brutalität preisgegeben zu sein, so war darum die Liebe zum deutschen Vaterlande nicht verschwunden und es bedurfte nur eines frischen Luftzuges, um die heilige Flamme wieder mächtiger denn je emporlodern zu lassen.

Bei Leipzig schon hatten einzelne Truppenteile sich offen von dem widerwillig getragenen Joche losgemacht und vor Paris kämpften die badischen Truppen mit Bravour Seite an Seite mit ihren preußischen Kameraden.

Bürger und Bauer, Adelige und Arbeiter, Offizier und Handwerksmann waren von gleich hoher Begeisterung beseelt und wetteiferten in opferfreudigen Thaten fürs deutsche Baterland.

Um 14. Dezember 1813 erließ das Bürgermeisteramt auf Veranlassung einer Kundgebung des Großherzogs einen patriotisch gehaltenen Aufruf an die Bürgerschaft zur Stellung von Freiswilligen und zur Leistung freiwilliger Beiträge.

Welchen Erfolg diese Aufrufe bei der Bürgerschaft hatten, geht aus den diesbezüglichen Mitteilungen des "Wochenblattes" ("Beobachter") hervor; wir lassen denselben hier das Wort:

22. Dezember 1813.

Aufruf an Babens Junglinge! Zeine Mönigliche Hohen geruht, mir die Formierung des zu errichtenden freiwilligen Jager Regimentes zu Prerde gnadigst zu übertragen; mit gerechter Freude meinen Wirkungstreiß in diesen Tagen so ehrenvoll erweitert zu seben, kundige ich Euch, ihr Badische Junglinge, dieses an, und mit inniger Zuversicht, daß ich nicht vergebens zu Euch spreche, ergeht mein Aufruf, an Alle, welche in der Kraft der Jugend,

und erfüllt von dem großen Zwed, in Einem Sinn für eines nur zu handeln, diesen schönen Beruf erfüllen wollen.

Eilt und kommt herbei! — bewährt, was Euer Fürst von Euch erwartet, vermehrt die Zahl der tapferen Deutschen, welche zum Kampf für Ruhe und Frieden sich vereinen, und welche kein Opfer für zu groß achten, um das zu

erringen, mas dem Menschen theuer und werth ift.

Ihr also, die Ihr Euch vermögend genug seht, Kleidung, Waffen und Pferd selbst zu schaffen, erspart dem Baterlande, das jest alle seine Quellen fast erschöpfen muß, diese Anstrengung, und thut was in Euren Kräften stehet: Ihr aber, denen keine (klückschüter zu Theil wurden, versammelt Euch unter dem Panier Unseres erlauchten Fürsten, man wird Euch rüsten, durch die Gülse derer, an die ich mich nur mit meinen Worten wende.

Ja auch Ihr — die Ihr durch höhere Jahre, oder unabanderliche Bershaltnisse zurückgehalten werdet, persönlich zu erscheinen, Ihr könnt Euch ehren — viel besördern durch Gabe und Geschent! unterstützt das schöne Streben Euerer armeren Brüder! Was der Mann, den nur eine Hütte schützt, darbringt, wird so willtommen seyn, als der reichliche Beitrag des Vermöglichen: Erfüllt die heilige Pflicht, die Euer Fürst an seiner Treuen Herz gelegt, erfüllt sie bald und willig — die Segnungen der Völker werden auch Euch belohnen!

Mögen balb die öffentlichen Blätter, durch welche jedes Opfer, das Ihr bringt, den Zeitgenoffen genannt werden soll, in gedrängten Reihen es verstünden, daß Fürst und Vaterland nicht vergebens aus Euch gehoffet; nicht

umsonst zu Euch gesprochen bat."

v. Holzing, Major und FlügelAbjutant, Rommandeur des freiwilligen JägerRegiments zu Pferd.

22. Dezember 1818.

"Auf die voranstehende Aufforderung hin sind in hiesiger Stadt folgende freiwillige Beiträge unterzeichnet worden:

| Hollander Holzkompagnie 1    | l Jäge | r zu     | Pferd. |
|------------------------------|--------|----------|--------|
| Salz Admodiationgesellschaft | Ĭ      | <u> </u> |        |
| Lesegesellschaft             | 2      |          | _      |
| Flog:Berein                  | 1      | _        | _      |
| or. HWB. Bendiser            | 1      |          |        |
| — SofAR. Böhringer           | 1      | _        |        |
| - DFC. Finkenstein           | 1      |          |        |
| — Bf.E. Leng u. Sievert      | 1      | _        | _      |
| Mab. Riehnle                 | 1      | _        | _      |
| br. BFE. Dennig u. Krenkel   | 1      |          |        |
| — Bic. Bohnenberger          | 1      | _        |        |
|                              | 1      |          |        |

und Jakob Richter stellt und equippirt sich selbst zu ben Jägern zu Pferbe aus eigenem Bermögen.

Außer den zur Kavallerie sich angebotenen jungen Männern haben sich

mehrere freiwillig zur Infanterie gemeldet.

Bon Stadt u. 1. u. LandAmt sind größtenteils sehr gute und brauch: bare Feuergewehre jeder Art 361 an der Zahl geliefert worden, woran die Stadt allein 220 beigetragen hat."

#### 10. Januar 1814.

"Die Stadt Pforzheim hat ihren alten anererbten Patriotismus auch in biefer schweren Zeit dadurch bewährt, daß sie zu dem freiwilligen Idgertorps, welches ich zu kommandieren die Ehre habe, 20 Mann und 1 Trompeter ausgeruftet stellt. Im Ramen des Vaterlandes bezeuge ich hiermit den trefflichen Bürgern dieser Stadt, in denen noch der Geist ihrer Bater lebt, welche bei Wimpfen den glorreichen Baterlandstod starben, meinen innigsten Dank, und

ich hege das gerechte Vertrauen, daß auch diese Jünglinge Pforzheims am Tage der Schlacht sich des Namens ihrer Vaterstadt würdig zeigen werden.

v. Holzing, Rommandeur des freiwilligen Jägerkorps, Major und Flügeladjutant.

10. Januar 1814.

"Das Amt Pforzheim hat neuerdings zu dem berittenen Jagerkorps 18 Pforde, als freiwillige Gabe, gestellt. Es ist ein erhabenes Gefühl, sich in seinen Bestrebungen für Baterland und Nationalehre vom Eiser patriotischer Staatsdiener so schön unterstützt zu sehen, und mit freudiger Nührung bezeuge ich dem Direktorium des Enze und Pfinzkreises, so wie den rühmlich thatigen Beamten von Pforzheim meinen öffentlichen Dank.

Auch der Wiesenkreis, die Stadt Lörrach und das Amt Baden haben durch freiwillige Lieferung von Pferden ihren vaterländischen Sinn bewiesen, und auf diesen lauten Dank Anspruch.

Schwetzingen, den 9. Januar 1814.

v. Holzing, Rommandeur des freiwilligen Jagerkorps zu Pserd."

Am 10. Jan. 1814 wurden 60 Mann gefangene Franzosen, die vor Straßburg aufgegriffen wurden, hierher gebracht und andern Tags nach Baihingen weiter transportiert.

Tags darauf zogen die von hier zu dem freiwilligen Jägerstorps teils ausgerüstete, teils sich freiwillig gestellte junge Mannschaft unter Begleitung des Bürgermeisters Krenkel, des Stadthauptmanns Geiger und der beiden Kavalleriekorps nach Karlsruhe.

Der Einzug der Berbündeten in Paris erregte eine außersordentliche Begeisterung in der Stadt Ein lebendiges und anschausliches Bild davon giebt das Wochenblatt vom 13. April 1814.

"Siegesfeier der Alliirten und ihr Einzug in Paris. Schon am Donnerstag Nachmittag 3 Uhr verbreitete sich dahier die Nachricht von dem glücklichen Einzug der allirten Machte in Baris, welche alle Bergen zur lauten Freude hinriß und zur Dankbarkeit erweckte, bald ein Joch abgewarsen zu sehen, das ichon so lange und druckend auf unsern teutschen Racken lastete. Abends war der Markt erleuchtet, und eine Rusik vom Rath haus trug zur Vermehrung der Freude über dieses glückliche Ereigniß bei, aber zu einem vorzuglich festlichen Tage wurde uns der gestrige Tag, an welchem augleich durch eine von höchster Regierung verordnete Feier jene obige Radiricht ihre gewisse Bestatigung erhielt. Morgens schon fündete uns der Donner des Geichutes das Erfreuliche an, wodurch sich jedes biedere deutsche Herz heben follte. Die berittenen zwei BürgerCorps verfammelten sich zur Reier biefes Tages am Rathhaufe, und giengen bann in Parade in ben Tempel des Beren, begleitet von einer außerordentlichen Menge Menichen, um ibm fur die Siege zu danken, womit Er die Waffen ber Aufrten gekrönt hatte. Abends mar der gange Markt, Echlogberg und die untere Boritadt nebit mehreren Haufern der Stadt erleuchtet. Auf dem Rathhaufe brannte oben unter dem stadtischen Wappen der Rame unieres erlauchten Regenten, uber der Altane aber die Ramen der verbundeten drei Monarchen, Franz Alterander und Wilhelm. Einer mehr anstandigen nicht durch Larmen und wudes Loben ausgezeichneten Freude überließ fich an diesem feierlichen Tage alles, was fich freuen konnte. Gewiß nicht als Taufend Menschen waren auf dem Marktplay versammelt, um die Beleuchtung besielben und das Feuerwert

zu sehen, das die geschicke Hand eines hiesigen Inwohners bereitet hatte. Richt eine Unordnung störte ober unterbrach diese Zeierlichkeit, sie schloß sich mit hoffnungsvollerm Erwarten, bald das Ende dieses blutigen Rampses zu sehen, der Teutschland seine Freiheit wieder geben soll. Auch die Mitglieder der hiesigen Lesegesellschaft versammelten sich, um diesen Tag durch eine besondre Feier zu einem der merkwürdigsten ihres Lebens zu machen, und ihren teutschen Sinn und Liebe für ihr teutsches Baterland, die fie durch Erwägung der Zeitbegebenheiten zu nähren trachteten, darzustellen. Gine blübende und traftvolle Rede des Hrn. Prorettors am hiesigen Padagogium, herr Dreuttel, welche jenes wichtige Ereigniß zum Gegenstand hatte, und welche die Zuhörer durch Darstellung der sich drängenden so merkwürdigen und auffallenden Begebenheiten der Zeit, der Fehlgriffe bes nach Weltherrschaft ringenden Eroberers, und deffen Sturz, zur Bewunderung des Talents ihres Berfassers hinriß und sie die Gediegenheit der teutschen Sprache erfreuend bemerken ließ, wen sie einen solchen Bearbeiter gefunden hat. Wit einem fröhlichen Rahle schloß sich dieser fröhliche Tag.

Auch in dem katholischen Bethhause dahier wurde die Siegeszeier und der Einzug der hohen Alliirten in Paris seierlich gehalten. Eine gehalte und ausdruckvolle Rede unsers würdigen Pfarr. Euratus Beyhofer über den ehemaligen, und wirklichen Bestand der Dinge — und die wunders baren Führungen des Allerhöchsten bewürkte die innigste in Thränen sichtbare Rührung bei der zahlreich anwesenden Versammlung, die um so allgemeiner herrschte, je unvordereiteter hierauf die ganze Versammlung war. Hierauf wurde mit einem seierlichen Hochamt, unter welchem das erhabene Danklied "Großer Gott wir loben dich", angestimmt wurde, geschlossen.

Pforzheim, den 11. April 1814.

Der Rirchen Borftand.

Wie in jenen großen Tagen die Stimmung unter den Pforzheimer Einwohnern war, davon giebt nachfolgende Darsstellung des Wochenblattes ein getreues Bild:

26. Oftober 1814.

Pforzheims Feier des 18. und 19. Oktbrs. Auch Pforzheims Inwohner haben das teutsche Bolksfest, wie es biedern Teutschen ansteht, begangen, es bedurfte für sie nur einen Wink, und sie waren bereit, ihre berzliche Freude über diesen Tag, der dem teutschen Bolk so vielen Segen verfundet, auszudruden. Mit der sinkenden Sonne begann ber Bug der sammtlichen Schuljugend mit ihren Lehrern, angeführt von der Bürger-Ravallerie, und begleitet von der Ehrengarde, unter dem (Beläute aller (Blocken. Wie es einst dem Teutschen schwer auf das Herz fiel mit diesem Geläute noch den ehren und begrüßen zu muffen, der uns das kostbarfte aller Güter genommen hatte, und es mit jedem Ton desselben im Berzen wiedertonte: "unser teutschen Freiheit wird zu (Brabe gelautet;" so sprach jest jeder Ton dieses (Velautes: "unsere Freiheit ist auferstanden!" Unter sanftem (Vesang teutscher Lieder bestieg die Menge die zu dieser Feier erwählte Anhöhe. Hier loderten die Flammen aufwarte zu dem himmel u. wiesen das von Freudenthranen erfüllte Auge des Teutschen auch dahin. In ein Dreied maren große Opferfeuer angeordnet, rudwarts etliche 30 Edritte ftand an der Spipe eine bobe Saule mit brennbaren Materialien umwunden. Das gange in ber Rabe, wie in der Ferne gewährte einen schönen Anblid, die finstre Racht, die vorjuglich zu diesem merkwurdigen Schauspiel geeignet mar, vermehrte die Eindrucke des (gangen. Run gab die zahlreiche Musik die Melodie zu dem eigends dazu gedichteten teutschen Lied an, und die Jugend sang auf dieser Böhe, unter Begludung derselben im Angesicht dieser Freudenfeier bas Lieb:

"Wohl giebt es Tage, die wir gerne feiern, Germanias Söhne wir 2c."

und die horchende Menge nams zu Herzen, und gieng nun von da zum erstenmal wieder zur sichern freien Hube in dem Herrn. Am Morgen des 14. fündete das Geschüt die Fortsetzung dieser festlichen Tage an. Auf dem Markte versammelte sich die Schuljugend, und nach 10 Uhr giengs an die heilige Statte, um auch öffentlich (Vott für diese Wohlthat unfrer Befreiung zu danken. Der Zug wurde von der Ehrengarde angeführt und von der BurgerMeuterei und den freiwilligen Jagern begleitet. Die Rede murde über Spruche Sal. 21, 30. 31. gehalten, und die Freude des Teutschen über sein gerettetes Raterland, ausgedruckt. Ron da giengs dann zum frohen Mahle, wo sich jeder der herzlichsten Freude überließ. Dem (Broßherzoglichen Sausc, den hoben Allierten und ihrer Generalität, der teutschen Freiheit murde ein Lebehoch gebracht. Abends war der Markt und viele Wohnungen schön erseucktet. Unter den Sinnbildern stellte das eine die Germania dar, sie steht aufgerichtet da, ihre Fesseln sind entzwei, ihr Angesicht ist zum Himmel gerichtet und sie steht im Begriffe die Sande zum Dank zu falten. Einfach und darum sehr schön stellt ein anderes die Adler vor, auf dessen Bruft die verschlungenen Ramenszüge &. A. W. enthalten sind. Ueber einem Raubvogel, der sich in das von außen sich erhebende nördliche Theil der Erdtugel (Europa) fest eingefrallt hatte, und fast nicht los zu bringen war, schwebt dieser Mar — und packt ihn fest an jener Bralle, die er in die Erde eingeschlagen hatte, und reißt sie daraus los. "Die Vorsehung wacht über uns und feguet uns durch die Folgen der Schlacht bei Leipzig", wurde durch ein anderes auf folgende Art ausgedrückt: das Aug der Vorsehung wirft ibre leitenden und schütenden Strahlen aus, auf die unten sich erhebende Erdkugel. In der Mitte, wodurch die Strahlen giengen, waren die Worte: Leipzig 18. Eftbr. 1813. Und so endete denn dieser Tag durch Gesang, Tanz und mancherlei Ausbrüche inniger herzlicher Freude. Auch die Armuth blieb nicht vergeisen, auch ihr sollte dieser Tag ein festlicher senn. Die Ehren(Barde speifte dieselben auf ihre Rechnung und bereiteten sich also ihren frohen Dank. Reichliches Almoien fiel an diesem Tage an einigen Tafeln, wofür die Almoien-Pflege hiemit dankt -- sowie überhaupt auch den verehrungswurdigen Fremden, die an unserer Freude Theil nahmen, hiemit für ihre Anwesenheit und Wilde öffentlich Dank gesagt wird."

Auch diesmal sehlte es der Stadt nicht an ausgiebigen Truppendurchmärschen und Einquartierungen; aber sie wurden allenthalben mit Freuden begrüßt; denn die Bevölkerung erblickt in ihnen ein Zeichen, daß die Jahrhunderte lange Knechtschaft vom Auslande, die Zeit, da der deutsche Boden den Tummelplat abgeben nußte für fremde Kriegsheere, zu Ende sei.

Am 6. Juni 1814 kam die erste Kolonne der aus Frankzreich in ihr Baterland zurückkehrenden württembergischen Truppen unter Anführung des Feldzeugmeisters Grafen v. Franquemont durch Pforzheim, und folgte ihnen in den nächsten Tagen das gesamte württembergische Kontingent, bestehend in 11 700 Mann zu Fuß und 3500 Pferden.

Um 23. Juni 1814 fand eine Musterung der aus Frankreich heimgekehrten badischen Truppen, ungesähr 8000 Mann
stark, bei Pjorzheim statt. Das Hauptquartier des Höchste kommandierenden, Generalleutnants v. Hochberg, war in Bausschlott.\*)

<sup>\*)</sup> Rachstehende Pforzheimer wurden in den Feldzugen 1782 – 1815 mit der Verleihung der Felddienstmedaille von Napoleon I. ausgezeichnet: Nab Fr.

Ein Extrablatt vom Morgen des 22. Juni 1815 verkündete mit froher Genugthuung den Ausgang der Schlacht bon Waterlow und das Ende der Napoleonischen Herrschaft.

#### 1815 - 1848.

Durch die auf dem Wiener Kongreß abgeschlossene "Deutsche Bundeakte" erhielt Großherzog Karl die volle Souveränetät und die feierliche Gewährleistung der Unteilbarkeit seines Landes im

bisherigen Bestande.

Der Friede schien durch die neue Ordnung der Dinge gesichert zu sein. Das Gesetz der Unteilbarkeit des Landes blied jedoch nicht ohne Anfechtung, namentlich von Bayern aus. Nach dem Tode seiner zwei Söhne erteilte der Großherzog daher den Söhnen Karl Friedrichs aus zweiter Che (Leopold, Wilhelm, Maximilian) den markgräflichen Titel und sprach im Oktober 1817 ihr Nachfolgerecht aus.

Von Bab Griesbach aus, wo Karl Linderung seiner Leiden gesucht, erteilte er am 27. August 1818 seinem Lande eine Versfassung. Das neue Werk ins Leben treten zu sehen, war ihm nicht mehr vergönnt. Er starb am 8. Dezember 1818 in Rastatt

und wurde in der Pforzheimer Gruft feierlich beigesetzt.

Die Stadt Pforzheim konnte ihm noch am II. September für "die ebenso weise als liberale Landes-Ronstitution den unge-

heuchelten devotesten Dant darbringen".

Ihm folgte als Großherzog sein Cheim Ludwig. Er war kein sonderlicher Freund der Verfassung und machte aus dieser Gesinnung durchaus keinen Hehl, indem er die ihm in seinen reaktionären Bestrebungen wenig entgegenkommende IL. Kammer auflöste. Leider ließ sich dann die neue Ständeversammlung zu einer Schmälerung der Volksrechte bereitsinden. Uebrigens verdankt ihm das Land auch manches Gute. Ludwig ergänzte die Verfassung durch das Dieneredikt; unter ihm vereinigten sich 1821 die evangelische und reformierte Kirche des Landes zur uniierten; im Jahre 1828 wurde der erzbischössliche Stuhl in

und Nab Jakob, Klößer; Bauerle Johann, Oberwundarzt; Bergmann Ignaz, Landchirurg; Binder, Kerdinand, Rommissar; Bissiaftummer Christ., Bij.; Buck Aug., Bij.; Paum, Jakob; Dennig, Bhil. Jak.; Dörflinger Phil. Jak., Irren warter; Kreitag Jakob, pens. Rantonschreiber; Gebauer David; Gebhardt Joh., Irrenaustaltausseher; Göhring Johann Kriedrich, Rutscher; Gunther Michael, Rutscher; Haud Kriedr., Siechenwarter; Haer Gh. Michael, Steuerausseher; Herb Andreas, Amtschener; Rarst, Gg. Jakob; Lang Christ., Bolizeibiener; Lang, Jakob; Leit Jakob, Goldarbeiter; Merkle Christian; Dr. Chg. Mullet, Medizinalrat; Schroth Kriedr., Buchsenmacher; Stup Kriedr., Goldarbeiter; Thomann, Arbogast; Vetter Michael, Gerber; Walburg, Gottlieb; Weber Joh., Floßmeister; Wittmann Cg., Köhlermeister.

Freiburg errichtet und die Hochschulen erfreuten sich seiner

besonderen Fürsorge.

Die Metternich'sche Politik der Reaktion, welche sich bald genug in einem übertriebenen Benfurwesen, in Unterdrückung jeder freiheitlichen Regung unliebsam bemerkbar machte, konnte keine rechte Freude an dem neuen Stande der Dinge aufkommen lassen. Der "Beobachter" zeigt in den 20er und 30er Jahren nur zu häufig jene vielsagenden durch Striche oder malitiöserweise durch Fische oder Krebse ausgefüllten Lücken, welche die Zensur durch ihre Streichungen veranlaßt hatte. Zwar wurde durch den wohlwollenden Großherzog Leopold am 1. März 1832 die Preßfreiheit proklamiert, die von dem damaligen Redakteur des "Beobachter", Kiehnle, unter dem Jubel der Bevölkerung in dithyrambischen Tönen verherrlicht, deren Dasein aber durch die Folgen des Hambacher Festes ein ebenso jähes Ende bereitet murde. Großherzog Leopolds Erlasse sprechen von großer Herzensgüte. Das zu Gunften des Staatsschates bisher erhobene Geld für Begehen und Befahren der Straßen wurde aufgehoben. Salzpreise mußten herabgesetzt werden. Der Feld und Wald allzusehr schädigende Wildstand erfuhr Verminderung. damals durch Migwachs sehr schlecht stehenden Weinbauern wurde Steuernachlaß bewilligt. Um Landwirtschaft und Gewerbe, Kunst und Wissenschaft in Wahrheit schützen zu können und um in nähern Verkehr mit ihren Vertretern zu kommen, stellte sich Großherzog Leopold an die Spite der sie fördernden Bereine. Die Stadträte Winter, Nebenius, Jolly standen ihrem Fürsten treu zur Seite. Die Verfassung wurde in ihrem ursprünglichen Wortlaute wieder hergestellt. Die folgewichtigste und namentlich für die Industrie des an der Grenze gelegenen Pforzheim hoch= bedeutsame Errungenschaft jener Zeit mar der Anschluß Badens an den allgemeinen deutschen Zollverein. Dadurch schwangen sich Gewerbe und Handel rasch empor, und die Geldverhaltnisse verbesserten sich. Am 22. Juli 1835 seierte Pforzheim auf dem Rennfeld das "Zollvereinigungsfest". Anwesend waren gegen 200 Personen, darunter die Landtagsabgeordneten, Beamte der benachbarten württembergischen Städte und Staatsrat Nebenius.

### Pforzheim mährend der Revolution 1848 49.

In den 40 er Jahren war überall in Deutschland das dunkle Gefühl verbreitet, daß man am Vorabend einer Revoslution stehe. Fast überall war Unzufriedenheit und Gährung. Auch nicht eine Klasse stand in ihrer Gesamtheit hinter dem Bestehenden. Selbst ein Teil des Adels rebellierte gegen das

Bevormundungsspstem und wollte lieber als mit dem Absolutismus mit der liberalen Bourgoisse zusammengehen. Die Kleinbürger teilten den politischen Groll der Großbourgoisse, von der sie trot des beginnenden wirtschaftlichen Gegensates noch gläubig Parole und Feldgeschrei annahm. Dazu trat bei den Handswerfsmeistern die ökonomisch bedrängte Lage, hervorgerusen durch die auswärtige wie inländische Konkurrenz der Großindustrie, die sich dem Kleinbetrieb bereits fühlbar machte. In Baden, wo sich die sozialen Gegensäte wieder scharf äußerten, und wo Kleinsbürgertum wie Kleinbauerntum überwogen, war dassur die politische Gährung um so stärker, wobei die Nähe Frankreichs und der Schweiz stark mitwirkte.

Um geistige Interessen kümmerte man sich bei der ärmeren Bevölkerung wenig; sie war von Not und Mangel heimgesucht. War schon das Jahr 1846 ein Hungerjahr, so wurde im daraussolgenden Jahre die Verteuerung der notwendigsten Lebensmittel geradezu unerträglich für die breite Masse des Volkes. "Schlechte Ernten, Geschäfts- und Handelskrisen, Arbeitsstockung und elende Löhne wirkten zusammen." Am fühlbarsten machte sich dieser Notstand in den Industrieskädten. Die Berliner Kartosselsrevolution, der Stuttgarter Brotkrawall und die Schlesischen

Weberaufstände sind dafür symptomatisch.

Eine ununterbrochene Reihe von Parteikämpfen in der badischen Kammer, die von der Schweiz aus hereingeschmuggelten Flugschriften mit dem aufreizenosten Inhalt bereiteten die Kata= Un den politischen Ereignissen nahm die Pforzheimer Bürgerschaft den lebhaftesten Anteil. Vor dem Jahre 1848 gab es in Pforzheim nur eine Oppositions= und eine Regierungspartei. Als die Regierung durch Staatsrat Beff bas Berfprechen abgeben ließ, daß die Benfur aufgehoben und eine allgemeine Bürgerbewaffnung eingeführt werden sollte, schied sich in kurzer Frist die bisherige Opposition in zwei Parteien, von denen die eine den Ausbau des deutschen Staatenbundes auf freiheitlicher Grundlage mit Volksvertretung und einem Reichs= oberhaupt anstrebte, mährend der andere, radifale Teil ein neues Staatsgebilde auf demofratischer (Brundlage verlangte. Spite der ersteren standen Matthy Welcker, Baffermann, von Soiron und ihre Freunde, auf radikaler Seite waren Beder, Struve, Brentano, Peter, Fictler und ihr Anhang.

Ende Februar und noch in den ersten Märztagen zeigte sich in Pforzheim eine rührende Einigkeit und Freude an dem Erreichten. Diese friedliche Entwicklung erhielt plötzlich durch die in Frankreich sich am 22., 23. und 24. Februar vollziehende Ratastrophe eine andere Wendung. Das Volk kämpste dort wieder einmal um seine Freiheit, stürzte das verhaßte Ministerium

Guizot, jagte den "Bürgerkönig" Louis Philipp davon und erklärte Frankreich zur Republik. Die Wirkung dieser Vorgänge war in Vaden eine so mächtige, daß selbst die Regierung sich derselben nicht verschließen konnte. Um 29. Februar zeigte sie in der Abgeordnetenkammer an, daß sie Gesehentwürse vorzuzlegen gedenke für vollkommene Preßfreiheit, Schwurgerichte und Volksbewaffnung. In einer an demselben Tage in Pforzheim stattgefundenen Vürgerversammlung auf dem Rathause wurde nachstehende Petition an die 2. Kammer beraten und unterzeichnet. Zur Ueberreichung derselben ging Tags darauf eine aus 38 Vürgern bestehende Deputation nach Karlsruhe ab. Die Petition lautete:

Hohe zweite Kammer!

Petition der Bürger der Stadt Pforzheim, betreffend die endgiltige Erfüllung der gerechten Forderungen des Volkes.

Eine ungeheure Revolution hat ganz Frankreich umgestaltet. Vielleicht in wenigen Tagen stehen französische Heere an unsern Grenzen, während Rußland die seinigen im Norden zusammensieht. Der Gedanke durchzuckt ganz Europa, den Völkern Versfassungen zu geben und diese zur Wahrheit werden zu lassen. Unsere Wünsche haben wir soweit möglich durch die Presse und durch Petitionen durch unseren Vertreter genugsam ausgesprochen. Als Hauptmaßregeln, welche im Augenblick zu ergreisen wären, heben wir für heute hervor:

1. Verminderung der Abgaben durch Bereinfachung in allen Zweigen der Staatsverwaltung.

2. Allgemeine Bürgerbewaffnung mit freier Wahl ihrer Offiziere.

3. Unbedingte Preffreiheit.

4. Schwurgericht nach dem Vorbilde Englands.

5. Ungefäumte Herstellung eines deutschen Parlaments.

6. Verantwortlichkeit der Minister als eine Wahrheit; damit also ein Geset über das Anklageversahren. Die Erfüllung dieser unserer Wünsche kann nicht länger verzögert werden. Wir fordern deshalb unsere Volksvertreter auf mit allen ihnen gesetzlich zu Gebote stehenden Mitteln dahin zu wirken, daß sie sogleich in Erfüllung gehen werden.

Pforzheim, 29. Februar 1848.

Folgen 801 Unterschriften.

An der Spite der Deputation stand A. Dennig, der Berztreter der Stadt in der Volkskammer. Von unangenehmen Gefühlen wurden die Mitglieder der Deputation ergriffen, da sie mit hestigen Vorwürsen überhäuft wurden wegen der Bitte um unbedingte Preßfreiheit. Sie glaubten in den Versicherungen

ber Regierung vom 29. Februar nicht die nötigen Garantien zu finden, da dieselben nicht auf die Kraft des Bolkes, sondern auf den Willen einer Versammlung gebaut waren, welche die Ersfüllung ihrer vor 33 Jahren gegebenen Versprechungen dis zur Stunde zu verzögern wußte. Doch war die Mißstimmung nur von turzer Dauer. "Schon in den nächsten Stunden", heißt es in dem Verichte, "verkündete der um Fürst und Vaterland gleich hoch verdiente Staatsrat Vekt in der öffentlichen Sitzung, daß vom 1. März an das Preßgeset vom 28 Dezember 1831 ins Leben gerusen sei — und wenn dazu noch die Wahrheit tritt, daß jene verhängnisvolle, unser gutes Recht verkümmernde Ordonnanz der Vundesversammlung vom Jahr 1832 aufgehoben erklärt sei, so dürsen wir mit so vielem Vertrauen als Veruhigung unsere Rechte wie unsere Wohlfahrt in die Hände unserer hohen Regierung und unserer trefflichen Volkskammer niederlegen."

Am 2. März abends kam der Abgeordnete Dennig mit seinem Rollegen Mathy in Pforzheim an. Dem Festmahl, das ihnen zu Ehren gegeben wurde, wohnten gegen 200 Personen bei. Beide Herren verbreiteten sich in Vorträgen über die politischen Ereignisse, die Hoffnungen Badens und des deutschen Vaterlandes. Hinsichtlich der Befürchtungen Einzelner, ob auch das Errungene Bestand haben werde, machte der Abgeordnete Mathy auf die Volksbewaffnung aufmerksam, in welcher er den

besten Schutz gegen die Reaktion erkannte.

Trot dieses Entgegenkommens der Regierung glimmte der Funken des Aufruhrs im Verborgenen weiter. Der demokratische Teil hatte sich unter dem Ramen "Bolksverein" konstituiert. Als Reaktion dagegen bildete sich der "Vaterländische Verein", an dessen Spite Professor Benne, Fabrikant Zerrenner, Privatier Crecelius, Rechtsanwalt Belly, Kaufmann C. D. Majer, Fabrikant B. Dieterich und Fabrikant Fr. Herrmann standen. In Wort und Schrift ermahnten sie aufs Eindringlichste zur Besonnenheit. Führer bes Bolksvereins waren Fabrikant Christoph Herre, Raufmann Dietz, Schneidermeister Rühl, Rechtskandidat Herrmann, Blumenwirt Ernst Bud, Becherwirt Gg. Siegle und Rechtstandidat Alex. Wolf. Ihr Organ war der "Berkündiger", welcher oft mehr als derb seine Meinung sagte. Bon dieser Partei löste sich später ein ultraradikaler Flügel los, der sich "Die Proletarier" nannte. Sein Haupt war der Fabrikant Ed. Miller, der "Borarmiller", Schriftführer war der "rote" Mohr, ein Goldschmied. Als Lokale benützten die Proletarier die "Alte Reppelei" und die süblich der Roßbrucke ziemlich einsam gelegene Brauerei Wagner.

Gewissermaßen als Vorpostengesechte zu den späteren ernsten Ereignissen führte jene Sorte Menschen, die ja immer und überall zu finden ist, wo "etwas los" ist, im März und

Upril vor den Wohnungen mißliebiger Bürger Kagenmusiken auf und veranstaltete gegen dieselben förmliche Haberfeldtreiben. Auf dem Rennfeld wurden Gärten verwüstet, dem Dekan Schindler auf dem Schloßberg, dem Steuererheber Seeburger u. a. wurden die Fenster eingeworfen. Besonders gegen "Aristokraten und Mucker" wütete der Mob. Recht übel daran war der Steuerperäquator und Rechner des adeligen Damenstiftes, Raltenbach, den man dummer= oder boshafterweise bezichtigte, er habe eigen= mächtig die Steuer erhöht. Die Stiftsverwaltung suchte die Unholde zu beruhigen, indem sie am Stiftsgebäude, da, wo jest das Bankier Kahn'sche Haus und das Gebäude von Gustav Meyle steht (die Gärten gingen bis an den Mühlbach), umfassende Reparaturen vornehmen und damit die armen Handwerker 2042 fl. verdienen ließ, um in Frieden leben zu können. in diesen Tagen in der Strafanstalt ausgebrochene Revolte konnte noch rechtzeitig durch das energische Einschreiten des Wärterpersonals und der Anstaltsbeamten unterdrückt werden.

Trokalledem ging durch diese Zeit ein gewisser idealer Zug. Wenn Sonntag morgens am oberen Rennfeld die Bürgerwehr ihre Uebungen abhielt versammelten sich dort Gruppen von Bürgern und sangen Vaterlandslieder, und oft gesellten sich zu den schlichten Arbeitern und Sandwerkern Beamte, ja selbst ein Amtmann verschmäht es nicht, mit ihnen zu singen. Zur Aufrechterhaltung der Ordnung traf das Bürgermeisteramt die Ansordnung einer Nachtwache durch Bürger für solange, dis die Bürgerwehr völlig organisiert war. Gegen die vielsachen rohen Aussichreitungen und das unsinnige Schießen erließ das Bürgermeisteramt eine Bekanntmachung, worin auf die Folgen ausmerksam gemacht und zu Ruhe und Ordnung gemahnt wurde.

Bürgermeister. Seine Dienstzeit dauerte 6 Jahre. Im folgenden Jahre hätte eine Neuwahl vorgenommen werden müssen; allein die Verhältnisse machten eine solche schon im Mai 1848 nötig. Teimling, ein rechtlicher, intelligenter Mann, aber für solche Zeit eine zu sriedliche Natur, war den immer verworrener werdenden Zuständen offenbar nicht gewachsen. Nach langen Verhandlungen mit der Regierung wurde der Gemeinde die direkte Wahl ihrer Beamten zugestanden; dieselbe verschob sich jedoch bis zum 18. September Von der gesamten wahlberechtigten Bürgerschaft wurde Rentamtmann Erecelius mit 589 Stimmen zum Stadtsoberhaupt gewählt.

Die Würgerwehr. Der Beschluß der Regierung vom 29. Februar 1848 betreffs der Zulassung einer allgemeinen Volksbewassnung gelangte in den Gemeinden rasch zum Vollzug. Um 18. März besprach eine allgemeine Bürgerversammlung die

Anordnung und Leitung der Pforzheimer Bürgerwehr und wählte eine aus 25 Personen bestehende Kommission. Dieselbe beschloß, vorerst jeden Abend auf dem Rathause zusammen zu kommen und nach Erledigung der wichtigsten Vorarbeiten die Ein= teilung der Mannschaften in Rotten vorzunehmen. fanden auch die Vorübungen zur militärischen Ausbildung statt. Der Bürgermeister wurde nach Karlsruhe geschickt, um dort 200 leichte gute Gewehre mit Perkussionsschloß zu bestellen und die dazu gehörigen Patronentaschen. Die Reise hatte aber insofern kein günstiges Resultat, als Deimling nur 150 Karabiner zugesagt erhielt, die dann auch am 10. März eintrafen. den Gewehren der Schützengesellschaft, jenen der Flösserzunft und den sonst vorhandenen konnte man einstweilen schon gegen 400 Schießwaffen aufbringen, um nötigenfalls gegen den befürchteten französischen Ueberfall sich schützen zu können. Mit den Offizierswahlen ging es langsam voran, ebenso mit der Einzeichnung der Mannschaften zur Bürgerwehr, wozu es vieler Ermahnungen und Strafandrohungen bedurfte.

Ein reges Leben entfalteten die Turner. Täglich murde auf dem Turnplatze neben den Geräteübungen das Armbrustz schießen, Exerzieren, Jechten, Gerwerfen zc. fleißig betrieben.

Bei der Rotteneinteilung wurde Crecelius zum Vorsitzenden, Rechtsanwalt Schlemmer zum Schriftführer gewählt. Fortan wurde jeden Abend im Rathaus geübt. Von Karlsruhe wurden 2 Unteroffiziere beordert, um die Mannschaften zu instruieren. Das Exerzierreglement war französischen Jehn Trommler sorgten

. für den nötigen militärischen Effekt.

In der Gemeinderatssitzung vom 30. März wurde der Wehrkommission ein Kredit von 300 fl. eröffnet. Abends am 8. April wurde die Bürgerwehr auf dem Marktplat in Fähnlein eingeteilt — seither wurde nur in Rotten exerziert — und am 17. April wurden für die 7 Fähnlein die Offizierswahlen vor-Jede Kompagnie hatte einen Hauptmann, einen Oberleitmann, 2 Zugführer, einen Oberzugmeister (Oberfeldwebel), 2 Bugmeister (Feldwebel) Später wurden die sieben Fähnlein auf sechs reduziert. Zum Major wurde Crecelius gewählt. Die Einteilung dauerte bis in den Juni hinein. Bisher hatten nur die Unteroffiziere Gewehre; am 12. August endlich konnten auf dem Rathause auch an die Mannschaften solche verteilt werden. Die Gewehrfrage fand ihre Erledigung in der Weise, daß die badische Regierung in Lüttich für die Wehrmanner des Landes eine Anzahl Perkussionsgewehre aufkaufte, das Stud zu 15 fl. 30 Kr. Der große Ausschuß genehmigte für Pforzheim die erforderliche Bahl an die Wehrmänner. Diejenigen, denen die Bezahlung nicht schwer fiel, sollten gleich 16 fl. 30 Kr. erlegen;

den Uebrigen wurde eine Borgfrist von 11½ Jahren in der Art bewilligt, daß bei Empfangnahme für jedes Gewehr 1 fl., der Rest aber in monatlichen Raten in die Korpskasse bezahlt und von dieser an die Staatskasse abgeliesert wurde.

Außer der Bürgerwehr bestand ein von der Schützengesellschaft organisiertes schmuckes Scharschützensorps, das wohlausgerüstet in seiner grünen Unisorm einen prächtigen Eindruck machte. Sein Kommandeur war um diese Zeit Bankier Aug. Ungerer. Die Offiziere waren für das 1. Fähnlein Karl Greiss, Chemiker, für das 2. Fabrikant Dieterich, für das 3. Fabrikant Hützelberger, sür das 4. G. H. Dietz, für das 5. Fabrikant Nützelberger, sür das 6. Verwalter Becker vom Siechens und Korrektionshaus. Jeder Flügelmann hatte ein Fähnlein am Flintenlaus. Zu einer einheitzlichen Unisormierung hatte es die Bürgerwehr bisher noch nicht gebracht. Die Uebungen sanden teils auf dem Rathausboden, teils in der Reitschule oder auch bei gutem Wetter auf dem Lindenplatzstatt.

Die Idee zur Gründung eines Kavalleriekorps scheiterte Mangels an Beteiligung. Das Bürgerwehrkorps bestand nunmehr aus 13 Trommlern, 30 Spielleuten; das Schützenfähnlein hatte 55 Mann, die I. Komp. 107, die II. 104, die III. 106, die IV. 105, die V. 106, die VI. 106 Mann. Kapellmeister war Graveur Gustav Leibbrand, der seine Truppe zu einer Janitscharenmusik ausbildete. Chef derselben war der Kaufmann und Leutnant C. D. Majer. Er zeigte sich recht thätig und hatte schon am 4. Mai 150 st. für die Musik vom Gemeinderat verslangt, war aber auf später vertröstet worden.

Indessen waren die Uebungen soweit voran, daß die gewöhnlichen Griffe und Marschübungen mit einiger Sicherheit gemacht wurden. Des öfteren nahm Hauptmann Becker, ein aktiver Offizier, welcher die Unteroffiziere ausbildete, seine Mannschaften zusammen, um sie im Feuergefecht zu drillen, worin sie dann auch mit der Zeit gute Fortschritte machten. Auch ein alter Soldat, ein Beamter Namens Hettinger war bei der Einzühung behilflich.

Die Bürgerwehr war der Stolz der Einwohnerschaft geworden. Fast jede Nummer des "Beobachter" brachte ein Poem auf des "Laterlandes Zier", mitunter waren es tief empfundene und wirklich dichterische Erzeugnisse. Die Pforzeheimer Frauen und Jungfrauen stisteten eine Fahne, deren Weihe sich am 24. September zu einem imposanten Fest gestaltete. Auf ergangene Einladung waren Abordnungen der Karlsruher, Neuenbürger und Calwer Bürgerwehren erschienen. Zum Fahnenträger wurde der Schwertwirtssohn August Dittler gewählt.

.



Sahnenweihe der Aforzheime



fürgerwehr im Jahre 1848.



Alsbald nach diesem Feste erging der Tagesbesehl an die Wehrmänner, sich zu den Feuerexerzitien bereit zu halten.

Der Frangolenfarm. Um 24. März gegen Abend fam das Gerücht nach Pforzheim: "Die Franzosen kommen!" Erinnerung an ihre zahlreichen Greuelthaten in unserm Beimatlande war noch allenthalben lebendig, und die Angst war bei der damaligen Schutlosigkeit auch durchaus keine unbegründete. Das Gerücht that rasch seine Wirkung. Auf dem Marktplatze sammelten sich alsbald Gruppen von Bürgern, und gegen 8 Uhr traf der Kommandant der Bürgerwehr ein. Die Karlsruher Instruktoren stellten sich mit den bereits mit den mit Gewehren bewaffneten Unteroffizieren auf dem Marktplatz auf und übten beim flackernden Scheine der Pechpfannen. Ingenieur Julius Näher und Fabrikant Reller ritten gegen Herrenalb, um zu erfahren, mas an dem Gerücht mahr sei, das ein reitender Bote gebracht und wonach die Franzosen in Gernsbach sengen und brennen und bereits das württembergische Dorf Loffenau passiert haben sollten. Andere Patrouillen ritten nach der Durlacher Steige bis zum hohen Wald, andere bis zur Birkenfelder Biegel= hütte. Der Oberamtmann fuhr mit dem Gendarmeriebrigadier Schreiber nach Neuenbürg. Er brachte später beruhigende, aber keine bestimmten Nachrichten. Ein reitender Bote kam von Rönigsbach: "Dort seien sie gerüstet; bedürfe man ihrer, so folle man nur nach ihnen senden." Boten ritten hinaus mit amtlichen Schreiben an die Gemeinderäte des Bezirks, welche die Aufforderung erhielten zur Bewaffnung. Die einen riefen nach Waffen, die andern beeilten sich, Hab und Gut zu vergraben oder sicher einzumauern. Frauen und Kinder drängten sich auf den Marktplatz, den Gatten und Bater zum letzten Male zu umarmen, ehe er ins Feld zog. Eine bange, aufgeregte Stunde verging. Während dessen ertonten Rufe nach Waffen. Samtliche Schlosser, Schmiede und Messerschmiede wurden beauftragt, so schnell und so viel als möglich Lanzenspitzen zu fertigen. Sensen und auf Flösserstangen aufgepflanzten Spießen ruckten immer neue kampflustige Scharen an. Den Binngießern und Rupferschmieden wurde anempfohlen, Rugeln zu gießen, die bann nebst Bulver ausgeteilt wurden. An sämtliche Förster des Bezirks erging das Gebot, mit ihren Jägern und Jagdhütern möglichst stark bewaffnet zu erscheinen. Gegen 10 Uhr traf bas Fähnlein ber Scharfichüten ein, bewaffnet mit Buchse und baraufgesteckten Patagan. Ihnen schlossen sich die unterdes eingetroffenen Förster und die von diesen bewaffneten jüngeren Bürger an. Forstmeister Bolt teilte allein 20 den Wilderern konfiszierte Gewehre aus. Gegen 11 Uhr standen im hintertreffen über 600 Sensenmanner, von benen etliche auch mit Aexten, Beu-

gabeln, Mandelreibern, Schaufeln, Krautstämpfeln zc. bewaffnet waren. Ein Konditorgehilfe hatte den größten Stößer aus seiner Bacftube mitgebracht, ein anderer Kampfesmutiger einen Heuhaken, womit er in fürchterlichem Grimme den Franzosen das Gedärm im Leibe umzudrehen drohte. Patrouillen wurden ausgesandt, Vorposten ausgestellt Gine Abteilung erwartete den Keind an der Brötzinger Gemarkungsgrenze. Ein Schütze machte den Vorschlag, Barrikaden zu bauen, was aber dann doch als zu gefährlich und unnüt verworfen wurde. Gegen 111, Uhr famen die gegen Gernsbach geschickten Rundschafter zurück mit der Meldung, daß nichts Gefährliches zu entdecken sei. Andere Boten, die später eintrafen, stimmten damit überein. Der Oberamtmann besprach sich in Reuenburg mit seinem Umtsgenoffen wegen gemeinsamer Maßregeln. Er machte die Mitteilung, daß er eine Staffette nach Karlsruhe abgesandt habe. Von dort war ihm die Nachricht geworden, daß aus Paris 10000 Deutsche ausgewiesen murden, die in Ruhe und Ordnung heimzukehren münschen; daß aber von anderer Seite eine mirkliche Gefahr drohe. Von Mühlhausen aus werde von einer Schar Franzosen ein Ueberfall versucht. Es war die Berwegh'sche Freischar. Welches Schicksal sie hatte, ist bekannt. Um 25. März war die Ruhe unter der Bevölferung wieder hergestellt. Und die Ursache des Franzosenlärms? Um 19. März fand in Offenburg die von Hecker geleitete Volksversammlung statt, wobei die Führer der Radifalen ihr Programm aufstellten, u. a. mit der Forderung einer raschen Volksbewaffnung. Um die Ausführung dieser Forderung möglichst zu beichleunigen, setzten sie auf geschickte Art den Franzosenlärm in die Welt. Erwiesen ist diese Erklärung zwar nicht; aber sehr viel Wahrscheinlichkeit hat sie für sich.

Am 14. April beschloß der Gemeinderat, daß die auszgegebenen Sensen und die im März angesertigten Lanzen wieder abgeliesert werden müßten. Zum Ausrücken wurden sie nie benutzt. Am 24. Juni 1849 nahm die schwäbische Legion 95 Stück davon mit, die andern wurden auf dem Rathausssscher ausbewahrt und gingen bei dem Rathausbrande in der

Nacht vom 29.—30. März 1891 zugrunde.

Am Schluß des Jahres vollzog sich wie in allen größeren Orten so auch hier eine ernste, erhebende Feier, die Totenseier zu Ehren des in der Brigittenau bei Wien standrechtlich erschossenen Robert Wum. Um Montag, 11. Dezbr. abends versanstaltete ein Komite einen Fackelzug vom Marktplatz nach dem Reithause, woselbst Stadtpfarrer Buttersack von Liebenzell und der deutsch katholische Prediger Heribert Rau aus Stuttgart die Trauerreden hielten.

#### 1849.

Allmählich hatte sich die Volkswehr zu einem Bestandteil des stehenden Beeres herausgebildet. Die Mitgliedschaft war obligatorisch geworden und nur unter ganz bestimmten Umständen konnte eine Befreiung von der Dienstpflicht eintreten. Trothem blieben viele Bürger, Fabrikanten, Raufleute und kleine Hand= werker der Sache fern, weil sie ihr keinen Geschmack abgewinnen Am 25. Januar beschloß der Gemeinderat, gegen die Säumigen die Festsetzung einer Strafe von 2-50 (Bulden je nach dem Stand ihres Vermögens. Auch der Einzug der Gewehr= gelber und die Uniformierung verursachte viele Sorgen. Biel wichtiger als die großen Pflichten der Zeit, für welche die wenigsten ein rechtes Verständnis zu haben schienen, mar den Wehrmännern die Frage, ob der Rock ein= oder zweireihig, ob der Kragen schwarz oder blau sein sollte. Die Offiziere waren längst im Besitze der aus schwarzem Tuch gefertigten Montur, mit einreihigem Rod und einer Dienstmuge mit geradem Schild. Aber vom Oberfeldwebel und Feldwebel an hatte die Mannschaft meist keine ober nur teilweise Uniformen, manchmal nur Dienstmüten. Feldwebel und Rottenmeister trugen das Kreuzbandelier mit Sabel, Patrontasche und Bajonnetscheide, mahrend Wehrmanner nur ein Bandelier aus schwarzem Leber trugen, an dem hinten Patrontasche und Bajonnetscheide befestigt maren.

Die Poesie schoß üppiger als je ins Kraut. Herweghs Freiheitsgesänge und Wehrmannslieder jeder Güte füllten die Spalten des "Beobachters". Der Bäckermeister und Gemeinderat Christoph Ringer (Nachholz" nannte er sich, im Gegensatzu dem zeitgenössischen Karlsruher Dichter Vorholz) beklagte die arbeitslose Zeit und zog gegen die Freiheitshelden und "modernen Jesuiten" los.

Die radikale Partei begnügte sich nicht mit der entgegenstommenden Erklärung Bekks, dem Großh. Manifest vom Monat März und der Publikation der erstrebten Gesetze. Die Ergebnisse der Offenburger Versammlung, die Militäremeuten in Raskatt, Karlsruhe und Bruchsal gaben das Signal zum allgemeinen Ausstande. Die Flucht des Großherzogs und die Erstürmung des Zeughauses in Karlsruhe waren die ersten Folgen der Respolte.

Als Rittmeister Freiherr v. Seldeneck, der mit einer Schwasdron Dragoner von Karlsruhe nach Rastatt kommandiert worden war, dort vor den meuternden Truppen "Säbel heraus!" komsmandierte, sprengte der aus Pforzheim gebürtige Gefreite Counis

vor die Front und rief: "Kameraden, Säbel stecken lassen!" Er wurde dafür später vom Kriegsgericht zum Tode verurteilt und standrechtlich erschossen.\*)

Auf die ungewissen, zum Teil abenteuerlichen Gerüchte in der Stadt, welche es zweifelhaft erscheinen ließen, in welchen Händen sich die Regierung befand, wurde morgens am 14. Mai Generalmarsch geschlagen, und die Bürgerwehr versammelte sich auf dem Markt. Gemeinderat und Offiziere kamen auf das Rathaus, um über etwaige Entschließungen zu beraten. Karlsruhe waren inzwischen truppweise Soldaten aller Waffengattungen eingetroffen, die in den umliegenden Ortschaften wohnten und willens waren, den Soldatenrock mit dem Bürgergewande zu vertauschen. Die ersten, welche auf dem Markte erschienen, wurden bort von den Wehrmännern angehalten und ausgefragt. Stadtrat Gichwindt stellte eine fäbelrasselnde brullende Rotte von 10 bis 12 Soldaten und mahnte sie an ihre "In Rarlsruhe hats noch viel Soldaten!" war die Antwort. Unterdessen war beschlossen worden, das erste Aufgebot unter Hauptmann Herrmann nach Karlsruhe zu schicken. Nachdem es in Durlach übernachtet, wurde es nach Karlsruhe dirigiert und dort in der Infanteriekaserne einquartiert. Die Mannschaft hatte die Wache am Durlacher und Ettlinger Thore zu beziehen. Das Pforzheimer Kontingent war sodann engagiert bei der Gefangennahme der Offiziere des Dragonerregiments Großherzog, welches dessen Cberst von Glaubig von Freiburg nach Karlsruhe zurückführte. Als das Regiment auf dem Marktplatz ankam, mußten die Pforzheimer dortselbst Aufstellung nehmen. Dragoner ergaben sich der provisorischen Regierung; die Offiziere wurden von den Pforzheimern an die Bahn und mit dieser nach Rastatt eskortiert. Beim Einmarsch gab es rohe Auftritte. Die am Thore lagernden Soldaten brüllten: "Bringt Ihr die Spitsbuben? Wir wollen sie gleich totschlagen!" u. s. w. Hauptmann Herrmann trat vor die Soldaten und gab die zweideutige Antwort: "Die Offiziere kommen dahin wohin sie gehören!" Befriedigt aber hatte sie nicht. Ein junger Bursche (Tambour) sprang an v. Glaubit in die Bobe und riß ihm die Epauletten Ein Leutnant Scholderer, ehemaliger Korporal, zog den Säbel und drohte, jeden zusammen zu hauen, der sich nochmals an einem Offizier vergreife. Dies rettete später den Mann vor dem Kriegsgericht. Abends kam sodann das 1. Aufgebot wieder nach Pforzheim. Gleichzeitig mit dem 1. Aufgebot machte auch die 2. Compagnie unter Hauptmann Berrmann einen Ausmarich

<sup>\*)</sup> Zeine Familie setzte ihm im jetzigen Aug, Manser'schen Garten in der Gerberstraße ein Denkmal in Form eines Obelisk.

und zwar nach Neuenbürg, um dort zwei Kanonen zu holen. Oberstleutnant v. Reck nebst zwei Ofsizieren war nämlich mit zwei Geschützen und der treugebliebenen Mannschaft von Gottessaue ausgerückt, um dieselben nach Stuttgart in Sicherheit zu bringen vor den Freischaren. Als sie in Neuenbürg ankamen, wurden von der dortigen Bürgerwehr die Geschütze mit Beschlag belegt. Als die Meldung hiervon nach Pforzheim kam, erhielt Greisf Besehl, sie zu holen. Die Ofsiziere mußten vom Rathaussenster mitausehen, wie ihre treugebliebenen Mannschaften von Pferden und Geschützen getrennt wurden.

Am 20. Mai wurde von der provisorischen Regierung der Fabrikant Herre zum Zivilkommissär ernannt. Als solcher, sowie als Mitglied des Bolksvereins und Wehrausschusses hat Herre auf verschiedene Weise eine hervorragende agitatorische und diensteliche Thätigkeit entfaltet, welche dis zum 10. Juni andauerte, wo er als Abgeordneter in die konstituierende Nationalversammelung eintrat und sein Zivilkommissariat an Dietz übergab.

Am Mittwoch den 23. Mai fanden sich auf Herre's Versanlassung der Gemeinderat und sämtliche Staatsbeamte von Pforzheim, ausgenommen Forstmeister Holtz und Dekan Frommel, auf dem Rathause ein, um der provisorischen Regierung den Diensteid zu leisten. Die Staatsbeamten verweigerten den Eid, bis die Erekutivkommission, sowie die Zivilkommissäre ebenfalls auf die Reichsverfassung nach der bestehenden Formel beeidigt worden seien". Sie gaben den Wunsch zu Protokoll, es möge mit der Eidesleistung noch solange zugewartet werden, die durch die demnächst zusammentretende konstituierende Versammlung der § 193 der Reichsverfassung in Vollzug getreten, d. h. die die Landesverfassung der Reichsverfassung angepaßt worden sei, damit die Heiligkeit des Eides nicht verletzt werde.

Am 26. Mai waren mit wenigen Ausnahmen die Pfarrer und Lehrer, Bürgermeister und Gemeinderäte der Landorte hier, um den Eid abzulegen, zum teil aber auch dagegen zu protestieren. Für die Bürgerwehr veranlaßte Herre auf 29. Mai die auf dem Marktplatz vorzunehmende Eidestagsahrt. Auch hier stieß er auf Opposition. Mechaniser Friedrich Hauf und Lenz der Jüngere machten ihre Gründe gegen die Eidesleistung geltend, wurden aber durch Herre's Drohungen und die Haltung der ersten und zweiten Compagnie gezwungen, zu schwören. Vom Rathausbalkon bezw. von der Altane des Schulhauses aus hielten dann Berre und Schlemmer sulminante Reden, die darauf berechnet waren, die Zuhörer sür das neue Regiment zu erwärmen.

Vom 31. Mai an begann Herre seine offizielle Thätigkeit als Regierungskommissär durch eine Reihe kategorischer Maß-nahmen. Nicht weniger als sechsmal hintereinander ließ er sich

in einer Nummer des "Beobachter" amtlich vernehmen: "Im Namen der provisorischen Regierung", "im Namen des regierenden Landesausschusses". Alle Beamten, Bürgermeister und Gemeinderäte, die den Sid verweigert hatten, erklärte er schlankweg für abgesetzt und besetzte ihre Posten durch willfährigere Elemente, ohne sich um das Wahlrecht der Bürger zu kümmern. Sine scharfe briefliche Auseinandersetzung hatte der Gewaltige mit dem streitbaren Dekan Frommel, der ihm unverblümt seine Meinung zu erkennen gab.

Eine völlige Anarchie war hereingebrochen, die aufgeregte Masse fragte nichts mehr nach Gesetz und Ordnung, und selbst die neuen Machthaber konnten sich der täglich mehr um sich greisenden Ausschreitungen nicht mehr erwehren. Dietz, der nunmehrige Zivilkommissar, klagte und warnte wegen der "frevelhaften Verwüstungen in Feld und Wald, über Steuerverweigerung und

über die unsinnige Schießerei."

Am 24. Mai war Fickler in Pforzheim und bereiste mit Herre und Diet die Ortschaften, um für die bevorstehenden Pleuswahlen zur konstituierenden Versammlung Propaganda zu machen. Am 11. Juni wurden Rößleswirt Dittler-Wilferdingen, Dr. Steinmetz-Durlach, Herre-Pforzheim, Lehrer Dörner-Rieselbronn ins Abgeordnetenhaus gewählt. Bei der darauf folgenden Bürgermeisterwahl erhielt Crecelius die meisten Stimmen, schon ein Zeichen der Reaktion infolge der Niederlage der Revolutionssammee bei Heaftion Etwas radikaler sielen die am 14. Juni vorgenommenen Gemeinderatswahlen aus.

Bwei Kundschafter wurden am 31. Mai ins Württembergische geschickt, nämlich ein gewisser Leibbrand und ein Wehrmann, den man demselben als Begleiter mitgab. nämlich der provisorischen Regierung gemeldet worden, daß sich der badische Markgraf Wilhelm in Württemberg befinde, um dort Truppen zu sammeln zu einem Ginfall ins Badische, um hier den Aufstand zu unterdrücken. Leibbrand und sein Begleiter sollten nun den Markgrafen ausspionieren und von seinen etwaigen Plänen und Erfolgen Meldung machen. Es wurde sogar ernst: lich in Erwägung gezogen, bewaffnet ins Württembergische einzufallen und dort den Aufstand zu proflamieren. Aber die beiden Rundschafter kamen nur bis Baihingen a. Enz. Dort murden sie von einem württembergischen Beobachtungskorps aufgehalten, und nachdem sie ihre Absichten verraten und noch bazu die Sol daten zur Desertation und zum Eintritt in die "Schwäbische Legion" hatten verleiten wollen, mit einer tüchtigen Tracht Brügel wieder nach Bause geschickt.

Am 6. Juni ereignete sich auf dem Markte eine Revolte. Ein angeblich polnischer Offizier Wiesner kam als Kommandant des

1. Aufgebots nach Pforzheim und ließ gleich abends 50 Mann als Wache auf den Haidachhof ausrücken, um einem befürchteten Ueberfall jeitens der schwäbischen Truppen zu begegnen. waren Leute aus der ersten, zweiten und dritten Bürgerwehrkompagnie, die eine Art Vorhut bilden sollten. Aus demselben Grunde wurde auch ein Wachtposten von 12 Mann im Rathaus aufgestellt, um bei der Hand zu sein, wenn vom Baidach ein Angriffssignal kommen sollte. Nachts 2 Uhr kam Leibbrands Stieffohn Engel auf ben Baidachhof und brachte die Meldung, daß in der Stadt Unruhen ausgebrochen seien, daß der Rommandant Wiesner auf Herres Veranlaffung verhaftet worden sei. Thatsache war, daß der vom Generalkommandeur der Bolkswehren, den Brentano bereits hatte verhaften laffen, installierte Polake in seinen Prätensionen Hindernisse fand bei den Gemäßigten und dadurch veranlaßt wurde, noch in der nämlichen Nacht nach Karlsruhe zurückzukehren. Diese Nachricht brachte eine gewaltige Aufregung hervor, weil man in Wiesners Entfernung eine unberufene Beeinträchtigung seiner Befugnisse erblickte. Man beschloß, erst gegen Morgen ben Posten zu verlassen, obschon derselbe auf Befehl des Bürgermeisters schon um 3 Uhr eingezogen werden sollte. Zwischen 5 und 6 Uhr marschierten sodann die Mannschaften in die Stadt, wo sie die näheren Umstände erfuhren. Alsbald lautete das Losungswort: "Hinaus zu Herre!" (Derselbe wohnte im jetzigen Dillenius'schen Hause.) Berre sollte zur Rede gestellt werden. Er schnallte ben Schleppsäbel um, sette den hut mit der großen Kokarde auf und trat so vor die Menge, derselben in kurzer Rede seine Unschuld beteuernd. Als Urheber des Vorkommnisses bezeichnete er den Schwarzen Ablerwirt Glaser, ber tags zuvor von Karlsruhe die Nachricht gebracht habe von der Entzweiung Brentanos und Glaser sei an allem schuld. "Auf zu Glaser!" hieß es jett; etwa 60 Bürgerwehrmänner stellten sich vor dem Adlerwirtshause auf, während 4 Mann unter Anführung des Mechanikers Dillmann bewaffnet ins Haus eindrangen, den Glaser wecten und ihn aufforderten, auf die Straße herunter zu tommen, um sich dort vor versammeltem Volke zu verantworten. Glaser leistete Folge. Sogleich richteten sich von allen Seiten die Bajonnete auf ihn. Auf seine Unschuldsbeteuerungen wurde nicht gehört, er wurde roh beschimpft und beinahe geprügelt; halbwüchsige Buben erfrechten sich, ihn am Schleppfabel herumzuzerren. Aus dieser Not rettete ihn die Klugheit des Lehrers und Oberfeldwebels Schönlein, der den Geangstigten barsch für verhaftet erklärte. Er brachte ihn aufs Rathaus und damit in Sicherheit vor der ihm drohenden Lynchjustig. Dem Schönlein hat dieser fluge Einfall später im Hochverratsprozeß sehr genütt; er tam

mit einer Versetzung davon, während vielen seiner gravierten Kollegen ein weit härteres Schicksal beschieden war. Glaser blieb drei Stunden in Haft, worauf ihn Crecelius in Freiheit sette. Auch Herre sollte verhaftet werden, aber er war inzwischen nach Karlsruhe gereist. Der ganze Auftritt war darauf berechnet, die Gemäßigten einzuschüchtern.

An die Bürgermeister des Bezirks wurden am 6. Juni

40 Aufrufe folgenden Inhalts geschickt:

Un das Bürgermeisteramt zu 98.

Sie erhalten von dem Gefertigten den Befehl, allsogleich alle Wehrmannschaften des 1. Aufgebots aufzubieten und diesselben zuverlässig dis morgen 5 Uhr nachmittags in Eutingen eintreffend zu machen. Sollte ein Teil der Wehrmannschaft nicht bewaffnet sein, so haben Sie für dieselben Waffen aller Art, als Sensen, Büchsen, Spieße, zu requirieren und die Wehrmannschaft so ausgerüstet, wie oben erwähnt, unverzüglich nach Eutingen zu beordern.

Pforzheim, 6. Juni 1849. Der Zivilkommissär: Herre.

Die Militärkommission A. C. Wiesner, Genieoffizier.

Wiesner wartete, wie erwähnt, die Ausführung seines Bessehls nicht ab, sondern verduftete. Erst 14 Tage später auf die "Siegesnachrichten" hin erschien er wieder in der Stadt.

Aus der Zeit der Gefecte am Aeckar. Der Pole Mieroslowsky erhielt am 9. Juni den Oberbefehl über die badischpfälzischen Truppen. Am 10. Juni ging derselbe nach dem Kriegsschauplatze am Neckar ab. Die dort erlittenen Schlappen verwandelten sich im "Beobachter" in herrliche Siege. Man fraternissierte gleichzeitig mit den Pariser Ausständischen. Ein Flugblatt meldete:

"Wir erhalten soeben von Straßburg auf außerordentlichem Wege die telegraphische Depesche vom 13. Juni, abends 1,4 Uhr: Das Volk sammelt sich auf den Boulevards. Die bewaffnete Macht ist im Anrücken. Abends 6 Uhr: Die Bewegung ist drohender. Abends 1,29 Uhr: Paris ist im Belagerungszustand.

Die Sache der Freiheit siegt!

Karlsruhe, 14. Juni, abends 9 Uhr.

Die prov. Regierung."

Ergiebige Beiträge an Geld, Kleidern und Lebensmitteln gingen ein, aber die Steuerbeiträge wollten trot wiederholter eindringlicher Mahnungen des Zivilkommissärs nicht recht fließen. Ebenso drückten sich viele von der Wehrpflicht, so daß jedem zum

1. Aufgebot gehörenden Staatsbürger, der sich von der Heimat entfernt hatte und sich nicht binnen acht Tagen wieder daselbst einfinden wollte, die Strafe eines Refrakteurs und eine Geldstrase von 1200 Gulden angedroht wurde. Um Donnerstag, 21. Juni, fand das Gefecht bei Waghäusel statt; mit welchem Erfolg, ist bekannt. Schon am darauffolgenden Tag trafen von dort Bersprengte in Pforzheim ein. Die inzwischen hier einquartierte "Schwäbische Legion" stellte starke Posten auf am Eingange der Stadt und ließ die Ankömmlinge truppweise in den Hof des "Schwarzen Abler" eskortieren, um sie dort einem Berhör zu unterziehen und ihre Gewehre zu visitieren, ob dieselben vom Schießen verrußt seien. Die Flüchtlinge machten in ihren von Schweiß und Staub entstellten Gesichtern, in den schmutigen weißen Manteln und Feldmugen einen wenig zuversichtlichen Ein-Sie wurden von den Legionären auf ganz brutale Weise als Feiglinge und Ausreißer behandelt. Aus den Berichten der Flüchtlinge und anderen Anzeichen erfuhr man beim Kommando der schwäbischen Legion ebenso gut wie auf dem Rathaus und Oberamt, daß die Preußen den Rhein und Neckar überschritten hatten und die Revolutionsarmee eine schwere Niederlage erlitten hatte. Und ob man die Ereignisse auch zu vertuschen suchte, so herrschte doch allenthalben in der Stadt die dumpfe schwüle Stille vor dem Zusammenbruch.

Die Somabische Legion. Schon in den ersten Tagen der Mairevolution kamen aus Württemberg aller Art Leute durch die Stadt, meist mangelhaft, zuweilen gar nicht bewaffnet, um sich in Rastatt in ein Freikorps einreihen zu lassen. In der Nacht vom 16. bis 17. Juni erschien sodann unter Delhaffen eine Truppe von 140 Mann in Pforzheim. Ihr späterer Anführer war ein gewisser Ludwig v. Rango-Westernburg, der sich den hochklingenden Titel eines "Obersten und Kommandanten der süddeutschen Truppen an der württembergischen Grenze" beilegte. Er war ursprünglich königlich preußischer Oberstleutnant bei den Husaren und war besertiert. Zu seinem Stab zählten die Offiziere Ruoff, ein württembergischer Rellner, und ein hutmacher Bader aus Freiburg, der als Adjutant fungierte; ferner ein ge= wisser Grimmer, die beiben Celhaffen, Bater und Sohn aus Gmund, und der Litterat Abt. In der Zeit ihres Aufenthaltes in Pforzheim, vom 17. bis 26. Juni, hatte die Legion einen ziemlich starken Zulauf aus Württemberg, bald in einzelnen Leuten, bald in ganzen Trupps. So erschien eines Abends eine Anzahl junger Leute aus Reutlingen, mit Bicken bewaffnet. Neben allerhand katilinarischen Eristenzen umfaßte das Corps auch brave Leute von gutem Stand.

Von diesen waren manche mit Büchse und Hirschfänger bewaffnet, während andere Musketen trugen. Ihre Uniform bestand in blauen leinenen Blusen. Ihr Banner mar eine große schwarz-rot-goldene Fahne. Das Hauptquartier war der "Schwarze Nachmittags rückte die Legion aufs Rennfeld aus zum Exerzieren. Einige besertierte württembergische Unteroffiziere und ein Feldwebel leiteten die Uebungen. Am 19. Juni traf der schon genannte v. Rango-Westernburg ein und übernahm das Kommando. In bombastischen Reden und Aufrufen empfahl er die heilige Sache der Freiheit den deutschen Brüdern; er selbst aber hielt sich weit vom Schuß und begnügte sich vorerst mit dem feinen Quartier und dem vornehmen Titel. Zu Anfang war die Mannszucht noch eine leidlich gute, doch ging der Bertehr mit den Bürgern nie über die Anforderungen der konven= tionellen Höflichkeit hinaus. Biel gesungen wurde in jener Zeit das Lied von den "Aristokraten, die werden gebraten, von den Fürsten und Pfaffen, die werden gehängt."

Nach den Ereignissen bei Waghäusel wurde es der Legion etwas schwül in Pforzheims Mauern. Sie machte sich reisesertig. Am 23. Juni abends marschierte sie nach Tiesenbronn und Neuhausen und kam am Montag wieder zurück. Auf dem Markte bewirtete man sie mit Wein, Most und Brot. Ein Tambour zog mit einem Ausruser durch die Straßen und ersuchte die Einwohner um Abgabe von Schußwassen sielt Diet an den zusammengerusenen Gemeinderat eine Ansprache: "Im Namen der provisorischen Regierung stelle ich den Antrag, daß binnen einer Viertelstunde zur Bewassnung der "Schwäb. Legion" 95 Spieße abgegeben werden." Nach kurzer Beratung folgte der Beschluß, daß der Gemeinderat einstimmig diesem Antrag beitrete und die Abgabe der verlangten Spieße geschehen lasse.

Nachdem die immer rüpelhafter werdenden Leginäre, welche inzwischen auf 300 Mann sich verstärkt hatten, nachmittags 24. Juni auf dem Marktplatz in der Trunkenheit noch eine solenne Keilerei veranstaltet hatten, wobei ihr Oberhaupt beinahe selbst Schläge bekam, zogen sie am 25. morgens ohne Sang und Klang ins Murgthal. Ein bleibendes Andenken hatte v. Rango-Westernsburg im "Schwarzen Adler" hinterlassen in Gestalt von 22 st. Schulden, deren Bezahlung er in der Eile des Abmarsches vergaß.

Die Würgerwehr und der Ausmarsch des 1. Ausgebots. Am 5. Juni hatte der Landesausschuß den Kriegszustand über das Land verhängt, und schon am 6. Juni machte der Pforzheimer Bataillouskommandant darauf ausmerksam, daß jeden Augenblick der Besehl zum Abmarsch des 1. Ausgebots eintreffen

Durch ein Gesetz von Mitte Mai wurden die Bürgerwehren nach Alterstlassen in drei Aufgebote eingeteilt. 1. Aufgebot umfaßte alle ledigen waffenfähigen Männer vom 18. - 30., das 2. die verheirateten bis zum 40. und das 3. alle jene bis zum 50. Lebensjahre. Nachdem Wiesner wieder von Rarlsruhe zurückgekehrt war, nahm er mit Frau und Kind im "Ritter" (Aug. Kanser'sches Haus am Markt) Quartier. Einfluß auf die Wehrmänner war kein großer. Er begnügte sich auf dem Rennfeld dann und wann seinen militärischen Rat abzugeben; aber wirklicher Befehlshaber war er eigentlich nicht. Das Rommando führte Lehrer Schönlein, der sich durch seine Schneid und seine Tüchtigkeit, wie durch seine ganze Persönlichkeit in Respekt zu versetzen verstand. Wiesner versuchte indessen mit Herre auf den Landorten die Aufgebote zu organisieren, installierte Instruktoren und nannte sich mit Selbstgefühl "Genieoffizier"; aber ein Genie war er nicht. Als am 25. Juni die "Schwäbische Legion" abzog, verließ auch er, diesmal für immer, Pforzheim.

Der Rathaustumult. Der Ausmarsch des 1. Aufgebots war definitiv auf Sonntag, den 24. Juni festgesetzt. Am Abend vor dem Abmarsch aber kam es zu einem argen Tumult vor dem Mannschaften der 4. und 5. Kompagnie hatten die Hathauswache. Crecelius hatte in jenen ernsten Tagen immer einige Bürgerwehroffiziere auf das Rathaus befohlen, um die laufenden Geschäfte ordnen zu helfen. Manchen Mannschaften der 4. Kompagnie schien dies nicht zu behagen. Infolge der neuen radikalen Gemeinderatswahl hielten sie eine solche Unterstützung für überflüssig. Die Unzufriedenheit der Leute richtete sich hauptsächlich gegen den Bürgermeister Crecelius, der ihrem Berlangen, scharfe Patronen auszuteilen, aus wohlerwogenem Grunde nicht nachkam. Am 23. Juni, als die "Schwäbische Legion" ihren Einfall ins Württembergische ausführen wollte und zu diesem Zwecke über Tiefenbronn nach Reuhausen abmarschiert war, kam es vor dem Rathause zu offenem Aufruhr. Gegen 8 Uhr abends entstand daselbst ein großer Auflauf; unter den Tumultuanten machten sich besonders viele Mannschaften der 4. (sog. Mordtompagnie) bemerkbar durch mustes Schreien, allerhand Drohungen gegen die Bürgerwehroffiziere und andere miß= liebige Personen. Bier Mann unter Anführung Des Feldwebels Gravenauer begaben sich nachts gegen 10 Uhr zu Crecelius in die Wohnung und befahlen ihm in groben Ausbrucken, aufs Rathaus zu kommen und scharfe Patronen herauszugeben. die Tumultanten auf bem Markplate zu besänftigen, begab sich Crecelius unter dieselben. Vor dem Rathause bemerkte er eine Anzahl Bewaffneter, die gegen Dieterich die Gewehre erhoben. Er brangte sich dazwischen, um Mighandlungen vorzubeugen.

Eine andere Gruppe bedrohte die Fabrikanten Gesell und Becker. Crecelius selbst murde von einem Betrunkenen in brutaler Weise behandelt. Gleich darauf fielen die ersten zwei Schüffe, von denen der eine den Rreuzstock des Fensters in Crecelius Arbeits= zimmer durchdrang und in die Zimmerdecke einschlug, während die andere Rugel sich an der steinernen Hausgurte fing und dort morgens breitgeschlagen aufgefunden wurde. Jett pflanzte sich der Tumult auf die Straße fort. Es wurde Generalmarsch ge-Eine Patrouille des Schützenfähnleins befand sich in der Altstädterstraße bei der Habel'schen Brauerei (Bavaria). Oberleutnant August Ungerer ließ trot der Warnung des ihm entgegenkommenden Lehrers Schönlein auf den Markt marschieren und bort die Büchsen laden. Diese Demonstration genügte indessen, um die Ruhe wieder herzustellen. Fabrikant Rützel= berger hatte sich vor den aufrührerischen Elementen Kompagnie gleichfalls flüchten und unter Bedeckung heimgeleiten laffen muffen. Crecelius gab bem ungeftumen Berlangen nach Patronen nach und ließ jedem Manne 2 Stud geben.

Beim Abmaric des 1. Aufgebots am andern Morgen (Sonntags) hielten weder Crecelius noch einer ber Offiziere irgend eine aufmunternde Ansprache. Eine tiefgehende Berstimmung hatte sich ber besseren Elemente bemächtigt. Biele der Wehrpflichtigen fehlten beim Antreten. Es wurden Patrouillen nach ihnen geschickt. Um bei den Wartenden nicht neue Unzufriedenheit aufkommen zu lassen, holte man die Marktschrannen aus dem Rathaus und bot ihnen einen Imbis in Brot und mährend sie das Heckerlied und "Schleswig-Holstein meerumschlungen" sangen. Rach 10 Uhr sammelten sich auch die andern Kompagnien, und der Abmarsch begann. Beim "Goldenen Adler und der "Post" bildeten die älteren Mann= schaften Spalier und präsentierten das Gewehr vor den Abziehenden, die mit geschultertem Gewehr gen Durlach marschierten. Es waren 204 Mann, geführt von Lehrer Schönlein Ernst Weeber trug die schwarz=rot=goldene Fahne, 6 junge Trommler spielten auf. Jeder der Wehrmänner trug eine blaue Bluse; die meisten hatten eine aus Wachstuch genähte Reisetasche umhängen mit der nötigen Wäsche. Die Ropfbedeckung bestand aus schwarzen Beckerhüten. Die Schuljugend gab den Wehrmännern das Geleite bis auf die Durlacher Bohe. Da jede Fühlung mit dem Cberkommando fehlte, marschierte man geradewegs Rarlsruhe zu.

In diesen Tagen vollzogen die badischen Truppen den Rückzug von Heidelberg Sinsheim Eppingen, Bretten—Durlach. Die große Pappelallee war daher dicht mit Wilitär besetzt. Schönlein war von Durlach aus wieder nach Psorzheim zuruck-

gekehrt. Um 24. Juni bezogen die Pforzheimer in Bulach Quartier und schickten von hier aus andern Tags einen Brief an das Oberkommando in Karlsruhe des Inhalts:

"Die Mannschaft des Pforzheimer 1. Aufgebots liegt hier in Bulach, ermangelt jedoch noch jeglicher Munition. Es ergeht daher die Bitte, uns sofort mit dem Nötigen auszurüsten. Die Mannschaft beträgt 180 Mann. Ueberbringer dieses, Unteroffizier Mürrle, wird die Patronen und Zündhütchen in Empfang nehmen.

Bulach, 25. Juni 1849.

Aug. Gerwig, Fourier. L. Kraus, Oberleitmann."

Um selben Abend hatten sich Herre, Dietz, Reichert und Herrmann geflüchtet.

Dem Aufgebot fehlte es am Nötigsten, an tüchtiger Ausbildung, an einer zweckbewußten Leitung und an Munition. Die Mannschaft hatte man mit Exerzieren beschäftigt, als eines Tages eine Ordonnanz die Meldung brachte, die Preußen seien in Rarlsruhe, und bei Durlach habe sich ein Gefecht abgespielt. Das Aufgebot marschierte nun über Ettlingen, Malsch nach Muggensturm, wo es biwakierte. Andern Morgens zog es dem Fuße des Gebirges entlang mit Umgehung Rastatts nach Rothenfels, wo Quartiere bezogen werden sollten. Aber 2 einmarschierende Infanterie-Regimenter zwangen die Mannschaften dieselben zu räumen. Bum Tobe ermudet, setten die Pforzheimer in glühender Hitze den Marsch fort nach Gernsbach, wo sie um 7 Uhr abends anlangten. Aber kaum hatten sie Quartier bezogen, als der Generalmarsch sie aufs neue zum Dienst rief. Der Gernsbacher Zivilkommissär kommandierte sie aufs Ebersteiner Schloß, wo Plunderer das wertvolle Silberzeug wegnehmen wollten. Laufschritt ging es bergauf; das Schloß ward umstellt und durchsucht. In einer Wirtschaft fand man einen Kommissär und etliche Soldaten, die vorgaben, von der prov. Regierung den Auftrag zu haben, alle Wertsachen mit Beschlag zu belegen und dieselben nach Karleruhe zu verbringen. Oberfeldwebel Christian Ungerer beauftragte den Feldwebel Wardecker, das Gefährt mit den Wertsachen samt den Leuten nach Gernsbach zum Zivilkommissär zu führen. Letterer prüfte die Papiere und mußte konstatieren, daß wirklich ein diesbezüglicher Befehl der Regierung vorlag.

Am andern Tag traf Raufmann Gaum aus Bretten mit dem Aufgebot in Gernsbach zusammen und schloß sich ihm an. Da derselbe über militärische Kenntnisse verfügte, wurde er zum Hauptmann erwählt. Bon dem Kommandanten der gegen Mittag einmarschierenden badischen Truppen erhielt das Aufgebot den

Befehl, sich nach Forbach zu verfügen, wo es abends anlangte. Der andere Tag war ein Ruhetag. Quartiermeister Bertsch suhr mit 2 Wagen requirierter Lebensmittel nach Rastatt, wo er festzgehalten wurde und später mit den Kasematten Bekanntschaft machte.

Als immer ungünstigere Nachrichten vom Kriegsschauplate einliefen, begaben sich einige Pforzheimer Bürger, Schreiner Leibbrand, Schuhmacher Mucker und Schreiner Pegau über Herrenalb nach Gernsbach und von dort nach Forbach, um ihre Söhne heimzuholen. Sie wurden aber abgefaßt und sollten als Spione behandelt werden. Mucker und Leibbrand kamen indessen bald wieder los, mährend Pegau auf der Retirade bis nach Achern mitgeschleppt wurde. Das Gefecht bei Kuppenheim haben die Pforzheimer nicht mitgemacht. Als Gaum erfuhr, daß Gernsbach verloren sei, zog er mit seiner Schaar über Herren= wies nach Bühlerthal. Einige Pforzheimer aber zogen es vor, über Wildbad in die Heimat zurückzukehren. Als das Aufgebot mittags nach Bühl kam, fand es die badischen Truppen in vollem Rückzug und in gänzlicher Auflösung. Gaum erhielt den Auftrag, der Deroute Einhalt zu thun und die Fliehenden zu sammeln. Es wurden Wachen ausgestellt und versucht, die Leute zum Stehen zu bringen; aber ba gab es keinen Stillstand mehr, und wohl oder übel mußten sich die Pforzheimer dem Rückzuge anschließen; in geschlossener Ordnung, unter Trommelschlag marschierend, machten sie einen ungleich günstigeren Eindruck als die reguläre Truppe. So ging es unaufhaltsam Offenburg zu, von da an mit der Eisenbahn nach Freiburg. Während die Führer in der Stadt lange Beratungen pflogen, blieben die Truppen ohne Verpflegung auf dem Zähringer Felde liegen. Rach dieser Beratung wurden sie aufs neue verladen und land= aufwärts geschickt in die Schweiz. Wer heimkehren wollte erhielt das Recht dazu; denn jeder Widerstand war aufgegeben. 24 Mann fehrten mit Christian Ungerer in die Stadt zurück, lieferten ihre Waffen ab und erhielten einen Paß in die Heimat. Das Gros zog rheinaufwärts bis Grenzach, wo etliche in die Schweiz gingen, mahrend die meisten über St. Blaffen und Feldberg ins Höllenthal zogen, dort von den Preußen abgefaßt und nach Freiburg transportiert wurden. Bon dort aus wurden fie heimgeliefert. Einige aber saben die Beimat nie wieder; sie gingen nach Amerika oder zerstreuten sich sonst in der weiten Welt.

Pforzheim nach dem 24. Juni. Ueberall in der Stadt war jetzt die Ruhe wiedergekehrt und die Arbeit aufgenommen worden. Graveure, Fasser und Goldschmiede fanden reichlich Beschäftigung und auch die Flösser konnten nach langer Ruhe im Spätjahr wieder die ersten Flösse nach Mannheim ablassen.

Nach dem Abzug der Legion und dem Ausmarsch des 1. Aufgebots trat die Reaktion ein; es wurde stille in der Stadt. Auf dem Rathause wußte man sehr gut wie die Sache stand, und Crecelius soll deshalb auch den Befehl zum Abmarsch nicht unterschrieben haben. Die Jungen wollten jedoch sort, und so ließ man sie ziehen. Herre und Dietz veröffentlichten vor ihrem französischen Abschiede noch einige Erlasse im Namen der prov. Regierung, sie zogen es aber vor, deren Erfolge nicht erst abzuwarten, denn obwohl der "Beobachter" pompöse Siegesnachrichten der Ausständischen brachte, rechneten auch sie mit dem

Ginmarid der Reichstruppen. Dem retirierenden Mieroslawsky waren die Reichstruppen unter Beuker, Mecklenburger, Bessen-Rassauer und das Frankfurter Bataillon auf dem Fuße gefolgt. Bei Bretten ichlugen sie Lager, trennten sich bann, indem eine starke Rolonne über Pforzheim nach Loffenau zog, von wo aus sie Gernsbach angriff und mit der Division Plenker, der auch die Schwäbische Legion angehörte, ein für dieselbe empfindliches Renkontre hatte, während der andere Teil nach Karlsruhe marschierte. Am Dienstag, 26 Juni nachmittags gelangten die ersten Truppen, Dragoner, Infanterie, Artillerie und Train in Pforzheim an. Am Marktplatz standen die Kanonen und Munitionswagen. Jedes Haus hatte Soldaten im Quartier. Sofort wurde bekannt gegeben, daß alle Waffen aufs Rathaus abzuliefern seien. Die Bürgerwehrmanner gaben ihre Gewehre noch am selben Abend ab. Das Verhalten der Medlenburger in Pforzheim wird als ein recht brutales ge= schildert. Besonders hatte der Wirt Reppel großen Schaden durch dieselben, da sie nicht nur nichts zahlten, sondern zuguterlett noch das Inventar zertrümmerten.

In Pforzheim folgten in kurzen Pausen mehrere Durchmärsche größerer und kleinerer Abteilungen von Reichstruppen. Es mußten an Naturalien 300 Malter Hafer à 5 fl. 20 Krz., 350 Jtr. Heu, 10 Jtr. zu 10 fl. 54 Krz., 500 Bund Stroh, 100 Bund zu 13 fl. 40 Krz. abliefert werden. Wegen der Verteilung der Quartierlasten richtete ein Teil der Bürgerschaft eine Eingabe an den Gemeinderat, die Gesamtbürgerschaft möge eine Kommission erwählen, welche die Quartierliste zu regulieren hätte. Im Interesse des Friedens und der Einigkeit mußte vorerst davon Umgang genommen werden; doch war man gerne bereit zur Entgegennahme von Beschwerden, auf welche die Bescheide im

"Beobachter" veröffentlicht werden sollten.

Die nene Gronung der Dinge. Eine der ersten Revierungshandlungen nach der Restauration war die Auslösung des Gemeinderats und die Einsetzung des früheren auf den

Landorten. Am 11. August 1849 wurde die Pforzheimer Gemeindeverwaltung durch den außerordentlichen Großt. Landesz kommissär v. Rüdt einer Reorganisation unterzogen. Gemeinderat und Ausschuß wurden aufgelöst und durch regierungsfreundliche Männer ersett. Zum Oberbürgermeister wurde Karl Zerrenner ernannt.

Madwehen. Gin ftrenges Regiment hatte Plat gegriffen. Wiederholt murde nach versteckten Waffen, Bederhüten u. f. w. Nachvisitation gehalten. Um 10 Uhr, später um 11 Uhr mußten die Wirtschaften geschlossen sein. Lehrerkonferenzen, Turn= und Singvereine, durften vorerst keine Zusammenkunfte hakten. sonders die Bolksschullehrer, von denen sich im Bezirke eine auffallend große Anzahl an dem Aufstand beteiligt hatten, mußten bitter bugen für ihre Bestrebungen nach besseren Buständen. Wenn ein Stand Ursache hatte zur Unzufriedenheit, so war es der Lehrerstand. Es gehörte ein mehr als gewöhnlicher Idealismus bazu, sich mit einem Jahreseinkommen von 45 fl. und bei dem höchst unwürdigen Abhängigkeitsverhältnis, in dem er sich in jenen Tagen befand, noch für den Lehrerberuf begeistern zu können. Das Loos der Lehrer wurde in den 50er Jahren noch schlimmer als zuvor. Die Lehrer Schönlein-Pforzheim, Dörner-Rieselbronn, Fuchs-Buchenfeld, Rirsch-Dill-Weißenstein und Machauer-Neuhausen hatten unter den Plachwehen des Aufstandes mehr oder minder hart zu büßen. Erst der Fall des Konkordats machte auch ihrer Not, vorerst wenigstens der seelischen, ein Ende.

Jede Nummer des Amtsblattes brachte bis 13. Mai 1852 zahlreiche Fahndungen gegen politische Flüchtlinge.

Die Hauptbelasteten von Pforzheim erhielten in den Hochverratsprozessen folgende Strafen:

Herre 156 fl. Schabenersatz an die Staatskasse und den samtverbindlichen Beitrag an den 3 Millionen Mark Schaden, die dem Staat zugefügt wurden, außerdem 5 Jahre Zuchthaus oder 3 Jahre 5 Monate Einzelhaft.

Diet 4 Jahre Zuchthaus oder 2 Jahre 8 Mon. Einzel-

haft nebst Anteil an den 3 Mill.

3. Herrmann 11, Jahr Zuchthaus oder 1 Jahr Einzelhaft.

Aller. Wolf 2 Jahr Zuchthaus oder 1 Jahr 4 Monate Einzelhaft.

Dillmann 6 Monate Arbeitshaus.

Diakonus Adolf Heinrich Gerwig, ein Pforzheimer und Freund des Likars und Geschichtsforschers Lotthammer, erhielt dafür, daß er bei der Robert Blumfeier in Hornberg die Re-

volution verherrlicht habe, 10 Jahre Zuchthaus und wurde des Staatsbürgerrechts für verlustig erklärt.

Die Verurteilung erfolgte in contumaciam und wurde nie vollzogen, da keiner der sechs Genannten jemals aus Amerika

zurückgekehrt ist.

Im Monat August 1849 befand sich der schwäbische Dichter Justinus Kerner in Wildbad. Die herrliche Natur, deren Friede noch vor kurzer Zeit durch wilde Kämpfe gestört worden war, gab ihm die Stimmung zu folgendem anmutigen Gedichte, mit dem wir unseren Rückblick auf jene traurige und doch wieder so große Zeit schließen möchten:

- 1. Wenn auch des Krieges wild Getümmel Durchtobte Badens schöne Flur, Berblieb ihm doch der alte Himmel, Die alte herrliche Natur.
- 2. Die Sonne strahlt, die Lerche singet, Und sorglos über'n Rosenhag Der bunte Falter leicht sich schwinget, Tobt drüben auch der Trommelschlag.
- 3. Und wo die Menschen selbst sich fangen, Die Büchse knallt in blut'ger Schlacht, Da ruht das Reh in mind'rem Bangen In des Waldes grüner Nacht.
- 4. Natur, Natur läßt sich nicht beugen, Und der Kanone tollster Schall Bringt, kam die Sangzeit, nicht zum Schweigen Im Mondenschein die Nachtigal.
- 5. Es führet Krieg kein Baum mit Bäumen, Der Mensch im Wahn mit Menschen nur, Und rast er in den tollsten Träumen, Schafft um ihn ruhig die Natur.

# Mene Bahnen.

Das Zeitalter der Revolution war zu Ende. Aber nicht vergeblich war der Kampf gewesen, nicht vergeblich waren so schwere Opfer gebracht. Wenn auch das deutsche Volk seine Einheit noch nicht errungen hatte., und wenn auch seine Freiheit in den kommenden Reaktionsjahren beschränkt genug blieb, der alte Absolutismus war gebrochen, die konstitutionelle Regierungs-

form war überall erstanden, der Teilnahme des Volkes war in Staat und Gemeinde ein gesetzliches Organ geöffnet, eine neue Zeit voller Kampfesmühe, aber auch voller Erfolge hatte be-

gonnen.

Erst am Ende der fünfziger Jahre beginnt der Druck etwas nachzulassen, der auf dem öffentlichen Leben lastete. Die hundertjährige Geburtstagsseier Schillers am 10. Novbr. 1859 war nach einer Reihe düsterer Jahre wieder die erste größere Festlichseit, welche die Bürger zusammenführte. Es war eine erhebende nationale Kundgebung, bei welcher auß neue das Berslangen nach Verwirklichung des deutschen Einheitsged anken sich machtvoll hervordrängte. Das Fest klang aus in den Rus:

"Wir wollen sein ein einig Volk von Brüdern, In keiner Not uns trennen und Gefahr!"

Der Regierungswechsel in Preußen begünstigste das Wiedersaufleben einer schon 1848 hervorgetretenen Richtung, welche auf Deutschlands Einigung unter preußischer Führung und auf den Ausschluß Desterreichs aus dem deutschen Bunde hinarbeitete.

Aus dem Kreise der "Gothaer" ging der unter Mithilse Morit Müllers in Kobury gegründete "Nationalverein" hervor, welchem alsbald über hundert Bürger Pforzheims beitraten.\*) Ein Fehler war es, daß der Berein es rundweg ablehnte, die Lösung der sozialen Frage auf sein Programm zu setzen und es sogar verschmähte, durch Berwandlung der Jahress in Monatss beiträge den Arbeitern den Eintritt zu ermöglichen. Soviele Berdienste der Nationalverein sich auch um die Einheitsbestrebungen erworden hatte, so ist doch die Annahme falsch, als ob Deutschlands Einigung von ihm ausgegangen sei. Dieselbe war lediglich Bismarch's Werk.

Im Jahre 1862 fand in der Reitschule die Landesversammlung des Nationalvereins statt, an der gegen 2000 Personen teilnahmen.

Außerordentliche Freude erregte in diesen Kreisen die am 7. April erlassene Osterproflamation des Großherzogs, die Absichaffung des Konfordats und die Einsetzung einer liberalen Regierung unter dem Präsidium Lamens. Alsbald begannen aber auch die Kämpse vonseiten der katholischen Volkspartei und der Konservativen. Auf die heftigen Angrisse von dieser Seite gegen Lamen, wie sie namentlich in der ersten Kammer zum Ausstruck famen, wurden demselben aus allen Landesteilen als Gegens

<sup>\*)</sup> Vorstandsmitglieder waren 1867 Dr. Grimm, Rechtsanwalt, Julius Dittler, Heine, Keiner, Seiner, Schue, Schober, Ed. Rohred, A. Hamberger, Ed. Bichter, A. Bosgen und Chr. Ungerer.

demonstration Bertrauensadressen zugesandt. Um 25. April führte ein Extrazug 500 Pforzheimer Bürger aller Stände nach Karlsruhe, die sich an dem Fackelzuge beteiligten, der zu Ehren des Staatsmannes veranstaltet wurde.

Im März 1850 war in das auf Preußens Veranlassung geschaffene, kurzlebige Erfurter Parlament August Dennig als

Vertreter Pforzheims gewählt worden.

Rerwirklichung der 1849 er Reichsverfassung. Eine im April 1863 von Pforzheim aus an die II. Kammer gerichtete diessbezügliche Petition, deren Erfolg natürlich nicht ungewiß sein konnte, war von 55 Bürgern, "welche zusammen ein Kapital von

800 000 fl. versteuerten", unterzeichnet.

Das Gefühl für ein großes einiges Reich, für die Kämpfe der Stammesgenossen im Osten und Norden war immer rege geblieben und erwies sich bei jeder Veranlassung hilsebereit. So veranstaltete im Jahre 1859 zur Zeit des italienischen Krieges der Frauenverein eine Sammlung von Gaben, Leinen, Charpie 2c. für die im Felde stehenden Oesterreicher. Freundschaft, Sängerstranz und Frohsinn gaben ein Konzert, dessen Erträgnis den österreichischen Soldaten zugute kam. Von Erzherzog Karl traf am 30. Oktober dafür ein Dankschreiben ein.

Der patriotische Sinn der Bürger nußte sich vorerst genügen lassen an solcher Bethätigung der Baterlandsliebe und in der Pflege der Erinnerung denkwürdiger Tage. So wurde 1863 das bojährige Gedenksest der Leipziger Völkerschlacht auch in Pforzheim seierlich begangen. Auf den Höhen loderten am Vorabend die Freudenseuer. Am Festzuge nahmen außer den geladenen Veteranen die Schuljugend, Turner, Schühen, Feuerswehr, Nationalverein, Arbeiterbildungsverein und die Gesangvereine, sowie viele Einwohner teil. Beim Festbankett sprachen Dr. Rau als Vorstand des Nationalvereins, Bürgermeister Gruner und Diakonus Haußer Für die bedürstigen im Greisensalter stehenden Kämpfer von Leipzig wurde eine Sammlung veranstaltet, ebenso für das Hermannsdenkmal. Ludw. Auerbach hatte einen schwungvollen Festgruß verfaßt, nach dessen Vortrag unmittelbar eine Ovation für den Dichter solgte.

Am 7. Mai 1865 wurde auf ähnliche Weise auch der Jahrestag der Schlacht bei Wimpfen seierlich begangen, ebenso am 22. August 1868 das fünfzigjährige Bestehen der badischen

Landesverfassung.

Am edelsten und schönsten zeigte sich das deutsche Brudergefühl in der Art wie die Bürgerschaft Anteil nahm an den von Danemark bedrückten unglücklichen Schleswig-Hollteinern. Inmitten des eigenen Unglücks, hervorgerusen durch Revolution

und Reaktion, fand sie noch die Stimmung, ihre Sympathie in Wort und Lied, am wirksamsten aber durch werkthätige Hilfe auszudrücken. Eine im Jahre 1848 von Amtmann Ahles versanstaltete Sammlung brachte reichliche Gaben ein, obwohl die Opferwilligkeit den wohlhabenderen Teil der Bürgerschaft gegensüber den zahlreichen Notleidenden in der Stadt ohnehin schon

mehr als reichlich in Anspruch genommen war.

Reine Festlichkeit und keine patriotische Feier ging vorüber, ohne daß die Teilnehmer durch eine Sammlung den bedrückten Brüdern im Norden ihr Mitgefühl zugewandt hätten, und jeder, der ihre Sympathie teilte, fand ihre Dankbarkeit. So erging im Sommer 1861 von Pforzheim aus eine mit zahlreichen Unterschriften bedeckte Dankadresse an das englische Parlamentsmitglied Sir Harry Verney ab für seinen edelmütigen Veistand, welchen er Schleswig-Holstein angedeihen ließ. Um 7. Juli 1861 traf ein Dankschreiben des genannten Herrn ein.

Am 30. Novbr. 1863 meldeten sich auf Aufforderung des Fabrikanten Bichler 93 Freiwillige (Turner) zum Kampfe für Schleswig-Holstein. Ihre Ausbildung erhielten sie in Pforzheim; einige gediente Unteroffiziere übernahmen den Drill, während die Schützen ihr Schießhaus für Schießübungen zur Verfügung stellten. Zu einem Ausmarsch ist es glücklicherweise nie gekommen.

Am 8. Oktober schickte der Borstand des Schleswigs Holstein'schen Komites, Rohreck, 3400 fl. freiwillige Beiträge an das Schleswig-Holstein'sche Departement der Finanzen ein.

Aus den Zeitungsnachrichten jener Tage geht hervor, daß die Bürgerschaft mit höchstem Interesse die kriegerischen Eingriffe auf der nordischen Halbinsel verfolgte, mit Jubel jeden Sieg der Verbündeten begleitete und voll bittern Unmuts das diplomatische

Intriguenspiel beobachtete.

Einer der bestgehaßtesten Männer jener Zeit war auch in Pforzheim der Herr v. Vismarck. Seine Ernennung zum Ministerpräsidenten mußte nach allgemeiner Neberzeugung von den schwersten Folgen begleitet sein, und es wurde dem Mann von "Blut und Eisen" ein Regiment von sehr kurzer Dauer prophezeit.

Der aufsteigende Konflikt zwischen Preußen und Oesterreich setzte auch die Pforzheimer mächtig in Bewegung. Und als im August 1865 König Wilhelm von Preußen durch Pforzheim kam, da hatte er es sich nach der Meinung des "Pforzheimer Bezobachter" selbst zuzuschreiben, wenn er mit vorwurfsvoller und kühler Zurückhaltung begrüßt wurde.

Als der Krieg zwischen Preußen und Oesterreich unvermeidlich bevorstand, wurde in Psorzheim eine große Protest-versammlung abgehalten, die von etwa 1000 Personen besucht

und von Morit Müller geleitet war. Die damals gefaßte Resolution ist im Hinblick auf die folgenden Ereignisse von großem Interesse. Es heißt darin: "Wir verabscheuen den Bruderkrieg um so mehr, da er nur dynastischen Zwecken dienen würde. Wir wollen die Lösung der schleswigsholsteinischen Frage nur unter Mitwirkung des schleswigsholsteinischen Bolkes und mit ausdrücklicher Wahrung der deutschen Interessen. Wir sordern alle Deutschen, namentlich das preußische Volk auf, in gleichem Sinne die Stimmen zu erheben und zur Sicherstellung und Forderung der vaterländischen Angelegenheiten auf die Einsberufung eines freigewählten deutschen Parlaments zu dringen." Aber bald wurden die Demonstranten eines besseren belehrt. Die beabsichtigte Einmischung Napoleons öffnete auch dem Blödesten die Augen.

Bei einer am 14. Juli 1866 abgehaltenen Nationalvereinsversammlung, in welcher 70 Mitglieder und mehrere Freunde des Vereins anwesend waren, wurde einstimmig beschlossen:

"Keine Ginmischung des Auslandes! Reine Mainlinie, tein Rheinbund! Eine Unterhandlung zum Frieden mit Preußen unter ehrenhaften Bedingungen und in Gemeinschaft der südwestslichen Staaten!" Eine Abresse in diesem Sinne an den Fürsten wurde befürwortet. Es wurde ihm die Bitte vorgetragen, Friede mit Preußen zu schließen und dem vorgeschlagenen Bunde mit Nationalvertretung im Parlamente beizutreten. Die Bürger wurden aufgesordert, die Adresse zu unterschreiben. Mitglieder des Komites waren: C. E. Rohreck, Aug. Dittler, J. Dittler, F. Zerrenner, Mority Müller son., W. Lenz, Aug. Dreis. Auch die Handelskammer verwendete sich in diesem Sinne.

Am 2. November 1866 ging eine weitere mit 700 Unterschriften von Pforzheimer Bürgern versehene Adresse an die II. Kammer ab, worin der Wunsch Ausdruck fand, Baden möge sich dem norddeutschen Bund unter Führung Preußens aufsinnigste anschließen.

Der 1866er Krieg hatte sich in der Stadt neben einem vorübergehend schlechten Geschäftsgang, durch wiederholte größere Truppenzüge bemerkbar gemacht. Bei längerem Aufenthalte wurden die Soldaten von den Einwohnern gastlich bewirtet.\*)

Bei der 1868 vorgenommenen letzten Wahl zum Zolls parlament wurde Aug. Dennig mit 8096 Stimmen gegen 3942 gewählt.

<sup>\*)</sup> Bermundet murde bei Tauberbischofsheim der Gefreite, Dragoner Wilh. Leop. Maier aus Pforzheim.

## Pforzheim im großen Rriege.

Es war eine unvergeßliche, gewaltige Zeit, das Jahr des großen Krieges! Als die Rachricht von der französischen Kriegs= erklärung eintraf, da ging es wie Sturmesbrausen durch alle deutsche Gauen; eine Begeisterung ohne gleichen erfaßte alle Bergen und eine Siegeszuversicht, die von vornherein einen glorreichen Ausgang des Krieges erhoffen ließ. Die Stunde der Abrechnung für die jahrhundertlang uns zugefügte Schmach war gekommen. Mit einem Schlage waren alle kleinlichen Parterjänkereien vergessen im Hinblik auf den bevorstehenden Rieson= fampf, in dem es sich um Sein oder Nichtsein handelte. Wohl kaum ein Ort im deutschen Baterlande hat den heiligen Ernst jener Kriegstage so tief empfunden und seinen Patriotismus so hingebend und opferfreudig bewiesen, wie unsere gute Stadt Pforzheim. Die nachstehenden Blätter sollen Zeugnis ablegen, daß damit nicht zuviel gesagt ist. Sie sollen aber auch den nach= lebenden Geschlechtern, denen im Genusse dessen, was unsere Bäter mit ihrem Blut erschafft und errungen haben, vielfach jene hochherzige Begeisterungs- und Opferfähigkeit abhanden gekommen ift, Robert Hammerlings Mahnung in die Seele hineinrufen:

"Ja, Baterland, geliebtes! umströme dich Glück und Heil! Was bestes bringen die Zeiten, es werde dir zuteil! Ilur, sleh' ich, nie mißachte in neuen Strebens Drang, Was deutschen Namens Ehre gewesen ein Jahrtausend lang! Was Wirklichkeit dir immer für goldene Kränze slicht, Mein Volk, der Ideale Bilder stürze nicht! Steh'n ihre Tempel öde, du walle noch dahin, In ihrer Sternglut bade sich ewig jung der deutsche Sinn!"

Auf den Ruf des Kriegsministers an die außer Kontrolle stehenden Dispositionsurlauber, Reservisten und Wehrmänner, sich ungesäumt zur Erfüllung ihrer Wehrpflicht bei ihren Fahnen zu stellen, eilten die Krieger alsbald herbei. Mit Freudigkeit und Zuversicht nahmen die Läter und Söhne von Frau und Kind, von Eltern und Geschwistern Abschied am Bahnhof. Es war ein seierlicher Augenblick und manches Auge unter den zahlreichen Zuschauern wurde thränenschwer.

Mus Pforzheim Stadt standen 231 Soldaten im Feld. Die Summe aller Krieger aus dem ganzen Bezirk mit Stadt Pforzeheim betrug 850.\*)

\*) Die Namen der 1870-71 im Felde gestandenen Pforzheimer sind folgende:

Abrecht, Herm. Eduard, 3. Inf. Reg. 9. Comp. Anderer, Eduard, 3. Landw. Bat. 2. Comp. Arnold, August, 3. Inf. Reg. 4. Comp. Arnold, Gustav Leonhard, 3. Inf. Reg. Autenrieth, Jul. Eduard, 1. Landw. Bat. 4. Comp. Bauer, Rarl Ludw. Aug., Feld-Art. IV 6pf. Batterie. Bauer,

Rarl Fr., leichte Ersat: Batterie in Gottesaue. Bausch, Friedr., leichte Ersat: Batterie in Gottesaue. Betsch, Georg Aug., 3. Inf.=Reg. Bischoff, Karl, Festungs: Art. 8. Comp. Bissinger, Abolf, Dragoner 2. Ersap:Estabron, Rarlsruhe. Böhm, Wilhelm, 3. Inf.=Reg. Böhm, Joh. Friedr., 4. Inf.= Reg. Brenner, Friedr. Ludw., 2. Drag.: Reg. 5. Est. Brenner, Joh. Georg, 3. Inf.=Reg. 6. Comp. Bub, Julius, 2. Drag.=Reg. Bub, Albert, Festungs: Art., 4. schwere Batterie. Buck, Rarl August, 8. Inf.: Reg. 8. Comp. Bud, Bermann, 3. Inf.=Heg. 8. Comp. Bud, Beinrich, 1. Leib=Gren.=Reg. Clauß, Rarl Wilh., 3. Landw. Bat. 2. Comp. Dieterle, Guftav Jatob Ernst, 3. Inf.=Reg. 7. Comp. Dillmann, Friedr., 1. Gren.=Reg. 12. Comp. Dittler, Aug., Freiwilliger, 1. Leib=Drag.=Reg. 3. Est. Dittler, Carl, (Befreiter, 1. Leib: (Brenad.: Reg., 8. Füsilier: Bat., 12. Comp. Dörflinger, Julius, Unteroffizier, 3. Inf.=Meg. 2. Comp. Essig, Ludwig, 3. Inf.=Meg. 6. Comp. Fausel, Jul. Alb., 8. Inf.=Reg. 11. Comp. Feper, August, 3. Inf.: Reg. 12. Comp. Flammer, Karl, Gefreiter, 1. Leib: Gren.: Reg. 1. Bat. 4. Comp. Flammer, Jul., Freiwilliger, 1. Leib:Gren.=Reg. 3. Bat. Fuchs, Karl, Diener beim Feld-Haupt-Broviamtamt. Fuchs, Wilh. Adolf, Artillerie in (Vottesaue. (Vauthier, Karl, einj. Freiw. 1. L.: Fußbatterie, Feldart. Geiger, August Friedrich, 3. Landw. Bat. 2. Comp. (Bermann, Franz Jos., 1. Leib=(Bren.=Heg. (Berwig, Ed. Fr., 3. Reg. (Lazarethgehilfe). (Gerwig, Rarl Ed., 3. Inf.=Reg. 6. Comp. Gerwig, Theobor, 3. Drag. Reg. 5. Estadron, (9011, Ernft, 3. Inf. Reg. 12. Comp. Saufchild, Mg. Carl, 3. Inf.-Reg. Beider, Ludw., 3. Inf.-Reg. 9. Comp. Hellmuth, Karl Friedr., 3. Inf.=Heg. Hohweiler, Karl Wilh., 3. Inf.= Reg. 1. Comp. Holzinger, Daniel, 2. Drag. Reg. Holzinger, Jatob, Ersatdetachement des 3. Inf.=Reg. Suber, Albert, Gefreiter, 1. Leib=Gren.= Reg. 1. Bat. 4. Comp. Rat, Karl Friedr., Festungsartillerie. Rat, Karl Aug., Feldartillerie 3. leichte Batterie. Rah, Rarl Friedr., 1. Leib-Gren.s Reg. Rat, Karl Aug., 3. Erfatbataillon 1. Comp. Rat, Theodor Adolf, 3. Inf.-Reg. 6. Comp. Rapser, Jul. Fr., Freiwilliger, 1. Leib=Gren.=Reg. 2. Bat. 5. Comp. Reller, Nob., Unteroffizier, 1. Reg. 2. Comp. Riehnle, Ludwig, 3. Ersat-Detachement in Rarleruhe. Rirchgegner, Aug., 3. Drag.= Reg. 5. Est. Rlein, Otto, Leutnant, 6. Inf. Reg. 3. Comp. Alein. Abolf, Unteroffizier, 1. Drag. Reg. 1. Est. Rlein, Emil, Unteroffizier, 3. Inf. Reg. 12. Comp. Rlein, August Wilh., 8. Inf.-Reg. Rlein, Karl Emil, 3. Inf.: Reg. 12. Reg. Rlein, Franz, 3. Ers.- Det. Röß, Jakob Friedr., 8. Reg. Rollmar, Friedr., 8. Inf. Meg. 7. Comp. Rornhaas, Marl, 8. Inf. Reg. Ruleheimer, Mar, Fusilier, 1. (Bren. Reg. 10. Comp. Labenburger, Rob., (Vefreiter, 2. (Bren.-Reg. 2. Comp. Lehmann, Theodor, 8. Drag.s Reg. 2. Erfat: Est. Leibbrand, Ag. Friedr., (Vefreiter, 1. Leib: Gren.: Reg. Leibbrand, Ernft, 3. Inf.-Reg. 12. Comp. Leuthner, Guftav, 2. Feld-Batt. 6 Pfunder. Löffel, Abolf, 2. Trag. Reg. 2. Est. Lotthammer, Mg. Conr., 1. Leib-Gren.: Reg. Lotthammer, Georg, 3. Ersat-Detachement. Lottner, Julius, Feldart. 3. Batt. 6 Pfünder. Lut, Robert, (Vefreiter, 1. schwere Batt. Feldart. Daischhofer, Arthur, Freiwilliger, 6. Inf.=Reg. 3. Comp. Raled, Frang Anton, 3. Inf. Reg. 10. Comp. Raler, Ernft, 1. Pionier: Comp., 3. Brigade. Rajer, Ad., Sel.: Leutnant, 1. Drag.: Reg. 1. Est. Marold, C., Affistenzarzt, 3. Inf. Brig. 6. Reg. Mayer, Ludw., 3. Erfah=Detachement. Maper, Rarl Mug., 8. 3nf.=Reg. 8. Comp. Maper, Rarl, Leib=Regiment 3. Bat. 11. Comp. Deeh, Rob. Wilh., Feld=Artillerie. Meißner, Karl Friedr., 3. Inf.: Reg. 5. Comp. Welter, Aug., 8. Inf.: Reg. 1. Comp. Merty, Beinr. Christ., 8. Inf. Reg. 4. Comp. Mertens, Joh. August, 3. Landwehr: Bat. 2. Comp. Dogner, Eduard, 3. Inf. Reg. 5. Comp. Mohr, Aug. Wilh., 3. Landw. Bat. 2. Comp. Mohr, Guftav, 3. Erfas-Detachement, Rarlerube. Ruller, Dr. Theod., Gelbargt im Stab bes 14. Armeeforps. Ruller, Eugen, Leutnant, 4. leichte Batterie Rung,

In den Kirchen der beiden Konfessionen wurden Gottesdienste abgehalten. Am 28. Juli, abends 7 Uhr passierte der

Müller, Albert Adolf, 3. Reg. Müller, Hermann Alb. Ludw., 3. Inf.s Heg. 2. Comp. Mürrle, Aug., 3. Inf.: Reg. 12. Comp. Raher, Leop., Unteroffizier, 3. Drag.=Reg. 5. Est. Nitlas, Gg. Heinr., Sanit.=Det., bab. Division, 14. Armee-Corps. Oftertag, Robert, leichte Ersat-Batterie in (Bottesaue. Plöger, Alb., 1. Ersat=Detach. 2. Comp. Pregiper, Rarl, Feldapothefer, Feldlazareth No. 1 in Besoul. Hauß, Karl Alb., Unteroffizier, 1. Leib=Gren.=Reg., 12. Comp. Reichert, Rarl Aug., 3. Inf.=Reg. 3. Comp. Ringer, (Ig. Christ., 3. Ersats-Detachement, Def. Dandw. Rößle, Julius Heinr., Pionier (Schanzungstolonne). Rößle, Carl Wilhelm, 3. Inf.-Reg. 7. Comp. Roller, Julius, 3. Ersat=Detachement. Rudolf, Joh. Adolf, 3. Landw. Bat. 2. Comp. Sauler, Carl Chr. Frz. Alb., 2. Inf. Reg. Schall, Rarl Josef, 1. Leib: Gren.= Reg. 11. Comp. Schäffer, Rarl Herm., 1. Leib-Gren.=Heg. 9. Comp. Schell, Franz Anton, 3. Inf.=Reg. 11. Comp. Scheufele, Alb. Ad., 3. Landw. Bat. 2. Comp. Schneiber, Hermann, Festungsart. 4. schwere Batt. Schroth, Aug. Wilh., 3. Inf.: Reg. 9. Comp. Schroth, Rarl Friedr., 3. Inf. Reg. 11. Comp. Schuhmacher, Georg. Siegle, Friedr., 3. Inf.=Reg. 6. Comp. Siegle, Georg, 3. Ersat=Det. Stob, Rarl Wilhelm, Festungsartillerie. Strenger, Joh. (gg., 3. Inf.= Reg. Stumm, Emil Albert, 3. Inf.: Reg. 2. Comp. (Backerei). Stumm, Rarl Lubwig, 3. Inf.= Reg. 2. Comp. (Schuhmacher). Ungerer, Karl, 1. Landwehr=Bataillon. Ungerer, Ernst Ludwig, 1. Leib=Grenadier=Reg. Bolkert, Eduard, 3. Landw.=Bat. 2. Comp. Wagner, Gustav, Artillerie. Wagner, Ernst Wilh., 3. Ersatzetachement. Wahl, Georg, Sergeant, 4. Reg. 7. Comp. Wallinger, Rarl Aug., 3. Inf.=Reg. Wildermuth, Rarl David, 3. Ersay: Detachement. Wittemaper, Wilhelm, leichte Ersay: Batterie in Gottesaue. Wittemaner, Rob., 1. Leib:(Fren.: Reg., 4. Comp. Witenmann, Albert, Port.=Fähnr., 2. Drag.=Reg. 2. Est. Zerrenner, Robert, 1. Gren.=Reg. 12. Comp.

(Georg Friedrich Nab, Wilhelm Adalb. Adam, Friedrich Anton, Konrad Barth, Albert Baumbusch, Balentin Beck, Georg Bleising, Gustav Adolf Brecht, Stephan Dennig, Adolf Christoph Ebert, Johann Feistenauer, Otto Flamersheim, Morit Fröhner, Robert Juchs, Adolf Gerwig, Rarl Gesell, Wilhelm Groos, Karl Groß, Ludwig Daniel Haage, Ludwig Harder, Friedrich Benne, Rudolf Hofmann, Eduard Hoppe, Johann Wilhelm Huttenloch, Zulius Friedrich Ranfer, Friedrich Rlaile, Ludwig Richnle, Christian Rlemme, Frit Rordes, Ludwig Friedrich Landenberger, Georg Friedrich Leibbrand, Ludwig Mad, Jatob Mast, Christoph Mauchert, Heinrich Meier, Abolf Meyle, Franz Muller, Jatob Friedrich, Franz Reuner, Edmund Rebstein, Rudolf Reif, Johann Otto Heinrich Mieß, Jakob Roche, Johann Roknagel, Hermann Sattler, Gottfried Schaaf, Marl Christian Scherberger, Jakob Ludwig Schnabele, Heinrich Schneider, August Schuler, Rarl Schumacher, Joseph Simon, Bermann Stieß, Rarl Straßwimmer, Friedrich Uhrmann, Frang'Mrich, Rarl Zoseph Vogler, Rarl Friedrich Wachter, Adam Winter, Alous Wirth, Felix Wohlt, Paul Wohlt, samtlich Infanteristen. Philipp Baumbuich, Christian Friedrich Burkhardt, Theodor Difdinger, Philipp Chrismann, Jatob Cinfiedel, Theodor Fren, Eduard Gerwig, Georg Friedrich Haage, Rarl Heber, Emil Marold, Rarl Wilhelm Meier, Erhardt Reif, Johann Beter Reißig, Ronrad Winfler, bei ber Artillerie. Abolf Ball, Rarl Reinbold, Johann Rognagel, Robert Schenk, Friedrich Schönauer, Eduard Albert Sowald, Carl Beltman, Marl Banner, Wilhelm Friedrich Watter, Ravalleristen. Adolf Bibl, Eduard Wilhelm Kahner, Ludwig Klubr. Brang Bofeph Friton, Withelm August Muller, Dr. Rarl Sachs, Sanitatsmannichaften. Johann Anton Dehm, Ernst Christian Maler, Vioniere.

Kronprinz von Preußen, der Oberbefehlshaber der deutschen Südarmee, unsere Stadt (auf dem Wege von Stuttgart nach Karlsrube). Um Bahnhof befanden sich die Feuerwehr, die Spigen der Staats= und Gemeindebehörden nebst vielen hiesigen Einwohnern. Endlose Hochrufe, feierliches Glockengeläute empfinden den Kronprinzen. Sichtlich erfreut verließ er den Wagen und trat zu den ihn begrüßenden Herren. Oberbürgermeister Schmidt hielt eine Ansprache mit Bezug auf die kriegerischen Greignisse, er gab die Freude und Befriedigung kund, daß die Führung unserer Truppen und die Verteidigung der süddeutschen Grenzmarken so wohl= bewährten Händen anvertraut sei und schloß mit dem Wunsche eines glücklichen Verlaufs. Der Kronprinz erwiderte diese Worte in herzlich patriotischer Weise und betonte dabei, daß man Deutschland zum Kriege gezwungen habe. Unter begeisterten Hochrufen schied der Kronprinz, dessen ganze Haltung einen unvergeglichen Eindruck machte.

Die ersten Tage verliefen trot aller Hoffnungsfreudigkeit unter großem Bangen. Alle Geschäfte stockten. Nach den ersten gewonnenen Schlachten aber atmete man dann um so erleichterter auf und die großen Siege von Weißenburg, Wörth und Spichern wurden mit wahrhaft bachantischem Jubel begrüßt.

Als am 3. September 1870 die Kunde kam und amtlich bestätigt wurde, daß Napoleon bei Sedan gefangen genommen worden sei, war des Jubels kein Ende. Reicher Flaggenschmuck, Glockengeläute, Böllerschüsse, Freudenseuer gaben der allgemeinen Freude Ausdruck. Oberbürgermeister Schmidt betrat den Balkon des Nathauses und hielt an die zahlreich vor demselben versammelten Einwohner eine Ansprache, worin er den deutschen Kriegern Lob und Dank spendete. Dann entblößten alle die Häupter, und "Nun danket alle Gott!" klang es aus hunderten von dankersüllten Herzen zum Himmel empor. Nachdem die Feuerwehrmusik noch die "Wacht am Rhein" und andere vatersländische Melodien vorgetragen, veranstaltete man eine allgemeine Illumination der Stadt. Diese wurde, trokdem nur kurze Zeit zur Borbereitung war, eine überaus glänzende.

Mit derselben Begeisterung wurde am 30. Januar 1871 die Nachricht von der Kapitulation der sranzösischen Hauptstadt aufgenommen und gefeiert. Beim Benckiser'schen Gaswerk wurde

eine Triumphpforte errichtet.

Am 9. August 1870 gingen 5 Züge mit Kriegsgefangenen, im ganzen etwa 2500 Mann, darunter viele Turkos, hier durch, welchen am Bahnhof Erfrischungen gereicht wurden.

Am 13. August 1870 wurden zwei eroberte französische Kanonen, mit Blumen und Laubgewinden verziert hier durchtransportiert unter Begleitung einer baperischen Truppenabteilung.

Die eine war an König Ludwig II., die andere an die Königin=

Mutter abressiert.

Einen sinnigen Ausdruck seines dankerfüllten Herzens gab das Volk, indem es am 28. September 1870 im allgemeinen Jubel über die Zurückgewinnung Straßburgs das auf dem Schulplatz befindliche alte ehrwürdige Kreuz mit einem Kranze ichmückte.

Ende Oftober 1870 ging die in der Fabrik des Herrn L. Bissinger gesertigte goldene Feder ab, welche dieser Bismarckschenkte und ihn bat, damit den III. Pariser Frieden zu unterzeichnen. Sie wurde einer gewöhnlichen Gänsekielseder nachzgebildet und auß massivem Golde gesertigt. Der Kiel war glatt, die Fahne matt gehalten und letztere in der Forsetzung des Kiels dicht mit Brillanten besetzt. Unterhalb der Brillantenverzierung war eine Grasenkrone und der Namenszug Bismarcks eingraviert. Außer dem Graveur und Fasser waren 2 Goldarbeiter 5 Wochen mit der Ansertigung der Feder beschäftigt. Das verwendete Gold war 18 karätig, der Teil, auf welchem die Brillanten gezsatt wurden, 21 karätig.

Bissinger übersandte die Feder mit folgendem Begleitsschreiben:

24. Oftober 1870.

## "Eure Ercelleng!

Heute, wo jeder Deutsche stolz und begeistert auf die unsterblichen Thaten seiner erlauchten Geersührer und seines tapferen Geeres blickt, ist es Pflicht, besonders des Mannes zu gedenken, der durch seine geniale Staatskunft diese Erfolge vorbereitete, und welchem, nachst dem Geldenkönige Wilhelm, Deutschland seine Wiedergeburt verdankt.

Euere Excellenz war berufen, die beutschen Heere zusammen zu führen, Ihre Feder wird die Thaten des deutschen Schwertes durch einen ruhmvollen

Frieden frönen.

(Gedrungen, meinen (Gefühlen aufrichtiger Bewunderung und Dankbarkeit gegen Eure Excellenz Ausdruck zu geben, wage ich, Ihnen beifolgendes Erzeugnis meines (Gewerhsteißes als Sinnbild Ihrer berühmten staatsmannischen Thatigkeit darzubringen, mit der Bitte, solches als einen dauernden Beweis der Anserkennung und Verehrung eines Mitburgers bewahren zu wollen.

Zur höchsten Ehre wurde ich mir die gutige Annahme dieser bescheidenen Widmung anrechnen, wenn Eure Ercellenz dieselbe beim bevorstehenden, fur Deutschland so ruhmvollen Alte des Friedensschlusses der Verwendung werth

erachten wollten.

Genehmigen Sie die Versicherung der ausgezeichnetsten Hochachtung, mit der ich die Ehre habe zu zeichnen

Euer Ercellenz ergebenster 2. Bissinger."

### Bismarck's Antwort lautete:

13. November 1870.

"Euer Wohlgeboren

schones und kunstreiches Geschenk hat der Großberzogliche Minister Prasident, Serr John, mir zu übergeben die Gute gehabt. Ich finde mich in einiger Ber legenheit, wie ich meinen Dank dafür aussprechen soll; in einer Zeit, wo das

Schwert der deutschen Nation so ruhmreiche Thaten vollbracht hat, thun Sie der Feder beinahe zuviel Ehre an, indem Sie dieselbe so kostbar ausstatteten.

Ich kann nur hoffen, der Gebrauch, zu welchem Sie die Feder im Dienste des Baterlandes bestimmen, dem Letteren zu dauerndem Gedeihen in einem gludlichen Frieden gereichen möge; und ich darf unter Gottes Beistand verssprechen, daß sie in meiner Sand nichts unterzeichnen soll, was deutscher Gefinnung und des deutschen Schwertes nicht würdig wäre.

Empfangen Gie mit meinem Danke zugleich ben Ausbrud meiner vor-

züglichen Sochachtung.

(gez.) v. Bismard."

Wahrhaft groß zeigten sich die Pforzheimer in wertsthätiger Liebe. Alt und jung, ohne Unterschied des Standes, des Geschlechts und der Konfession, zeigte einen edlen Wetteiser, sei es, um den unter strenger Winterkälte und Mangel an Nahrungsmitteln im Felde stehenden Truppen warme Kleider, Speisen, Zigarren, Tabak zu schicken, oder den durchziehenden Mannschaften Erfrischungen zu spenden oder die zurückgebliebenen Familien der Krieger zu unterstützen, immer und überall fanden sich warme Herzen und offene Hände.

Die Apotheker Großholz, Pregizer und Schumacher machten am 26. Juli 1870 öffentlich bekannt, daß Frauen und Kinder unbemittelter Einberufener ihre Medikamente unentgeltlich erhielten

bis zu der durch die Spitalordnung festgesetzten Grenze.

Am 27. Juli 1870 beschloß die "Nebelhöhle", dem Kriegs, minister die Summe von 200 fl. zur Verfügung zu stellen, womit derjenige unter seinem Befehle stehende deutsche Krieger belohnt werden solle, welcher die erste hervorragende Waffenthat verrichte.

Am 3. August 1870 fand die Prüfung von 20 Krankenwärterinnen in der hiesigen Heil= und Pflegeanstalt statt, welche ihre Dienste dem Vaterlande weihen wollten. Die größte Zahl

tonnte hierzu für befähigt erklärt werden.

Am 19. Juli 1870 beschloß eine zahlreich besuchte, im "Schwarzen Adler" abgehaltene Versammlung einen "Vatersländischen Hilfsverein" zur Unterstützung der hiesigen bedürftigen Angehörigen der zu den Fahnen einberufenen Männer zu gründen. Als Vorsitzender wurde Bürgermeister Franzmann und als Kassier Apotheker Märcklin gewählt. Sammlungen hierzu wurden alle 14 Tage von einer Reihe angesehener Männer vorgenommen. Der Verein gewährte vorzugsweise wöchentliche Geldunterstützungen. Er wurde in 4 Abteilungen eingeteilt:

1. Familienunterstützungsverein (Sorge für die in der Heimat verbliebenen Familien der ins Feld gerückten Männer).

2. Der vereinigte Frauenverein (Sammlung und Zurüftung von Gegenständen zum Ruten der im Felde stehenden Truppen und für Krankenpslege; Absendung gesammelter Gegenstände an das Central-Komite des bad. Frauenvereins, sowie Beschaffung von Wärterinnen).

3. Männerhilfsverein (Beschaffung von Ausrüstungssgegenständen für Lazarethe, Mitwirkung bei deren Herrichtung, Ausbildung organisierter Hilfskorps zur Pflege von Verwundeten. Ferner Auskunftserteilungen über im Felde stehende Männer an ihre Angehörigen).

4. Finanzabteilung (Sammlung von Geldmitteln und Berausgabung derselben im Sinne der aufgestellten Bestimmungen).

Jede Abteilung löste die ihr zugewiesenen Aufgaben selbstsständig. Der Gesamtvorstand nahm jedoch bei jedem Einzelnen Runde von seiner Thätigkeit. Vertreter der einzelnen Abteilungen bildeten den Gesamtvorstand und zwar derart, daß die 3 ersten Abteilungen je 2, die 4. aber 6 Vertreter entsandte. Bezüglich der Geldmittel, welche Abteilung 1 gesammelt (etwa 4000 fl.), wurde vereinbart, daß die Summe ihrem Zweck erhalten bleibe, gleichwie die bisher gezahlten wöchentlichen Beiträge, sowie daß der Familienunterstüßungsverein im Plotsall dem Gesamthilfse verein Vorschüsse gewähren durfte.

Der Gesamtvorstand bestand aus den Herren: Bürgersmeister Franzmann, Apotheker Märklin (1. Abt.); Domänensverwalter Rau, Diakonus Wagner (2. Abt.); Stadtdirektor Hebting, Medizinalrat Moppey (3. Abt.); Oberbürgermeister Schmidt, Stadtrat Chrismann, Kausmann Ehrhardt, Fabrikant Fißler, Fabrikant Julius Kollmar, Fabrikant Christian Ungerer

(4. Abt.), Schriftführer Rechtspraktikant Brauer.

Um 8. August 1870 begann die Erfrischungsmannschaft ihre Thätigkeit, welche darin bestand, hier durchziehende kranke und verwundete Mannschaften, die nachgesandten Truppen, sowie die Bedeckungsmannschaften bei den Gefangenenzügen und endlich die vom Kriegsschauplatzurückgekehrten Truppen mit Speise und Trank zu erfrischen.

Verpflegt wurden im ganzen während der Dauer des Krieges 76098 Mann mit 3144 Dukend Würsten, 3060 Laiben Brot, 10999 Maas Vier, 69300 Stück Zigarren. Außerdem wurden ungeheure Mengen von Wein, Likören, Kirschen- und Zwetschgen-

maffer und Raffee abgegeben.

Ileben diesen Liebesgaben, die am Orte selbst abgegeben wurden, gingen wiederholt große Eisenbahnwagenladungen nach dem Kriegsschauplatz ab, lauter freiwillige Gaben, zu denen auch die umliegenden Ortschaften beigesteuert hatten. Die Geistlichkeit hatte bestimmt, daß die reichen Opsergelder in den außerordentzlichen Wochengottesdiensten zur Unterstützung der Krieger und ihrer hilfsbedürstigen Familien verwendet wurden. Eine im Januar und Februar zu diesem Zweck veranstaltete Hauskolleste ergab nahezu 10 000 Gulden. Auf Weihnachten gingen vom Männers und Frauenhilfsverein große Sendungen an Liebesgaben,

sowie von seiten der Stadtgemeinde an jeden in Pforzheim heimatberechtigten Soldaten (etwa 100 Mann) je 3 Thaler als Weihnachtsgeschenk ab.

Von Beginn des Jahres bis Ende März 1871 wurden im ganzen am Bahnhof, 30 475 Mann, teils Verwundete und Kranke, teils Ersakleute, sowie Heimziehende und Bedeckungs-mannschaften von Gefangenen verpslegt, und zwar mit Wurst, Brot, Bier oder Wein, Zigarren oder Kassee, je nach der Tageszeit und dem Vorrat. Bis Ende Februar wurden allein 13 100 halbe Schoppen schwarzer Kassee aus der Kasseesüche am Bahnhof verabfolgt. Dem Depot gingen direkt zu: 200 Flaschen gewöhnlicher Wein, 50 Flaschen Markgräfler, 20 Flaschen Zwetschgenwasser, 6 Flaschen seine Liqueure, 20 Flaschen Glühzwein, 20 Pfund Preßwurst, 10 000 Stück Zigarren, sowie von 50 Mitgliedern der Erfrischungsmannschaft selbst 53 750 Stück Zigarren. Die zur Verwendung gelangten Erfrischungen wurden aus Mitteln des vaterländischen Hilßvereins angeschafft.

Eine besonders segensreiche Thätigkeit entfaltete der Frauenverein. Anfangs Dezember 1870 gründete derselbe für verwundete
und erkrankte Offiziere, Militärbeamte und Soldaten eine Winterstation in Baden-Baden, wo dieselben Wohnung, ärztliche Behandlung und Pflege, sowie Bäder unentgeltlich erhielten. Der Vaterländische Hilfsverein gab die Summe von 500 fl. für diesen edlen Zweck.

Am 12. September 1870 wurde das Lazareth erstmals benützt, welches in der Turnhalle eingerichtet war. Ein am Mittag angekommener größerer Zug mit verwundeten und kranken preußischen und bayrischen Soldaten ließ ca. 130 Mann zurück. Davon kamen 84 ins Lazareth, einige Kranke ins Spital, die übrigen wurden bei Privaten, welche sich dazu erboten hatten, untergebracht.

Am 30. Dezember 1870 trafen 50 Verwundete von Dijon hier ein. 44 davon kamen ins Reservelazareth, die übrigen 6 in Privatverpflegung (Saacke).

Am 24. Novbr. 1870 besuchten die Frau Großherzogin und die Prinzessin Wilhelm das Pforzheimer Lazareth, das alte und neue Hospital, sowie das Privatlazareth im Hause des Fabrikanten Saace. Zum Schlusse die im Museum eingerichteten Arbeitszäume der vereinigten Frauen-Hilfs-Verine.

Von den in Pforzheim untergebrachten Verwundeten starben im Laufe des Jahres Friedrich Walter (Fischbach, Sachsen), Julius Robert Walter (Löwenstein, Sachsen), Karl Mühlberg

(Lomatsch, Sachsen), Julius Kanser und Hermann Sattler von

hier, Ernst Schölzel (Koberwitz bei Breslau).\*)

Sie liegen auf dem Friedhofe an der Eutingerstraße bes graben und haben ein von der Stadtgemeinde gestiftetes gemeinssames Denkmal erhalten. Im Jahre 1895, bei der Vierteljahrshundert-Feier des glorreichen Krieges hielten Bürgermeister Holzewarth und Polizeiaktuar Webel daselbst die Gedächtnisreden.

Bon vornherein gedachte man auch der Fürsorge für die

Invaliden und der Hinterbliebenen gefallener Krieger.

Am 2. September 1870 bildete sich hier ein Komitee zur Gründung eines Invaliden-Unterstützungs-Vereins "Nationalsdanf". Das Komitee bestand aus den Herren Chr. Becker, Bichler, Dillenius, Dreis, Ehrismann, Franzmann, Gülich, Hebting, Hiller, Marold, Rohreck, Schenk, Schmidt, Zerrenner, Bauer von Niefern, Baumann von Bauschlott, May von Ellmenzdingen, Kappler von Ittersbach, Richter von Brötzingen.

Auf den Aufruf, welchen der Berliner Zentralausschuß im März 1871 erließ betreffs Stiftung von Geschenken für eine Nationallotterie zum Besten der Verwundeten und Hinterbliebenen im Felde gefallener Krieger, beteiligte sich der Pforzheimer Vater=

<sup>\*)</sup> Am 8. Oktober starb im Lazareth infolge seiner schweren Berwundung der Landwehrmann Scholzel aus Roberwiß. Raum erfuhr man hier, daß der Verstorbene, ein schlesischer Dienstknecht, eine Witwe mit 3 Kindern hinterlassen habe, als auch ichon eine Sammlung veranstaltet wurde. Auch das Opsergeld auf dem Friedhose wurde fur die Hinterbliebenen bestimmt. Es konnten der Witwe Mitte Oktober 175 Thaler übersandt werden.

Am 21. Oftbr. 1870 starb Landwehrmann Walter, ein armer sachsischer Maurer; er hinterließ eine Witwe und zwei Kinder. Fur die Hinterbliebenen dieses Mannes gingen 350 fl. ein.

Rachstehend geben wir die Liste der im Ariege umgekommenen und verwundeten Pforzheimer:

<sup>+</sup> ben 4. Cept. 1870 Jul. Ranfer, Unteroffizier des 3. bab. Inf. Meg. im Keldlazareth Ralbsheim (Eliaß). 🕂 den 10. Oftbr. 1870 Leopold Rapel, Hauptmann im 3. bad. Inf. Reg., verw. bei Strafburg, im Lazareth in Raon l'Etapes. Grenadier Herrmann Sattler von hier, schw. verw. bei Dijon am 30. Oft. 1870, Schuß in den rechten Arm, + den 24. Rovbr. 1870 ein Pforzheim beerdigt). Wittemaner, Robert, Unteroff., schw. verw., Streifichuß a. Mopf b. Dijon. Rauß, Marl, Unteroff. a. Pf., gef. b. Chamboeuf 22. Nov., Etreifichuk a. r. Auge. Dorflinger, Jul., Unteroffmer 3. Inf. Meg., verw. b. Muits l. v. Schuß in d. l. Hand. Meißner, Narl Artedr., Ge'r. 3. Inf. Meg., verw. ebenf. bei Muits I. v. Schuß i. d. r. Arm. Bohm, Ardr., 4. Inf. Meg., 1. v. Schuß i. d. 1. Auß bei Dison, verw. bei Ruits. Rauß, Carl Alb., Unteroff., Cinj. Freiw. 12. Comp., ichwer verw. Sauß d. d. Therich. May, Marl, Gefr., idw. v. Sch. i. r. Zuß. Zerrenner, Rob., Ging, Breiw., ichwer v. Ech. in Buß u. Arm Dijon, † den 8. Jan. 1871. Alle diei Sb. i. Gef. b. Anits am 18. Dez. 1870 verw. Meier, Ludw. W., 3. Anf. Meg., 5. Comp., gef. b. Hericourt 15. Jan. fdm. verw. Edi. a. r. Auk. Be tich, Ang., 8. Comp. 3. Int. Meg., gef. b. Sericourt 15. Jan., leicht v. Streitich. a. b. 1. Sutte. Rlein, Cmil, 12. Comp. 3. Regt., Unteroff., idm. v. bei Chenebier 15. 18. 3an. 1871.

ländische Hilfsverein mit Geschenken von Gold- und Silberwaren im Werte von 1000 fl.

Die Friedensseier am 11., 12. und 13. März nahm einen pompösen Verlauf. Festgottesdienst, Festzug, Festreden, Illumisnation und Freudenseuer trugen dazu bei, die denkwürdige Feier in angemessener Weise zu begehen. Den Schulkindern wurden Denkmünzen ausgeteilt, am Eingang zu der neuen Vorstadt "Sedan" war eine schöne Triumphpforte errichtet.

Am 13. März 1871 zog die männliche Schuljugend mit Fahnen, in Begleitung ihrer Lehrer und der Mitglieder des Ortsschulrats vom Schulplatz auf den Hachel, um dort einige Bäume zu pflanzen zum Gedächtnis des Tages. Auf beiden Seiten des sog. Rutscherweges unweit der nach Ispringen führenden Straße wurden 2 Linden, 3 Eichen und 3 Pappeln gesetz, einige Gesänge vorgetragen und von Direktor Provence eine passende Unsprache gehalten.

Am 22. März 1871 wurde die Kaiserlinde in den Bahnhof= anlagen gepflanzt.

Am 6. April 1871 passierten einige tausend Franzosen, in westlicher Richtung von Ludwigsburg kommend, Psorzheim, um womöglich noch an der Bekämpfung des Pariser Commune-Aufstandes teilzunehmen.

Vom 1.—8. Juli passierten täglich 4 Extrazüge mit heimstehrenden Bayern den hiesigen Bahnhof. Bei jedem dieser Jüge war eine Abordnung des hiesigen Stadtrats anwesend, um die Bewirtung der Offiziere und Mannschaften zu leiten. (II. bayr. Armeeforps.) Alle Truppen, die hier durchkamen, waren entzückt von der ihnen zu Teil gewordenen Aufnahme und Bewirtung.

Am 6. Juli 1871 berührte Feldmarschall v. Wrangel auf dem Wege nach Wildbad die hiesige Stadt. Oberbürgers meister Schmidt und Mitglieder des Stadtrats, sowie die gerade angekommenen baprischen Truppen brachten dem greisen Selden eine lebhafte Ovation dar, die derselbe freundlich dankend entzgegennahm.

Die letzten der bayrischen Truppen, welche am 18. Juli 1871 hier durchkamen, wurden besonders herzlich begrüßt, umsomehr, als dieselben bei Weißenburg, Wörth und Sedan so heldenmütig mitgesochten hatten. Die Nachmittags ankommenden Jäger wurden unter Böllerschüssen, die letzten zwischen 9 und 10 Uhr Nachts ankommenden mit bengalischer Beleuchtung empfangen.

Die Erfrischungsmannschaft bot alles auf, die wackeren Krieger zu regalieren und Bier, Wurst, Brot und Zigarren fanden reißenden Absatz.

Der Rücktransport der über Pforzheim nach ihren Garnisonssstädten zurückfehrenden bayrischen Oktupationstruppen war am 3. August 1873 beendet. Durch den Gemeinderat und die Ersfrischungsmannschaft wurden bewirtet vom 26. Juli bis 3. August 175 Offiziere und 3858 Mann.

Vom Generalkommando des I. bayrischen Armeekorps, General der Infanterie v. d. Tann, gelangte am 22. Aug. 1873 eine Danksagung hier an für den freundlichen Empfang und die zuvorkommende Bewirtung.

Im Jahre 1872 ging ein großer Ordensregen nieder für alle jene Männer und Frauen der Stadt, die sich verdient gemacht hatten um die Pflege und Bewirtung der Truppen.

Am 31. Jan. 1874 wurde im Sitzungssaale des Gemeinder rats eine Gedenktafel zu Ehren der hiesigen Erfrischungsmannschaft aufgestellt, welche die Namen der 56 Mitglieder mit ihrem Obmann Fritz Becker und dem Küchen- und Kellermeister Eglauenthält.

Von den Pforzheimer Kriegern wurden nachfolgende besonders dekoriert:

Sekondelieutenant Emil Bellosa, II. Grenadier-Regiment, das Ritterkreuz mit Stern des militär. Karl-Friedrich-Verdiensts Ordens; Premierlieutenant Eugen Müller im Feld-Artilleries Regiment das Ritterkreuz II. Klasse mit Schwertern des Ordens vom Zähringer Löwen in Anerkennung ihrer hervortretenden Tapferkeit und ausgezeichneten Leistungen im Gesecht bei Nuits am 18. Dezember 1870. Ebenso Assistenzarzt Dr. Carl Marold letztgenanntes Ehrenzeichen für bewiesene Bravour vor Nuits.

Theodor Müller, Feldarzt b. Großh. Felddivisionsstab für ausgez. Leistungen während des Feldzuges das Ritterkreuz I. Al. mit Schwertern des Ordens vom Zähringer Löwen, im März 1871. Gefreiter Phil. Ehrismann b. Feldartillerie-Regiment für seine ausgezeichneten Leistungen während des Krieges vom Großz herzog die silberne Zivil-Verdienst-Medaille am Bande der Karlz Friedrich-Militär-Verdienst-Medaille. Premierlieutenant Eugen Müller das Eiserne Kreuz II. Kl., Leopold Näher, Vizewachtzmeister im 3. Orag.-Reg, das Eiserne Kreuz II. Kl.

Arthur Maischhoser, Unterossizier im 6. Infanterie-Reg. die Karl Friedrich-Zivil Verdienst-Medaille am Bande der Karl-Friedr.- Militär Verdienst-Medaille; Feldarzt Alb. Otto, Festungsartillerie- Bat., das Ritterfreuz II. Kl. mit Schwertern des Ordens vom Zähringer Löwen; Gesreiter Karl Dittler, Gesreiter Theod. Katz, Unterossizier Karl Hermann Schäser bekamen die silberne Zivil- Verdienst-Medaille am Bande der Karl Friedrich-Militär-Verdienst

Medaille.

Sekondelieutenant Zahn und Unteroffizier Klein erhielten bei Dijon die silberne Karl-Friedrich-Militär-Verdienst-Medaille. Leutnant Adolf Majer das Eiserne Kreuz II. Klasse.

# Die politischen Barteien.

Bis zum Jahre 1848 gab es in der Stadt eine starke liberale, eine kleine klerikale und eine nicht viel stärkere konservative Partei. Daß sich die alte liberale Partei während der Revolution in zwei Lager spaltete, in das der gemäßigte Liberalen und der Demokraten, und daß sich aus dem radikalsten Teil der letzteren ein gesondert stehendes Häuflein kommunistisch angeshauchter "Proletarier" bildete, ist bereits im vorigen Kapitel erwähnt worden.

Aus dem "Nationalverein" entwickelte sich zu Ende der sechziger Jahre die nationalliberale Partei, die bis

1893 die absolute Mehrheit in der Stadt hatte.

Aus den ehemaligen fortschrittlichen Lassalleanern bildete sich die Sozialdemokratie heraus. Im Vordergrund des politischen und sozialen Interesses steht seit Ende der 60er Jahre die Arbeiterfrage.

Auf dem V. Arbeitertage zu Nürnberg, 1868, waren neben Jakoby und Schulke-Delitsch auch Albert Wittum als Vorsitzender des Pforzheimer und Morit Müller als Vertreter des Freiburger

Arbeiter-Bildungsvereins.

Im Gegensatzu den Gewerkschaften sozialdemokratischer Richtung bildeten sich unter Schulte-Delitsch und Hirsch-Dunder allenthalben Gewerkvereine nach dem Muster der englischen trades-unions. Auf dem 1869 in Pforzheim stattgehabten Berbandstage der Goldarbeiter sprach u. a. auch der berühmte Ge= nossenschafter Max Birsch. Das Ergebnis dieses Bortrags war die Bildung eines Gewerkvereins der Goldarbeiter unter dem Borsit Wittums, und die Gründung eines Organs, des "Genossenschafters", redigiert von Gewerbelehrer Rücklin. Stand der Berein politisch und wirtschaftlich auch nicht auf dem Boden der Sozialdemokratie, so teilte er mit derselben doch einzelne politische Tendenzen, namentlich die Erstrebung des allgemeinen und direkten Wahlrechts und die volle Roalitionsfreiheit der Arbeiter. So ging im Juli 1869 eine mit 2159 Unterschriften versehene Petition Pforzheimer Arbeiter an den (Broßherzog ab um Einführung des allgemeinen, direkten und geheimen Wahlrechts in Gemeinde und Staat.

Ter Hauptzweck des Gewerkvereins sollte der sein, zwischen Arbeitzgeber und Arbeitnehmer, zwischen Rapital und Arbeit einen geordneten Rechtszustand zu schaffen. Um dieses zu verwirklichen, sollte

weder von den Arbeitern, noch von den Kabrikanten einseitig vorgegangen und gehandelt werden. Gemeinsames Handeln wurde als durch ein beiderseitiges Interesse geboten erachtet.\*) "Unser gegenseitiges Wohl," heißt es in einem Programm, welches der zum 1. Vorstande des Gewerkvereins erwahlte Albert Wittum in Rr. 2 des "Genossenichafter" von 1869 veröffentlichte, "kann nur geschädigt werden durch unüberlegtes, gewaltsames Auftreten der Arbeiter, wie durch einseitiges Diftieren und einseitiges Festhalten an der gewohnten Selbstherrtickfeit der Arbeitgeber. Wenn nach der heutigen Produktionsweise, deren Aenderung nun einmal nicht über Racht, weder durch Selbsthilfe, noch durch Staatshilfe, sondern nur im Laufe der Zeit, durch stetige Einwirkung zu vollziehen ist 🕒 wenn nach dieser heutigen Produktionsweise der Fabrikant zur Führung des Geschäftes das Mavital einlegen, die Leitung übernehmen und das Risiko tragen muß, so wird ihm niemand das Recht bestreiten können, seine so eingesetzten Interessen wahrzunehmen und zu verteidigen. Dieses mussen vor allem die Arbeiter anerkennen und darnach ihre Forderungen und ihre Haltung einrichten. Andererseits muß aber auch von den Fabrikanten das Recht ihrer Arbeiter, sich zum gegenseitigen Schute in allen Lagen des Lebens zu vereinigen, sowie das Recht, durch diese Bereinigung ihre Arbeitsfraft, das Einzige, mas fie besiten, bestmoglichst zu verwerten, anerkannt werden. Die alte Ansicht, daß über die Arbeiter als ohnmachtige, willentofe Herde nach Belieben verfugt werden darf, uuß verschwinden und der humane Grundsatz immer mehr Blatz greifen, daß die Ansicht, der Wille und das Wohl der Arbeiter bei Regulierung der Berhaltnisse zwiichen Rapital und Arbeit in Betracht gezogen werden muß." Auf diesen Grund anichauungen beruhen die von Wittum aufgestellten 11 Artifel, welche sich mit den Forderungen der Arbeiter an den Staat beschaftigen und die heute noch als makige und durchaus berechtigte anerkannt werden musien.

Biel und lebhaft erortert wurde die Frage, ob die materielle Benerstellung oder die Bisdung als Grundlage der sozialen Umgestaltung in den Bordergrund zu treten habe. Bertreter der ersteren Ansicht waren die Lassal leaner unter Morit Müller, der letteren die gelehrten Mitglieder des Bereins, namentlich Profesior Provence. Albert Wittum ging von der Ansicht aus, daß der rechte Weg in der Mitte liege, daß weder materielle Woblfahrt die Grundlage geiftiger Bildung, noch diese die Grundlage des Wohlftandes sei. "Streben nach Vildung und Streben nach Wohlstand bedingen und erganzen sich gegenseitig, beide hangen zusammen wie Leib und Seele, so daß eincs ohne das andere nicht bestehen kann. Die harmonische Verbindung dieser zwei Beurebungen, den Berhaltmissen angepakt, ist das Glud; das einseitige Bor herricken des einen oder des andern, ungleiche Teilung ihrer Gebiete ist das Ungluck des Einzelnen und der Bolker." Um dem Arbeiter ein menschen wurdiges Dasein zu schaffen und ibm die Moglichkeit zu geben, sich bilden zu fonnen, wurde, vom Gewerfverein ausgehend, die zeitgemaße Umgestaltung der letitmals 1863 ausgearbeiteten Labrifordnung in Angriff genommen. Die Arbeit siel auch diesmal Albert Wittum zu. Gie war bei dem Widerstand, welchen fie bei Kabrifanten und Arbeitern fand, eine mubevolle und wenig danfbare. Wabrend die Socialdemofraten ichon damals den Achtfundentag beauspruchten, waren viele Fabrifanten unwillig, daß die alte 12 16stundige Arbeitszeit nunmehr in eine loftundige umgewandelt werden follte. So war Wittum gewinermaßen der Reibitem zwiichen den Parteien und erfuhr bittere Anfeindungen, batte aber die Genugthung, daß seine Anschauungen endlich doch zur Geltung gelangten.

Es war ein reges geistiges Leben, das sich fortan im Pforzheimer Gewersverein und in dem aus diesem hervolgegangenen Arbeiterbildungs-

<sup>\*)</sup> Im Gegeniah um Sozialdemokratie, die einen unversobulichen Gegen jah zwiichen Rapital und Arbeit konstruierte.

**Berein** entfaltete. Ersterer stand seiner Mitgliederzahl nach in Teutschland an 3. Stelle, mahrend letterer den Borort für die Berbandsvereine bildete und ein hier seither nie mehr in solch hohem (Vrade zu tage getretenes blubendes geistiges Leben erstehen ließ. Als junger 25jahriger Mann erteilte der damalige Rabinet= meister Albert Wittum neben Professor Provence, Philipp Jees, Wilhelm Stöffler und Morit Müller an strebsame Arbeiter, zum teil Männer mit Barten, jeden Wontag abend Unterricht, und seine Erfolge in Geographie und Geschichte steben bei allen, welche sie an sich erfahren durften, heute noch in angenehmer und dankbarster Erinnerung. Daneben wurden von berufenen Leuten, (Beiste lichen, Lehrern und auswärtigen (Velehrten populär-wissenschaftliche Borträge gehalten über (Bebiete aus der Weichichte, Wejetgebung, dem Staatswesen, aus der Physik, Mechanik, Erzichungslehre, Bolkerkunde, Bolkswirtichaft und aus dem sozialen Gebiete. Der Berein verfügte uber ein eigenes Saus in der Lammstraße, besaß ein namhaftes Bermögen und eine sehr reichhaltige Bibliothet. (Bar mancher Arbeiter, der heute zu den angesehensten Fabrifanten der Stadt gablt, verdankt diesem segensvoll wirkenden Berein die Grundlage seiner Bildung und die Anregung und Befahigung zu selbständiger geistiger Arbeit.

In der That großartig erwies sich die soziale Thatigseit des Pforzbeimer (Vewerkvereins gelegentlich des Streiks der Waldenburger Bergarbeiter
im Spätjahre 1869. (Vegen KAN) Mark hat er den Streikenden zukommen
lassen. Albert Wittum wurde vom (Veneralrate der (Vewerkvereine nach den
Waldenburgischen Rohlenrevieren geschickt, um einerseits durch personlichen Augenschein sich von der Lage der dortigen (Vrubenarbeiter zu vergewissern
und darüber Bericht zu erstatten, anderseits aber auch durch seine Rede beruhigend auf die erregten Massen einzuwirken und Erzesse zu verhindern. Seine Wissen ist ihm zur Zufriedenheit der Arbeiter sowohl als der Behörden vollkommen geglückt.

Mehr und mehr traten ausgesprochen sozialdemokratische (Krundsätze mit den taglich an Zahl zunehmenden Anhängern der Sozialdemokratie in den Vordergrund des (Kewerkvereins und Arbeiterbildungsvereins. In Versammelungen, Flugschriften und Zeitungsartikeln kam es zwischen Fabrikanten und Arbeitern zu scharfen Auseinandersetzungen, so daß sich die Rluft zwischen den beiden Interessengemeinschaften bald derart erweiterte, daß ein friedliches Zussammenwirken für die Dauer undenkbar war.

Albert Wittum, welcher die gemaßigte Richtung vertrat, erklärte im Jahre 1872 infolge der heftigen Angriffe auf seine Person seinen Auckritt von der Borstandstelle. Der "Genossenschafter", nunmehr von Bischoff redigiert, ging mit dem Gewerkverein ins sozialdemokratische Lager uber. Als Gegengewicht wurde Ende Marz 1873 von der andern Seite der soziale Resormwersin gegrundet. Derselbe hatte sich als Hauptausgabe gestellt: Die Wahrung und Forderung der industriellen Interessen, namentlich der Goldwarenfabrisation, die Rlarlegung aller zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern gemeinsamen Angelegenheiten auf sozialem Gebiete, möglichste Beseitigung von Uebelständen und Wisbräuchen und Besampfung der in der damaligen Tagespresse hervortretenden staatse, gesellschafts- und religionsseindlichen Tendenzen.

— Der Berein bestand aus IM Mitgliedern, die dem Fabrisanten-, Beamtenund Bürgerstande angehorten. Sein Organ war "Der Fortschritt", gesteitet von Gewerbelehrer Hudlin. Im Jahre 1874 erweiterte sich der Berein zum "Burgerverein".

Der "Fortichritt" wie der "Genossenschafter" bestanden bis 1876. Wahrend der großen Geschaftsfriss herrschte einigermaßen politische Windstille, die nur dann und wann von kleineren Plankeleien unterbrochen wurde.

Mit dem Infrafttreten des Sozialistengesetzes waren allen offentlichen sozialen Rundgebungen die Wege gesverrt. Der Arbeiterbildungsverein, von dem einst so viel Segen ausging, wurde samt dem (Bewertverein ge-

Morit Muller Pforzh., demofr.

Reichert Baben, Bentrum

Jafoby Ronigsberg, Soz.

schlossen, um nicht mehr zu erstehen. Um so eifriger aber maren die sozialdemokratischen Guhrer bei der stillen Arbeit, und das energische Wiederaufleben der Partei im Jahre 1890 zeigte, daß sie unter dem Druck des Gesetses nicht nur feine Einbuße erlitten hatte, sondern daß ihr der Nimbus des Martyriums zahlreiche neue Krafte zugeführt hatte. Wir lassen die Zahlen sprechen. Es erhielten Stimmen bei ber

| Reiche                                                | tagewahl 18  | 71:          |           |
|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|
|                                                       | in der Stadt | im g. Bezirk | im ganzen |
| August Dennig, nat.=lib.                              | 1432         | 3448         | 7950      |
| R. Met, konservativ<br>Rechtsanwalt Zoos, demokr. und | 64           | 1006         | 1635      |
| joz-dem.                                              | 542          | 984          | 3576      |
| Bogel, (Verichtsnotar, Zentrum                        | 52           | 295          | 310       |
|                                                       | 1874 :       | '            |           |
|                                                       | in der Stadt | im g. Bezirk | im ganzen |
| Friedrich Durlach, natl.                              | <br>  2235   | 2300         | 9528      |
| Holyhandl, Man-Gernsbach, fonf.                       | 27           | 345          | 1601      |

## 1877:

52

56

680

64

235

1241

64

4575

1595

|                            | i. d. Stadt | im ganzen | Stichwahl | Stichwahl<br>i. d. Stadt |
|----------------------------|-------------|-----------|-----------|--------------------------|
| Zolly, natl.               | 1571        | 5106      | 8 712     | 2135                     |
| Mats, foni.                | 207         | 2590      | 10 514    | 1336                     |
| Bebel, Zoz.                | 633         | 930       |           |                          |
| Brentano, Tem. und Zentrum | 840         | 1233      |           | ,                        |

#### 1878

|                                                          |       |                     | 2.70.7              |                      |            |                      |              |  |
|----------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|----------------------|------------|----------------------|--------------|--|
| nach der Reichstagsauflösung:                            |       |                     |                     |                      |            |                      |              |  |
|                                                          | -     |                     | i. d. Stadt         | im Bezir             | int        | ganzen               | Stidwahl     |  |
| (8. v. Stoker, n<br>Mati, fons. und ;<br>Otto Horth, Ten | Zentu | _                   | 1697<br>172<br>1165 | 3368<br>1592<br>1730 | 7          | 1468<br>1625<br>1776 | 8110<br>9724 |  |
|                                                          |       |                     | 1881 :              |                      |            |                      |              |  |
|                                                          |       | Mlumpp              | Nubthaus            | er ;                 | Saas       | •                    | Lehmann      |  |
|                                                          | 1     | natl.               | foni.               | -                    | Eem.       | 1                    | 303.         |  |
| No. 315 and of the                                       |       | 1100                | 170                 | 1                    | ~~1        | _                    | 43644        |  |
| In Proriheim —                                           | ·     | $\frac{1180}{1176}$ | 179<br>975          |                      | 771<br>509 |                      | 268<br>167   |  |
| 3m gangen                                                |       | 5965                | 3846                | , 1                  | 830        |                      | 467          |  |

### Stichmahl vom 25. Juni 1880:

| Pforzheim Stadt                         | Hlumpp | 2187, | Mühlhäußer | 341,  |
|-----------------------------------------|--------|-------|------------|-------|
| " Land                                  |        | 2343, |            | 1428, |
| Gesamtergebnis (Durl., Ettl., Gernsb.): |        | 9611, | <b>*</b>   | 6084. |

Grgebnis vom 27. Okt. 1881:

|                 | Klumpp | Schulze | Sorth   | Reichert | Bebel |
|-----------------|--------|---------|---------|----------|-------|
|                 | natl.  | konf.   | Demotr. | Centr.   | soz.  |
| Pforzheim Stadt | 1326   | 102     | 230     | 147      | 323   |
| " Land          | 1757   | 510     | 89      | 274      | 58    |
| Gesamtergebnis  | 7302   | 1210    | 613     | 2086     | 470   |

|                                                       | Rlumpp<br>natl. | Lichtenauer<br>Dem. | Reichert<br>Zentr. | ₩108<br>S03. |
|-------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------------|--------------|
| Bforzheim Stadt                                       | 1655            | 122                 | 117                | 516          |
| 2 Land                                                | 3372            | 198                 | 447                | 706          |
| Mit Durlach, Ettlingen, Gerns-<br>bach Gesamtergebnis | 6866            | 653                 | 3107               | 1838         |

### 1887:

| Ramen                       | Stadt | Bezirt | Total  |
|-----------------------------|-------|--------|--------|
| Klumpp, natl.               | 2454  | 6114   | 12 545 |
| Dillinger, Dem. und Zentrum | 789   | 1857   | 5921   |
| Blos, Soz.                  | 808   | 1249   | 2822   |

### 1890:

|                 | Klumpp<br>natl. | Dillinger<br>Dem. | <b>8104</b><br>So <sub>3</sub> . |
|-----------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|
| ezirk Pforzheim | 4203            | 2139              | 3620                             |
| " Durlach       | 2886            | 1274              | 872                              |
| " Ettlingen     | <b>გ</b> 20     | 2167              | 714                              |
| " Gernsbach     | 1091            | 1799              |                                  |
| Busammen        | 8700            | 7379              | 5206                             |

# Stichmahl:

|          |                      | Rlumpp       | Dillinger |
|----------|----------------------|--------------|-----------|
| Bezirt   | Bforzheim            | 4863         | 5894      |
|          | Pforzheim<br>Durlach | <b>8070</b>  | 2175      |
|          | Ettlingen            | ı <b>499</b> | 8022      |
| <b>#</b> | (Bernsbach           | 1204         | 1785      |
|          |                      | 9636         | 12 326    |

1893:

|                                                 |                                                      | <u> </u>                                                                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 |                                                      | Frank<br>natl.                                                               | Dr. Beim=<br>burger, Tem.   | Dr. Rudt<br>So3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (Vernsbach<br>Ettlingen<br>Durlach<br>Pforzheim |                                                      | 1432<br>808<br>3240<br>4856                                                  | 1220<br>1545<br>651<br>1406 | 166<br>1156<br>1338<br>4488                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Zusar                                           | nmen                                                 | 10 336                                                                       | 4822                        | 7148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                 | •                                                    | Stichwahl:                                                                   | •                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                 |                                                      | Frank                                                                        | Pr. Rüdt                    | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bezirk<br>"                                     | Pforzheim<br>Gernsbach<br>Turlach<br>Ettlingen       | 5677<br>1922<br>3878<br>1163                                                 | 5505<br>447<br>1627<br>2159 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| -                                               |                                                      | 12 640                                                                       | 9738                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                 |                                                      |                                                                              | W a saan                    | v. Stodborne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                 | Ettlingen<br>Durlach<br>Pforzheim<br>Zufar<br>Bezirk | Ettlingen Durlach Pforzheim  Bezirk Pforzheim "Gernsbach "Durlach "Ettlingen | Frank   natl.     Gernsbach | Frank   Tr. Heim=   natl.   burger, Tem.     Gernsbach   1432   1220     Ettlingen   808   1545     Turlach   3240   651     Pforzheim   4856   1406     Sufammen   10 336   4822     Stich wahl:     Frank   Tr. Hüdt     Frank   Tr. Hüdt |

|           | • | Frank     | · (Vießler | Agiter | v. Stodhorner |
|-----------|---|-----------|------------|--------|---------------|
| Pforzheim |   | 2112      | 365        | 3438   | 143           |
| Total     | 1 | -<br>7251 | 4328       | 10 450 | 1435          |
|           | 1 |           | Stichwahl: |        |               |
| Total     |   | 9490      | •          | 12 383 |               |

Die sozialdemofratische Partei ist, wie man sieht, mit jeder Wahl in stärkerer Masse hervorgetreten. Bei den Landtagswahlen hat sie durch ihre strenge Organisation und unermudliche Agitation, der nur noch jene der katholischen Bolkspartei gleichwertig zur Seite steht, einen Landtagesit erobert. Durch eine ungeschwachte Propaganda fur die Gewerkschaften, den engen Zusammenschluß derselben zu einem politischen Kartell, durch regelmäßige Vortrage in den einzelnen, wie in den vereinigten Gewerkschaften hat es die Partei ver standen, die Arbeiterschaft fur ihre Gache warm zu erhalten und viele Außen stehende zu gewinnen. 3m Jahre 1896 haben die vereinigten Gewerkichaften mit dem Anfauf des "Lowen" (140 (180) Mark) sich ein eigenes Heim und damit ein neues Mittel fur ihre politischen Zwede erworben. In der 14e meindepolitik vermochte sich die Zozialdemokratie infolge des Dreiklassenwahtinstems nur die Sibe der 3, Wahlerflasse zu sichern. Indessen nimmt die Partei an allen städtischen Angelegenheiten thatfraftigen Anteil. Reuerdings sind die alten Parteifuhrer mehr in den hintergrund getreten und haben den "Jungen", das Parteiprogramm icharfer betonenden Mitgliedern, Das Zeld überlaufen.

Die nationalliberale Partei hat in Pforzheim eine besonders starke Stuke. In den großen Stadten des Landes hat sie sich sast nirgends so krastvoll zu erhalten vermocht, wie hier, trok des wiederholten Ansturms der vereinigten Opposition. Sie pslegt pictatvoll die Erinnerung an Teutschlands große Wanner und Thaten. Ihrer Treue zu Raiser und Reich, sowie zum Landes herrn hat sie offentlich stets den warmsten Ausdruck verliehen.

Das 25 jährige Regierungsjubiläum des Großherzogs wurde am 29. April 1877 mit großer Festlichkeit begangen. Eine für die Jubiläumsstiftung des Großherzogs veranstaltete Sammlung ergab in der Stadt 1638, im Bezirk 650 Mark. Mit freudiger und dankbarer Anteilnahme seierte die Bürgerschaft im Jahre 1892 auch das 40 jährige Gedenksest des Regierungsantritts unseres verehrten Landesherrn, und die Stadtverwaltung schloß sich dem Borgehen der übrigen Städte des Landes mit Bewilligung einer entsprechenden Festgabe freudig an.

Die Feier des Geburtstages des Fürsten Bismarck wurde am 1. April alljährlich von der konservativen und nationalliberalen Partei begangen, ganz besonders sestlich aber sein 70. Geburtse tag 1885. Die im März desselben Jahres vorgenommene Sammlung zur Bismarckspende ergab von 2558 Personen 6018 Mark, wovon in der Stadt allein 5576 Mark eingingen. Am 1. April 1885 wurde zu Ehren des großen Kanzlers vor

dem Enzichulhause eine Bismarceiche gepflanzt.

Das auf dem Marktplate (von Bildhauer Möst in Karlsruhe) 1879 errichtete Kriegerdenkmal, das am Bahnhof vor den Anlagen stehende Raiser Wilhelm-Denkmal (1896) und das von dem Pforzheimer Bildhauer Dittler hergestellte Bismarckbenkmal (1900) entstanden vornehmlich aus der Initiative der Pforzheimer nationalliberalen Partei. Die Enthüllungsseiern waren von nachhaltigem Eindruck auf die Festteilnehmer. Um 2. Septbr. 1891 wurde der durch den Verschönerungsverein und die städtische Verwaltung gesetzte Denkstein mit Adler (von (V. Rau gestistet) eingeweiht.

Mit tiefer Trauer erfüllte die Einwohnerschaft das Hinscheiden der beiden ersten Hohenzollernkaiser Wilhelm I. und

Friedrich III., sowie der Tod des großen Kanzlers.

Die freisinnig-demokratische Partei hat es seit langem verssäumt, den gerade für sie hier so günstigen politischen Boden klug auszunützen, sich durch eine straffe Organisation und durch scharfe Präzisierung ihrer (Brundsätze ihr Recht an der (Besetzgebung zu wahren. Seit kurzem zeigt auch sie wieder eine erneute, lebhastere Thätigkeit. Inwieweit dieselbe von Erfolg sein wird, muß die Zukunft lehren.

Unter den Korporationen mit mehr oder minder politischem Charafter seien erwähnt: Die im Februar 1884 unter Oberbürgermeister Groß gebildete Sektion des deutschen Kolonialvereins, der unter Dr. Ad. Richters Vorsitzstehende Friedensverein und der deutsche Flottensverein.

Die Landtagsabgeordneten der Stadt Pforzheim. 1819 20. Reinhard, Ministerialdirektor in Karlsruhe. 324 Ratsverwandter und Raufmann 1819/20. Wigemann, in Pforzheim. Wigemann und 1822 23. Reinhard, dann für diesen Dittler, Traubenwirt in Pforzheim. 1825, 28. Lenz, Handelsmann in Pforzheim. Roth, Stadtrat in Karlsruhe. Kienle, Fabrikant in Pforzheim. **1831/33.** Witemann, Kaufmann in Pforzheim. Bohm, Hofgerichtsrat in Rastatt. 1835/41. Lenz, Bürgermeister in Pforzheim. Hoffmann, Regierungsrat und Domanenverwalter in 1842. Pfullendorf. Lenz, Altbürgermeister in Pforzheim. Lenz und 1843/45. Sander, Obergerichtsadvokat in Rastatt. 1845/46. Lenz und Dennig, Fabrikant in Pforzheim. Dennig und Gottschalt, Fabrikant in Schopfheim. 1846. 1847. Dennig und Siegle, Kaufmann in Pforzheim. Dennig und **1850/52.** Dr. Biffing in Beidelberg. Bissing und 1854<sub>,</sub> 55. Nützelberger, Fabrikant in Pforzheim. Bissing und später Häußer, Professor in Beidelberg. 1857, 60. Lenz, Kaufmann in Pforzheim. 1861 64. Lenz und Häußer. Lenz und 1865, 70. August Kanser, Kaufmann in Pforzheim. 1871,74. Lenz, Kaufmann in Pforzheim. Müller, Privatmann in Pforzheim. Gerwig, Baudirektor in Karlsruhe. 1875 76. Bichler, Stadtrat in Pforzheim. Dieselben. Gerwig (freiw. ausgetreten). Rachfolger 1877, 78**.** Gesell, Fabrikant in Pforzheim. Bichler und Gesell. 1879 80. Gesell und 1881 82. Schober, Fabrikant in Pforzheim. 1883/84. Gesell und Herrmann, Privatmann in Pforzheim. Herrmann und 1885 86. Kraat, Oberbürgermeister in Pforzheim. Rraak und Gejell. 1887 88.

Gesell und

Wittum und Opificius.

Wittum, Fabrikant in Pforzheim.

1889-99.

1900.

#### Seramt Pforgeim, ausschließlich ber Stabt Bforgheim.

1819 23. Dreber, Bürgermeister in Pforzheim, bann ftatt seiner

1823. Fieß, Bogt in Ellmendingen.

1825 28. Finkenstein, Fabrikant in Pforzheim. 1831/37. Armbrufter, Bürgermeifter in Nöttingen.

1839 41. Deimling, Burgermeifter in Pforzheim

1842 46. Bermann, Defonomierat in Rarlerube, bann

1846. Lenz, Kaufmann in Pforzheim. 1847. Beder, Löwenwirt in Pforzheim.

1850/60. Gottichalt, Stadtpfarrer in Pforgheim.

1861 64. Lamen, Professor in Pforzheim, spater in Rarlerube.

1865 70. Senne, Barenwirt in Tiefenbronn. 1871 76. Senne, Gastwirt in Tiefenbronn.

Seit 1877 Frant, Budenberg.

### Gonard Bidler.

Ebuard Bichler mar am 18, Mai 1819 zu Pforzheim in der Au geboren, widmete sich der Raufmannschaft, mar dann lange Zeit Reisender fur Pforzheimer Bisouterie: Gesschäfte und gründete später eine eigene Fabrit, die er die zulebt selbst seitete. Hichler hat sich auf den verschiedensten Gedieden der offentlichen Thatigseit hers vorgethan.

3m Jahre 1849 war er Mitbegrunder bee erften (Vefangvereine in Pforg: beim, des "Lieberfrang". Bon 1858 bis 1884 war er Hauptniann der freiwilligen Beuerwehr, ju beren Ehren: mitglied er fpater ernannt wurde. Biel verbanft ibm der Turnverein, desien Borftand er 1881 murbe Geine Berdienste ehrte die Turnerfcaft badurd, daß fie ibn im gleichen Jahre auch jum Borftand des oberrheimischen Turnerbundes und ipater şum Chrenmitglied des Turns pereins ernaunte. 1861 übernahm Bicbler Die Borftand: icaft bes "Rationalvereine"

Eduard Bichler.

und beffeibete fpater Die jum Jahre 1894 bie Borftandoftelle bes National-liberaten Bereins, beifen Chrenprafibent er murbe, Unter feiner Mitwirfung

entstand 1861 der Verschönerungsverein, dessen rühriger Vorstand er dis an sein Ende verblieb. Daß ein Mann von solch gemeinnützigem Streben bei der Verteilung össentlicher und amtlicher Vertrauensstellen nicht vergessen werden konnte, ist naturlich. Schon 1863 wurde er in den Bürgerausschuß gewählt und blieb in der städtischen Verwaltung dis 1878, in welchem Jahre er dieselbe als Stadtrat verließ. Von 1865 dis 1889 war Vichler Pfleger des Germanischen Museums, 1867 kam er in den Vezirksrat, 1868 in den Ertsschultrat, 1871 in den Areisrat. Von 1875 –1881 vertrat er Pforzheim im badischen Landtag, 1878 wurde er Mitglied des Schatungsrates, 1879 Ehren mitglied des Veteranenvereins.

Als Gründer und Vorstand der Baugenossenschaft hatte er nicht den gewohnten Erfolg zu verzeichnen, woran nur die widrigen Zeitverhaltnisse schuld waren, in denen auch fester gesügte Existenzen, als die damals noch in der Entwicklung begrissene Baugenossenschaft untergingen. Zein ideales Streben war davon erfüllt, die Arbeiterwohnungsverhältnisse, die anfangs der 70er Jahre sehr viel zu wunschen übrig ließen, zu verbessern. Der Gedanke war gut und als bessere Zeiten kamen, ging der Samen, den B. mit seiner Gründung gesaet, auch voll auf. Doch sollten andere als die Gründer den Ruken davon haben. Aber seiner Initiative ist es zu danken, daß eine andere Gesellschaft mit glucklicherem Erfolge heute auf der Wilhelmshohe vielen Arbeitern billige Wohnungen bieten kann.

So hat Bichter überall nach bestem Konnen und Wollen gewirkt, seiner Baterstadt zum Ruhm, sich selbst zur Ehre. Bichter war ein begeisternder Redner und vorzuglicher Agitator, der für das, was er zu erstreben versichte, andere mit dem gleichen Eiter zu ersullen verstand, der rastlos anzusenern und zu treiben wüßte. Sein Heiz und Gemut war bei dem, was sein Ropf trieb. Er war ein liberater Rann von altem Schrot und Koin. An seinem 80. Ges burtstage brachten dem hochverdienten noch rustigen Greise Teputationen des Stadtrats, des Bezirksrats und der Korporationen, denen er angehorte und so lange gedient hatte, ihre Gluckwunsche dar.

Am 19. Oftober 1899 vollendete Bichter sein thatens und erfolgreiches Beben. Sein Leichenbegangnis legte Zeugnis ab von der ungewohnlichen Liebe und Verehrung der Mitburger für den Heimgegangenen. Seine uneigen nutigen Verfe werden seinen Namen in der Stadt Pforzheim und weit daruber hinaus unvergeisen erhalten.

# Morih Müller

wurde am 5. Januar 1816 in dem thuringischen Stadtchen Positied als der Sohn eines Gaiwirts geboren. Er beinchte die Vollsichule und sam lösabrig in die Goldschmiedelehre, wahrend welcher der windeglerige Jungling die Lucen seiner Schildschming nat eisernem Fleiße auszurullen stredte. Spater sam er nach Procheim, wo er, umacht mubiam sein brot verdienend, bald Aner fennung und Lohn aeinig sand (Siebe auch "Politickes Leben" und die "Goldschmiedsrevolution" Seite 2483, um uch mit mehr Müße seinem Lernerver hinsmaeben. Er murde Autodidaft im reinsten Bortsimme und erward in uner mudlichem Rin ien ein reiches, über die verschiedenartignen Gebiete sich erfriedendes Binen. Tem Trange nach Tientbarmachung dieses Kinens sin die Velt dat er in sablicichen Brochmen, Zeit und Streitschriften nachgegeben und viel Anerschien ihm die nachtrevenen Rachris im "Beobachter" das Kort. Ter Ber tweet desselben hat das Lehen und Kinken dieses merkwirdigen Monnes gesannt und zu bemteilen verfranden.

Cin bestweet bes zeiden und eine Andenfrantbeit, die um Stellistende zur Erbindung gesacht bat, bat die letzten Lebensjabre des Gierres zu einer Zeit beiber Entsbung und Bruding gemacht. Und gleich seinem grotten Liebling und Bortild Giethe ward auch ihm das Los, daß

es einfamer und ftiller um ihn murbe in feinen alten Jahren, bas er fich oft nicht mehr verftanben fand und daß die Empfindung einfehrte, wie geringfügig und unjulanglich bie Arbeit bes Gingelnen in ihrer Wirtung auf bas Gange anzuschlagen fei, Aber ibn troftete und bielt die Soffnung aufrecht, bag es ein befferes Jenfeits für bie unfterbliche Geele giebt, unb ber in feinen gablreichen Schriften burchtampfte und verteidigte Glauben an eine fittliche Weltorbnung, Die einen Jeben in ben Dienft ber boben Biele ber Menfcheit ftellt, war ihm "ber Weisheit letter Edlug" geworben, Go tonnte er mit Fauft fprechen:

"Die Racht scheint tiefer, tiefer einzubringen, Allein im Innern leuchtet helles Licht!"

Zeine Lehr: und Manberjahre bat Muller in einem vor zwei Jahren erschienenen Schriftchen "Lebensersahrungen und Lebensziele" geschildert Sie sielen in die Sturm: und Prangperiode des beutschen Burgertums, in die Entwidlungszeit, die dem geistigen und materiellen Aufschwung der Ration

Morib Muller.

porausgegangen ift. Gine bobere Lebens: und Beltanichauung, ein Drang nach Bildung und Aufflarung durchjog die Bergen aller tuchtigen Danner. Die Fragen des Claates, ber Religion und ber Rirche, ber Ecule, und bamit im Busammenhang Philosophie und Geschichte murben Gegenstände der Erörterung in der Breffe. Die Gelehrten und Professoren stiegen von den Rathedern und verbreiteten aus der Studierftube beraus in Rede und Schrift die Biffenfchaften in volletumlicher form und allenthalben fammelten fich gablreiche horer und lefer, die voll ernften und eblen Etrebens die gebotenen Bilbungs: mittel begierig aufnahmen. Es war die Beit des "Autodibaftentums" im iconften Ginne, und wenn wir beute umicauen in ben Areifen unferes tuch: tigen Burgertume, fo finden mir die Junglinge und Manner wieder, die bamale mit beißem Bemuben, unter Entbehrungen und Opfern, ihre Bilbung fich errungen haben. Unter ihnen war Morit Muller ein Borbilb. 3ch glaube, man verfennt ben Wert und Die Bedeutung feiner Berfonlichfeit, menn man, wie manche feiner fpateren gelehrten Freunde bies gethan haben, feine Thatig. feit ale popularer Ediriftsteller in ben Borbergrund ftellt. Gein subtiler und tritifcher Geift war mehr empfangend, als gebend; feine Starte und fein Benuß bestanden in der Befriedigung eines beinahe unersattlichen Bissensbranges, ber fich aller Gegenstande bemachtigte und in allen unbefannten Gebieten fich Rlarbeit ju verschaffen fuchte. Muller hatte bie Anlage eines Gelehrten, und es ift wohl nur ber Umftand, bag er in einer fturmifden Beit neuer 3been und Geftaltungen lebte, ber ibn gu biefer Art von Schriftftellertum geführt bat. Wenn er auch, feinem Temperament folgenb, bas Gute, Schone unb Rusliche, bas er erichaut hatte, burch bie Reber weiter perbreitete, fo ging

ibm doch die spinnende webende Kunst ab, die Gegenstände seines Wissens als ein Eigenes, (Vanzes und fertig (Vewordenes wieder zu geben, was die erste Fähigkeit eines populären Schriftstellers sein muß. Betrachten wir aber seine Schriften vom biographischen Standpunkt aus, so sind sie und Zeugnisse, Tage= bücher über die rastlose Thätigkeit eines hoch veranlagten Geistes, der in der idealsten Weise nach Wiffen rang, ohne Gelbstzwed, allein um der Erkenntnis und der Wahrheit willen. Müller war das, was man eine philosophische Ratur zu nennen pflegt. Rein stiller, spekulativer Gelehrter, sonbern seinem lebhaften und streitbaren Charakter folgend, ein praktischer Philosoph, dem alle öffents lichen Dinge Beranlassung gaben, sich bamit zu beschäftigen. Er ist Publizist und Politiker geworden. Es hat wohl keine Angelegenheit in den 30 Jahren einer ummalzenden, politisch und sozial voll ungelöster Fragen stedenden Berioden gegeben, zu ber er nicht Stellung genommen, in ber er nicht gewirft hätte. Lange vor 1866 stellte er, der öffentlichen Meinung in Süddeutschland gegenüber, die an Preußens Haltung irre wurde, den Sat auf, daß nur durch diesen Staat Deutschland geeinigt werden konne und hat für diese Ueberzeug= ung burch zahlreiche Auffate und Flugblätter gewirkt. Rach 66 wurde er Vorstand des nationalen Vereins hier, und in diese Zeit fällt auch seine Thatig= keit als Borstand des Arbeiterbildungsvereins, den er zusammen mit einer Anzahl arbeiterfreundlicher Manner gegründet hatte, — und seine Agitation in der Frauenfrage und später die in der Frage der lateinlosen Schulen. Es entsprach inbessen seinem mehr kritisch, als aufbauend und organisatorisch an= gelegten Raturell nicht, Parteimann zu sein; er fand, wie er selbst sagte, in jeder Partei, in jedem Programm ein Hakchen, das ihn abstieß. So ging er seinen eigenen Weg in politischen und wirtschaftlichen Dingen; da es sich aber oft schickte, bag dieselben sich mit den Wegen anderer freuzten und zwar manchmal recht zur Unzeit, so ging es nicht ohne Rollisionen ab, und dieser subjets tive Zug seines Wesens trug ihm viele Angriffe ein. Außerordentlich fruchtbar und auch streitbar war Müller in seinen religiösen Studien und Schriften. Aus altliberaler Schule heraus ein Feind ber orthodoren Rirche und vor allem des ultramontanen Geistes, kämpfte er allenthalben für den Liberalismus des Bekenntnisses und viele Gelegenheiten gaben ihm Beranlassung, zu seiner Wasse, bem Flugblatt, ju greifen, das für ihn die beliebtefte und bei allen Gelegen= heiten angewendete mar. Aber ebenso heftig, ausdauernd und mit warmer Ueberzeugung manbte er sich gegen den Atheismus. Gegen Frauenstädt und (Bottschall, Strauß, Gartmann, Mailander, gegen den Atheismus in ber Sozialdemofratie hat er zahlreiche Schriften gerichtet, in denen er die Ideen des (Jottesglaubens und der Unsterblichkeit dem wissenschaftlichen Materialismus gegenüber unablaffig verfocht. In bem Umfichgreifen Diefer Beltanichauung sah er die wesentliche Ursache der Schwierigfeit der sozialen Frage. selten überschritt in solchen Schriften Müller die Grenzen der Rotwehr und wurde im Eifer des (Befechts wohl auch derb, wie überhaupt eine Reigung zu ungenierter Aussprache, in Verbindung mit Schallhaftigleit und der Lust, Spaß ju machen, eine Art seines Wesens bildete, die ihm aber auch manche fraftige Repliken von seinen Gegnern eintrug. Da er eine versöhnliche, im Grunde gutmutige Ratur mar, so trug er nichts nach und gewiß hat er auch feinen unversöhnten (Vegner hinterlassen.

Fur Pforzheims Wohl und Wehe hatte Muller allezeit das wärmste (Besuhl, und was er dachte und that, nahm Ausgang und Ende mit Beziehung auf die Stadt, der er ein Musterburger gewesen ist, an der er mit allen Jaden seines materiellen und geistigen Seins hing. Daß ein hartes Schicksal in den letten Jahren die Faden seiner Beziehungen zu seinen Mitbürgern loser werden ließ, wurde von ihm schmerzlich empfunden, und er hat diesem (Besühl am Schluß seiner "Lebensziele und Lebensersahrungen" Ausdruck gegeben. Er saat von sich: "Und er (Müller) hegt auch die Hossnung, daß, wenn er in zeines Land, aus welchem sein Wanderer zurücksehrt, eingeht, er doch wenig-

stens eine Zeit lang von einigen seiner lieben Landsleute zu den "lebendigen Toten" gezählt werden wird." Dieser hoffnung durfte er sein. Moris Müller wird unter den Berstorbenen Pforzheims seinen Blas in der Erinnerung der Rachlebenden erhalten, und allen deuen wird er ein Borbild bleiben, die voll tiesen Drangs nach Wissen und Erfenntnis mit eigener Kraft und eigenem Fleiß sich emporheden über den Staub des Mittelmäßigen und Alltäglichen."

#### Endmig Auerbad.

Muerbach, ber Ganger bes Schwarzwalbes, murbe am 5. Septbr. 1840 in Bforge beim geboren. "Gin reiches Gemut, eine Gefinnung voll Abel und Sobeit, eine Geele poll Fener und Lebenobes gier ift ihm geworben, um nach turgent aber beis Bem Rampfe mit ben Mache ten bes Lebens, mit ber ftrengen Realitat ber irbis ichen Dinge bes Mampfes mube von bannen zu gehen, ebe bie reichen Anfabe feines bichterifchen Gemutes fic organifc entfalten unb nach allen Beiten Blute und Frucht treiben fonn-ten." Bo fcreibt ber Yab: rer Dichter Friedrich Gehler Aber ben Freund.

Auerbachs Nater war ein steiner Bijouteriefabritant zu einer Zeit, da dieser Industriesweig noch in den Ainderschuhen stedte, auf der Grenze zwischen Sausund Fabrisbetrieb. Gegen seinen Willen mußte der Anabe, der sich gerne der afademischen Laufbahn zuspewandt datte, Rausmann und Fabrisant werden und selbst das hochberzige Ans

Endmig Muerbach,

erbieten des Propherzogs Friedrich, der durch ein Gedicht auf ihn aufmert sam gemacht, dem jugendlichen Autor die Mittel zum Studium bot, vermochte nicht, den gestrengen Bater umzustummen. Zeine freie zeit denutte der junge Auerbach zu Wanderungen in der unvergleichlich schönen Schwarzwaldnatur. An ihrer Sprache bildete er die seine, auf sie übertrug er die Regungen seiner Zeele, sie war seine vornehmste und geliebteste Muse. Auerdach hat die Wechstalle zeitlichen Gludes schwer ersahren mussen. Er war nicht zum Gelberwerd geschaffen; sein Reichtum lag darin, andere frühlich und gludlich zu machen, und darnach lebte er. Mitte der Wer Jahre wurde auch er ein Opfer der Krisis. Er entsagte seinem bisherigen Beruf und ließ sich 1877 erft in Lahr, dann in Zeeldach nieder. Als thaliger Geschaftsmann in einem neuen Berufsweige suchte er auf anderen Wegen seine Egistenz zu

sichern. Es ward ihm schwer genug, und als der Erfolg seines übermäßigen Schaffens sich zu zeigen anfing, da schnitt ihm das Schicksal mit kalter Hand den Lebenssaden entzwei. Auerbach starb am 22. Juli 1882, noch nicht 42 Jahre alt. Auf dem Friedhose an der Schanz ist seine mit einem schönen Denkmal geschmückte Auhestatte. Ernst Scherenberg, der mit Geßler Auerbachs Gedichte sammelte, setze ihm folgendes Gedenkwort:

"Ter Heimat schlug Tein Herz, Erklang Dein Wort; Des Schwarzwalds Sänger, Lebst Du in ihm fort."

Ludwig Auerbach war ein seelenguter und hilfreicher Mensch. Sein Rat war die That und sein Konnen oft einzig das Maß seiner Hilfe. Es wurde ihm nicht immer gesohnt, wie er's verdient. Das hat ihn aber nie verdrossen, weiter hilfreich und edel zu sein. Er trug angeborenes Frei maurertum in sich, und manche Saat, die er gesaet, keimte erst spater zu seinem Andenken auf.

Das lyrische (Bebiet war die dichterische Domane Auerbachs. Als Sechs sehnjahriger schuf er das Epos "Bellrem von Weißenstein", aber die strenge epische Form sagte seinem Raturell nicht zu. Die Ratur in ihren Wandlungen, der Wald, waren seine Lieblinge, zu ihnen fluchtete der geplagte Geschafts mann nach schwerer Arbeit, an ihnen erhob sich seine Seete und er formte nach ihren Schwingungen Gedanken und Empfindungen in leicht gebunden:, von keiner strengen Regel gesesselte Anthmen. Go entstand bas berrliche 20 Edwarzwald, o Heimat, wie bist du jo icon", ein Lied von so inniger Ge mutotiese und volkstumlicher Ginfachheit, daß es in seiner glucklichen Rompo sition im Echwarzwatd und am Oberrhein vietsach als Bolkstied gesungen wird. Die idealen Rampfe, an welchen Auerbach teilnahm, die sosialen, religiösen und politischen Bestrebungen seiner Zeit, welchen er mit feuriger Scele anbing, haben ihn als Dichter seltener beschaftigt. Er war ein glubender Baterlands freund; die großen Tage von 1870-71 haben ihn mit offenem Herzen und mit offener Hand getroffen und seine herrliche Raiserhymne ist ein hervorragend sangbarer Ausdruck seines edlen Patriotismus und seiner verehrenden Liebe fur Raiser Withelm I.

Ernst Scherenberg hat der Sammlung Auerbach'scher Gedichte und der Biographie des Dichters, der wir obige Mitteilungen entnehmen, ein ergreifendes Rlagelied beigefügt, dessen Schlußvers lautet:

"Die Lippe verstummte, doch lebet Dein Lied, Zo lang noch den Schwarzwald ein Wandrer durchzieht! Es rauscht in den Tannen, es flingt in der Luft, Schwebt über des Sangers schweigende (Bruft, Empor aus den Thalern, herab von den Hoh'n: "S Schwarzwald, o Heimat, wie bist du so schön!

# Baulice Beränderungen in der Stadt.

In der langanhaltenden Friedenszeit nach den napoleonischen Kriegen erstanden an der Peripherie der Stadt eine Reihe schöner, stattlicher Anwesen Pforzheimer Industrieller. Es waren tüchtige Architetten, welche diese Bauten aufführten, Leute, die mit einem hervorragenden Können einen geläuterten Geschmack verbanden. Im Jahre 1817 entstand das Benetiser'sche Anwesen im damaligen Psläster, das von Oberbandirettor Weinbrenner aus Karls

Die Sophienvorfladt (jett Ceftl. Rarlfriedrichftr. vom Tivoli ab.) (Im Original zu baben bei 28. Berggob 28we., Pforgheim.)

|  |  | · |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  | • |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

ruhe erstellt wurde. Das Kroll'sche Anwesen (an Stelle des "Tivoli") wurde 1820 ebenfalls von Weinbrenner errichtet, des= gleichen 1826 das Finkenstein'sche Schlößchen auf der Insel (Philipp Chrismann). In den Jahren 1827 und 1828 ließ der Bijouteriefabrifant und Beinhändler Bohnenberger, früher in der Lammstraße, im ehemaligen Morit Müller'schen Hause seine Wohnung hatte, vor der Brötzinger Vorstadt durch Baurat Schwarz ein Schlößchen mit Park aufführen. Zwei Jahre später erstand diesem gegenüber das von Baudirektor Fischer errichtete Dennig'sche Schlößchen (heute der Familie Gülich ge-Trot aller Fortschritte in der Baufunst und in dem Bestreben, imposante Gebände herzustellen, ist das Gülich'sche Haus heute noch eines der schönsten, wenn nicht das schönste der ganzen Stadt. Es wirft nicht sowohl durch prunfhafte außere Ausstattung, als vielmehr durch einfache unaufdringliche Bornehmheit und einen edeln Stil.\*) Später erbauten sich die Fabrikanten und Brüder Georg Ludwig Rienle und Heinrich Rienle in der oberen Brötzinger Borstadt, der Leopoldsvorstadt, ihre großen Auwesen. Roch vor 1826 entstanden unter Weinbrenners Leitung das Herrenhaus im oberen Hammerwerk und die Wohngebäude der chemischen Fabrik.

Das jetzige Amthaus wurde im Jahre 1825 bezogen. Es lag vor dem Altstädter Thor, welches beim "Laub" die Straße abschloß. Nach einer im Hose des Amthauses eingemauerten

Tafel wurde das Haus

Erbaut

durch Bürgermeister Jakob Friedrich Dreher und dessen Chefrau

Agnese Eva Dreher geb. Ratin. Anno 1800.

Was östlich vom Altstädter Thor bei der Sparkasse lag, hieß der "Psläster". Als Erster baute sich dort 1820 der Löwenwirt Bauermann an. Die in der neuen Straßenflucht liegende Weinkelter wurde von der Stadt zum Abbruche angestauft.\*\*) Das Altstädterthor wurde gleichzeitig mit dem Brötzingerthorturm im Jahre 1835 abgebrochen.

Im (Begensatz zu der von hervorragenden Bautechnikern und kunstsinnigen Bauherren geförderten Baulust der ersten Jahr-

- Die alten Herrschaftshauser machen gegenuber den modernen Spelu lationsbauten insosern schon einen weit vorteilhafteren Eindruck, als darin nicht gespart wurde mit Raum in Gangen und Wohnraumen, wahrend in den neueren Rietwohnungen die Zimmer doch etwas gar zu klein sind und in den Gangen kaum zwei Personen bequem aneinander vorbeigeben können. Die Schönheit und Bequemlichkeit wird der Sucht nach möglichst hoher Kentabilität zum Opfer gebracht.
- \*\*) Rach dem damaligen Strassengesetze lag der Stadt die Unterkaltung der Etternstraßen ob; water wurde ihr diese Policht abgenommen, damit aber auch das Recht des Strassengelderhebens.

zehnte des letzten Jahrhunderts, zeigte sich von 1840 an ein stetiger Rückgang nicht allein in der Lust zum Bauen, sondern leider auch in der Geschmacksrichtung. Bon den damals entstandenen Gebäuden erwähnen wir das von dem Durlacher Baumeister Hengst hergestellte Ladenburgische Anwesen in der Altstadt (gegenüber dem Ochsen), das gegenüber dem Bohnenberger'schen Schlößchen errichtete Gschwindt'sche Haus, welches an Stelle des alten Gasthauses zur Traube erstand.

Bei all diesen Anwesen waren bequeme Wohnungen, ansschließende Wirtschaftsgebäude, große Gärten und oft auch hübsche Parkanlagen zu einem freundlichen Heimwesen vereinigt.\*)

Die Stadt erstreckte sich vor 50 Jahren im Westen bis zur Gabelung der Brötzingers, Durlachers und Ispringerstraße, im Osten bis zum Ochsen und dem oberen Friedhof (Stadtpark).

Alles Gelände, welches außerhalb dieser Punkte liegt und oberhalb der Stadt heute von der Luisenstraße, Erbprinzen- und Lindenstraße durchzogen wird, war damals noch Garten- und Ackerland. Wo heute der Bahnhof ist, befand sich der große Waisenhausgarten, der ehemals zum Schloß gehörend, vom Markgraf Karl Wilhelm dem Landeswaisenhause geschenkt worden war und von diesem wie vom Siechen= und Korrektionshaus und später von der Heil= und Pflegeanstalt als Obst= und Ge= musegarten benutt murbe. Im Suden ber Stadt gingen Gebaube und anschließende Gärten nur bis an den oberen Mühlkanal und weiter unten bis an die Enz. Jenseits der engen, steinernen Roßbrücke waren nur wenig Gebäude, wie z. B. die Wagner'sche Brauerei mit großem Biergarten, der Turnplat in der Enzstraße (Deichelsee) gelegen, mit kleiner Turnhalle. welche mit der Stadt durch eine hölzerne Brucke verbunden ebenfalls eine weit kleinere Ausdehnung als mar, hatte Die noch unregulierte Calwerstraße zog durch Wiesen und Gemüsegärten, und die untere Augasse hatte bei der Stadtmauer (Turmstraße) mit dem Schelmenturm ein Ende; bort fingen die Gemusegärten an. Als lettes Wahrzeichen aus mittel= alterlichen Zuständen präsentierte sich das eng abgegrenzte Terrain des früheren Schlosses mit der Schloßfirche. Rach oben war der tiefe Graben, durch eine schmale Steinbrucke überwölbt, nach unten schloß das sog. untere Schloßthor — eine schöne von Fußgängerthürchen und Bogenthor durchbrochene, mit schönem Bappenstein gezierte Mauer — den Schloßberg vollständig ab.\*\*) Abends

<sup>\*)</sup> Die hier genannten Herischaftshauser wurden bei ihrer Errichtung schon mit dem 1786 erstmals eingesuhrten Blipableiter versehen.

<sup>\*\*)</sup> Das jehige Jinansamt wurde Ende der 50er Jahre aus den Behnt speichern (worunter die geraumigen Zehntsellereien lagen) erbaut. Rach der

Bröhinger Gaffe in den 40er Jahren. (Im Drigmal ju haben bei W. Berggob Wive., Pforgheim.)

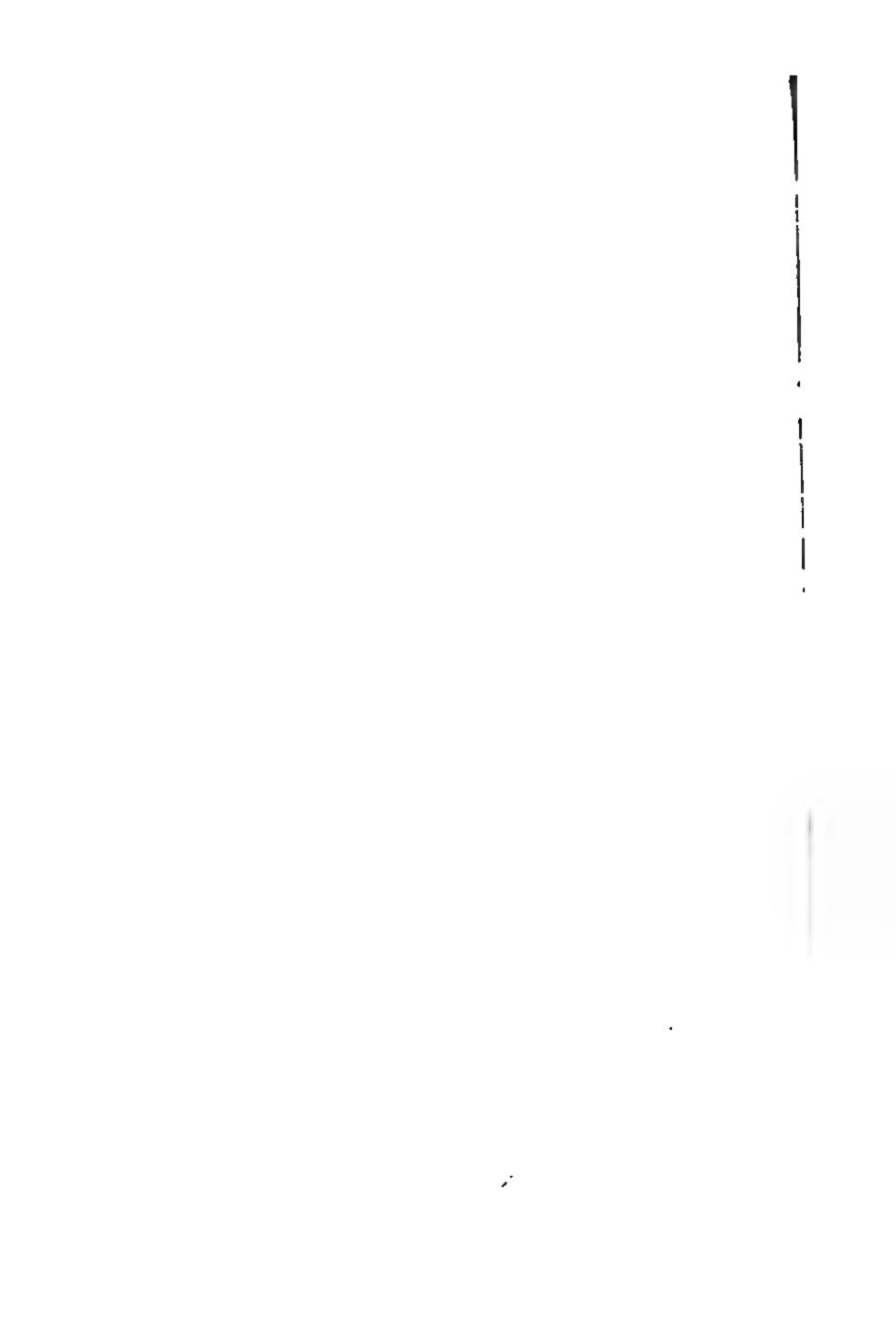

wurden das obere und untere Thor geschlossen und der Verkehr über den Schloßberg hatte ein Ende. So bot die alte Stadt Psorzheim, von der Schloßkirche und den Gebäuden der Domänensverwaltung (Ueberreste des alten Schlosses) überragt, von Gärten dicht umschlossen, bei einer Betrachtung von den umliegenden

Höhen ein überaus liebliches und anmutiges Bild.

Die trostlose Geschättslage anfangs 1848 ließ die Stadtverwaltung auf Mittel zur Linderung der Not sinnen. Am
15. März 1848 erließ Bürgermeister Deimling solgende Bekanntmachung: "Taglohnarbeit. Beim Eintritt günstiger Witterung
beabsichtigt man den Fahrweg beim Brunnenwörth gegen Eutingen
vollends herzustellen, sowie auch die Vorbereitung zur Waldanlage am Wartberg beginnen zu lassen, um den hiesigen Bürgern
im Lause des Sommers Arbeitsgelegenheit zu verschaffen. Diejenigen Handarbeiter, welche daran teilnehmen wollen, werden
aufgefordert, sich hierorts zu melden "

Im Januar 1853 kam eine neue Bauordnung heraus. Dieselbe lehnte sich in der Hauptsache an die Karlsruher Bausordnung an. Sie umfaßte 57 Paragraphen nebst vier erläuternden Beilagen, welche die Vorschriften für Gebäude außerhalb der Stadt, über Baustreitigkeiten, die äußere Einfassung von Gärten und öffentlichen Pläßen über Pflästerung und Trottoirherstellung

enthielten.

In der Mitte der fünfziger Jahre, als der Geschäftsgang einen sast unnatürlich starken Aufschwung nahm, machte sich eine große Wohnungsnot bemerkbar, namentlich fehlte es an billigen Wohnungen für ärmere Leute. Scheunen, Stallungen, Gartenhäuschen, sogar Ziegelhütten wurden, so gut es ging, wohnlich eingerichtet. Durch die für jene Zeit enorm hohe Miete wurde dem Arbeiter nicht nur ein beträchtlicher Teil seines Lohnes ent= zogen, sondern es wurde auch durch die Benützung enger, unzureichender Räume die Erhaltung der Sittlichkeit in Frage gestellt. Diesem Uebelstand wollte die "gemeinnützige Baugesellschaft" durch Herstellung von kleineren, billigen Arbeiterwohnungen abhelfen. Das Betriebskapital der Gesellschaft sollte mindestens 50 000 fl. und durfte bis zu 200000 fl. betragen, welche in Aftien zu 250 fl. aufgebracht wurden. Der Berwaltungsrat beschloß die Erwerbung von Liegenschaften, die Anlage von Bauplätzen und bestimmte die Böhe der Mietpreise. Im Einvernehmen mit der Gesellschaft machte der Stadtrat 1857 eine Eingabe an das Ministerium um Aufstellung eines Planes für einen neuen Baubezirk auf dem rechten Enzufer zwischen der Altstadt und der Au.

Straße zu stand ein niederer Anbau mit der Wohnung des Hoffusers. Die Obereinnehmerei befand sich früher im Emsheimer'schen Hause in der Stiftsstraße.

Der Umstand, daß der tiefer gelegene Teil des neuen Stadtquartiers im Ueberschwemmungsgebiet lag, ließ es bisher geraten erscheinen, nur in den höher gelegenen Distrikten der Stadt, wie z. B. in der Durlacherstraße, Neubauten zu gestatten. Da aber die hochgelegenen Teile nur schwer mit Trinkwasser versehen werden konnten, die unbestimmte Lage der künftigen Eisenbahnstation gehemmt war, und auch der Geschäftsverkehr dort mancherlei Mißstände mit sich führte, so erschien der Wunsch, im Thale selbst zu bauen, gerechtfertigt. Die staatspolizeiliche Erlaubnis zu der neuen Stadtanlage konnte aber erst erfolgen, nachdem sich die Stadt verpflichtete, den neuen Stadtteil durch Errichtung eines höheren Dammes vor lleberschwemmungen zu Die damals schon baufällige Roßbrücke war für den Durchlaß des Hochwassers zu eng, ebenso mußte das Flußprofil an dieser Stelle erweitert werden. Die lebhafte Bauthätigkeit, welche die "gemeinnützige Baugesellschaft" entfaltete, veranlaßte bald auch andere Unternehmer zur Racheiferung. Es erhob sich eine Reihe geschmackvoller Neubauten, an der Dillsteinerstraße; jenseits der Roßbrücke entstand ein ganz neuer Stadtteil, von 1870 an "Sedan" genannt. Reue Straßen wurden angelegt, so die Friedrichs-, Eng-, Dillsteiner-, Weiher-, Weiherberg-, Baustraße und mehrere fleinere Querstraßen.

Im Juli 1856 wurde auch der Pforzheimer Marktplatzneu gepflastert. Zum letzten Male geschah dies 1774, mit gleichzeitiger Errichtung mehrerer neuen Straßen. Damals wurden für 1071 Klaster zu pflastern, einschließlich des Zurichtens der Steine, der Sand- und Steinebeisuhr nicht viel über 500 Gulden beansprucht, eine Summe, welche gegen die 10000 Gulden, die eine geringere Arbeit im Jahre 1856 erforderte, gewaltig absticht.

Um diese Zeit (1857) wurde auch die Calwerstraße gebaut. Der Teil bis zum Rupserhammer kostete 26 500 fl., wovon die Stadt 9000 (Bulden bezahlte.\*)

Im Jahre 1859 wurde das Töchterschulgebäude errichtet. Das früher zweistöckige alte Schulhaus erhielt 1857 einen dritten Stock für Lehrerwohnungen.

Im Jahre 1858 veranlaßte der Gemeinderat eine teilweise Namensänderung der Straßen. Die Ochsengasse wurde eine Reuchlinstraße, die Vichgasse eine Spital- später Gymnasiumsstraße; aus der alten Tränkgasse wurde eine Deimlingstraße, aus der Brötzinger Gasse eine Westl. Karlfriedrichstraße, das

<sup>\*)</sup> Die Straße nach Beißenstein ging ehemals durch den jezigen unteren Teil des Ludenweges und führte beim roten Ochjen wieder herunter.

2copoldsvorfladt.

(3m Original gu haben ber 28. Berggob time., Pforgheim.)

|   | • |  |  |
|---|---|--|--|
| • |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   | • |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
| 1 |   |  |  |
|   |   |  |  |

Schlappergäßchen wurde in Baumstraße, und das Zigeunergäßchen in Lindenstraße umgetauft. Die ehemalige obere Borstadt wurde zur Bahnhofstraße. Die noch stehenden alten Thore kamen zum Abbruch; so fielen das Heiligkreuzthor (bei Bankier Kahn), das obere Grabenthor (in der Nähe des Schlosses), das Auerbrunnenthor oder Erkerthor (beim "Kreuz"). Das Brötingerund Altstädterthor, das Schäferthor (am unteren Ende der Leopoldsvorstadt), das Auerthor und Hillerthor (am oberen Ende der Au), das Gauchthor am unteren Ende der Au, das obere und untere Schloßthor, das obere Mühl= oder Zwingerthörlein (ersteres bei der oberen Mühle, letteres südlich der Lammstraße) wurden schon früher abgetragen. Von der alten Stadtmauer ist noch am Inselweg ein guterhaltenes Stück zu sehen. Im Januar 1877 wurde mit der Abtragung des alten Thorhäuschens an der Auerbrucke begonnen, nachdem dasselbe 1874 von Vergolder Breinlinger um 18 000 fl. erstanden worden war.

Bu Anfang der 60 er Jahre standen an der linken Seite der Ispringerstraße außer dem unteren Maler'schen Echause mit der angebauten Fabrik das Wohnhaus am Ringer'schen Zimmerplatz oberhalb das vor einigen Jahren abgebrochene Reithaus und an der Stelle des Minister'schen Anwesens die Katz'sche Ziegelei mit Wohnshaus. Letzterem gegenüber, auf welcher Seite nur Ackerstücke und unten der große Bohnenberger'sche Garten lagen, erbaute damals Fabrikant Maler (Vater des Architekten Maler) das jetzige Dyckerhoff'sche Haus und die beiden oberhalb stehenden Häuser.

Als infolge des Krieges im Jahre 1866 die Geschäfte stockten und viele Arbeiter brotlos wurden, ließ die Stadt von denselben die Enzdämme vom oberen Hammer bis zur Roßbrücke herab aufführen, wodurch die betreffenden Stadtteile vor Ueberschwemmungen gesichert wurden; serner wurde die Verbreiterung der Brötzinger Straße am oberen Hammer vorgenommen. Die einfachen Erdarbeiten am Enzstuß wurden mit 50 Kreuzer pro Tag honoriert.\*) Die Versch öner ung stom mis sion benützte ebenfalls diese (Velegenheit, um hübsche Punkte in der Nähe der Stadt dem Publisum zugänglich zu machen und mit Ruhebänken zu versehen, z. B. am Nagolduser längs des Rod. Ferner wurde der Fußweg am Kallhardt hin nach Würm und der sog. (Voldschmiedsweg (der bei Bürkles Billa ausmündet) hergestellt. Der Bau der (Vartenstraßestaffel fällt gleichfalls in die 60er Jahre.

<sup>\*)</sup> Die Zerrennerstraße war schon in den 60er Jahren bis zum Dr. Richter'schen Hause durchgesuhrt worden. Bon dort ab versperrte eine Scheune die Straße und ein schmaler Weg suhrte zur Badgasie.

Auf Anregung der Spitalbaukommission wurde anfangs April 1869 der Bau eines neuen städt. Krankenhauses an der Südseite der Stadt beim Schashof begonnen. Im September 1871 konnte das Spital seiner Bestimmung übergeben werden.\*)

Anfangs der 70er Jahre war die Wohnungsnot in der Stadt wieder so groß, daß die ärmere Bevölkerung sehr in Sorge war um eine Unterkunft. Eine Anzahl Bürger beschloß daher im Dezember 1871 eine "Baugenossenschaft" zu gründen.

# Die Bangenoffenschaft. (Eingeschriebene Benoffenschaft.)

Gegründet 1872 von 213 meist dem Arbeiterstand angehörigen Mitgliedern. Die Baugenoffenschaft kaufte ein Areal von 428 832 Quadratfuß für 30 706 Gulden, bebaute bis Ende 1873 davon 68 832 Quadratfuß und errichtete 25 Wohnhäuser mit 75 Familienwohnungen zu 132 000 Gulden.\*\*) Infolge der langandauernden Geschäftstrifis und der damit verbundenen Ents wertung der Liegenschaften, sowie des Sinkens der Mieterträgnisse saben sich jedoch die Uebernehmer der Bäuser nach und nach zumteil außer Stande, ihren, wenn auch noch so bescheibenen Verpflichtungen nachzukommen. Andere suchten sich denjelben vielfach zu entziehen. Die Gesellschaft geriet infolgebessen in eine mißliche Lage und war endlich genötigt, sämtliche von ihr gebauten 42 Häuser wieder an sich zu nehmen und selbst zu verwalten. Als die Gesellschaft in eine immer größere Zwangslage geriet, beschloß sie die Liquidation, welche sich in der Weise vollzog, daß sich die Genossenschaft in eine Aktiengesellschaft umwandelte und die Gesamtliegenschaften um einen den damaligen Berhältnissen entsprechenden und den Mietpreisen angepaßten Raufpreis übernahm. Die neue Aktiengefellschaft nannte sich Immobiliengesellschaft, unter welchem Namen sie heute noch besteht. Das Aftienkapital von 200 000 Mk. wurde in 200 Aktien à 1000 Mark aufgebracht. Die übernommenen Liegenschaften hatten die Genossenschaft s. 3. 500 000 Mt. gekostet.

### Die gemeinnühige Bangeselichaft

wurde 1872 gegründet mit einem Aktienkapital von 150 000 fl. und stellte sich die Aufgabe, billige Wohnhäuser, vorzugsweise für die Arbeiterklasse, zu erbauen, um solche unter möglichst günstigen Bedingungen zu verkausen. Im Jahre 1873 wurden 17 Wohnhäuser fertig gestellt, sämtlich Istöckig, die kleineren mit 3 Wohnungen zu 3 Zimmern, die größeren mit 5—6 Familienwohnungen, sämtliche ganz in Stein erbaut und jedes Haus mit

<sup>\*)</sup> Beim Ausgraben des Fundaments stieß man auf Baureste römischen Ursprungs und fand römische Bronzemunzen.

<sup>\*\*)</sup> Damals erstanden die Saufer auf der Wilhelmshöhe und bem Sachel.

Hofraum, teilweise mit Garten versehen. Der Bauaufwand hierfür inkl. Platz betrug 128 500 fl. Die Häuser wurden öffentlich versteigert und die Zahlungsbedingungen dahin gestellt, daß eine Anzahlung von 10 Prozent zu leisten und der Rest des Raufpreises innerhalb 14 Jahren in Annuitäten zu 10 Prozent abzutragen bedungen war. Die Gesellschaft erstellte die Rallhardtsstraße, Scheuernbergs und Bleichstraße.

Gleichzeitig wurde die Vorstadt "Sedan" immer mehr auszgebaut und die Holzgartenstraße in Angriff genommen.

1873 wurden die Baupläne zu 206 Wohns, Fabrik und Nebengebäuden vom Bezirksamt genehmigt, desgleichen 107 Baus veränderungen; 1874 wurden 118 Wohns und Fabrikgebäude, das Amtsgerichtsgebäude (Lindenstraße) und das Pfarrhaus in der Melanchthonstraße (Dekanatshaus) erbaut. Das größte und imposanteste dieser Gedäude ist die Villa Gesell an der St. Georgenstraße. Der damals schon fertige Plan, die große Gerbersstraße in östlicher Richtung fortzusetzen, harrt heute noch der Ausssührung. Im April 1874 kauste August Ranser den größten Teil des unteren Hammers mit dem Hillerwörth und dem Blechwehr sur 90 000 Gulden, um dieses Gelände Bauspekulationen zugänglich zu machen. Neuerdings werden dort große Fabrikgebäude errichtet.

In den 80er Jahren zeigte sich im allgemeinen wenig Baulust; dieselbe erwachte erst wieder in dem geschäftlich regsamen letzten Jahrzehnt. Wir geben in nachfolgendem eine Zusammenstellung aller seit 1870 erbauten öffentlichen Gebäude, und der in diesem Zeitraum erschlossenen Straßen:

a. Städtische Gebäude: Das Pfründnerhaus (1873), das Sedansschulhaus (1876) für 438 429 Mark, die Runstgewerbeschule (1877) für 429 747 Mk., das Schulhaus an der Calwerstraße für 57 000 Mk. (1884), an der Enzstraße für 35 000 Mk. (1884)\*), an der Erbprinzenstraße (Rnabenschulhaus und Turnhalle 1885), Mädchenschulhaus (1892), an der Raiser Friedrichstraße (1890), an der Holzgartenstraße (1899), an der Calwerstraße (1886 und 1900), die Gewerbeschule auf der Insel (1892), die Turnhalle an der St. Georgenstraße (1896), das Rathaus (1892—95), das Lehrerwohngebäude in der großen Gerberstraße (1887), die Schillerstassel (1889), das Elektrizitätswerk an der Eutingerstraße (1896), an der Enzstraße (1898), das Wasserwerk

<sup>\*)</sup> Im Jahre 1873 wurden in dem an dieser Stelle stehenden ehemaligen Feuerhause zwei Schulzimmer für die Bolksschule eingerichtet. Einzelne Schulzklaffen waren die 1886 mangels an Schulgebäuden in Privatwohnungen untergebracht.

an der Holzgartenstraße (1894), am Friedrichsberg (1898—1900), der Schlachthof (1888), der Saalbau (1896—1900), die Frauen-arbeitsschule mit Löschgeräteschuppen (1893), die katholische Kirche (1889—91), die Synagoge (1892—93), die evangelische Stadtstirche (1895—99), das jezige Krankenhaus samt Blatternbaracke (1871), die Umwandlung des alten Spitals in ein Gymnasium (1871), zu Lehrerwohnungen (1884). Im Jahre 1876 wurde, nachdem das Pfründnerhaus durch Unterbringung der Insassen in die Kreispsleganstalt Hub frei wurde, das städt. Waisenhaus von der Calwerstraße dorthin verlegt. Das jezige Waisenhaus diente zuvor als Schulhaus und wurde erst ansangs der 80er Jahre seiner jezigen Bestimmung übergeben.

b. Staatsgebäude: Das Postgebäude (1872—74), das Amtsgerichtsgebäude (1875, schon vor seiner Vollendung brannte der Dachstuhl herunter), das Amtsgefängnis (1898—99), das Forsthaus (1899).

Die Größelthalwasserleitung wurde 1872—75 erbaut und gelegentlich des "Becherbrandes" 1875 zum erstenmale benützt.

Außer einer Reihe erst jetzt projektierter, noch unbebauter Straßen in den verschiedenen Stadtquartieren wurde ein großer Teil schon früher geplanter Straßen teils angebaut, teils vollendet, ebenso alte Straßen vollständig ausgebaut.

A. Vollendet wurden in der An: Die Holzgartenstraße, Calwerstraße, Turmstraße, Waldstraße, Rennfeldstraße, Nagoldsstraße, Gewerbschulstraße. B. Teilweise bebaut: Die St. Georgenssteige und Straße, die Hermannstraße, Sophienstraße, Klingstraße, die lange Steige, die Melanchthonstraße, Wörthstraße, Werdersstraße, Seebergstraße, der Lückenweg, das Rumpelgäßchen.

Anf dem Rod, bezw. der Wilhelmshöhe. Teilweise bebaut: Die Lamenstraße, Friedensstraße, Feldstraße, Wagnerstraße, Genossenschaftsstraße, Nebeniusstraße und Kanalstraße.

3m "Sedan". A. Vollendet: Bleichstraße, Weiherstraße, Turnstraße, Dillsteinerstraße, Jahnstraße, Rodstraße, Rabenstraße, Scheuernberg- und Enzstraße. B. Teilweise bebaut: Die Kallhardtstraße, Schießhausstraße, Udlerstraße, Schwarzwaldstraße und Kaiser Friedrichstraße.

In der Westsadt. A. Vollendet: Die Zerrennerstraße bis zur Badgasse, Leopoldstraße, Bahnhosstraße, Westl. Karlfriedrichstraße, Ipringerstraße, Luisenstraße, Grünstraße. B. Teilweise neu angebaut: Die Tunnelstraße, Osterfeldstraße, Durlacherstraße, Grenzstraße, Belfortstraße, Wimpsenerstraße, Emilienstraße, Jerrennerstraße von der Badgasse an, Rienlestraße, Bohnensbergerstraße und die Badgasse.

|  |  | • |
|--|--|---|

Die Gbere An vom Bachleffleg bis jur Auerbrucke im Jabre 1900.

Sacel. A. Vollendet: Die Kaiser Wilhelmstraße, Sonnenstraße, Hochstraße, Bismarckstraße und Auerbachstraße. B. Teil-

weise bebaut: Scheffelstraße und Hachelstraße.

**Bahnhofstadtteil.** A. Bollendet: Lindenstraße, Stefaniensstraße, Erbprinzenstraße und Hildastraße. B. Teilweise bezw. beinahe bebaut: Die Güterstraße, Ersingerstraße, Eisingerstraße, Schützenstraße, Jähringer Allee, Erbprinzenstraße und Brettenersstraße.

Junere Stadt. A. Vollendet: Die Oestl. Karlfriedrichsstraße, Schillerstraße und Gartenstraße. B. Teilweise bebaut: Gymnasiumstraße bis Gartenstraße, Inselstraße, Verl. Gerbers

straße und Schofgatterweg.

Altstadt. Zum Teil bebaut: Die Parkstraße, Moltkestraße, Hillerwörthstraße, Schlachthofstraße, Symnasiumstraße von der Altstädter bis zur Ostendstraße, Stickelhäldenstraße, Anshelmstraße (früher Blumenheckenweg), Dammstraße, Destl. Karlfriedrichstraße vom Ochsen an (1885 für 12250 Mt. Die Verlängerung war

schon 1842 geplant.)

Tüchtige Architekten schusen im letzten Jahrzehnt eine stattliche Reihe von Prachtbauten, die der Stadt sehr zur Zierde
gereichen. Mit der Verbreiterung der westlichen und östlichen
Karlfriedrichstraße schafft die Stadtverwaltung den dort neu zu
erstellenden Anwesen Raum, Luft und Licht, die Grundbedingungen gesunder Wohnungsverhältnisse. Die Lindenstraße
(das alte Zigeunergäßchen) ist durch den Umbau von 1875 und
die neuerdings dort entstandenen villenartigen Gebäude zu einer der
schönsten Straßen der Stadt geworden. Gegenüber dem Gaswert erstanden in den letzten Jahren eine Reihe von der Stadt
erstellter, billiger guteingerichteter Arbeiterwohnungen. Das Rennseld
hat sich zu einem der schönsten Stadtteile ausgebildet, und wer
etwa nach 20jähriger Abwesenheit sich heute wieder dort umsehen
wollte, würde sich kaum mehr auskennen.

Neben den Neubauten im Innern der Stadt ist in den letten Jahren in der luftigen, waldnahen Lage auf dem Rod und in der Schwarzwaldstraße ein neues Villenviertel entstanden, dessen Anwesen als gesunde Wohnungen mit herrlichem Ausblick ins Enzthal eine wahre Sehenswürdigkeit bilden. Sie zeigen sast durchweg im Innern und Aeußern ein reserviert vornehmes Gepräge, bei wohlüberlegter Grundrißdisposition keinen übertriebenen Romfort in der Ausstattung. Bequeme Eingänge, Korridore und Treppen, geräumige, hohe, nach ihrer Bestimmung wohlorientierte, Luft und Licht Zugang gewährende Zimmer, Wasserleitung, Gas- bezw. Elektrizitätseinrichtung, hübsche Gartenanlagen und saubere Höse davor sind die Bedingungen dieser Anwesen. Als das schönste darunter darf wohl der Renaissancebau des Herrn



Die Gerre An vom Bachtelleg bis gur Auerbrucke im Jahre 1900.

Sacel. A. Vollendet: Die Kaiser Wilhelmstraße, Sonnenstraße, Hochstraße, Bismarckstraße und Auerbachstraße. B. Teils

weise bebaut: Scheffelstraße und Hachelstraße.

**Zahnhofstädtteil.** A. Vollendet: Lindenstraße, Stefaniensstraße, Erbprinzenstraße und Hildastraße. B. Teilweise bezw. beinahe bebaut: Die Güterstraße, Ersingerstraße, Eisingerstraße, Schützenstraße, Jähringer Allee, Erbprinzenstraße und Brettenersstraße.

Innere Stadt. A. Vollendet: Die Oestl. Karlfriedrichsstraße, Schillerstraße und Gartenstraße. B. Teilweise bebaut: Gymnasiumstraße bis Gartenstraße, Inselstraße, Verl. Gerbers

straße und Schofgatterweg.

Altstadt. Zum Teil bebaut: Die Parkstraße, Moltkestraße, Hillerwörthstraße, Schlachthofstraße, Symnasiumstraße von der Altstädter= bis zur Ostendstraße, Stickelhäldenstraße, Anshelmstraße (früher Blumenheckenweg), Dammstraße, Destl. Karlfriedrichstraße vom Ochsen an (1885 für 12250 Mt. Die Verlängerung war

schon 1842 geplant.)

Tüchtige Architekten schufen im letzten Jahrzehnt eine stattliche Reihe von Prachtbauten, die der Stadt sehr zur Zierde gereichen. Mit der Verbreiterung der westlichen und östlichen Karlfriedrichstraße schafft die Stadtverwaltung den dort neu zu erstellenden Anwesen Raum, Luft und Licht, die Grundsbedingungen gesunder Wohnungsverhältnisse. Die Lindenstraße (das alte Zigeunergäßchen) ist durch den Umbau von 1875 und die neuerdings dort entstandenen villenartigen Gebäude zu einer der schönsten Straßen der Stadt geworden. Gegenüber dem Gasswert erstanden in den letzten Jahren eine Reihe von der Stadt erstellter, billiger guteingerichteter Arbeiterwohnungen. Das Rennseld hat sich zu einem der schönsten Stadtteile ausgebildet, und wer etwa nach 20 jähriger Abwesenheit sich heute wieder dort umsehen wollte, würde sich kaum mehr auskennen.

Neben den Neubauten im Innern der Stadt ist in den letten Jahren in der luftigen, waldnahen Lage auf dem Rod und in der Schwarzwaldstraße ein neues Villenviertel entstanden, dessen Anwesen als gesunde Wohnungen mit herrlichem Ausblick ins Enzthal eine wahre Sehenswürdigkeit bilden. Sie zeigen sast durchweg im Innern und Neußern ein reserviert vornehmes Gepräge, bei wohlüberlegter Grundrißdisposition keinen übertriebenen Romfort in der Ausstattung. Bequeme Eingänge, Korridore und Treppen, geräumige, hohe, nach ihrer Bestimmung wohlorientierte, Luft und Licht Zugang gewährende Zimmer, Wasserleitung, Gas- bezw. Elektrizitätseinrichtung, hübsche Gartenanlagen und saubere Höse davor sind die Bedingungen dieser Anwesen. Als das schönste darunter darf wohl der Renaissancebau des Herrn

Stadtrat Henkel bezeichnet werden, neben dem Hiller'schen Schlößchen, dem Bieber'schen Hause (Ecke der Linden, und Schulbergstraße), und dem Gülich'schen Anwesen (westl. Karlfriedrichstraße), überhaupt das schönste Haus der Stadt.

Weniger anmutig präsentieren sich die oft eine ganze Straßenzeile einnehmenden gleichförmigen Backsteinbauten, die von spekulativen Unternehmern als Mietwohnungen errichtet wurden.

Im Jahre 1879 erhielt der Marktplatz eine neue Zierde durch das Kriegerbenkmal, das auf 21 968 Mk. zu stehen kam.\*)

Das alte am Eingang der Schloßbergstraße für den Berkehr wenig günstig plazierte Markgraf Ernst-Denkmal wurde am Leopoldsplatz, gegenüber der Riecker'schen Buchhandlung aufgestellt.

Auch der schöne Brunnen mußte entfernt werden, dessen Berbindung mit dem neuen Kriegerdenkmal demselben zu dem Ausdruck der Kraft und Stärke auch den der Anmut verliehen hätte.

Die enorme Zunahme der Einwohnerschaft veranlaßte die Stadtverwaltung ein neues Stadtquartier auf dem Südabhange des Wolfsberges, nördlich der Bahn, anzulegen. Es wird voraussichtlich nach wenig Jahren eines der schönsten Bauviertel der Stadt sein.

Wenn die Bauten der Gradmesser sind für den Pulsschlag des Gemeindelebens, so darf von der gegenwärtigen Periode gesagt werden, daß sie die glücklichste ist, die Pforzheim je gesiehen hat.

Die Gesamtzahl aller Gebäude belief sich

1800 auf 780,

1810 " 784, darunter 644 Wohnhäuser,

1855 . 1590,

1856 " 1639 (in diesem Jahre wurde eine neue Nummerierung der Häuser und die Einteilung der Stadt in Duartiere vorgenommen).

Von Januar 1857 bis dahin 1866 wurden hier durch Reubau 250 Hofraiten errichtet, ferner 272 neue Wohnhäuser, 10 neue Scheunen und 14 sonstige Räumlichkeiten. Von älteren Wohnhäusern erhielten 63 neue Stockwerke, an 76 wurden Seiten- und Hintergebäude angebaut. Die Gesamtzahl der 1866 bewohnbaren Hofraiten betrug 959. Bei einer Seelenzahl von 17 (1800 Köpfen kamen durchschnittlich 18 Bewohner auf ein Wohnhaus.

Im Jahre 1884 betrug die Häuserzahl in 113 Straßen = 1700.

<sup>\*)</sup> Die Einweihung geschah am 18. Mai 1879 im Beisein bes Exbgroßherzogs.

Mit Bonftrang einer Photographie v. Oberanterichter Dr. Beles.

|   |   |   | 1 |
|---|---|---|---|
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   | • |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
| • |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
| • |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   | • |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |

Die Gesamtzahl sämtlicher Haupt-, Neben= und Hintergebäude betrug nach dem Stand auf 1. Januar 1900: Für die Stadt Pforzheim und das Hofgut Haidach 6408 mit 2791 Wohngebäuden und mit einem Brandversicherungsanschlag von 71 525 270 Mark. Hiervon sind aus Stein: 3255, Steinziegel: 2140, Holz: 1013.

Die Dachbedectung ist bei 6319 Gebäulichkeiten feuersicher, 32 haben Holz-, 2 Stroh-, 46 Pappebedachung und 9 Gebäulich-keiten sind ohne Dach. Zahl der Privatversicherungen (Gebäudesfünstel) = 2398 mit 13562520 Mt. Versicherungsanschlag.

# Brücken und Stege.

Noch ehe das Hochwasser im August 1851 die hölzerne Auer Brücke sortriß, hatte der Gemeinderat den Umbau derselben mit einem eisernen Oberbau nach dem Plane des Ingenieur Näher in Pforzheim beschlossen. Es war die erste größere eiserne Brücke nach dem System der Gitterträger, welche in Süddeutschland errichtet wurde und zugleich die erste Aufführung dieser Art, welche die später im Brückenbau so berühmt gewordene Firma Benctiser herstellte.\*)

Im Dezember 1862 wurde von den städt. Rollegien der Neubau der Roßbrücke durch eine eiserne Bogenhängekonstruktion im Anschlag von 40 000 fl. beschlossen. Der Steg über die Nagold beim Kupferhammer wurde im April 1863 erneuert; im Jahre 1880 wurde er nebst anderen Brücken vom Hochwasser weggerissen und durch einen eisernen ersetzt.

Die Ueberbrückung der Enz beim Finkenstein'schen Wehr (jetzt Inselsteg) wurde schon 1874 projektiert. Mehrere Nachbarn gaben freiwillige Beiträge, im ganzen 3000 fl., zu diesem Zwecke zur Verfügung. Ebenso wollten die Herren Steinmann und Zimmermeister Zehetmayr den erforderlichen Grund

Anno MDLXXIII
"Das Eyß mit groß Wassergüssen Die Brud mit (3'walt in Stud verrißen Darum ein Rat von dieser (3'mein Den Pseiler sett von harten Stein; Der Landesfürst Margrav Carolus Den Stein legt selbst in Fluß."

Urfundlich zum erstenmale wird die Auerbrucke 1856 als "Stepnin Brucken" genannt. Im Jahre 1522 riß sie der Eisgang fort; sie muß also doch lang gehalten haben; im Jahre 1578 sodann ließ Rarl II. die neue Brucke bauen, darauf bezieht sich obige Inschrift.

<sup>\*)</sup> Die Auerbrucke soll mit der Enzlorrektion durch eine neue Brücke ersett werden. Die Konstruktion und bekorative Ausstattung wird der Umgebung angepaßt werden. Es sind dafür 210 (XX) Mark Kosten vorgesehen.

Bei einer Befestigung des großen Pfeilers unter der Auerbrucke nach der Ueberschwemmung von 1824 kam ein Quaderstein zum Borschein mit der Inschrift:

unentgeltlich abtreten zu diesem dringend nötigen Bau. Ausgeführt wurde derselbe nach harten Kämpfen und Zeitungssehden

erst im Jahre 1898.

Im Jahre 1880 erstand die von Benckiser konstruierte Werderbrücke, ein ebenso zweckmäßiger als imponierender Bau, während die gleichzeitig hergestellte Altskädterbrücke, 80 000 Mt., wohl einige Meter breiter sein dürfte. Am 29. Juli 1883 wurde der Enzsteg am Lindenplatz dem Verkehr übergeben. Der Steg am Stadtgarten, vom Verschönerungsverein mit einem Auswand von ca. 1000 Mark errichtet, ging im September 1886 in den Vesitz der Stadt über. Der Umbau der Mehelgrabenbrücke an der Jahnstraße wurde im Oktober 1884 bewirkt.

# Staatlige Beforden.

# Verwaltung und Gericht.

Jahrhunderte lang hatte das Amt seinen Sitz in dem Gebäude, wo sich seit 1825 das Gasthaus zur Krone befindet. In diesem Jahre verkaufte der Staat das Haus um 7000 Gld. an den damaligen Kronenwirt Weber, dessen Enkel noch den Kausbrief besitzen. Im Orleans'schen Kriege wurde der Dachstuhl samt dem angebauten Türmchen mit Uhr ein Raub der Flammen.\*)

Bur Bestrasung vieler Vergehen, bei Rausereien, Körperverletzung z., wie sie gegenwärtig das Schöffengericht beschäftigen,
wurde zu Ansang des Jahrhunderts kurzer Hand die Prügelstrase in Anwendung gebracht. Die hölzerne Bank, auf welcher
der Verurteilte seine Tracht Stockstreiche empfing, stand für gewöhnlich im Hose des Amthauses. Als Verschärfung der Strase
wurde sie aber zuweilen auch auf offenem Markte aufgestellt.\*\*)

Für todeswürdige Verbrechen fand nach der alten "hochnotspeinlichen Halsgerichtsordnung" der Galgen Anwendung, der nach einem der Roller'schen Geschichte Pforzheims beigelegten Situationsplan in der Nähe der alten Tiesenbronner Straße rechts vom Waldeingang stand.

Das neue Umthaus wurde im Jahre 1825 bezogen (siehe bauliche Veränderungen) und enthielt sämtliche Geschäftsstellen

\*) Badermeister und Bauunternehmer Heinrich Mayer bewirkte 1893

ben Umbau des Saufes in seiner jetigen Gestalt.

Idmolf, ein Diamal, wie es hentsutage allerdings nicht mehr vorkommen konnte. Das Amtsgesanams und Schmolfs Wohnung besanden sich im Ronnenmublganichen, im damaligen Zuchthaus (heute Heil- und Pflegeanstalt). Richt weniger gefürchtet war Roth, "der dick Amtmann", dessen "Geist" nach dem Abergivalden der Zeit noch im Tode keine Ruhe sinden konnte und im Pobbergwalde umgehen mußte.

|   |   |   | • |   |
|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | • |
|   |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |

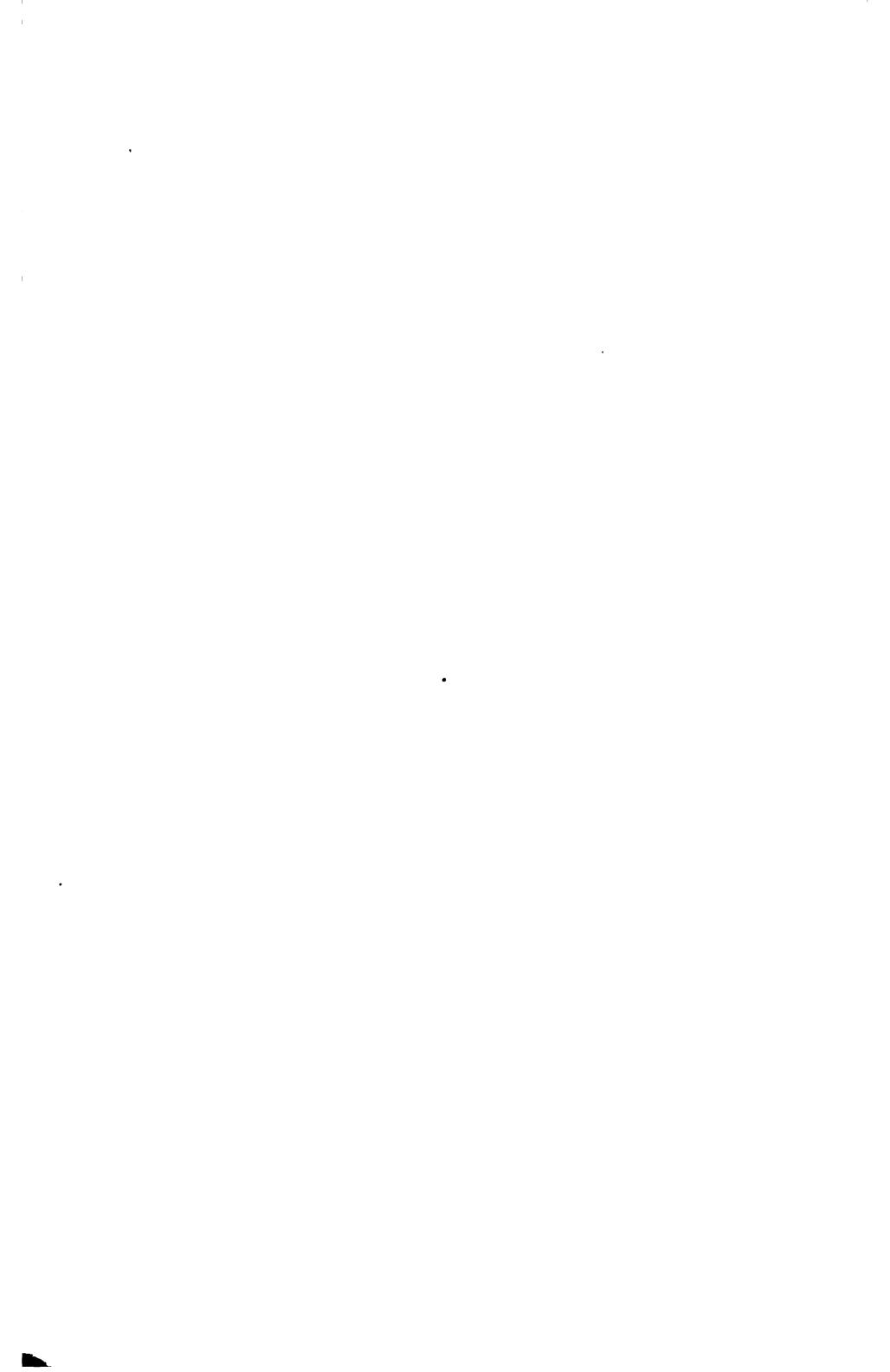

der Verwaltung und Justiz. Mit der stetig zunehmenden Erweiterung der Amtsgeschäfte, der damit zusammenhängenden Geschäftsteilung und der Vermehrung des Beamtenpersonals, haben sich die Räumlichteiten heute für die Verwaltung allein schon als unzulänglich erwiesen, weshalb mit dem Neubau eines Bezirtsamtsgebäudes bereits begonnen wurde. Das gesamte Verwaltungst und Gerichtspersonal bestand 1859 aus dem Oberamtmann, einem Amtmann, einem Referendär, einem Registrator und zwei Ustuaren. Das Amtsrevisorat (in der Wetzgerstraße, Wohnhaus des Verwalters der Heils und Pflegeanstalt) bestand aus dem Amtsrevisor und einem Assistenten. Gegenwärtig zählt das Bezirtsamt zu seinen Beamten den Amtsvorstand, einen I. und einen II. Beamten und einen Amtsgehilfen, einen Revisor, einen Kanzleisekretär, einen Revidenten, einen Registrator und 10 Aktuare.

Bis 1843 führte der Amtsvorstand den Titel "Obervogt", der letzte Obervogt war Deimling. Im Laufe des Jahrhunderts

bekleideten dieses Amt:

Seit 1803 Benjamin Roth, 1823 Deimling, 1843 Böhme, 1844 v. Neubronn, 1847 Flad, 1849 Fecht (zuvor Hofgerichts, assessor in Bruchsal), 1861 Winter, 1864 Sachs, 1868 Hepting, 1872 Joos, 1874 v. Scherer, 1878 Siegel, 1883 Pfister, 1891 Pfisterer, 1896 Geheimer Regierungsrat Holkmann, 1899 Geh. Regierungsrat Nebe.

## Das Großherzogliche Amtsgericht.

Bis zum Jahre 1876 befanden sich Bezirksamt und Amtssgericht beisammen im alten Gebäude. Am 21. Juli dieses Jahres wurde das neue Amtsgerichtsgebäude in der Lindenstraße bezogen und am folgenden Tage die erste Schöffengerichtssitzung daselbst abgehalten.

Bei der Trennung beider Aemter 1857 blieben die bis dahin in der Eigenschaft als Amtmann beim Oberamt angestellten Karl v. Vinzenti und Gärtner als Amtsrichter hier. Während letzterer — im August 1860 zum Oberamtsrichter ernannt — bis 1872 auf seiner Stelle verblieb, wurde Amtsrichter v. Vinzenti 1857 schon nach Karlsruhe versett. Der Dienstnachfolger Gärtners war Mors vom Mai 1872 bis zu seiner 1895 erfolgten Zuruhessetung. Weiterhin begleiteten am Pforzheimer Amtsgericht Richterstellen:

Amtsrichter Kamm 1858 – 1862, Dorner 1862 – 64, Gerstner 1862—64, Boeth 1864—69, Schember 1864—68, Mittell 1868 bis 1871, Buß 1869—79, Christ 1871—72, Bekk 1872—1874, Uibel 1874—1879, Dorner 1876 – 77, v. Stengel 1877—1878, Arnold 1879—1881, Birk 1878—1886, Eller 1879 – 1883, Mittell 1881—1889, Jolly 1886—87, Heinsheimer 1883—1889,

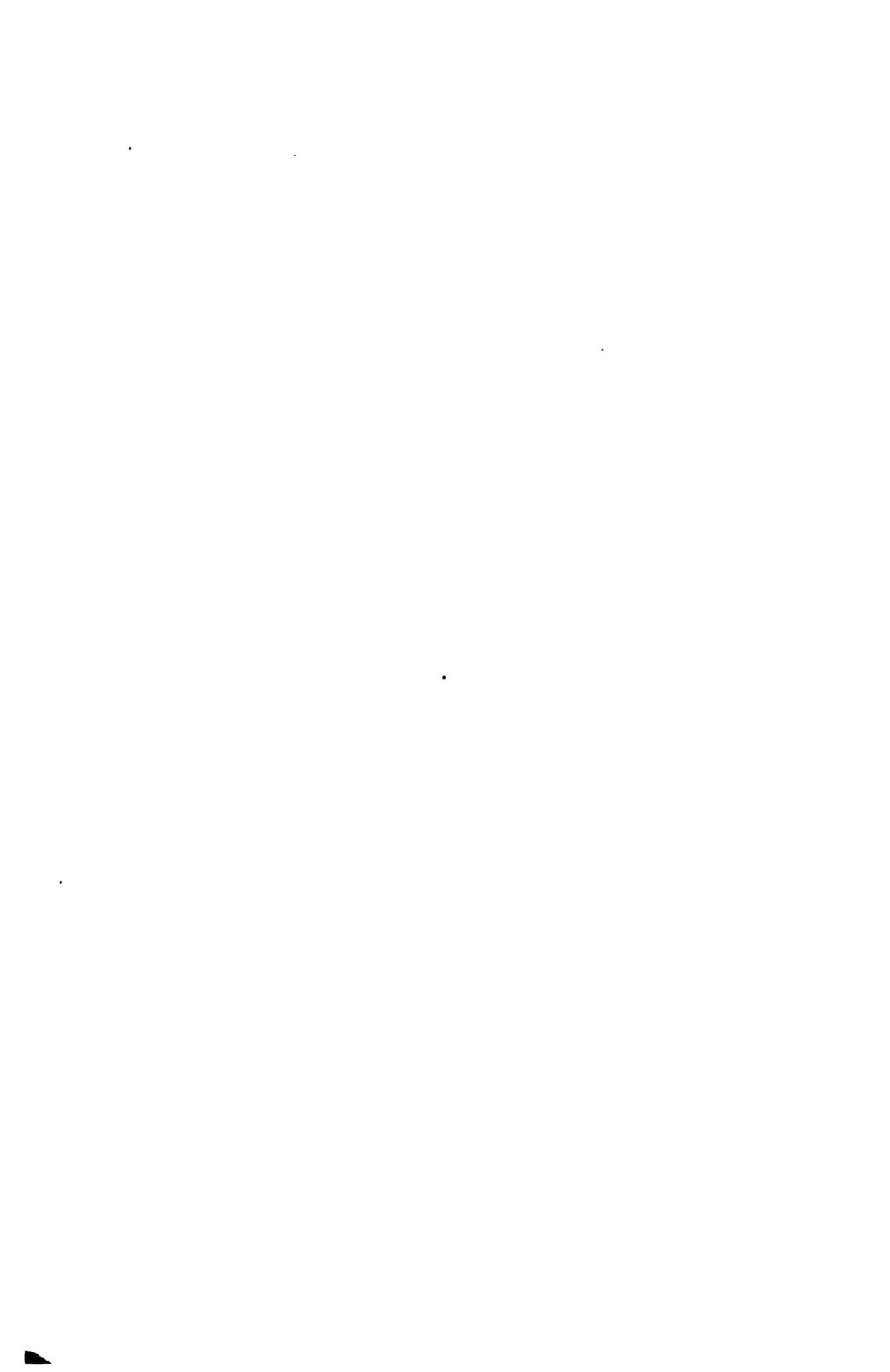

der Verwaltung und Justiz. Mit der stetig zunehmenden Erweiterung der Amtsgeschäfte, der damit zusammenhängenden Geschäftsteilung und der Vermehrung des Beamtenpersonals, haben sich die Räumlichteiten heute für die Verwaltung allein schon als unzulänglich erwiesen, weshalb mit dem Neubau eines Bezirtsamtsgebäudes bereits begonnen wurde. Das gesamte Verwaltungs= und Gerichts= personal bestand 1859 aus dem Oberamtmann, einem Amtmann, einem Reserendär, einem Registrator und zwei Aktuaren. Das Amtsrevisorat (in der Metzgerstraße, Wohnhaus des Verwalters der Heil= und Pflegeanstalt) bestand aus dem Amtsrevisor und einem Assistenten. Gegenwärtig zählt das Bezirtsamt zu seinen Beamten den Amtsvorstand, einen I. und einen II. Beamten und einen Amtsgehilfen, einen Kevisor, einen Kanzleisekretär, einen Revidenten, einen Registrator und 10 Aktuare.

Bis 1843 führte der Amtsvorstand den Titel "Obervogt", der letzte Obervogt war Deimling. Im Laufe des Jahrhunderts

befleideten dieses Amt:

Seit 1803 Benjamin Roth, 1823 Deimling, 1843 Böhme, 1844 v. Neubronn, 1847 Flad, 1849 Fecht (zuvor Hofgerichts assessor in Bruchsal), 1861 Winter, 1864 Sachs, 1868 Hepting, 1872 Joos, 1874 v. Scherer, 1878 Siegel, 1883 Pfister, 1891 Pfisterer, 1896 Geheimer Regierungsrat Holkmann, 1899 Geh. Regierungsrat Nebe.

## Das Großherzogliche Amtsgericht.

Bis zum Jahre 1876 befanden sich Bezirksamt und Amtsgericht beisammen im alten Gebäude. Am 21. Juli dieses Jahres wurde das neue Amtsgerichtsgebäude in der Lindenstraße bezogen und am folgenden Tage die erste Schöffengerichtssitzung daselbst abgehalten.

Bei der Trennung beider Aemter 1857 blieben die bis dahin in der Eigenschaft als Amtmann beim Oberamt angestellten Karl v. Vinzenti und Gärtner als Amtsrichter hier. Während letzterer — im August 1860 zum Oberamtsrichter ernannt — bis 1872 auf seiner Stelle verblieb, wurde Amtsrichter v. Vinzenti 1857 schon nach Karlsruhe versetzt. Der Dienstnachfolger Gärtners war Mors vom Mai 1872 bis zu seiner 1895 erfolgten Zuruhessetzung. Weiterhin begleiteten am Pforzheimer Amtsgericht Richterstellen:

Amtsrichter Kamm 1858 – 1862, Dorner 1862 – 64, Gerstner 1862 – 64, Boeth 1864 – 69, Schember 1864 – 68, Mittell 1868 bis 1871, Buß 1869 – 79, Christ 1871 – 72, Best 1872 – 1874, Uibel 1874 – 1879, Dorner 1876 – 77, v. Stengel 1877 – 1878, Arnold 1879 – 1881, Birk 1878 – 1886, Eller 1879 – 1883, Mittell 1881 – 1889, Jolly 1886 – 87, Heinsheimer 1883 – 1889,

Frey 1887—1890, v. Babo 1887—1895, Sautier 1889—1894, Reis 1890—1898, Desterle seit 1894, Schopf 1895—1899, Glock 1895—1899, Uhde seit 1898, Bender seit 1899, Dr. Lewis seit 1899.

Schon seit den 20er Jahren machte sich in Pforzheimer Handels- und Fabrikantenkreisen der Wunsch geltend, ein Rollegialgericht am Orte selbst zu besitzen. Im Dezember 1831 reichte die Stadtverwaltung ein Gesuch ein an das Staatsministerium um Zuerteilung eines solchen und begründete dasselbe damit, daß Pforzheim durch Handel und Fabrikation mehr wie jede andere Stadt Rechtsstreitigkeiten, namentlich Wechsels und Handelsssachen-Prozesse zu führen habe, die bekanntlich zu den schwierigsten gehörten und deren Entscheidung häusig der Rompetenz der Rollegialgerichte zufallen würden. Die Eingabe fand weder eine Erwiderung noch Entgegenkommen.

Gesamtzahl der Zivilprozesse beim Amtsgericht Pforzheim:

|      | Vergleiche | Urteile  | Zahlung&befehle | Ganten     |
|------|------------|----------|-----------------|------------|
| 1857 | 55         | 294      | 1126            | 6          |
| 1858 | 275        | 395      | 1415            | 7          |
| 1859 | 240        | 353      | 1468            | <b>' 7</b> |
| 1860 | <b>333</b> | 412      | 1581            | 8          |
| 1863 | , 3        | <b>3</b> | 2501            | 18         |
| 1872 | 3          | 8        | 2490            | 22         |

|      | Betreibungen    |                                                  |                                                                    | Civ |                                                   | Pfan<br>urkund     |         | Rapit<br>Unterpfe  |         |
|------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|--------------------|---------|--------------------|---------|
| Jahr | Zahlungsbefehle | Boll= 30gene Liegen= schafts= Boll= stred= ungen | Boll: 30gene 30gene Tahrnis: u. Halm: früchte: Voll: ftrect: ungen |     | prozesse<br>burch<br>Amts:<br>gericht<br>erledigt | Rapital=<br>Betrag | 3 a b t | Rapital=<br>Betrag | 3 a b l |
| 1875 | 3348            | 26                                               | 71                                                                 | 22  | 1918                                              | 4 239 404          | 416     | 1 463 634          | 910     |
| 1876 | 4555            | 60                                               | 187                                                                | 65  | 2717                                              | 2354 966           | 374     | 2 209 441          | 1427    |
| 1877 | 3746            | 14                                               | 219                                                                | 117 | 3747                                              | 1 759 900          | 357     | 3 203 993          | 2123    |
| 1878 | 3197            | 88                                               | 810                                                                | 77  | 2794                                              | 1312951            | 389     | 2 122 785          | 2033    |
| 1879 | 2952            | 94                                               | 288                                                                | 61  | 2209                                              | 1 157 755          | 328     | 1 288 547          | 1698    |
| 1880 | 3588            | 181                                              | 103                                                                | 9   | 1851                                              | 1 275 773          | 401     | 316 010            | 355     |
| 1881 | 2859            | 97                                               | 145                                                                | 12  | 1570                                              | 1 342 509          | 359     | 218 643            | 257     |
| 1883 | 2464            | 46                                               | 128                                                                | 17  | 1394                                              | 886 (XX)           | 272     | 77 000             | 121     |
| 1884 | 2775            | •                                                | 125                                                                | 18  | . 1688                                            | 842 (00)           | 237     | 108 000            | 105     |
| 1890 | ; 3033          | ?                                                | 166                                                                | 27  | 2165                                              | 3 384 000          | 415     | 2 086 000          | 251     |
| 1895 | 3231            | 22                                               | 178                                                                | 33  | 2155                                              | 5 358 000          | 544     |                    | 1       |

## Das Polizeiwesen.

Mit der Scheidung des Bezirksamts vom Amtsgericht wurde auch das Polizeiwesen neu geregelt. Bisher lag dasselbe in den Händen der Stadtverwaltung, wurde aber nunmehr dem Bezirks-

amte unterstellt.

Im Jahre 1859 bestand das Polizeipersonal außer dem Rommissär aus einem Sergeanten und 8 Polizeidienern. Gegen-wärtig sind 1 Kommissär, 1 Wachtmeister, 6 Sergeanten und 52 Schutzleute in der Stadt. Das Haupt-Polizeiwachlokal (mit ununterbrochenem Tages- und Nachtdienst) befindet sich im Rathause, ein anderes in der Ispringerstraße 6a und seit kurzem noch ein weiteres im "Sedan". Die Staatspolizeidiener erhielten vom 1. Januar 1877 ab den Namen "Schutzmänner".

Am 31. Dezember 1865 wurde das ehrwürdige Institut der Nach twächter in Pforzheim aufgehoben und die Polizeimannschaft, welche deren Funktionen übernahm, dementsprechend vermehrt. Eine Kontrolle des Dienstes der Leute, welche damals eingeführt wurde, ist seitdem wieder abgeschafft worden, nämlich

die Kontrolluhren.

In unruhigen Zeiten, wie z. B. in den Revolutionsjahren 1848/49 und im Jahre 1866 wurden zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit auch Bürger, Turner und Feuerwehrleute für den Wachdienst bestimmt. So vereinigten sich die beiden letztgenannten Korporationen und eine größere Anzahl Freiwilliger 1866 zu einer Sicherheitswache.

Polizeikommissäre waren seit dem Bestehen der staatlichen

Polizei:

Eichrobt 1857/58, Prey 1858-59, Benzinger 1859/61, Bausmann 1862/67, Bischoff\*) 1867/69, Gantner 1868, Argast 1873/77, Häuser 1877/81, Guggenbühler 1881/84, von Mai

1884 bis heute Seifert.

Bur Handhabung der Baupolizei sind dem Bezirksamte besondere Sachverständige beigegeben. Für die Stadt versieht dieses Amt Baukontrolleur und Architekt Hannemann. Diesem zur Seite steht die Ortsbaukommission, bestehend aus dem Stadt-baumeister und 4 Mitgliedern.

## Die Staatsanwaltschaft.

Dem Landgerichte Karlsruhe zugeteilt, hat dieselbe seit 1879 in Pforzheim ihre Vertretung. Sie umfaßt die Amtsgerichts= Bezirke Pforzheim und Bretten.

Als Staatsanwälte waren thätig: Uibel, Arnold, Dölter und seit 1900 Schlimm.

<sup>\*)</sup> Als Offizier im Jeldzuge 1870/71 gefallen.

Seit 1879 besteht eine eigene Kriminalpolizei. Kriminalkommissäre waren; Stier bis 1899, Kanser 1900, Bittiger seit 1900. Die Kriminalschutzmannschaft besteht außerdem noch aus 1 Sergeanten und 2 Schutzleuten.

Die Gendarmeriestation Pforzheim umfaßt einen Wacht-

meister, einen Bizewachtmeister und drei Gendarmen.

Im Jahre 1848 waren 2 **Rechtsanwälte** hier, v. Belli und der durch seine Teilnahme an dem 1848/49er Aufstande bekannt gewordene Schlemmer. Zur Zeit sind 7 Anwälte hier thätig.

Rotare wirkten im Jahre 1859 in Pforzheim 4, einer für die Stadt und die Orte Büchenbronn und Dillweißenstein, die andern für die übrigen Landorte. Gegenwärtig bestehen im

Bezirk 5 Notariatsbistrifte.

## Das Großherzogliche Sinanzamt.

Auf 1. April 1882 wurde die Domänenverwaltung Pforzeheim mit der Obereinnehmerei vereinigt, und die kombinierte Bezirksverrechnung führt seit 1. Mai 1895 die Bezeichnung "Finanzamt".

Die Obereinnehmerei befand sich bis in die 40er Jahre in der Stiftsstraße, im jetzigen Hause des Weinhändlers Emsheimer,

das später Defanatsgebaude wurde.

Soweit die Namen der Beamten aus Akten und Verordnungsblättern aufzufinden waren, mögen sie hier folgen:

## Obereinnehmer:

| Bittmann, Christian Friedrich | feit 1837, |
|-------------------------------|------------|
| Bauer, Bernhard               | feit 1839, |
| Aräuter, Christian            | seit 1844, |
| Rappler, Johann Bapt.         | seit 1849, |
| Sibert                        | feit 1856, |
| Reinhard, Morit               | seit 1857, |
| Geißer, Michael               | seit 1878. |

## Obereinnehmer und Domanenverwalter:

| Gräff, Karl    | eit | 1882, |
|----------------|-----|-------|
| Günther, Josef | eit | 1886. |

# Oberftenerinspektor:

| Hosstaetter, Hei | rmann feit | 1891. |
|------------------|------------|-------|
|------------------|------------|-------|

II te Beamte — Finanzassessoren — sind dem Finanzamte seit 1895 zugeteilt:

| Zoller, Dr. Otto | feit 1895, |
|------------------|------------|
| Fuchs, Philipp   | seit 1897, |
| Waibel, Ludwig   | seit 1897. |

## Domanenverwalter:

| Crecelius (Amtskeller)     | bis 1828,      |
|----------------------------|----------------|
| Deimling, Wilhelm          | seit 1828,     |
| Bittmann*), Chr. Friedrich | seit 1839,     |
| Ziehl, Johann Georg        | seit 1848,     |
| Rau, Dr. Otto              | 1852 bis 1881. |

## Die Stenereinnehmereien.

Das Untersteueramt war früher zugleich Zollbehörde. Letztere Stelle hat jetzt als "Nebenzollamt" eine selbständige Stellung. Die Steuereinnehmerei besteht aus 3 selbständigen Zahlstellen, wovon 2 auf dem Schloßberg, die dritte, wegen des Fleischaccises, im Schlachthof untergebracht sind.

Solange die Stadtthore noch ihre amtliche Bedeutung hatten, existierten auch die Thorwarte, welche früher allwöchentlich und später täglich den Accisoren ihre Rapporte machen mußten über

Dieh- und Beintransporte.

## Das Stenerkommisariat,

früher Steuerperäquatur genannt, umfaßt die Stadtgemeinde und Brötzingen. Es besteht aus dem Vorstande, aus drei Beamten und wird in seiner Thätigkeit unterstützt vom Steuerschatzungszate, bestehend aus dem jeweiligen Oberbürgermeister und 14 Schatzungsräten.

Seit 10 Jahren besteht in der Stadt eine

## Sektion für Baller- und Stragenban.

Die Vorsteher dieses Amtes waren: Friedrich Wagner, Montigny und seit 1899 Ludw. Meeß, Großh. Bezirks-Ingenieure.

## Das militärische Meldeamt

wurde lange Jahre hindurch nur von einem Bezirksfeldwebel (zulett Schönfelder) und einem militärischen Schreiber versehen. Gegenwärtig leitet das Amt ein Bezirksoffizier, Major Bock, dem der Kontrolloffizier Adolf Schäfer, Hauptmann der Landwehr, und 2 Feldwebel unterstellt sind.

## Städtische Berwaltung.\*\*)

Bürger und Gemeindebeamte.

Wir haben aus dem Privilegienstreit erfahren, warum und wie die Aenderung der uralten Stadtverfassung vor sich gegangen

<sup>\*)</sup> War erst Obereinnehmer.

<sup>\*) (</sup>Benerallandesarchiv, Jahresberichte der Handelstammer, "Beobachter" und "Anzeiger".

ist. Die neuen Verhältnisse verlangten gebieterisch eine solche Aenderung. Allein die Pforzheimer hatten sich in die ihnen lieb gewordenen Privilegien so hineingelebt, daß sie immer wieder Bersuche machten, wenigstens einen Teil berselben zurückzuerobern. Im Jahre 1804 endlich sollten die Privilegien in zeitgemäßer Weise erneuert werden. Die Regierung hatte schon 1800 mit der Ausarbeitung des Entwurfs den Obervogt Roth beauftragt.\*) Aber die fortwährenden Kriegsunruhen hinderten die Einführung des Statuts. Bereits 1806 hatte die Stadt auf verschiedene Rechte verzichten müffen und 1808 verlor sie auch ihre Milizfreiheit. Doch blieb der Borteil bestehen, daß die Stadt nur 2/3 der jungen Leute in Rechnung bringen und die zu stellenden Rekruten durch Werbung ersetzen durfte. Bur Erleichterung wurde 1810 die sog. Werbekasse ins Leben gerufen, die indessen mit dem Aufhören des letten Restes der alten Freiheiten ihre Bedeutung verlor. Damit änderten sich selbstverständlich auch die sonstigen Verhältnisse der Stadt. Das Gemeindegesetz vom Jahre 1831 machte jeder Ausnahmestellung der Bürger ein Ende und traf bezüglich des Ortsregiments, Der Verwaltung des Gemeindelebens u. a. für alle Orte des Landes die gleichen Bestimmungen.

Bis zur Einführung der neuen Gemeindeordnung gab es viererlei Einwohner, nämlich Bürger, Hintersassen, Juden und gefreite Einwohner. Vollbürger waren die an die Gemarkung Eigentumsberechtigten; Hintersassen waren jene, welche später einwanderten, die ab= und zugehende Arbeiter= und Taglöhner= bevölkerung, welche nicht in das volle Recht bürgerlicher Genossenzschaftseigentümer eintrat. Die Juden waren sog. Schutzbürger, die durch eine vom Landesherrn bestimmte Summe von diesem einen Schutzbrief ausgestellt erhielten, der ihnen erlaubte, an bestimmten Orten zu wohnen und Handel zu treiben.\*\*) Diese be-

famtlichen Juden eine Aufnahmetage und zwar von fremden Juden 28 fl. 45 Kr.

<sup>\*)</sup> Eine Stelle des Roth'ichen Privileg-Entwurfs lautet: "Die hiefige Stadt, deren Bolkszahl sich ungefahr auf 5(NN) beläuft, treibt einen großen Holzhandel und ift der Sit sehr bedeutender Bijouteries, Tuch: und anderer Fabriten, sowie von Rupfer: und Gisenhammerwerten, bie von Tag zu Tag immer mehr zunehmen, und beren Ansehen und Aredit im Auslande so groß ift, daß die fleine Stadt Pforzheim den größten Stadten Guropas gleichgestellt ift, ja in Ansehung bes feinen Geschmads und ber Soliditat ihrer Arbeiten bisweilen vorgezogen wird. Bei weitem mehr als bie Salfte ber Einwohner beichaftigt sich unmittelbar mit dem Holzhandel und ber Bijouterie und anderen Nabrifen, und der Rugen diefer Anstalten ift um so einleuchtender, da fie unter die wenigen in unierem Staate gehoren, wodurch ein Aftivhandel im Auslande getrieben und Gelb berein gezogen werben fann. Da handel und Fabrifation nur in folden Stadten gedeiben fonnen, wo die vollige Freiheit des Burgers besteht und laftige personliche Staatsbienste in Wegfall tommen und fic bie Einwohner von fruher Jugend an in ihrem Geschafte aus- und weiterbilben tonnen, wurde Pforgheim die Freiheit vom Militardienst zugestanden :c.

schränkte Geleitsfreiheit bestand für die Juden noch bis in das 19. Jahrhundert hinein. Zu den gefreiten Personen zählten Geistliche, Aerzte, Lehrer und alle fürstlichen Diener. Bis zur Einführung des neuen Gemeindegesetzes waren sie befreit von Gemeindesteuern, Frohnden u. s. w., hatten aber auch keinen Anteil am Gemeindenutzen.

Die Bürgeraufnahmetaren bestanden vor 1807 in 1 Schilling Pfennig für die Stadt

von einem einheimischen 16 fl. 15 Kr. als einen Teil des Einkommens. Später ging dies Gefäll an die Obereinnehmerei bez. die Herrschaft über, welche bei der allgemeinen Steuerperäquation gegen Vergütung einer ständigen Summe diese Taxe an sich zog.

Im Marz 1815 erlangte des Abraham Seligmann Witwe Rachlaß des Schutzeldes pro 1813 und 1814, die Seligmann Levi Witwe und Rathan Schloß den von weiterer Entrichtung desselben. Joseph Bodenheimer Wwe.

mußte jährlich 20 fl., Hirsch Salomon 24 fl. 25 Ar. bezahlen.

Früher war es nur sieben ist. Familien gestattet, in Pforzheim seßhaft zu werden, und nur das alteste Rind durfte sich in der Stadt verheiraten. Die ursprünglichen Familien vermehrten sich ziemlich ftark, und die alte Bestimmung mit den "sieben" war mit der Zeit in Bergessenheit geraten oder vielmehr milde gehandhabt worden. Im Jahre 1784 befanden sich in der Stadt 13 Jubenfamilien mit 85 Röpfen. Die Familien waren: Meier Bobenheimer, Moses Bobenheimer, Hirsch Salomon, Raufmann Seligmann, Abraham Seligmann, Berg Mofes Wime., Jacil Model, der Borfteber, Bar Model, der Judenwirt, Seligmann Levi, Simon Schlesinger, Gzechiel Schlefinger, Salomon Aron. Als 1816 ein Brettener Sandelsmann Traumann unter Anführung triftiger Gründe das Schutburgerrecht in Pforzheim seitens ber Rreibregierung zugesagt erhielt, wendeten sich 17 (Beschäftsleute gegen biefen Beschluß an den Großberzog und beflagten es, daß "Pforzheim die unglückliche Bestimmung geworden sei, fremde Jøraeliten ohne bringende Gründe aufnehmen zu mussen, wahrend die Stadte Lahr, Durlach, Freiburg davon verschont blieben, weil sie standhaft gegen beren lleberhandnehmen sich gewehrt hatten." Daraus folgten eine Reihe von Prozessen und gegenseitiger Beschwerben, die damit endigten, daß im Jahre 1834 Traumanns unverweilte Berweisung nach Bretten zu erfolgen hatte.

Ein anderer Fall, der einen Hintersaffen betraf, verdient als nicht minder interessantes kulturgeschichtliches Moment gleichfalls Erwähnung. Am 18. Februar 1829 murben die Gebrüder Bendiser, bei welchen ein gewiffer Beber aus bem Burttembergischen einige Beit in Arbeit ftanb, zur Berantwortung gezogen, warum sie einen Menschen, der sich nicht genügend über seine eigentliche Beimat ausweisen stönne, in Arbeit genommen hatten. Darauf wurde der Bersuch gemacht, ob nicht die württembergische Behörde durch eine freimutige Darftellung ber Berhaltniffe Webers zu bewegen sei, ba berfelbe aus Ludwigsthal geburtig, ihm und seiner Familie baselbst Beimatbrecht zu gewähren. Borerft mußte ibn die Stadt Pforzheim behalten und ihm auf sein Ansuchen einen Pag ausstellen. Die murttembergische Regierung bes Schwarzwaldfreises erwiderte, daß die Stadtgemeinde Tuttlingen, zu welcher der Weiler Lubwigsthal gehöre, den Joh. Friedr. Weber als Angehörigen anerkennen wolle, nicht aber die aus Linkenheim bei Rarlerube gebürtige Chefrau besselben. Die Stadt fei gur Aufnahme berfelben nicht verbunden, ba nach murttembergischem Geset eine von einem Wurttemberger ohne besondere Erlaubnis im "Ausland" geschloffene Ehe ungiltig sei. Das milber benkenbe babische Ministerium wies die beimatlose Familie nunmehr Pforzheim zu.

in 1 Schilling Pfennig für den Schultheiß in 1 " " den Büttel. Später, also nach 1807, mußte entrichtet werden

a. für die Herrschaft:

von einem Mann
von einer Frau
von einem Kinde (männlich)
von einem Kinde (meiblich)
ferner der gewöhnliche Bürger=Pfundzoll, wovon aber die Stadt den 4. Teil bezog.

b. für das Gymnasium: 6 Kr. herrschaftliche Taxe.

c. für bie Stabt:

| von einem Manne Bürgergeld |   | <b>30</b> | fl. |           |     |
|----------------------------|---|-----------|-----|-----------|-----|
| für 2 Feuereimer           |   | 3         | fl. | 44        | Ar. |
| für 2 Öbstbäume            | • |           | •   | <b>30</b> | Rr. |
| von einer Frau             |   | 10        | fl. |           |     |
| von einem Kinde (männlich) |   | 5         | fl. |           |     |
| von einem Kinde (weiblich) |   |           |     | <b>30</b> | Ar. |

d. das Stadtalmofen bezog:

| von einem Ma   | nn            | 1 ft. |     |
|----------------|---------------|-------|-----|
| von einer Frai | ı             | 30    | Rr. |
| von einem Kin  | de (männlich) | 18    | Kr. |
| von einem Kin  | de (weiblich) | 18    | Kr. |

e. der Oberamtsdiener hatte zu fordern:

| von einem Mann                           | 30 <b>A</b> r. |
|------------------------------------------|----------------|
| von einer Frau                           | 15 <b>A</b> r. |
| von einem Kinde (männlich ober weiblich) | 15 <b>A</b> r. |

f. der Ratsdiener ebensoviel,

g. die beiden Bettelvögte jeder 71/2 Rr.

Alle diese Taxen und Gebühren waren mit Vorwissen und Gutheißen der Herrschaft reguliert und durfte ohne deren Genehmigung keine Veränderung oder Erhöhung stattfinden.\*)

Die Huldigung mußte nicht allein der Berrschaft, sondern auch der Stadt geleistet werden. In früherer Zeit gab es bei der Huldigung einen feierlichen Auszug der jungen Bürger auf das Stadtschießhaus und zwar am Karl-Friedrichsfest.

Das Umt des Bürgermeisters war lange Zeit mit dem des Gemeinderechners verbunden. Inhaber der beiden Stellen war von 1788—1815 Bürgermeister Dreher. Es wurde ihm, wie vor 50 Jahre seinem Vorgänger Henning, nachgesagt, daß er im

<sup>\*)</sup> Bei einem Streite im Jahre 1723 verlangte die Bürgerschaft der Burgermeisterabrechnungsabhor durch Deputierte anwohnen zu dürfen, wurde jedoch abgewiesen.

Nebenamte nicht immer bloß den Gemeindenutzen im Auge gehabt habe. Als an seine Stelle Bürgermeister Krenkel (1815—1830) trat, wurde das Stadtrechneramt dem Stadtverrechner Witze-

mann übertragen.

Bürgermeister Krenkel bezog einen Gehalt von 300 Gulden, 3 Gulden für Schreibmaterialien und 15 Gulden "Bom Freyspferich", nebst 12 Klastern Tannens und Eichenholz, 2 Klaster Buchenholz und 600 Büschel Reisig. Der Stadtrechner erhielt mit Einschluß der Schreibmaterialien und der andern Hälfte des "Freypferichs" im ganzen 168 Gulden 30 Kreuzer. Die Holzbesoldung desselben mit Beibehaltung seiner als Ratsmitglied ihm zustehenden 6 Klaster betrug 9 Klaster Buchens und 3 Klaster Eichenholz.

Der Stadtbaumeister Hemberger bezog in bar 150 Gld.

Für Schreibmaterialien 7 Gld. 30 Kr.

Sämtliche Mitglieder des Stadtrats bezogen Belohnungen und Diäten für Nebenbeschäftigungen, wie Marktsaufsicht, Kaufhaus-Inspektion, Lagerhausverwaltung, Fleisch- und Viehbeschau,

Waisengericht u. s. w.

Der Gemeinbeordnung vom Jahre 1831 entsprechend, bestand die städtische Verwaltung aus 12 Gemeinderäten, dem engeren Ausschuß mit 20 Mitgliedern und dem großen Ausschuß mit 100 Mitgliedern. Die Amtsperiode des Bürgermeisters, Gemeinderats und Ausschusses dauerte 6 Jahre. Der erstere bezog dis 1848 nunmehr einen Gehalt von 1000 fl. Bei bessonderen Anlässen konnte der Gemeinderat seine Sitzungen durch den engeren Ausschuß erweitern.

Die Höhe der Bürgeraufnahmegelder wurde fortan jährlich durch den Gemeinderat festgesetzt. So wurde im Juli 1849

beschlossen, daß

ein Ausländer 200 fl., heiratete er eine Bürgerstochter, 100 fl., ein Inländer (Badener) 100 fl., heiratete er eine Bürgerstochter, 50 fl.,

eine Ausländerin 100 fl., eine Inländerin 50 fl. zu zahlen hatte.

Da wurde jeweils genau geprüft, ob Fremde, welche sich einkaufen wollten, auch erwerbsfähig waren, ob die auswärtige Braut auch das vorgeschriebene Vermögen in bar oder in Liegen-

schaften besaß.

Das Rathaus war in den vierziger Jahren im Innern noch wenig ausgebaut; eine Treppe hoch gegen den Markt befanden sich 3 Amtsstuben für die Gemeindeverwaltung. Dahinter befand sich eine weite Halle, wo ehemals die Tuchmärkte abgehalten worden waren Jetzt diente sie den Bürgerversammlungen. Im unteren Stockwerk befand sich die Polizeiwachtstube, die Fruchthalle (Kornmarkt) und das Sprizenmagazin. Im 3. Stock war der Bürgerausschußsitzungssaal. Zur Zeit der Revolution waren die Sitzungen öffentliche, und die Galerie war dem Publikum geöffnet. Ratschreiber (Klein) und Stadtrechner (Fühner)

hatten ihre Bohnungen im Rathaus.

Die Umtriebe gegen die städtische Berwaltung von der Mitte des Jahres 1848 an veranlaßten den seit 1837 amtierenden Bürgermeister Rubolf Deimling zum Rücktritt. Es wurde verlangt, daß, entgegen den bisherigen Bestimmungen, wonach der Bürgermeister vom großen Ausschuß (seit 1838) zu wählen

### Serbürgermeifter Laspar Somidt.

war, berselbe nunmehr birekt von der gesamten Bürgerschaft gewählt werden sollte. Ein Teil der Bürger, welcher den alten Justand nicht geändert wissen wollte, suchte durch sein Fernbleiben von den Bürgerversammlungen dieselben beschlußunfähig zu machen, was die Regierung zu scharfem Tadel und zur Strafandrohung bei sernerem Ausbleiben bewog. In einer späteren Bürgerversammlung wurde sodann der Beschluß gefaßt, daß der große Ausschuß ausgehoben und die Wahl des Bürgermeisters

direkt durch die Bürgerschaft zu geschehen habe. An Deimlings Stelle trat Crecelius. Nach der Revolution wurden von der Regierung Männer an die Spite des Gemeindewesens berufen, deren Gefinnung als loyal galt. Neben dem ersten Bürgermeister Zerrenner wurde für das neu geschaffene Amt eines zweiten Bürgermeisters der bisherige Stadtrat C. Schmidt gewählt. Ersterer behielt sein Amt bis 1863, worauf Schmidt bis zum Jahre 1875 dasselbe mit Umsicht und Geschick leitete. Vor allem die Schule, welcher er seine ganz besondere Aufmerksamkeit und Fürsorge zuwandte, bewahrt ihm ein gutes Sein Nachfolger wurde bei Einführung der Städte-Andenken. ordnung 1875 der bisherige Beigeordnete der Stadt Barmen, Berr Groß, deffen Stelle mit 7000 Mark dotiert murde. schwieriger Zeit und unter den denkbar ungünstigsten Berhältnissen hat Berr Groß das Steuer des Gemeindeschiffleins mit Rraft und Sicherheit geführt. Seine Arbeitskraft und sein Organisationstalent haben sich alsbald auf allen Gebieten der städt. Berwaltung vorteilhaft bemerkbar gemacht, so namentlich im Armenwesen, das bisher sehr im Argen lag.

Bei der 1884 stattgehabten Neuwahl folgte ihm der seitherige Oberbürgermeister Kraat von Rendsburg im Amte, das aber schon 1888 in die Hände des bisherigen Karlsruher Oberamtmanns,

Herrn Habermehl, gelangte.

Zweite Bürgermeister waren seit Schmidt: Gerbereibesitzer Gruner, Raufmann Franzmann, Wörter, Genten, Krethorn und

Holzwarth.

Seit 1876 ist der frühere Registrator Frey I. Ratschreiber; er folgte auf Ratschreiber Klein. Auf den langjährigen Stadterechner Fühner folgte im Dienste der nunmehr seit 46 Jahren hier amtierende Stadtrechner Jäck. Der treue Beamte wird von August 1901 an den wohlverdienten Ruhestand genießen. Die Stelle eines Grunds und Pfandbuchführers, welche 1875 mit 5000 Mt. dotiert wurde, war seitdem einem für den Dienst wenig ersprießlichen öfteren Wechsel unterworfen. Die Ursache dürfte in der eigentümlichen Zwitterstellung dieser Beamten zwischen Staat und Gemeinde und in den Schwierigkeiten, welche dieser Dienst gerade in Pforzheim bietet, zu suchen sein. Neuerdings ist der Bosten mit einem juristisch gebildeten Beamten besetzt worden, der den Titel "Rechtsrat" führt. Sein Gehalt beträgt 7000 Mt.

Das verantwortungsvolle Amt eines Stadtbaumeisters verwaltete in früheren Jahren gewöhnlich ein technisch gebildetes
Mitglied des Stadtrates. Zur Zeit der größten Bauthätigkeit
bekleidete Herr Stadtrat und Baumeister Ludwig Weber
diese Stelle und erwarb sich um die bauliche Entwickelung der
Stadt große Verdienste. Sein Vorgänger hieß Bender, sein

Nachfolger Schmible. Der jetzige Tiefbaumeister Dettling kam zur Beaufsichtigung der 1874/75 ausgeführten Arbeiten der Grösselthalwasserleitung hier her. Als Stadtbaumeister Schmidle wegging, erhielt Dettling die Baumeisterstelle übertragen. Insolge des Rathausbrandes und des notwendigen Rathausneubaues wurde das Bauamt in Hochbaus und Tiefbauamt geteilt und für ersteres ein Fachmann in dem Architekten Alphons Rern gewonnen, welcher am 1. September 1891 seine Stelle antrat. Die bevorstehenden größeren Arbeiten der Kanalisierung, Flußkorrektion, neuen Wasserversorgung, Festlegung von neuen Straßenzügen zumachte 1897 eine Teilung des Tiefbauamtes notwendig. Am 1. Oftober 1897 übernahm Oberingenieur Glöckler das Tiefbauamt, Stadtbaumeister Dettling behielt die Wasserversorgung der Stadt und die Latrinenabsuhr.

Die Polizei war früher städtisch, und die Mannschaften rekrutierten sich aus Pforzheimer Bürgern. Durch das scharf und umständlich geübte Paßwesen erwuchs den Leuten manche Mühe und viel Verdruß. Als ein Original wird der Polizeichef, Sergeant Kiehnle, heute noch vielsach genannt.

Der rasche Ausschwung Pforzheims im Verlaufe der letzten 30 Jahre hat naturgemäß auch eine entsprechende Umgesstaltung und Erweiterung der städt. Verwaltung nötig gemacht. Durch die 1875 eingeführte Städteordnung wurden der Stadt mancherlei Vorrechte zuteil, aber auch sehr namhafte Lasten aufserlegt. Der Stadtrat besteht aus den beiden Bürgermeistern und 18 Stadträten,\*) der Bürgerausschuß, welcher nach dem Treistlassenwahlspstem gewählt wird, aus 96 Mitgliedern.\*\*) Aus den beiden Kollegien werden die Kommissionen für die einzelnen Verwaltungszweige ernannt.

<sup>\*)</sup> Berzeichnis der Stadtrate vom Juli 1901: Anger Jakob, Distel narl, Gattner Julius, Henkel Wilhelm, Hepp Wilhelm, Hiller Robert, Landenberger Fr., Lauber Friedrich, Roller Gust. Ad., Prestinari Alb., Richter Dr. Ad., Schneider Hermann, Sieber Noe, Beltman Cl., Bolter Ludw., Bogler narl, Wienenberger Wilhelm, Wittum Albert.

Mömus Wilhelm, Baber Taniel, Baer Alfred, Bed Rarl, Beder Hermann, Behringer Martin, Bendiser Dr. Aug., Benz Karl, Blumer Friedrich, Bonert Karl (Bg., Braun August, Braun Wilh., Breusch Friedr., Burthardt Johann, Burghard Otto, Dahlinger Karl, Denzel Paul, Dillenius Rarl, Dittus, Jasob, Durr Withelm, Duderhoff Emil, Eberhard (Bg., Elidser Emil, Ernst Frdr., Estig Theodor, Fischer August, (Besell Hermann, Stadtv. Borst, (Broß Peter, (Broßmann Wilh., Hartmann Wilh., Haueisen Friedr., Hehr Gustav, Heinzelmann Karl, Hering Christian, Hepp Meinhard, Hottinger Frdrich, Huber Rarl, Idler Adolf, Rasser Christian, Rahn Julius, Ray Adolf, Rasser August, Riehnle (Bg. Ludw., Riehnle Ferdinand, Rlein Karl, Klenk Karl, Knecht Hoh., Kolb Hermann, Krafft Hermann, Lausch Adolf, Lautenschlager Chr., Lipps, Christian, Loog Friedrich, Wajer Adolf, Wayer Karl, Meier C. W., Meple

Die heftigen gemeindepolitischen Kämpfe während der Krisis in den 70er Jahren, die Streitigkeiten zur Zeit des Kommunal= vereins unter Bürgermeister Rraat, wie auch die in letter Zeit sich abspielenden Fehden sind Erscheinungen, die sich in jedem größeren Gemeinwesen zeigen, ein besonderes Charakteristikum für Pforzheim sind sie nur insofern, als derartige zeitweilige Kämpfe gegen die Gemeindeverwaltung anderwärts von Parteien und Gruppen ausgehen, mährend sie hier mehr auf einzelne einflußreiche Personlichkeiten juruckzuführen sind. Bur Wahrung der bürgerlichen Interessen und zur Unterstützung der Gemeindeverwaltung durch geeignete Vorschläge für Neuerungen, Aenderungen und Verbesserungen bildete sich 1874 ein allgemeiner Bürgerverein mit 1100 Mitgliedern aus allen Berufsklaffen. Nachdem derselbe anfangs der 80er Jahre eingeschlafen war, erlebte er unter Kraat eine neue Auflage, um nach dessen Weggang für immer außer Thätigkeit zu treten.

In den 1890er Jahren entstand unter dem Borsitz des Fabrikanten Jakob Lenz ein neuer "Allgemeiner Bürger» verein" mit 300 Mitglieder. Im letzten Jahrzehnt bildete sich auch ein "Hausbesitzerverein", der 1901 ebenfalls unter der Leitung des Herrn Lenz stand. Derselbe zählt z. Z.

gegen 700 Mitglieder.

In der Oftstadt besteht seit etwa 10 Jahren ein "Bürger-

verein ber Oftstabt".

Die Mitglieder dieser Bürgervereinigungen verstehen es, ihre Interessen besonders thatkräftig zu vertreten.

## Geschäftsfälle von 1873 - 76.

Im Jahre 1863 betrug die Zahl der (Veschäftsfälle in den beiden Bürgermeisterkanzleien 12(NN); 1864 = 16479. Im Jahre 1862 gab es 167, 1863 = 179, 1864 = 230) Ehrenbeleidigungsklagen.

1875 wurden 3343 Zahlungsbeschle, 1876 4555 Zahlungsbeschle, 1875 - 26 Liegenschaftsvollstreckungen, 1876 60 Liegenschaftsvollstreckungen, 1875 71 Fahrnisvollstreckungen, 1876 137 Fahrnisvollstreckungen, 1875 - 22 neue (Vanten, 1876 65 neue (Vanten, 1875 1918 Civilprozesse, 1876 = 2717 Civilprozesse erledigt.

Adolf, Müller Ernst Fr., Mung (Meorg, Roller Wilhelm, Spisicius Wilhelm, Creans Rarl, Pantlen A., Pseisser Jakob, Psluger (Meorg, Reichstetter R. Fr., Renner Eugen, Auf Rarl, Salé Adolf, Schafer Adolf, Scheerle Adolf, Schend (Meorg, Schmidt (Must. Ad., Schneider Friedrich jr., Schnurle (Mottl., Schober Alb. jr., Schrade (Mottfried, Schuder Rarl, Schuler August, Schuler Joseph, Schweizer Hermann, Sommer Frdr., Staid (Meorg, Staid Rarl Ferd., Stodert Val., Suedes Paul, Trost W., Ungerer (Mg. 1801.), UnterEder Ernst, Bogt Rarl, Waag Rarl Fr., Wagner Heinrich, Wankmuller Louis, Weigel Bernhard, Bartmann Hoch.

Statistik über die Chätigkeit des Zürgermeisteramts Pforzheim seit 1879.

|          | <br> <br> <br>          | <u> </u>              | *                         | Bürg                             | erli       | фе Ж                                    | ch t 8       | pfle         | g e          | <u>-</u> -          |          |               |
|----------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------------|------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|----------|---------------|
|          | Prozesse waren anhängig |                       |                           |                                  |            |                                         |              |              |              |                     |          | ·             |
| duvi     |                         | en                    | erledigt burch Streitwert |                                  |            |                                         |              | vert         | wurden<br>gt | einstw.<br>erlassen |          |               |
| Zahrgang | vom Borjahr             | vom laufenden<br>Jahr | erledigt                  | aufs kommende<br>Jahr übertragen | Bergleich  | Rlagezurück:<br>nahme,<br>Beruhenlaffen | Entscheibung | bis zu 10 M. | bis zu 30 M. | bis zu 60 M.        |          | Arreste und e |
| 1880     | 1                       | 455                   | 451                       |                                  | 188        | QQ                                      | 910          | <br> -       | 1            |                     | 90       | •             |
| 1881     | 1 5                     | 442                   | 451<br>445                | 5 2                              | 166<br>183 | 66<br>61                                | 219<br>201   |              | 1            | j                   | 22<br>25 | !             |
| 1882     | 2                       | 392                   | 398                       | i                                | 117        | <b>78</b>                               | 203          |              | ŧ            |                     | 32<br>32 |               |
| 1883     | ī                       | 506                   | 501                       | 6                                | 59         | 207                                     | 235          |              | •            |                     | 33       | i<br>I        |
| 1884     | 6                       | 461                   | 464                       | 3                                | 58         | 182                                     | 224          |              |              |                     | 34       | <br>          |
| 1885     | 3                       | 521                   | 517                       | 7                                | 60         | 179                                     | 278          |              |              |                     | 34<br>47 | l             |
| 1886     | 3<br>7                  | 514                   | 499                       | 22                               | 88         | 163                                     | 248          |              |              | İ                   | 47       | 8             |
| 1887     | 22                      | 548                   | 559                       | 11                               | 119        | 168                                     | 272          | 1            | I            | 1                   | 56       | 17            |
| 1888     | - 11                    | 624                   | 623                       | 12                               | 121        | 178                                     | 329          |              | ı            |                     | 62       | 17            |
| 1889     | 12                      | 609                   | 618                       | 3                                | 112        | 180                                     | 326          |              | 1            |                     | 58       | 13            |
| 1890     | 8                       | 649                   | 647                       | 5                                | 127        | 191                                     | 329          | ,<br>!       |              |                     | წგ       | 10            |
| 1891     | 5                       | 707                   | 701                       | 11                               | 46         | 198                                     | 457          | ı            | !<br>!       |                     | 72       | 15            |
| 1892     | 11                      | 781                   | 789                       | 8                                | 97         | 203                                     | 489          |              | i<br>I       |                     | 69       | 11            |
| 1893     | 3                       | 798                   | 799                       | 2                                | 91         | 182                                     | 526          | . 172        | 844          | 282                 | : 101    | 1 55          |
| 1894     | 2                       | 809                   | 806                       | 5                                | 86         | 226                                     | 494          | 194          | 354          | 261                 | 85       | 17            |
| 1895     | 5                       | 760                   | 763                       | 3                                | 56         | 184                                     | 523          | 187          | 335          | , 288               | 108      | 13            |
| 1896     | 2                       | 908                   | 908                       | 2                                | 117        |                                         | 562          | 226          | 412          | 270                 | 82       | 8             |
| 1897     | 2                       | 1112                  | 1106                      | 8                                | 117        | 257                                     | 732          | 240          | 528          | 344                 | 115      | 13            |
| 1898     | 8                       | 1183                  | 1139                      | 2                                | 92         | 276                                     | 771          | 208          | 529          | 398                 | 133      | 6             |
| 1899     | 2                       | 1036                  | 1038                      |                                  | 61         | 229                                     | 748          | 186          | 491          | 359                 | 141      | 10            |
| 1900     |                         |                       | 1031                      | 1                                | 56         | 288                                     | 732          |              |              | 1                   |          | 7             |

Statifik über die Shatigkeit des Burgermeifleramts Pforzheim feit 1879.

| Sabrgang                                                                                                                     | :}ahtbefehte                                                                                                                                                                     | Biderfprüde                                                                                                                                          | Bollfiredungsbefehle                                                                                                                    | s<br>  s<br>  _ |  | rbei             | n der=                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                  | 獅                                                                                                                                                    | Bollftred                                                                                                                               |                 |  | u. Oftroidefrdt. | Schulverfdum:                                                                    |
| 1879<br>1890<br>1881<br>1882<br>1884<br>1886<br>1887<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1896<br>1896<br>1899<br>1899 | 489<br>851<br>856<br>1087<br>1087<br>1208<br>1387<br>1350<br>1500<br>1500<br>1508<br>1668<br>1668<br>1666<br>1504<br>1688<br>1688<br>1688<br>1688<br>1688<br>1688<br>1688<br>168 | 18<br>88<br>100<br>106<br>190<br>172<br>119<br>171<br>232<br>255<br>265<br>265<br>265<br>275<br>208<br>210<br>148<br>178<br>178<br>179<br>220<br>356 | 49<br>878<br>896<br>429<br>405<br>442<br>490<br>471<br>511<br>543<br>592<br>587<br>654<br>726<br>677<br>765<br>545<br>605<br>877<br>955 |                 |  |                  | 981<br>782<br>684<br>528<br>630<br>487<br>412<br>412<br>412<br>688<br>688<br>568 |

## Pforzheim im 19. Jahrhundert.

# Beamte und Angestellte seit 1870.

| £.⊧તુ.         | Restort            | Namen                | Gehalt       |
|----------------|--------------------|----------------------|--------------|
|                | Perwaltung:        | 1870 :               |              |
| 1              | Dberbürgermeister  | Schmidt, Caspar      | 2000 fl      |
| 2              | Bürgermeister      | Franzmann, Louis     | 1400         |
| 3              | Ratidireiber       | Rlein, Wilhelm       | 1300 🗒       |
| <b>4 5</b>     | Registrator        | Frey, Anton          | 1000 🛴       |
| 5              | Aftuar             | Köll, Edmund         | 700 🛴        |
| 6              | "                  | Wehrle, Adolf        | 700 🕌        |
|                | Ferrednung:        |                      |              |
| 7              | Stadtverrechner    | Jäd, Friedrich       | 1300 _       |
| 8              | Gehilfe            | Mayer, Zosef         | 800          |
|                | Batsdiener:        |                      |              |
|                | İ                  | Frohmaier, Gottfried | 400          |
|                | Ţ                  | Wennagel, Josef      | 400          |
|                |                    | Repple, Karl         | 400 "        |
|                | !                  | 1900                 | •            |
| ე.⊭ <b>ქ</b> . | ! Rejja            | ort                  | Gehalt       |
| 1              | *Oberburgermeister |                      | 13 000 DR.   |
| 2              | *Burgermeister     |                      | 7 500        |
|                | Centralver         | rmaltuna:            | <del>"</del> |
| 3              | *Natichreiher Fren | •                    | 4.400        |

| ઈ.⊭તુ. | Ressort                       |   | Gehalt    |
|--------|-------------------------------|---|-----------|
| 1      | •Dberburgermeister            |   | 13 000 W. |
| 2      | *Vurgermeister                |   | 7 500 "   |
| 1      | Centralverwaltung:            |   |           |
| 3      | *Natidireiber Frey, Anton     |   | 4 400 _   |
| 4      | *Registrator Mayer, Emil      | ļ | 2 760     |
| 5      | *Sefretar Joos                | } | 1 600     |
| ti     | *(Schilfe                     | 1 | 1 400 🛴   |
| 7      | <b>*</b>                      |   | 1 100 🕌   |
| 8      |                               |   | 1 200     |
| 9      | •                             | • | 1 200 🗒   |
| 10     | •                             | • | 1 240     |
| 11     | Diener Ginder                 |   | 1 400 🗒   |
| 12     | • " Lealther                  | • | 1 270     |
| 13     | " Rude                        | I | 1 170     |
| 14     | "                             | 1 | 940 🗒     |
|        | Bürgermeisteramt :            |   |           |
| 15     | *Zefretar Anselment           | , | 1 700     |
| 16     | Gehilfe                       |   | 1 000     |
|        | Standesamt :                  |   |           |
| 17     | *Standesbuchfuhrer Hessenauer |   | 2 330     |
| 18     | Gebilfe                       |   | 650       |
| • ,    | _                             |   | 194.9C/ # |
|        | Armenverwaltung:              |   |           |
| 19     | *Sefretar Puttler             |   | 1 600     |
| 20     | Gehilfe                       | 1 | 1 000     |
| 21     | <b>.</b>                      | 1 | 300       |

# Beamte und Augestellte:

(Fortsetung.)

| D.:3.       | Reffort                       | Gehalt  |
|-------------|-------------------------------|---------|
|             | Rednungskontrolle:            |         |
| 22          | *Rontrolleur Hubert           | 2760 TR |
|             | Stadtkaffe:                   |         |
| 3           | *Stadtverrechner 3ad          | 5015    |
| 4           | *Buchhalter (Villiard         | 2120    |
| 25          | • Leng                        | 1600 "  |
| 145         | *Raffier Bauer                | 1700    |
| 7           | Berrechnungsgehilfe           | 1600    |
| 8           |                               | 1400    |
| <b>?</b> \$ |                               | 1400    |
| (O          |                               | 300 _   |
| 31          | Diener Theuerer               | 1106    |
| 2           |                               | 980     |
| 3           | Mahner                        | 900 🛴   |
| 4           | Amtevollzieher                | 1200 🖫  |
| 15          | Wafferzinserheber             | 1286    |
|             | Grund- und Ffandbuchamt:      | -       |
| 36          | *Rechtsrat (Klanzmann         | 7000    |
| 37          | Gehilfe Braungart             | 3180    |
| 38          | Schönemann                    | 2100    |
| 39          | • Caphemann                   | 2025    |
| ,,,<br>(0   | •                             | 1300    |
| 41          | *                             | 1400    |
| 12          | <b>"</b>                      | 1000    |
| T &         |                               | 1(AA) # |
|             | Hochbanamt:                   |         |
| <b>43</b>   | *Stadtbaumeister Rern         | 5(XX) " |
| 44          | *Ortsbaufontrolleur Hannemann | 3100 "  |
| 15          | Bautechnifer Rury             | 22(0) " |
| les         | Häuserwerwalter Zowald        | 1500 "  |
|             | Ciesbanamt:                   |         |
| 47          | *Cberingenieur (Glöckler      | 4680 "  |
| 48          | Ingenieur Reiser              | 27(0)   |
| 49          | Bautechnifer                  | 1800 "  |
| 50          |                               | 1680 ", |
| 51          | Gehilfe                       | 1400 "  |
| 52          | *Waterialverwalter            | 1860 🗒  |
| 53          | *Stadtgeometer Berger         | 3200    |
| 54          | *Affistent                    | 2220    |
| 55          | Gehilfe                       | 1800 🗒  |
| 545         | Diener                        | 1000 "  |
|             | <b>W</b> asserwerk:           |         |
| 57          | *Stadtbaumeister Dettling     | 4160 _  |
| 58          | *Bautedniker Glaser           | 2200    |
| 59          | Assistent Dienerwadel         | 2130    |
| <b>60</b>   | Gebilfe                       | 1500    |
|             | , 504[0                       |         |

## Beamte und Augestellte:

(Fortsetzung.)

| ઈ.≉3.    | Ressort                                    | Gehalt           |
|----------|--------------------------------------------|------------------|
|          | Juvaliditäts- und Alters-<br>Persicherung: | 1                |
| 61<br>62 | *Setretär<br>(Behilfe                      | 1580 TR.<br>1140 |

NB. Die mit \* bezeichneten Beamten und Angestellten sind in der Gehaltsordnung vorgesehen.

## Statistik über die Chatigkeit des Gewerbegerichts Pforzheim.

| und<br>rben                                                  |                                               |                                                      |                                                      | Zahl der Rechtsstreiti<br>erledigt durch                |                   |                                              |                     |                                                           | Streitwert                             |                                                     |                                             |                                              | eigt                              |                          |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| Zahrgang                                                     | gwiichen Arbeitern m<br>Arbeitgebern          | neu anhangig geworden                                | erledigt                                             | Recaleich                                               | Berzicht          | Rlagzurucknahme, Bez<br>ruhenlassen u. dgl.  | Anerfenntnis        | Rerfdumnis:                                               | andere Ends                            | ne bis zu 60 Mart                                   | ie bis zu 100 Mark                          | D bis zu 300 Mart                            | über 800 Mark                     | Berufgn. wurd. angezeigt |
| 1892<br>1893<br>1894<br>1895<br>1896<br>1897<br>1898<br>1900 | 160<br>191<br>204<br>242<br>345<br>385<br>393 | 117<br>160<br>191<br>203<br>242<br>344<br>385<br>393 | 116<br>160<br>191<br>204<br>240<br>345<br>384<br>386 | 66<br>80<br>88<br>89<br>124<br>179<br>207<br>232<br>218 | 23<br>6<br>3<br>3 | 21<br>33<br>26<br>39<br>52<br>65<br>66<br>91 | 6 6 4 8 17 20 14 90 | 29<br>  6<br>  15<br>  14<br>  18<br>  30<br>  26<br>  24 | 44<br>49<br>65<br>48<br>67<br>63<br>48 | 77<br>122<br>152<br>146<br>189<br>270<br>284<br>304 | 9<br>10<br>16<br>16<br>21<br>24<br>33<br>35 | 23<br>17<br>17<br>29<br>29<br>47<br>66<br>51 | 8<br>11<br>6<br>13<br>3<br>3<br>2 | 1 9                      |

Vor Errichtung des Gewerbegerichts wurden gewerbliche Streitigkeiten durch das Burgermeineramt erledigt und zwar:

| 1886<br>1887 |     |     |     |    |          | 20       | 48 80       |                    | i  | ,<br> <br> |    |          |
|--------------|-----|-----|-----|----|----------|----------|-------------|--------------------|----|------------|----|----------|
| 1888         | 169 | 166 | 166 | 13 | 59       |          | √ <b>78</b> | 148                | 6  |            | -  | 17       |
| 1859         |     |     | _   | _  | 54<br>3ห | 28<br>22 | 105         | 176<br>16 <b>5</b> | 18 |            | 10 | 19<br>34 |
| 1890<br>1891 | _   | _   | _   | _  |          | 33<br>9  | 106  <br>37 | 36                 | 5  |            |    | 12       |

## Gemeindevermögen.

Aus einem Restript vom Jahre 1818 entnehmen wir eine Darstellung des damaligen Gemeindevermögens. Es sollte zur Dectung der Kriegsschulden eine außerordentliche Umlage von 70000 Gulden unter den Bürgern erhoben werden nach dem Steuerfuß. Nach dem Generalkataster für 1817 betrug das Gesamtsteuerkapital 4318820 Gulden.

## Befreit maren:

- 1. Das Kapital ber Ausmärker mit 170 470 Gulben.
- 2. Das Rapital bes Hagenschieß und Haidach mit 219810 Glb.
- 3. Das Kapital der Domanen mit 203 570 Gulden.
- 4.\*) Das Kapital der Grundherren mit 37 440 Gulden.
  - (\* Chemalige Gefreite durften nicht zur Tilgung alter Kriegsschulden beigezogen werden.)
- 5. Das Rapital der Salzhandelsgesellschaft mit 120 000 Gld. Es blieben somit noch umlagesähig 3567 530 Gulden. Auf 100 Gulden Steuerkapital kamen 1 fl. 58 Kr. Umlage. Eine vergleichende Uebersicht über die Beitragspflicht giebt nachfolgendes Verzeichnis von den damaligen Vermögensverhältnissen der Stadt.

Es hatten zu leiften:

| ws gutten zu teifter    |     | _           |         |             | _      |
|-------------------------|-----|-------------|---------|-------------|--------|
|                         |     | Steuerf     | apital: | Un          | nlage: |
| Bohnenberger            | mit | 37 110      | Gulden  | <b>729</b>  | Gulben |
| Frau Riehnlin           | ••  | 29 440      |         | <b>578</b>  | H      |
| A. F. Grab              | •   | <b>2850</b> | ••      | 56          | **     |
| Christoph Fr. Mayer     | ••  | 14610       | ••      | 287         | H      |
| Hoftammerrat Böhringer  | ••  | 12 150      | **      | <b>23</b> 8 | ••     |
| Frau Dennig Wwe.        | ,   | 25 100      | ••      | 493         | H      |
| Bürgermeister Dreher    | ••  | 26 790      | ••      | 506         |        |
| Lederfabrikant Gruner   | **  | 50340       | ••      | 990         | •      |
| Bammerwertbes. Bendiser |     | 40840       | •       | 803         | **     |
| Fabrikant Dennig        |     | 14300       |         | 281         | "      |
| " Rienle & Cie.         | ••  | 14580       | <br>H   | 286         | ••     |
| " Sievert & Cie.        | ••  | 16 280      | "       | 320         | ••     |
| Ratsverwandter Sonntag  | **  | 15 180      | ,,<br>H | 298         | "      |
| " Wigemann              | •   | 14300       | <br>H   | 281         | ••     |
| Jak. Christoph Mayer    | ,,  | 19940       | "       | 392         | <br>H  |
| Schneider Dietz         | ••  | 3 120       | <br>H   | 61          | **     |
| " Holdmann              | "   | 1 250       | "       | 24          | <br>H  |
| Schuhmacher Haußer      | ,,  | 3 3 3 0     | "       | 65          | <br>H  |
| Pertie                  | -   | 1 500       | ••      | 29          | ••     |
| Bader Being             | **  | 3 400       | **      | 66          | **     |
| " Leopold               | **  | 3 420       |         | 67          | **     |
| Gürtler Rlaiber         | **  | 3 260       | **      | 64          |        |
|                         | H   |             | **      | -           | •      |

| Rüfer Schmidt           | mit | 2 5 2 0      | Gulden | 49  | Gulben |
|-------------------------|-----|--------------|--------|-----|--------|
| Weber Urbans Wwe.       | ,,  | 12500        | ,,     | 245 | "      |
| " Nagel                 | ,,  | 1 030        | "      | 20  | ••     |
| Gerber Becker           | ,,  | 10310        | ,,     | 202 | ,,     |
| " Mürrle                | ,,  | <b>5</b> 090 | ,,     | 100 | ,,     |
| Schreiner Rat           | ,,  | 3 100        | "      | 60  | ,,     |
| " Herrmann              | "   | 7 180        | "      | 141 | ••     |
| " Golsch                | "   | 4 390        | ,,     | 86  | "      |
| Seiler Lut              |     | 7 180        |        | 141 | ,,     |
| Dieterle                | "   | 1560         | "      | 30  |        |
| Dittler, zur "Traube"   | ,,  | 18 620       | ••     | 366 | ••     |
| " zum "Schwert"         | "   | 23 900       | "      | 470 | ,,     |
| Roch, zum "Kreuz"       | "   | 6 190        | ••     | 121 | ••     |
| Riefle, zum "Einhorn"   | "   | 11070        | "      | 217 | "      |
| Weber, zur "Arone"      | "   | 11 130       | "      | 218 | "      |
| Müller, zum "Dreikönig" | "   | 14 490       | "      | 284 | "      |
| UnterEcter, zur "Kanne" | "   | 13 370       | "      | 262 | **     |
|                         | "   |              | ••     | 770 | "      |
| Rappenwirt Kaiser       | "   | 39 200       | "      |     | "      |
| Ratsverwandter Buck     | "   | 19920        | ,,     | 391 | "      |
| Grünbaumwirt Deimling   | ••  | 9570         | "      | 188 | **     |
| Johann Elfäßer          | "   | 5 970        | ••     | 117 | **     |
| Martin Kraft            | ,,  | 7 000        | "      | 159 | **     |
| Jakob Noller            | ,,  | 4750         | "      | 93  | **     |
| Jakob Katz Wwe.         | ,,  | 5 000        | ,,     | 98  | ••     |
| Jakob Stahl             | ,,  | 4910         | "      | 96  | ,,     |

Wenn man annimmt, daß unter den Beitragspflichtigen so manche waren, welche wegen absoluten Unvermögens nichts leisten konnten, so darf man darauf schließen, das die wohlhabenderen Einwohner auch ihren Betrag mit übernehmen mußten.

Um 4. März 1818 machte Bürgermeister Krenkel eine Einsgabe an das Ministerium um Genehmigung des oben dargelegten Umlagesußes zur Tilgung der städtischen Schulden. Der Kassensbestand verschlimmerte sich täglich. Neue Schulden mußten germacht werden, um die fast unerschwinglichen Zinsen bezahlen zu können. Der Kredit der Stadt stand auf dem Spiel, und es war zu befürchten, daß das Grundeigentum auf eine der ärarischen Haushaltung schädliche Urt hätte zersplittert werden müssen.

Im Cttober 1824 endlich, (damals hatte gut Ding noch länger Weile, wie heutzutage) berichtete die Stadtgemeinde an die Regierung, daß die Stadt Pforzheim zur Deckung ihrer Schulden von 166 000 (Bulden, darunter noch 33 449 Gulden Kriegsschulden, zu außerordentlichen Mitteln greisen müsse. Nach Vorschlag des Oberamts und Stadtrats konnten durch Holzverkauf 60 000 fl. erzielt werden. Ferner wurde die zeitweilige Einführung des Oftrois nach dem Vorgehen von Karlsruhe und Freiburg und

eine Umlage nach der Klassensteuer für die Gemeinde für ersprießlich gehalten. Im Februar 1825 wurde sodann die Einführung
des Oktrois auf 3 Jahre bewilligt, jedoch mit dem Vorbehalt,
daß es nicht auf sämtliche vom Stadtrat vorgeschlagenen Gegenstände ausgedehnt, sondern auf die meist konsumierten Artikel
beschränkt werde. Als solche wurden bezeichnet: Mehl = 12 Kr.
pro Malter, Wein durch Zusat von 1/6 des Ohmgeldes, Holz
= 6 Kr. pro Klaster; serner sollte das Marktstandgeld um die
Hälfte erhöht werden.

Die Regierung zeigte sich indessen sehr unzufrieden mit der Wirtschaft der Gemeindeverwaltung und verlangte vom Kreisdirektorium, daß es sich als vormundschaftliche Behörde der Stadt aufs kräftigste annehme und ihr Interesse durch energisches

Einschreiten vor neuer Benachteiligung sichere.

Bis zum Jahre 1848 erhob die Gemeindeverwaltung keine ordentlichen Umlagen. Alle Ausgaben wurden gedeckt durch Erträgnisse des Waldes, der Pflaster- und Brücken-, Markt-, Raufhaus- und Lagergelder, aus den Bürgerantritts- und Rekognotionsgeldern und den Kaufschillingen. Darunter war als größter Posten bas Walberträgnis. Die Art aber, wie im Walbe damals gehauft wurde, ließ diese Quelle auf viele Jahre hinaus versiegen, mährend gleichzeitig auch die andern Einnahmen zuruckgingen und die Ausgaben erheblich stiegen. Um der allgemeinen Not einigermaßen abzuhelfen, verwendete man die arbeitslosen Gemeindeangehörigen zur Herstellung von Wiesenanlagen auf der Lessert und bei der Aab'schen Delmühle, worauf 6166 Gulden verwendet wurden. Aus jener Zeit datiert auch das Rieferwäldchen am Wartberg, zu dessen Anpflanzung 350 fl. aufgewendet Die Herrichtung bes oberen Rennfelds zum Exerzierplatz und die Uferbauten daselbst erforderten einen Aufwand von 1500 Gulben. Die Unterstützung der Bürgerwehr, Waffen, Instruktoren u. s. w. beanspruchten große Summen, so daß einer Einnahme von 35754 fl. eine Ausgabe von 54557 fl. gegen-Der gereizten Bolksstimmung gegenüber sah sich ber Stadtrat zu einer detaillierten öffentlichen Begründung dieses Rechnungsresultates veranlaßt. Durch die auf 19882 fl. 34 Kr. sich belaufenden Kriegskosten aus dem Jahre 1849 wurde dieses Resultat noch ungunstiger. Die Gemeindeverwaltung kostete damals 4087 fl., die Polizei 3622 fl., die Schulen 5664 fl.

Eine schöne Einrichtung war die, daß die Bürger an die Stadt Darlehen geben konnten, welche dann zu 5°, verzinst wurden. Von dieser Einrichtung wurde von der Stadt aussgiebiger Gebrauch gemacht. Als sie 1848 eine Anleihe von 300 000 fl. machen mußte, wurde ihr das Geld von Bürgern

porgestrectt.

Die Nachwehen der Revolution und die großen Opfer, welche die Stadt in den 50 er und anfangs der 60 er Jahre bringen mußte: die Anlage der Wasserleitung, die Umpflasterung der Stadt, die Errichtung der Gitterbrücke, der Rathausumbau, ein Schulhausneubau, die Anlage der Nagoldstraße, hatten ihre ökonomischen Kräfte so sehr in Anspruch genommen, daß im Jahre 1857 24 Kr. Umlagen (38½ Pf. pro 100 Mk.) bezahlt werden mußten.

Das Gesamtsteuerkapital der Stadt mar:

Der städtische Boranschlag pro 1900 ergab eine ungedeckte Gemeindeausgabe von 548 731 Mt., welche durch einen Umlagesatz von 45 Pf. aufgebracht werden müssen. Hierzu trugen bei: das Grunds und Häusersteuerkapital aus 43 263 980 Mt. mit 181 710 Mt., das Gewerbesteuerkapital aus 39 311 900 Mt. mit 165 110 Mt. Der Einkommensteueranschlag aus 12 036 770 Mt. zum dreisachen Umlagesuß mit 151 660 Mt. und das Kapitals rentensteuerkapital aus 58 943 620 Mt. zum sesten Satz von 8,8 Pf. mit 51 870 Mt.

Seit 1886 ist das Grund- und Häusersteuerkapital von 25 035 500 Mf. auf 43 263 980 Mf., das Gewerbesteuerkapital von 15 672 400 Mf. auf 39 311 900 Mf., der dreifache Einkommensteueranschlag von 18 109 760 Mk. auf 36 110 310 Mk., das Rapitalrentensteuerkapital von 40 595 660 Mk. auf 58 943 620 Mt. gestiegen. Das Erträgnis aus 1 Pfg. Umlage, welches 1887 nur 5825 Mt. betrug, hat für 1900 mit 11 870 Mt. mehr als das Doppelte erreicht. Der Umlagefuß mar 1890 mit 30 Pf. am niedersten, stand 1891 auf 31 Pf., 1886 und 1892 auf 32 Pf., erreichte in den Jahren 1887 und 1893 je 37 Pf. und verharrte, nachdem er schon 1898 vorübergehend auf 36 Pi. stand, von 1894—1899 auf 36 Pf. Nach der Steuerveranlagung für 1898, aus welchem Jahre die letten vergleichbaren Biffern vorliegen, kamen in Pforzheim auf einen steuerpflichtigen an steuerbarem Einkommen 1881 Mt., in Mannheim 2555 Mt., in Karlsruhe 2403 Mf., in Heidelberg 2226 Mf., in Freiburg 2171 Mt. Auf 100 Einwohner kamen in Pforzheim 30.62 Steuerpflichtige, in Mannheim 31.73, in Karlsruhe 29.18, in Heidelberg 28.31, in Freiburg 26.43 Mt.

Nach langem Debattieren über die Einführung des Oktrois in hiesiger Stadt, trat dasselbe mit dem 1. Januar 1880 in Kraft und bildete seitdem eine der ergiebigsten Einnahmequellen für die Stadt. Es brachte 1881 = 85 000 Mt., 1890 = 115 000 Mt., 1899 = 204 308 Mt., 1900 = 208 032 Mt.

Gelegentlich der Stadtverordnetenwahlen 1884 wurde zum erstenmale für Aushebung des Schulgeldes und des Oktrois agitiert, jedoch ohne Erfolg. Seitdem erfolgt seitens der III. Wählerstlasse alljährlich der Ansturm gegen das Oktroi. Die Schulgeldsbefreiung ist in Pforzheim seit 10 Jahren eingeführt und seit einem Jahre sogar die Abgabe von Lehrmitteln auf städtische Rosten. Dieselben belausen sich zur Zeit durchschnittlich auf etwa 12 000 Mt. für das Jahr.

Am 5. August 1876 erfolgte seitens des Ministeriums des Innern die Genehmigung zur Ausgabe von Schuldverschreibungen der Stadt Pforzheim auf den Inhaber zur Aufnahme eines Anlehens von 1500 000 Mark, das im Jahre 1883 konvertiert wurde.

1880 wurden 500 000 Mt. aufgenommen, 1883 – 1400 000 Mt., womit gleichzeitig die 1880er Anleihe getilgt wurde; 1885 erfolgte eine Kapitalaufnahme von 700 000 Mt., 1888 eine folche von 750 000 Mt., 1895 von 3 000 000; 1898 von 1 000 000 und 1899 von 3 500 000 Mt.

Zu Anfang des Jahres 1901 machte die Stadt ein weiteres Anlehen von 41, Millionen. Diese Aufnahmen wurde nötig infolge der riesigen Aufgaben, welche die Stadt im Interesse einer zeitgemäßen Umgestaltung dringend zu erledigen hatte.

Rach dem Steuerkataster von 1900 auf 1901 giebt es in Pforzheim etwa 30 Personen, die zu den Millionären zurechnen sind.

Biernach versteuern:

|               |               | 1900 (1899)  | 1901 (1900) |
|---------------|---------------|--------------|-------------|
| ein Einkommen | von Mt. 500   | 917          | 873         |
| Mt.           | 690—1000      | 4413         | 4207        |
| •             | 1000—1500     | <b>2</b> 918 | 3470        |
| *             | 1500 - 2000   | 1214         | 1498        |
| •             | 2000-3000     | 1081         | 1201        |
| *             | 3000-5000     | 777          | 807         |
| H             | 5000-10000    | 424          | 443         |
| #             | 10000 - 15000 | 103          | 99          |
|               | 15000-20000   | 35           | 64          |
| <br>          | 20000—30000   | 26           | 24          |

| Mt. | 30000-50000                     | 16      | 17      |
|-----|---------------------------------|---------|---------|
| **  | 50000—100000<br>100000 und mehr | 14<br>2 | 17<br>3 |
|     | _                               |         |         |

zusammen 11940

12723

Man rechnet zu ben Millionären alle die, welche ein Jahreseinkommen von mindestens 40 000 Mark haben, was der vier-

prozentigen Berginfung einer Million entfpricht.

Im Durchschnitt der letzten Jahre brachten der Stadt Pforzheim an jährlichem Gewinn das Wasserwerk 108 250 Mk., das Elektrizitätswerk 66 973 Mk., das Gaswerk 218 047 Mk., der Schlachthof 34 588 Mark. Das Reinvermögen der Stadt betrug am 1. Januar 1900 - 11 539 444 Mark.

#### Das Pforgeeimer Rathans.")

Eine Urfunde von 1502 befagt, baß bas bamalige Rathaus fich in ber Brobingergaffe befunden habe; es mar alfo in der Gaffe gwifchen Martiplat und Brottingerthor: turm, weich letterer biefelbe ba abfperrie, mo jest Seifried und Beder Witme finb. Un melder Stelle gerade biefes Rathaus mar, ift nicht erficht: lich, auch find aus jener Beit feine Stadtplane mehr vorbanden. An ber norböftlichen Ede bes Marttes, alfo ba, mo jest bas Rathaus fteht, befand fich Damais bas Raufhaus. Mart: graf Rari J. hatte ichon 1471 feiner Stadt Pforzheim bas am Martte gelegene Raufhaus ubergeben mit allen Getallen; Die letteren bilbeten fortan eine bedeutenbe Einnahmequelle fur bie Ctabt. Etwa 85 3abre fpater ward unter dem Urentel Rarle I., unter Rarl II. obiges

Raufhaus abgebrochen und an Das alte Rathaus am Morgen nach bem Brand, beiben Stelle anno 1557 ein

neues Rathaus erbaut, mit imeldem ein Raufhaus verbunden mar. Das waus batte ein Turniden mit Ubr; auf dem Merianichen Stadtbild ragt es nur nut einem hoben Giebeldach bervor. Immerbin ift augunehmen, daß unter Rarl II., dem bauluftigen berru und bei der berrichenden Beitrichtung ein ichones Gebaude erfiellt worden ift. Der Baugrund, auf welchem unfer jediges

<sup>\*:</sup> Rach einem Auffat von Rob, Germig in ber Geftichrift gur Rathaus- Einweihung.

Rathaus fteht, ift nun icon 424 Jahre im städtischen Besit (allerdings nicht in dem ganzen heutigen Umfang) und dient schon 344 Jahre den 3weden des städtischen Burgerhauses. Wenige Jahre vorher, 1552, mar unter Martgraf Ernst an der Ede des Marktplates und des Schloß: oder Rirchberges (seither Brivatier Ernst oder jest Schäfer) eine Stadtschreiberei erbaut worden, auch auf ihr erhob sich ein Turmchen mit Uhr. Dieses Rathaus und die Stadtschreiberei überdauerten die schlimme Periode des dreißigjahrigen Urieges, fielen aber 41 Jahre nach Beendigung besselben den Mordbrennerscharen Ludwigs XIV. im Orleansichen Briege jum Opfer. Dem großen Brande, welcher am 15. August 1689 an vielen Stellen der Stadt von General Melac's Truppen angezündet worden mar, fiel auch das Rathaus zum Opfer. Waren schon von 1695 an manche Burgerhäuser wieder entstanden, so wurde auch 1700 mit dem Wiederaufbau des Rathauses begonnen und dasselbe am 14. Febr. 1701 aufgeschlagen. Es ift zu verwundern, daß die fleine Burgerschaft (etwa noch 1(NN) Einwohner) sich aufraffen konnte, das Rathaus so groß, weit größer als es fur jene Berhaltnisse notig war, anzulegen. Die einzelnen Stodwerte waren fehr boch und das (Bange den Anforderungen jener Beit entsprechend als Rate, aber auch als Raufhaus und Markthalle eingerichtet. Wurde doch erft in den Wer Jahren des abgelaufenen Jahrhunderts die mächtig große Salle, welche sich eine Stiege boch befand, zu Rimmern und (Vangen ausgebaut. Borber befanden fich an der Marktplatseite, eine Stiege boch, nur drei Zimmer, alles andere mar ein großer, weiter Raum, welcher als Warkt: halle diente. Im Jahre 1715 wurde im Rathaus eine (Blode aufgehängt und im Jahre 1730 eine Uhr angeschafft. Der öftliche niedere Anbau, welcher unten die Fruchthalle und oben die Wohnung enthielt, wurde 1723 aufgeführt.

Im Jahre 1855 wurde das Rathaus unter Bürgermeister Zerrenner durch Stadtbaumeister Bender restauriert, die alte Treppe wurde verlegt, die große Kalle verschwand und eine ganze Reihe von Bureaus, sowie der Stadtratsstungssaal und das Dienerzimmer 2c. traten an deren Stelle. Auch der fruhere unschöne Ausbau am Dach mit der Uhr wurde durch ein schöneres Türmchen ersett.

Rach 1855 wurden unter den folgenden Oberbürgermeistern und Stadts baumeistern noch manche Veranderungen vorgenommen, aber Ende der achtziger Jahre wurden schon wieder Rlagen laut, daß besonders die Raume der (Irunds und Pfandbuchführung, sowie der Stadtsasse erweitert werden sollten. Es wurden auch Plane gemacht, wie den Uebelstanden abgeholsen werden konne, die Rostenberechnung wurde aufgestellt und die nötigen (Velder verswilligt, aber – man kam nicht mehr an die Aussuhrung.

Oftern 1891 mar fein freundliches, schones Ofterfest; es maren recht raube, talte und unfreundliche Geiertage mit in turgen Baufen wiederfehrenden heftigen Schnees und Regenschauern. In der Racht vom 29. auf 30. Marz, Oftersonntag auf Montag zeigte sich nach Mitternacht Zeuer in dem hoben Dachraum des Rathauses. Der Weststurm fachte dasselbe in dem hohlen, mit viel Bolzwerf verschenen Raume zur wilden Glamme an; trot rascher Bilfe und eifrigster Thatigkeit der Feuerwehr und der Einwohnerschaft brannte das haus ab. Rur die machtigen Mauern blieben stehen, das Innere war bis zum zweiten Stodwerk herunter ausgebrannt; es blieb nichts ubrig, als die Huine abzutragen und fich auf den Reuban vorzubereiten. Das Schulhaus am Reuchlinsplat murde raich als provisorisches Rathaus eingerichtet und das (Holdschmidt'iche Saus angefauft und abgebrochen. Der Sochbau in feiner jegigen Form ift bas Werf unferes Stadtbaumeisters A. Rern. Er bat gezeigt, daß er mit ausgeprägtem Edionbeitsgefuhl auch nuchternen, praftischen Einn gu vereinigen weiß. Unfer neues Rathaus ist ein schöner, solid ausgeführter und wohldurchdachter Bau, der ben ausfuhrenden Sandwerfern, wie feinem Schopfer alle Ehre macht. Was die Größenverhaltnisse des neuen Rathauses anbetrifft, so mißt der Bauplay 1500 qm; bavon sind 1200 qm uberbaute Glache und 300 am kommen auf die Durchkahrt und den Sok. An der Markkeite bat die Fassabe eine Länge von 82,50 m und in der östlichen Rark-Friedrichstraße eine solche von 59,50 m. Die Söhe dis zum Dachgestins beträgt 18 m und die Söhe des Turmes dis zur Wettersahne mißt 46 m.

#### Das neue Rathaus, eingeweibt 29. Mai 1895.

In den Souterrains sind untergebracht die Affumulatorenstation der elektrischen Zentrale, die Rellerräumlichkeiten zu den im Parterre liegendem Läden und dann noch der Ratsseller. Durch den Umstand, daß der Bos gerade so tief wie der Reller ausgegraden wurde, erhält der Ratsseller durch die großen, mit Glasmalereien verzierten Tenster von der Dosseite her schönes Tageslicht. Edenso hat die Wirtschaftssuche und die anstohende Speisesammer, welche auf der andern Seite des geräumigen Hofes liegen, genugende Gelle. Rur gegen die Ratsseller und gegen die östliche Rarl-Triedrichstraße ist der Ratsseller wirklich kellerartig, da von dort nur durch kleine Fenster Licht einz zudringen vermag. Die Decke des Ratssellers ist, soweit dies durch das darüber liegende Bestidul bedingt ist, stad, sonst aber wird sie durch schöne Areuzgewolde gedisdet, welche von Frantsaulen getragen sind. Der Eingang zum Reller besindet sich an der Martsseite. In der Richtung gegen die ditliche Rarl-Triedrichstraße sind zwei Redenzimmer vom Reller abgetrennt und für sich mit Holzbeich behandelt.

Der architektonische Charafter bes Rellers ist sehr schön, man glaubt sich unwillsutich in das Resettorium eines der reicheren Rloster verset. Die Beteichtung erfolgt auf elektrischem Wege; die von dem Mainzer Gasapparatischen Tede, teils an der Klander find teils an den Saulen, teils an der flachen Tede, teils an den Klanden als Arme angebracht und von geschmackvollster Aussuhrung. Die Bentisation des Rellers geschicht auf elektrischem Wege durch Lustabsauger. Die Glasmalereien im Reller stammen aus der Werfstätte von Rat u. Zentner in Wiesdaden; die ornamentale Malerei des Rellers von Maler J. Brief hier; die signralen Malereien von Runstmaler Reuter in Aarlsrude.

Im Parterre des Rathauses befinden sich gegen den Markt zu das milistärische Weldeamt, die Handelskammer, dann in der östlichen Karl-Friedrichsstraße 5 Läden und jenseits der Durchfahrt die Polizeiwachtstube.

Im ersten Obergeschoß befindet sich, bei Franzmann anfangend, die Grunds und Pfandbuchsührung, der Stadtratssitzungssaal und die beiden Zimmer des Herrn Oberbürgermeisters, wovon dasjenige an der Ede mit dem Erter als Arbeitszimmer gilt. Auch der Stadtratssitzungssaal, wie das Erferzimmer des Herrügermeisters haben als Repräsentationsräume durch Glasmalerei geschnückte Fenster. Diejenigen im Stadtratssitzungssaal sind sinnig zusammengesetzte Embleme der Goldschmiedekunst, der Gartnerei und des Landbaues, der Maschinenfabrikation, der Flößerei z. und wurden von Beiler in Heidelberg angesertigt. Die Glasmalereien im Erfer sind sehr dezent geshalten und von Schell in Offenburg hergestellt. Auch bezüglich der Schreiners arbeit sind diese Raume reicher bedacht als andere Bureaux.

In der östlichen Karl-Friedrichstraße folgen die Bureaux des Ratsschreibers, die Kanzlei und Expeditur, endlich die Bureaux des zweiten Burgermeisters mit Kanzlei. Standesamt 20.

3m dritten Stockwerk (zweites Obergeschoß) sind die Bureaux des Hochs bauamts, des Ortsbaukontrolleurs und des Tiesbauamts.

Im Hinterbau (Zwischenbau) sind in den beiden unteren Stockwerken die Ortstrankenkasse, die Gemeindekrankenversicherung, die Alters- und Insvalidenkasse, die Stadtkasse und das polizeiliche Reldeamt untergebracht.

Darüber befindet sich der Burgerausschußstungssaal, welcher von schönen Berhältnissen und bezuglich der Tesoration von großer Wirkung ist. Von den Glasmalereien ist zu sagen, daß sie aus dem Atelier des Malers Geiges in Freidung stammen. Die Schreinerarbeiten, Voden und Lambris 2c., lieserte Schreiner Rietheimer hier; die Malerarbeiten der Tede und der Wände übernahm Maler Froschle in Karlsruhe; die Stuccaturarbeiten Jean Erath in Vaden-Vaden. Die Veleuchtung des Saales geschieht durch zwei Vogenlampen, welche nach neuester Konstrustion halb in die Saaldede eingelassen sind; an den Pseilern zwischen den Fenstern besinden sich noch Wandarme mit Gluhlampen. Die Ventilation ist ebenfalls durch elektrische Luftabsauger hergestellt.

Es ist Herrn Oberburgermeister Habermehl gelungen, von einer Reihe gut situierter Familien schone Beitrage zur Ausschmuckung des Burgerausschußsstungssaales, des Stadtratssitzungssaales und des Treppenhauses zu erhalten. Es war zwar unmöglich, die verschiedenen (Blasmalereien aus diesen Beldern zu bestreiten, doch ist es gelungen, die Gemalde der Fenster des Burgerausschußsitzungssaales so zu ordnen, daß sie wichtige Epochen aus der Geschichte unserer Stadt in fortlausender Folge verauschaulichen.

Die Ramen der Stifter, welche durch ihre (Saben es ermöglicht haben, daß das neue Rathans in außergewohnlich ichoner Weise ausgeschmuckt werden konnte, sind:

Frau Emma Jager geb. Riente; Arthur Bohnenberger Erben; Osfar Benciser; Fr. Beder Erben; Gustav Siegle; Veter (Bulich; Alsons Benciser; August Benciser; Stadtrat Wondon; Fris Weber; Stadtrat Lut; Stadtrat Rubelberger; (Bustav Hau; Frau Fister; Arthur Reimann; der Vorschussverein; (Besellschaft Porta.

(Befellichaft Rebelhöhle: Uhr in ben Stadtratofibungofaal.

Hunstgewerbeverein: Bruntpofal.

Dr. Richter: Schrant jur Aufbewahrung Diefes Potales.

Mag hiller: Delbild bes Großherzogs.

Rob. Lut: felbstgefertigte Areidezeichnung: Bild des Großberzogs.

Frau Bermann Geiell: Celbild, Bismard.

Julius Schneider: Eine goldene Geder, mit welcher Großherzog Friedrich und der Erbgroßberzog ihre Namen in die Chronik einschrieben. Die Söhne des † Stadtrats Hepp: Zwei Kandelaber in der Borhalle. Dr. August Bendiser: Medaillons, vier Porträtbüsten badischer Fursten in Wetallguß für die Borhalle.

Gebr. Beltman und Gebr. Saade je eine Broncestatue.

(Bebr. (Befell: 500 Mt. für ein (Bemälde der Wimpfener Schlacht.

Stadt Rarleruhe: Einen Amtssessel für den Oberbürgermeister.

Die Gesellschaft Museum eine Broncebuste Kaiser Wilhelms 1.

Der Stadtrat mit einer Rollektivgabe von 1000 Mt.

Außerdem wurden von anderen Bürgern und Bürgerausschußmitgliedern noch eine Anzahl weitere Spenden in bar und wertvollen (Begenständen gegeben.

Zu gedenken ist noch der auf elektrischem Wege getriebenen Turmuhr mit ihren großen, weithin sichtbaren Zifferblättern und mit ihrem hellen Schlag. Bon dieser Uhr aus werden alle Uhren im Rathause auf elektrischem Wege im Gange erhalten. Die Uhrenanlage ist aus der Turmuhrenfabrik von Benedikt Schneider und Söhne in Schonach.

Die Nathausneubau-Rommission, welche in vielen Situngen sich speziell mit der Sache des Nathausbaues beschäftigte, bestand aus den Herren Ober bürgermeister Habermehl, Stadtbaumeister A. Nern, W. Hepp, Dr. A. Nichter, Albert Maischhofer, Rud. Breitmeier, Otto Klein, Hermann (Vesell, G. Autenrieth, Aug. Kapser, Lud. Weber, Nob. Gerwig, Alb. Wittum.

Die Bauzeit am Rathausbau betrug 21/2 Jahre. Die Rosten des Baucs beliefen sich auf rund 5(00000 Mt. Der Sodel und der Parterrestod sind aus rotem Sandstein, die beiden Obergeschosse aus weißem Sandstein. Die Durchzüge und die Böden sind alle aus Eisen und Beton, so daß der ganze Bau als seuersicher gelten kann.

## Die Gemalde im Pforzheimer Burgerausschukfigungslaal.

Schon im Jahr 1894, also wahrend der Bauperiode des neuen Rat hauses, hatte sich die Rathausbaukommission mit der Ausschmückung des großen Saales befaßt und beschloffen, daß die Genfter und die große Mittelmand mit Bildern aus der Geschichte der Stadt geziert werden sollten. herr Maler Geiges aus Freiburg, bessen Glasgemalbe den besten Huf genießen, batte die Herstellung der (Klasmalereien übernommen. Maler Reutter aus Karlsrube hat das große Celgemalde in der Mitte der Hudwand "die 400 Pforzheimer in der Schlacht bei Wimpfen" geliefert. Die Fenster-Gemälde repräsentieren Szenen aus ber (Beichichte ber Stadt in fortlaufender Reihenfolge: 1. Das Romerlager am Enzubergang ber Straße von Baden nach dem befestigten rager bei Cannstatt (3. und 4. Jahrhundert unserer Zeitrechnung). 2. Der Enz- und Wurmgaugraf Adalbert besichtigt mit dem Hirfauer Abt den Bau der Schloßkirche (Anfang des 12. Jahrhunderts). Markgraf Christoph verleibt der Stadt einen Freiheitsbrief, betitelt: "Neue Ordnung und Polizei". 1491. 4. Heuchlin pruft bei einem seiner Besuche der Baterstadt die Fortschritte seines (Großneffen Philipp Melanchthon. 1508. Run folgt das Reutter'iche große Delgemalde der Wimpiener Schlacht; 26. April 1622. 3hm folgt das funfte (blasienster: "Melac besiehlt die Berftorung ber Stadt Pforgheim"; 15. Augun 1689. Das fechste Kenster stellt zur bankbaren Erinnerung an die Grundung bes erften Alofivereins, 1746, und an die Stiftung ber Flogerwitwenkaffe eine Flogiahrt bar, mit ber Unterichrift: Die Floger bulbigen ihrem angestammten Markgraftichen Gurftenhaufe. Das fiebente Bild beschaftigt fich mit ber Grundung der biefigen Induftrie: Die Entrepreneurs Autran, Christin, Biala und Abor empfangen am Eingangsthor des Waisenhauses den Markgrafen Rart Friedrich und die Marfarafin Raroline, 1767. Den Schluß bildet jur Erinnerung an die icon gelungene Fachausstellung ber Ebelmetallinduftrie, gemein

sam veranstaltet von der Hunstgewerbeschule und dem Hunstgewerbeverein, das (Glasgemälde "Großherzog Friedrich wird vom Ausstellungskomite im Treppenhause der Kunstgewerbeschule empfangen", 1894. Bu den zwei letten Bildern hat Herr Maler Remmer in Karlsrube die Rartons gezeichnet; ihre Herstellung weicht insofern von den vorhergehenden sechs (Glasgemälden ab, als die Sujcts einfach auf (9las gemalt find, während bei den anderen die Sujets, aus verschiedenfarbigem (Blas, wie Mosaik durch Bleistreifen zusammengefaßt find. Die steife schwarze Rleidung unserer Zeit, der Frack, die schwarze Sose und der Bylinderhut sind den Künstlern begreiflicherweise unsympathisch, weil sich keinerlei Formen- und Farbeneffette mit ihnen erzielen laffen. Das siebente Bild mit den frangösischen Entrepreneurs, dem Markgrafen und seiner (Bemahlin ist eine reizende Romposition mit effektvoller Wirkung, mahrend das achte Bild mit feinen fradgeschmüdten Gerren boch recht fühl läßt. Die Glasgemälde in ihrer Gesamtbeit find in Romposition und Ausführung sehr gut; viele Freude dürfte bier das Flößerbild bereiten. Es sind jest an der Mittelmand noch zwei Plate rechts und links der Wimpfener Schlacht frei; ursprunglich waren für diese Stelle das Merian'iche Pforzheim und das Bild der heutigen Stadt bestimmt. Seither sind verschiedene andere Plane aufgetaucht, wie die Portraitmedaillons des Markgrafen Rarl Friedrich und des jetigen (Broßherzogs, oder auch allegorische Kiauren.

## Die Einweihung des neuen Rathauses

fand am 29. Mai 1895 statt. Es war ein Festtag, wie Pforzheim bisher noch keinen schoneren und großartigeren gesehen hatte. Ihre Dobeiten der (Großberzog und der Erbgroßberzog, die Minister Eisenlohr und v. Brauer und andere Bertreter der Regierung maren erschienen. Das Wetter mar ein herrliches, und die Pforzheimer hatten alles gethan, was in ihrer Kraft lag, den Tag ju einem mahrhaft benkwurdigen zu gestalten. Die Schuljugend, alle Bereine und Korporationen, die staatlichen und stadtischen Beborden hatten an dem festlich geschmudten Bahnhof und in der Luisenstraße Aufstellung genommen. Die Einfahrt des Landesherrn in die Stadt gestaltete sich zu einem wahren Triumphzuge. Beim (Basthaus zum grünen Baum" war ein altertumliches Stadtthor errichtet worden, das nach seiner ganzen Ausführung in Architektur und Anstrich vorzuglich gelungen war und eine freudige Ueberraschung fur jedermann bildete. Insceniert war dasselbe von den Herren Oberförster Rau und Stadtrat Beltman. Das Thor war durch eine seche Mann starte Wache von Landofnechten besett. Gelbst ber berbe Eichentisch mit Weinkrug und Wurfelbecher fehlte nicht. Als der Festzug in Sicht tam, rief der auf der Zinne des Thores stehende Wachtposten sein "Rrraus!" und die Wache trat unter's (Bewehr. Der wachehabende Officier, herr Bogler, machte bem (Broßbergog bie Melbung: "Das weftliche Thor Euerer treuen Stadt Pforzheim ist besetht mit einem Offizier, einem Jahndrich und vier Landstnechten. Lofung und Gelbgeschrei find: "Großheriog Friedrich". Der hohe Herr war sichtlich überrascht und erfreut von dieser schönen Szenc. Bor bem Rathause murben die Herrschaften von einem Marsch der Feuerwehrtapelle und ben stadtischen Rollegien begrußt, herr Stadtbaumeister Rern ubergab auf tunftvoll gestidtem Riffen bem Großberzog ben Rathausschluffel, welcher ibn bem Oberburgermeister bot. Letterer erichloß damit die Uforte des neuen Saufes. Beim Eintritt ber Testteilnehmer stimmten ber "Mannergesangverein" und die "Liebertafel" unter herrn Mohrs Leitung Beethovens hymne an: "Die himmel ruhmen des Ewigen Chre", und der Bug begab fich in ben Burgerausichufiigungsfaal, wo die hoben Berrichaften nebst (Befolge auf dem Bodium Aufstellung nahmen. Es folgten nunmehr die Ansprachen des Oberburgermeisters Sabermehl, des Landtagsabgeordneten Wittum, des Großherzogs, des Oberbürgermeistere Schnehler aus Karlsruhe. Zum Schlusse der Sauptfestlichleit trebenzte der Oberbürgermeister mit geistvollem Sumor den hohen Gerren den vom Runktgewerbeverein der Stadt geschenkten prächtigen Polal. Darauf solgte im geschmudten Saale des "Schwarzen Abler" ein Zestmahl. Am Rachmittag machten die hohen Gaste unter Zührung des Oberbürgermeisters eine Rundsahrt durch die Stadt und besichtigten das in der Altstadt gelegene Glestrintätswert, einige Bisouteriefabriken und später den im herrlichsten Flor stehenden Stadtgarten, wo der Gartenbauverein ein wohlgelungenes Kindersest veranstaltete. Die Absahrt der fürstlichen Gerren erfolgte abends 7 Uhr unter großen Ovationen. Der herrliche Tag endete mit einem Bankett im Adlersoal.

#### Burgermeifter garl Berrenner.

Er war am 4. Mai 1813 in Lübed geboren, lernte als Goldarbeiter und tam als junger unbemittelter Renfc nach Pforzheim. Seine bervorragenden geistigen Fahigfeiten und seine unbedingte Zuverlässigseit erwarben

#### Burgermeifter Sarl Berrenner.

thut bald bie Etelle eines Genhartsreitenben im Sanfe Grub. Spater verheiratete er fich mit einer Ptoribeimeiln und grundete ein eigenes Goldmarengeschaft, das er auch als Burgermenter weiterführte. Er hatte Glud bemit und würde sicher noch weit größere materielle Erfolge gehabt haben, wenn er nicht den Hauptteil seiner Kraft dem Gemeindedienst zugewandt hätte. In dem kleinen zierlichen Körper wohnte ein ungemein thätiger und regsamer Geist, der stets das Richtige zu tressen wußte. Zeine großen Berdienste um die Stadt, namentlich um das Bau- und Schulwesen, sind an anderer Stelle eingehend erörtert worden. Wie die Einwohnerschaft dem braven Manne im Leben Liebe und Bertrauen geschenkt hat, so bewahrt sie ihm auch im Tode ein dauernd ehrendes Andenken. (Ihm zu Ehren erhielt eine Straße den Ramen Zerrennerstraße.)

## Bürgermeifter Grecelius.

Er war ber Sohn des Domanenverwalters Crecelius und führte wahrend der Revolutionszeit das Stadtregiment. Seine ziemlich rauhe, derb zusgreisende Ratur war auf diesem Posten und zu solcher Zeit geradezu unentsbehrlich, und er war vielleicht der einzige Mann der Stadt, dem es gegeben war, in jener Zeit des Aufruhrs und der Verwirrungen mit nüchternem Sinn, einem klaren Geiste und mit eiserner Fäust die Situation zu beherrschen. Rach seinem Ausscheiden aus dem Amte, das ihm so viele Widerwärtigkeiten und Sorgen und so wenig freundliche Tage gebracht hatte, verblieb er nur noch turze Zeit in Pforzieim. Sein Wohnhaus, das er als junger Rentbeamter der Familie v. Leutrum von Graf von Luxemburg in Rannheim erworden hatte, ließ er nach seinem Weggang verlausen. Im Amte Offenburg erward er sich das Gut Fußbach und verblied daselbst einige Jahre, worauf er nach Gengenbach zog. Seit seinem Weggang von dort ist nichts Sicheres mehr uber sein Schicksal bekannt geworden. Seine Verdienste um die Stadt in schwerer Zeit sichern ihm für immer ein dankbares Gedenken in der Pforzieimer Bürgerschaft.

## Die Pforzheimer Bürgerkorps.

Bu Ende des 18. Jahrhunderts wurde ein persönlicher Bachtdienst angeordnet, weil die Gegend durch "herumschwärmende Gaunerbanden" unsicher gemacht wurde. Rein Bürger durfte sich demselben entziehen. Früher rückte daher zu solchen Streifzügen die ganze Bürgerschaft aus. Da aber dadurch viele Unordnungen entstanden, geschahen diese Streifzüge später blos noch durch eine geringe Anzahl Bürger zu Fuß und zu Pferde. Aus diesen Streifziorps entwickelten sich dann mit der Zeit die Bürgerkorps.

Ein Oberamtsbericht vom 16. Septbr. 1802 an den Markgrafen besagt: Die Pforzheimer Bürgerschaft sei schon von alten Zeiten her bewaffnet; bewaffnet schwöre der angehende Bürger den Huldigungseid und in diesem Eid sei sogar eine Stelle, daß die Waffen, die er trage, sein Eigentum seien. Dies komme ohne Zweisel daher, weil die Stadt vermöge ihrer Privilegien verbunden sei, mit dem Markgrafen in den Krieg zu ziehen. Zu Beginn des Jahrhunderts hatten sich aus Anlaß der während

des letzten Krieges getroffenen Landesdefensionsanstalten folgende Korps in Pforzheim gebildet:

Das log. Fabrikauten-Korps; es bestand aus lauter freiwillig zusammengetretenen Fabrikanten und war ungefähr 100 Mann stark. Unter denselben waren nicht nur Pforzheimer Bürger und Bürgerssöhne, hier etablierte, nicht bürgerliche Fabrikanten und deren Söhne, sondern auch fremde Arbeiter, die ab= und zugingen. Sie waren grün und rot montiert, ziemlich aut einererziert und wählten ihre Offiziere selbst unter sich. Ihr tommandierender Offizier war der Bijouterie-Fabrikant Entrepreneur Huguenin, ein geborener Schweizer aus dem Ranton Neuchatel. Die Gelegenheit zur Formierung dieses Korps gab die 1794 vorgenommene General-Musterung sämtlicher dienst= fähiger Mannschaft. Die Fabrikanten wollten sich damals vermöge ihrer Freiheiten nicht an das Allgemeine anschließen, sondern stellten sich besonders. Sie sollen bei öffentlichen Belegen= heiten und Streifzügen gute Dienste geleistet haben, sie waren sehr ehrgeizig und ihre Offiziere sahen auf strenge Ordnung.

Das zweite Korps, das sog. Jägerkorps, bestand aus ungefähr 30 Mann, die Uniform war fürstengrau mit grünen Aufschlägen. Ihm gehörten die vornehmeren hiesigen Bürger und deren Söhne an. Es wählte seine Offiziere ebenfalls selbst.

Das dritte, sog. Kavalleriekorps, bestand aus ungefähr 40 Mann, die Uniform aus dunkelblauem Tuch und hatte schwarze Aufschläge. Auch hier geschah die Offizierswahl unter sich.

Dem vierten Korps gehörten die sämtlichen übrigen Bürger an. Doch hatten sich vom 4. Korps etwa 100 Mann getrennt und bildeten eine besondere Kompagnie, welche blaue Unisorm mit roten Ausschlägen trug. Die Offiziere wurden vom Stadtrat gewählt und vom Oberamt bestätigt. Der erste Offizier über dieses, sowie über alle übrigen bürgerlichen Korps war der Stadthauptmann, welcher immer zugleich auch Mitglied des Magistrats sein nußte. Wollte ein Bürger bei der Bürgers Kompagnie eintreten, so mußte er aus der Lehre sein und das 20. Lebensjahr zurückgelegt haben. War er einmal eingereiht, so konnte er seine Kompagnie nicht verlassen, ohne vom Stadtshauptmann den Abschied erhalten zu haben.

Erschien ein Bürger nicht, wenn er kommandiert war, oder nicht zur bestimmten Zeit, so versiel er in eine Strafe von 15 Kr. Derjenige, welcher beim Auss und Einmarsch nicht in seinem Glied blieb, schrie, johlte oder Tabak rauchte oder sich gar erfrechte zu schießen, erhielt eine Strafe von 30 Kr. Jeder Korporal, in dessen Zug das eben Angeführte passierte und der

es nicht alsbald anzeigte, erhielt die gleiche Strafe. Sprach ein Bürger auf dem Exerzierplatz während des Kommandos oder führte sich, "wie dies oft geschah ungebührlich auf",\*) so mußte er 8 Kr. Strafe erlegen. Ungehorsam und Widerspenstigkeit gegen die Unteroffiziere wurden mit 30 Kr. Strafe belegt. Schimpfreden und schwere Insubordination kosteten 1½ Gulden. Schimpfte ein Bürger den anderen, so wurde die Buße auf 45 Kreuzer bis 1 Gulden bemessen. Bei Schlägerei gab es Arrest. Fehlen beim Verlesen hatte 15 Kr. Strafe zur Folge.

Jeder sollte sein Gewehr so in Stand halten, daß er es bei einer etwaigen Streiferei ober auf Rommando sofort in Bebrauch nehmen konnte. Um Ungluck zu verhüten, daß unreine Gewehre, wie dies öfters geschah, beim Schießen zersprangen, wurde den Unteroffizieren befohlen, von Zeit zu Zeit eine Visitation darüber vorzunehmen. Wer dabei sein Gewehr nicht in Ordnung hatte, bezahlte 24 Kr. Strafe. Jeder mußte eine Batrontasche haben. Die Strafgelber wurden zur Anschaffung von Musikinstrumenten u. f. w. verwendet. Alljährlich mußte darüber bei Unteroffizieren und Gemeinen Rechnung abgelegt Die Rompagnien hatten auch Fahnen, welche sie von der verstorbenen Markgräfin zum Geschenk erhalten hatten. Musikdirektor des Jägerkorps, Buchbinder Sold, welcher ein ordentliches Musikerkorps herangebildet hatte, hatte seine liebe Not mit seinen Jägern, sie liefen ihm einfach weg, wenn ihnen eine andere Uniform besser gefiel und ließen sich bei andern Korps einreihen. Um diesem Unwesen zu steuern, thaten sich sämtliche Korvstommandanten zusammen und weigerten den Deserteuren die Aufnahme in ihren Korps, wenn sie nicht einen Abschied vom Stadthauptmann vorweisen konnten. Ebenso durfte das neu errichtete Jägerkorps nicht weiter als 30 Gemeine und das Ravallerie = Korps höchstens 40 Mann stark sein. Das alte Rompagnie-Reglement vom 20. Septbr. 1786 diente als Grundlage und mar etwas umgemodelt, damit es in die Zeit paßte. Die Offiziere im Jahre 1802 waren der Hauptmann Lut und die Leutnants Geiger und Bouginé. Beim Kavalleriekorps wurde angeordnet, daß immer einer sein gleiches, wohldressiertes Pferd nehme.

Nach einem Referatsprotokoll vom 25. Januar 1805 hatte das Pforzheimer bürgerliche Jägerkorps die öffentliche Sicherheit gefährdet und dadurch das Recht verwirkt, ein eigenes Korps bilden zu dürfen. Es wurde aufgelöst, und die Glieder desselben bei anderen Korps eingereiht. Das Ausrücken des Scharsschützenstorps, welches im Jahr 1819 errichtet wurde und nur 30 Mann

<sup>\*)</sup> Der Ausbrud lautete etwas praziser.

stark sein durfte, konnte nur nach Einholung obrigkeitlicher Geznehmigung geschehen. Nach den Statuten bestand das Korps aus 2 Offizieren, 1 Regiments-Quartiermeister, 1 Regiments-Arzt, 2 Oberjägern, 8 Premiers, i Kapellmeister, 10 Hautsboisten und 60 Scharsschützen. Die Uniform bestand

- 1. aus einem Tzako aus Filz mit ledernem Glanzboden, weißen Fangschnüren, Rosette von der badischen Hausfarbe und einem grünwollenen Büschle; als Schild hatte er den Buchstaben L mit einer Sonne umgeben.
- 2. Das Collet war dunkelgrün mit schwarz manchesternem Kragen, das vorn zugeheftet wurde, über das Hinterteil ging und statt der Taschen Klappen-Patten erhielt, welche sich in dem Ausschlag verloren, auf welch letzterem 4 Waldhörner angebracht wurden. Auf dem Kragen waren 2 goldene Liten.
  - 3. Grünwollene Epaulettes als Achselbedeckung.
- 4. Hosen von gleichem Tuch mit zwei fingerbreiten schwarz samtenem Streifen, nicht sehr weit, jedoch so, daß die Stiefel bequem darunter getragen werden konnten.

Die Uniform der Offiziere war die gleiche, nur mit dem Unterschiede, daß sie statt der Czakos Hüte mit schwarzen Federn Die Auszeichnung war an Collet und Hose angebracht und bestand beim Oberjäger aus zwei goldenen Strichen über dem Arm, beim Premier aus einem. Die Buschle waren unten rot. Die Armatur bestand aus einer kurzen, gezogenen Burschbüchse mit französischem Stecher, die auch als Flinte abgebrückt werden konnte, mit lactiertem Lederriemen, einer kleinen Cartouche von schwarz lactiertem Leder mit Bandelier, auf welchem sich vorn ein kleines Waldhorn befand, an dem durch zwei Retten die Raumnadel in Gestalt von Pfeilen in einem Röcher angebracht war. Auf dem Deckel der Cartouche war das gleiche Schild wie auf dem Tzako. Ferner aus einem kurzen Birschfänger mit einem Griff von Ebenholz am gleichen Bandelier. Die Offiziere trugen ebenfalls Hirschfänger, Garnitur und Anöpfe waren aus Meising. Die Unisormierung und Bewaffnung eines Ginzelnen belief sich auf 90 bis 100 fl. Die Rapitulationszeit war auf drei Jahre bemessen. Beim Eintritt hatte jeder 3 Aronenthaler zu zahlen, später jede Woche 30 Kr. bis die Unisormen bezahlt maren. Der Tag der Konstituierung, also der 24. Januar, wurde alljährlich sestlich begangen

Am 23. September 1823 wollte das uniformierte Bürgers militär in Bretten einen Ausmarich nach Pforzheim unternehmen, um die Kameradichaft zu pflegen; er wurde jedoch nicht genehmigt. Am Peters und Paulstag 1825 zog dafür das Pforzscheimer Scharsichützenkorps mit sliegenden Fahnen und klingendem

Spiel in Bretten ein zum Besuch. Die Krieger betrugen sich laut Zeugnis musterhaft.

Am 18. Mai 1842 ersuchten Ferdinand Dechste und Konsorten, ein weiteres Bürger-Militärkorps gründen zu dürfen. Es bestanden damals 3, nämlich ein Dragonerkorps, 40 Mann stark, 80 Mann Scharsschützen und das Flösserkorps mit 25 Mann. Das neue sollte aus lauter jungen Leuten bestehen und einsach unisormiert werden im Preise von etwa 50 fl. pro Mann. Grüner Ueberrock mit schwarzem Kragen, graue Beinkleider, Stiefel und wachstuchüberzogener Tzako, Muskete mit Bajonett und Patrontasche und vielleicht später ein Säbel sollte die Ausrüstung sein. Die solgenden Notjahre verhinderten die Aussüstung des Planes.

Im Jahre 1808 bestand auch eine sog. Pforzheimer Ehreugarde ju Pferde. Die grunen Contre-Cpauletten maren mit Goldbouillon eingefaßt. Hohe Husarenstiefel, oben mit goldenen Rundschnürchen umrandet, Quaftchen von Goldfaden daran, gelbe Busarensporen, Bistolenhalfter und Pistolen bildeten die Uniform der Gemeinen. Die Offiziere hatten Cartouche und Säbelkoppel von rotem Saffian mit Gold gestickt und mit einer goldenen Borde besetzt, gleiche Zäume, Vorder- und Hinterzeug mit vergoldeten Schnallen. Die Estadron bestand aus zwei Zügen mit 3 Offizieren und 2 Unteroffizieren, einem Estadrons-Kommandanten, einem Rittmeister und einem Oberleutnant. Der Unteroffizier des I. Zuges hatten die Standarte zu tragen und das Polizeiliche zu beforgen, der des II. Zuges hatte die Eskadronskasse zu verwalten. Bei Feuerlärm in der Stadt hatte die ganze Mannschaft anzutreten, in Uniform und zu Fuß. Bei auswärtigem Feuerlarm nur ein Bug. Die Stabstrompeter mußten Feuersignal blasen.

Die Uniform des Bürger-Ravallerie-Rorps, welches seine Statuten im Jahre 1837 zur staatlichen Genehmigung vorlegte, bestand in grünem Collet mit roten Aufschlägen und Kragen, grünen Beinkleidern mit roten Streisen, messingenem Belm mit hängendem Roßschweif, messingenen Epauletten mit Schuppen, schwarzem Lederzeug an der Patrontasche, und Säbel mit messingenem Beschläg.

Die Offiziers-Uniform war die gleiche mit folgenden Absänderungen: goldene Säbelkuppel und goldenes Bandelier an der Patrontasche, vergoldeter Helm und Epaulettes.

Die Gradauszeichnungen maren folgende:

Der Rittmeister trug zwei gefüllte, der Oberleutnant ein gefülltes auf der linken Achsel, der Unterleutnannt ein gefülltes auf der rechten Achsel, der Eskadronsarzt zwei ungefüllte Epaulettes,

der Wachtmeister vergoldete Schuppen-Epaulettes und doppelte Goldborten auf den Vorderarmen. Die Unteroffiziere einfache Goldborten auf den Vorderarmen. Die Bewaffnung bestand in

gebogenen Säbeln.

Die Pferdeausrüstung bestand in Zaum und Stallhalfter mit messingenen Schnallen und Verzierungen, Brust-Umfang und Schwanzriemen waren schwarz lactiert mit Messing-Verzierungen versehen. Ein englischer Sattel mit schwarzem Pistolenhalfter und Steigbügelriemen, grüner Ueberdecke, rot eingefaßt, mit der Namenschiffre des Großherzogs vollendete den hübschen Anzug.

Nach einer Verfügung des Oberamts vom Jahre 1834 wurde der bisherige Chef des Kavalleriekorps, Raufmann Kroll, mit noch zwei Offizieren, welche vom Korps gewählt worden waren, in diesem Range behördlicherseits nicht bestätigt. Kroll war beinahe 30 Jahre Chef desselben gewesen und wurde vom Major zum Rittmeister, F. Kroll junior vom Rittmeister zum Oberleutnant und A. Grab vom Oberleutnant zum Unterleutnant Das Korps fühlte sich daraufhin in seinem Bahlrecht beeinträchtigt und ergriff den Refurs. Wegen jener oberamtlichen Verfügung zog das Korps nicht wie es sonst üblich und Pflicht war, zur Kirchenparade am Geburtsfeste des Großherzogs, da es mit degradierten Offizieren oder ohne solche nicht ausrücken konnte. Um ähnlichen Vorkommnissen vorzubeugen, baten die Korpsmitglieder, ihre Offiziere im alten Grade zu belassen, bezw. zu bestätigen, da sie diesen 3 Herren dadurch, als einziges ihnen zu Gebote stehendes Mittel, für die dem Korps geleisteten Dienste ihre Hochachtung und Liebe beweisen wollten. Man berief sich vergeblich auf die vom Landesherren bestätigten Statuten. 1836 am 29. August thaten Kroll sen, nud junior und Grab zum letztenmale Dienst; an ihre Stelle traten Bürgermeister Deimling als Rittmeister und Kaufmann Wilh. Lenz jun. als Oberleutnant.

Um 10. September 1841 wurde burch oberamtliche Verfügung das Kavallerie-Korps wegen Insubordination aufgelöst und die Standarte auf dem Rathause aufbewahrt. Schon zwei Jahre zuvor löste sich das unter Hauptmann, Fabrikant Gülich, stehende Infanterie - Korps der Schützenkompagnie auf wegen Uneinigkeit mit dem Chef. Das Kavalleriekorps unter Bürgermeister Deimling hielt am längsten Stand. Alls aber am Geburts. tag des Großherzogs sich die Mannschaft des Bürgerkavallerieforps wiederum größtenteils weigerte, auszurücken und ben Rirchgang mitzumachen, da wurde auch dieses durch Regierungsbeschluß aufaelöst. Man suchte diesen Ausgang zu verhindern durch den Anberaumung außerordentlicher Versammlungen, worin Störrischen gutlich zugeredet murbe, aber ohne Erfolg. Künf

gaufmann groll Dommandant der Pforzheimer Sürger-Savallerie.



Mitglieder gaben am Vorabend des Festes die Erklärung ab, mitzukommen, die andern weigerten sich. Darauf wurde die Auflösung beschlossen. Der Stadtrat sprach einstimmig sein tiefstes Bedauern aus über das Vorkommnis mit dem Wunsche, es die Stadt nicht

entgelten zu lassen.

Im Jahre 1815 thaten sich auch die Flösser zu einer sog. Flösserkompagnie zusammen. Die Bewaffnung bestand in Flinte mit Feuersteinschloß. Erst rückte die Mannschaft in langen blauen Röcken aus, später schaffte sie sich kleidsame Uniformen an. Sie hatte das Recht, am Märzmarkt die Wache zu beziehen. Das Korps bestand bis 1838.

# Stand und Sang der Bevolkerung.

Im Jahre 1800 hatte Pforzheim 5062 Einwohner. Die erste amtliche Zählung im Großherzogtum wurde im Jahre 1811 vorgenommen.

Nachfolgende Tabelle veranschaulicht die Bevölkerungszunahme der Stadt von 1800 bis 1900. Pforzheim hatte 1800 – 5062; 1810 – 5572; 1812 – 5301; 1831 – 6248; 1837 – 7049; 1840 – 7694; 1843 – 8334; 1846 – 8452; 1848/49 – 7951; 1852 – 9183; 1855 – 10711; 1858 – 13520; 1861 – 13925; 1864 – 16391; 1867 – 16414; 1871 – 19801; 1875 – 23537; 1880 – 24037; 1885 – 27207; 1890 – 29987; 1895 – 33331; 1900 – 43376 Einwohner.

In der Vermehrung der Stadt spiegelt sich ihre Zeitgeschichte. Die sehr geringe Zunahme von 1800 bis 1810 und der Rückgang von da bis 1812 muß den Kriegszeiten zur Last gelegt werden, in denen der unsichern Zukunft halber die Eheschließungen sich einschränkten. Einen rascheren Fortgang weisen die 30er Jahre auf, welche Friedens- und zugleich aute Beschäftsjahre maren. Die gleiche Einwirkung wie zu Anfang des Jahrhunderts erkennen wir in der Periode von 1846 bis inkl. 1849, in welcher die Seelenzahl um 501 zurückging. Von 1849 bis 1852 beträgt die Zunahme dann wieder 15, von 1852 bis 1865 - 17 und von da bis 1858 = 26 Prozent. Bon 1812 bis 1852 vermehrte sich die Stadt um 73,2 Prozent. bis 1864 ift sodann die Zunahme wieder eine stetige, während sie von 1864 bis 1870 einen verminderten Fortschritt aufweist. Wiederum machen sich die schlechten Geschäftsjahre von 1875 bis 1885 bemerkbar. In den 90er Jahren dagegen hat der Bevölkerungszuwachs außergewöhnliche Biffern aufzuweisen. Erklären lassen sich dieselben durch den flotten Geschäftsgang und die Ginführung neuer Industriezweige, wie z. B. der Groß-Silberindustrie, welche einen starken Zuzug von außen herbeiführte. Ueberdies hat die lebhaste Bauthätigkeit eine große Anzahl Menschen hergezogen. Manche Arbeiterfamilie zog auch vom Dorfe in die Stadt, weil dadurch auch der Frau, die früher in der Bijouterie-Industrie thätig war, Gelegenheit zu Verdienst geboten wurde.

Die Zahl der Familien betrug 1849 – 1453 gegen 1458 im Jahre 1846; darunter waren 6958 Protestanten, 794 Katho-liken, 36 Deutschkatholiken (gegen 71 im Jahre 1846), 8 Meno-niten und 154 Israeliten (146 im Jahre 1846 und 118 im Jahre 1837).

1858 hatte Pforzheim unter 13520 Bewohnern 10698 Protestanten, 2606 Katholiken, 44 Dissidenten und 164 Järaeliten. Die Zahl der Familien betrug 1760. Die Gesamtzahl der Dienstboten und Gewerbegehilsen betrug 6418, darunter 3108 Inländer (Badener) und 3310 Ausländer. Von der Gesamtzeinwohnerschaft waren 7444 männlichen und 6076 weiblichen Geschlechts. Einwohner über 14 Jahren waren es 10943, unter 14 Jahren 2577. Die Zahl der unehelichen Geburten betrug 75, also über 18 Prozent aller Geborenen; im Jahre 1870 waren unter 865 Geburten 157 uneheliche, also verhältnismäßig ebensoviel.

Nach der Volkszählung vom 1. Dezember 1900 gab es in Pforzheim:

| 1116 .             |        | 1000:       |
|--------------------|--------|-------------|
| Haushaltungen      | 9 103  | (6911)      |
| Männliche Personen | 21 395 | (16.084)    |
| Weibliché Personen | 21 981 | $(17\ 261)$ |
| Im ganzen          | 43376  | $(33\ 345)$ |
| Evangelische       | 33 935 | (26.469)    |
| Ratholiten         | 8 443  | (6 123)     |
| J&raeliten         | 536    | (435)       |
| Sonstige           | 462    | (318)       |
|                    |        |             |

Bevölkerungszunahme seit dem Jahre 1895 - 10031 Personen - 30,08 Prozent.

Bei der Bolfszählung von 1895 befanden sich unter den 33 345 Einwohnern 10 770 Württemberger. Zur Zeit dürfte sich das Verhältnis infolge des großen Zuzugs aus Württemberg noch um ein Namhaftes verstärft haben zu Gunsten der Württemberger, wenn man den Geburtsort und nicht die Staatsangehörigkeit in Vetracht zieht, welche um der Landtags-Wahlfähigkeit willen von den meisten Nichtbadenern mit wenig Mühe und Rosten erworben wird. Das Witwort, daß "Pforzheim eine württembergische Stadt" sei, hat einen Kern von Wahrheit.")

<sup>\*)</sup> Der Berwaltungsbericht der wurttembergischen Berkebrsanstalten pro 1. April 1897, 98 stellt Pjorzheim in der Reihenfolge der 151 wurttembergischen

Im ganzen Amt betrug die Bevölkerung 1812 – 24 935, 1842 – 31 983 Einwohner, also 28 Prozent mehr. Die Familiensftärke betrug 1842 – 4,73 Personen. Von 80 487 Morgen Land kamen auf den Kopf = 2,51 Morgen. Im Jahre 1852 hatte der Bezirk 33 500 Einwohner.

Berzeichnis der Gemeinden des Amtsbezirks Pforzheim mit Angabe der Einwohnerzahl und der Entfernung vom Pforz-

heimer Marktplat:

| 1.  | Bauschlott      | 777  | Einwohner | 9,8  | km       |
|-----|-----------------|------|-----------|------|----------|
| 2.  | Bilfingen       | 817  | ~         | 9,5  | <b>#</b> |
| 3.  | Brötingen       | 6277 | ••        | 2,4  | "        |
| 4.  | Büchenbronn     | 1465 | ,,        | 6,6  | ,,       |
| 5.  | Dietenhausen    | 151  | ,,        | 13,5 | ,,       |
| 6.  | Dietlingen      | 1943 | "         | 8,8  | ••       |
| 7.  | Dillweißenstein | 3254 | ,,        | 4,8  | ,,       |
| 8.  | Durrn           | 934  | "         | 8,6  | ,,       |
| 9,  | Gisingen        | 1015 | ••        | 7,4  | ••       |
| 10. | Ellmendingen    | 1106 | ••        | 11,0 | ••       |
|     | Erfingen        | 1478 | ••        | 7,8  | ••       |
| 12. | Gutingen        | 2059 | "         | 4,0  | ,,       |
| 13. | (Böbrichen      | 1063 | ••        | 8,6  | ••       |
| 14. | Hamberg         | 452  | ,,        | 14,9 | ••       |
| 15. | Hohenwarth      | 420  | ••        | 10,3 | ,,       |
| 16. | Huchenfeld      | 1386 | ••        | 6,2  | "        |

Eisenbahnstationen, welche für den Abgang und die Ankunft zusammen 5600 und mehr Arbeiterwochenkarten aufweisen, mit 67 267 Rarten an zweiter Stelle gleich hinter Stuttgart mit 121 154 und vor Exlingen mit 55 851 Karten. Diernach mare Pforzheim die zweitgrößte murttembergische Fabrikstadt. den genauen Rachrichten, welche sich im 1898er Jahresbericht der Pforzheimer handelstammer finden, sind aber im Kalenderjahr 1898 von württembergischen Eisenbahnstationen 74 933 Arbeiterwochenkarten nach Pforzheim ausgegeben worden, und wenn man dabei die beiden Stationen Weißenstein und Mohnbach, die vorzugsweise Arbeiter aus badischen Orten hierher befördern, in Abzug bringt, immer noch 86 901. Bu diesen treten aber noch die Arbeiterwochens farten aus Enzberg und Rühlader, die badische Bahnstationen, aber württembergische Gemeinden sind, von denen 23 515 und 8341, zusammen 31 856 nach Pforzheim lauten, so daß im Jahre 1898 insgesamt 98 757 Arbeiterwochenkarten aus murttembergischen Orten nach Pforzheim abgegeben murben. Aus badischen Stationen und badischen (Vemeinden, also einschließlich Weißenftein und Mohnbach, aber ausichließlich Mühlacker und Enzberg, wurden nur 98 288 Wochenkarten nach Pforzheim gelöft, fo daß man fast behaupten kann, die Pforzheimer Industrie beschaftige so viel wurttembergische Arbeiter als badische, die taglich von auswarts tommen, und Afortheim sei die zweite ichmabische Sabrifftadt. Bu den Arbeitern, die hierher fahren, tommen noch viele hunderte weitere Arbeiter aus Wurmberg, Birfenfeld, Engelsbrand, Grundach u. f. m., die entweder taglich hin: und hergehen oder die die Woche über bier wohnen, um nur Samstage nach Saufe zu geben. Rechnet man dazu noch, daß neuerdings fast in jedem Waldort Beimarbeiter für die Bforzheimer Industrie thatig find, so ist die scherzweise Bezeichnung Pforzheims als einer der wichtigften ichwabischen Industrieplate icon ernsthaft zu nehmen. Außerdem find auch die geschäftlichen Beziehungen Pforzheims zu (mund und Stuttgart viel enger als zu irgend einer babischen Stadt, Rarlerube und Mannheim nicht ausgenommen.

| 17.        | Ispringen        | 1632 | Einwohner | 4,8  | km |
|------------|------------------|------|-----------|------|----|
|            | Ittersbach       | 1028 | ,,        | 18,5 | "  |
| 19.        | Rieselbronn      | 1205 | "         | 6,3  | "  |
| <b>20.</b> | Langenalb        | 587  | "         | 21,1 | ,, |
|            | Lehningen        | 241  | ,,        | 19,1 | •• |
| 22.        | Mühthausen       | 443  | ••        | 18,1 | ,, |
| 23.        | Reuhausen        | 730  | ,,        | 16,5 | ,, |
|            | Hiefern          | 2280 | ••        | 7,4  | ,, |
| 25.        | Röttingen        | 795  | ••        | 14,2 | •• |
|            | Obermutichelbach | 328  | ,,        | 16,5 | ,, |
| 27.        | Deichelbronn     | 1228 | ••        | 10,9 | •• |
| 28.        | Schellbronn      | 389  | ,,        | 12,4 | ,, |
| 29.        | Steinegg         | 289  | "         | 15,1 | ,, |
| 30.        | Tiefenbronn      | 739  | "         | 14,3 | ,, |
| 31.        | Weiler           | 618  | "         | 14,2 | ,, |
| 32.        | Wurm             | 986  | "         | 5,8  | •• |

Zusammen mit Pforzheim 81 062 Einwohner auf 283 Quadratkilometer oder 286,5 Einwohner auf 1 Quadratkilometer.

# Bevölkerungsbewegung.

Am 3. Ottbr. 1857 wurde eine neue Bürgerliste aufgestellt. Die Zahl der Burger betrug damals 964. Folgende (Beichlechter sind darin am startsten vertreten: Rat 36. (Berwig 28. Ungerer 22. Leibbrand 18. Richnte 18. Maier, Majer, Meier, Meyer, Mayer 13. Aab 12. Siegle 11. Abrecht 10. Beder 10. Mürrle 10. Hayer, Mayer 13. Aab 12. Siegle 11. Abrecht 10. Beder 10. Mürrle 10. Haug, Hauf und Haud 9. Lut 9. Muller 9. Schneider 9. Schroth 9. Weeber 9. Brenner 8. Dittler 8. Fuchs 8. Bauer 7. Heinzelmann 7. Lotthammer 7. Holler 7. Schober 7. Wagner 7. Bud 6. Dörflinger 6. Heinz 6. Mollmar 6. Ming 6.

Die alten Pforzheimer Namen Deimling, Hafner, Kornmann, Reu dörfer, Roser, Uebelhor, Weiß kommen darin nicht mehr vor.

Nach dem Adreffalender von 1988) giebt es: 18 Aab, 25 Abrecht, 14 Armbrufter, 13 Arnold, 17 Augenstein, 11 Bader, 14 Bauerle, 13 Baier, 15 Barth, 77 Bauer, 20 Baumann, 33 Bed, 42 Beder, 13 Bedh, 14 Binder, 54 Blichof, 18 Bohnenberger, 37 Bollert, 40 Braun, 32 Brenner, 8 Buck, 16 Buhler, 13 Burger, 6 Burghard, 3 Burghardt, 1 Burkard, 6 Burkbard, 37 Burfhardt, 19 Diet, 11 Dittler, 13 Durr, 14 Eberle, 21 Ging, 28 Face, 19 Keiler, 46 Kischer, 27 Frank, 18 Frey, 45 Kuche, 18 Kunk, 17 (Beiger, 22 (Vengenbach, 31 (Verwig, 14 (Vrogmann, 14 Haberstrob, 27 Hartmann, 24 haug und 5 haud, 15 hauser und 4 haußer, 23 herrmann, 13 hiller. 24 Hoffmann, 14 Hoffaß, 13 Holphauer, 27 Huber, 19 Hummel, 17 Joh. 14 Jourdan, 13 Jung, 15 Raifer und 8 Ranfer, 11 Rappler, 57 Rap, 14 Rauf mann, 12 Red, 26 Reller, 18 Meppler, 20 Rern, 33 Riehnle und 3 Rienle, 23 Riein, 10 Rlingel, 12 Rnodel, 36 Roch, 12 Robler, 19 Ronig, 13 Rolb, 12 Rollmar, 12 Ropp, 19 Kraft und 3 Krafft, 10 Kramer, 21 Krauß und 7 Araus, 13 Arauth, 12 Auhn, 17 Aubnie, 22 Aungmann, 19 Aurg, 19 Austerer, 17 Lang, 19 Leibbrand, 18 Leicht, 11 Lichtenfele, 6 Lotthammer, 45 Lus. 54 Maier, 5 Majer, 59 Maner, 1 Manr, 7 Meier, 7 Meyer, 24 Mech. 10 Merke, 27 Megger, 12 Mente, 15 Mogner, 11 Mohr, 32 Mortod, 185 Muller, 30 Murrie und 1 Murte, 12 Reff, 22 Ochs, 18 Cehlichlager, 10 Ofter tag, 13 Pfeiffer und 1 Pfeifer, 12 Pfrommer, 17 Happ, 22 Rau. 12 Reich. 10 Reichert, 12 Renner, 16 Rentichler, 13 Roble, 17 Roller, 21 Roth, 14 Roth fun, 16 Huble, 27 Huf und 2 Huff, 10 Hupp, 43 Schafer und 5 Schaefer, 29 Edmid, 75 Edmidt, 2 Edmiedt, 1 Edmied und 17 Edmitt, 68 Edmeider,

20 Schober, 24 Schöninger, 15 Schroth, 12 Schüt, 21 Schuler und 1 Schuller, 12 Schwab, 41 Schwarz, 12 Seeger und 2 Sager, 10 Scidel, 10 Seiter und 5 Seitter, 16 Sidinger, 12 Siegele, 15 Siegle, 12 Sparn, 13 Spielmann, 10 Stähle, 52 Stahl, 19 Staib, 10 Stanger, 17 Stark und 2 Stard, 18 Stoll, 13 Traut, 48 Ungerer, 24 Vetter, 15 Vogel, 11 Vogt, 18 Vollmer, 10 Volz, 29 Wader, 26 Wagner, 11 Wahl, 10 Waibel, 38 Walter und 8 Walther, 21 Walz, 52 Weber und 13 Weeber, 45 Weiß, 15 Wenz, 11 Werner, 1 Woerner und 7 Wörner, 13 Wild, 9 Winter und 7 Winther, 9 Wittum, 49 Wolf und 4 Wolff, 21 Wust, 10 Zachmann, 27 Ziegler, 15 Zimmermann und 10 Zoll.

Wiederholt ist die Stadtbehörde um eine Garnison eingestommen. Am 6. Mai 1848 beschloß der Gemeinderat, die Staatsbehörde um eine solche zu bitten behufs Aufrechterhaltung der gefährdeten Ordnung. Ebenso im Jahre 1867, wobei man sich an das Gr. Staatsministerium wandte und die Gebäude der Beils und Pslegeanstalt als geeignetes Kasernement bezeichnete. Im Dezember 1886 wurde auf Betreiben von Bürgern und Geschäftsleuten eine mit 2000 Unterschriften versehene Petition an die Militärbehörde gerichtet um eine Garnison. Letzmals verwendete man sich darum im Jahre 1898 gelegentlich der Errichtung neuer Regimenter. Es hat den Anschein, als ob der langgehegte Wunsch der Pforzheimer vielleicht doch noch in Erssüllung gehen solle, wenn sich die nächste Gelegenheit dazu bieten wird.

Bevölkerungsbewegung der Stadt Pforzheim von 1800 bis 1900.

| Jahr | (Veborene | Che-<br>schließungen | (Sestorbene | , Totgeboren |
|------|-----------|----------------------|-------------|--------------|
| 1800 | 141       | 48                   | 149         |              |
| 1801 | 155       | 38                   | 187         |              |
| 1802 | 132       | <b>35</b>            | 96          |              |
| 1803 | 151       | 29                   | 182         |              |
| 1804 | 177       | 32                   | 111         |              |
| 1805 | 164       | 32                   | 141         |              |
| 1806 | 160       | 42                   | 266         |              |
| 1807 | 183       | 44                   | 186         |              |
| 1808 | 171       | 49                   | 139         |              |
| 1809 | 196       | 39                   | 182         |              |
| 1810 | 187       | 25                   | 165         |              |
| 1811 | 165       | 39                   | 150         |              |
| 1812 | 145       | 31                   | 123         |              |
| 1813 | 164       | 33                   | 166         |              |
| 1814 | 147       | 23                   | 144         |              |
| 1815 | 151       | 29                   | 186         |              |
| 1816 | 147       | 45                   | 144         |              |
| 1817 | 141       | 38                   | 181         |              |

| Jahr         | Geborene    | Ehe=<br>schließungen | Geftorbene  | Totgeborene    |
|--------------|-------------|----------------------|-------------|----------------|
| 1819         | 147         | 89                   | 128         |                |
| 1820         | 159         | 42                   | 125         |                |
| 1821         | 150         | 23                   | 117         | 1              |
| 1822         | 154         | <b>35</b>            | 128         | 1              |
| 1823         | 155         | 33                   | 142         | I              |
| 1824         | 156         | <b>36</b>            | 184         |                |
| 1825         | 170         | 24                   | 150         |                |
| 1826         | 170         | 27                   | 176         | 12             |
| 1827         | 155         | <b>89</b>            | 195         | 18             |
| 1828         | 188         | 30                   | 161         | _              |
| 1829         | 156         | 35                   | 165         | 15             |
| 1830         | 148         | 22                   | 231         | 18             |
| 1831         | 168         | <b>3</b> 6           | 225         | 17             |
| 1832         | 149         | 43                   | 145         |                |
| 18 <b>33</b> | 240         | 89                   | 276         | . 11           |
| 1834         | 214         | <b>3</b> 8           | 3 <b>43</b> | 10             |
| 1835         | 183         | 35                   | 240         | 17             |
| 1836         | 258         | <b>56</b>            | 248         | 11             |
| 1837         | 250         | 41                   | 323         | 17             |
| 1838         | 241         | 43                   | 292         | 12             |
| 1839         | 272         | 40                   | 272         | 10             |
| 1840         | 271         | 43                   | 343         | 17             |
| 1841         | 270         | 49                   | 290         | i <b>18</b>    |
| 1842         | 272         | 55                   | 292         | 20             |
| 1943         | 220         | 45                   | 297         | 11             |
| 1844         | 235         | 41                   | 275         | 9              |
| 1845         | 315         | 52                   | 267         | 9              |
| 1846         | <b>318</b>  | 34                   | 239         | 14             |
| 1847         | 283         | 25                   | 3.19        | 15             |
| 1848         | 279         | 23                   | 234         | 6              |
| 1849         | <b>2</b> 83 | 25                   | 234         | 22             |
| 1850         | 196         | 45                   | 258         | 11             |
| 1851         | 292         | 36                   | 244         | 19<br>7        |
| 1852         | 283         | 45                   | 272         |                |
| 1853         | 804         | 48                   | <b>3</b> 05 | 9              |
| 1854         | 296         | 27                   | 278         | 12<br>7        |
| 1855         | 293         | 54                   | 252         |                |
| 1856         | 327         | <b>57</b>            | <b>366</b>  | 13             |
| 1857         | 336         | · <u>78</u>          | 361         | 14             |
| 1858         | <b>3</b> 88 | 77                   | 338         | 17             |
| 1859         | 416         | 63                   | 365         | 8              |
| 1560         | 425         | 77                   | 39 <b>3</b> | .8             |
| 1861         | 452         | 87                   | 396         | 18             |
| 1862         | 468         | 72                   | 415         | <b>26</b><br>∞ |
| 1863         | <b>599</b>  | 144                  | 515         | 28             |
| 1864         | 708         | 122                  | 532         | <b>20</b>      |
| 1865         | 720<br>701  | 148                  | 573         | 38             |
| 1866         | 791<br>705  |                      | 561<br>500  | 20             |
| 1867         | 79 <b>5</b> | 147                  | <b>529</b>  | 21             |
| 1868         | 730<br>971  | 162                  | 586<br>670  | 19             |
| 1869         | 871         | 153                  | 670         | 18             |

# Bevölkerungsbewegung der Stadt Pforzheim von 1800 bis 1900.\*)

| Jahr | Geborene   | Ehe=<br>schließungen | Geftorbene  | Lotgeborene  | mehr<br>Ges<br>boren |
|------|------------|----------------------|-------------|--------------|----------------------|
| 1870 | 896        | 148                  | 604         | 40           |                      |
| 1871 | 822        | 186                  | 673         | 39           |                      |
| 1872 | 984        | 243                  | 652         | 54           | [<br><del> </del>    |
| 1873 | 1071       | 256                  | 712         | 25           | 359                  |
| 1874 | 1125       | 831                  | 744         | 39           | 381                  |
| 1875 | 1186       | 190                  | 741         | 41           | 445                  |
| 1876 | 1145       | 176                  | 656         | 46           | 489                  |
| 1877 | 1054       | 132                  | 558         | 31           | 496                  |
| 1878 | 983        | 116                  | 688         | <b>88</b>    | 345                  |
| 1879 | 966        | 183                  | 653         | <b>86</b>    | 318                  |
| 1880 | 889        | 125                  | 606         | ı <b>38</b>  | 283                  |
| 1891 | 944        | 152                  | 512         | 21           | 432                  |
| 1882 | 927        | 149                  | <b>5</b> 63 | 26           | 364                  |
| 1883 | 959        | 200                  | 654         | 43           | 805                  |
| 1884 | 955        | 159                  | 615         | 27           | 340                  |
| 1885 | <b>899</b> | 171                  | <b>590</b>  | , <b>8</b> 6 | 309                  |
| 1886 | 897        | 197                  | 696         | 26           | 201                  |
| 1887 | 916        | 207                  | 548         | 28           | 868                  |
| 1888 | 910        | 205                  | 763         | 37           | 147                  |
| 1889 | 972        | 240                  | 668         | 86           | 804                  |
| 1890 | 971        | 231                  | 690         | <b>38</b>    | 281                  |
| 1891 | 1071       | 253                  | 679         | 88           | 392                  |
| 1892 | 1088       | 264                  | 702         | 82           | 386                  |
| 1893 | 1002       | 242                  | 700         | 24           | 502                  |
| 1894 | 981        | 274                  | 742         | 88           | 289                  |
| 1895 | 1073       | 298                  | 6 <b>68</b> | 31           | 415                  |
| 1896 | 1131       | 335                  | 693         | · 37         | 438                  |
| 1897 | 1213       | 325                  | <b>79</b> 6 | 84           | 427                  |
| 1898 | 1356       | 405                  | 771         | 39           | 585                  |
| 1899 | 1460       | 432                  | 911         | 57           | 549                  |
| 1900 | 1523       | 421                  | 1012        | ı <b>35</b>  | 511                  |

Die Totgeborenen sind sowohl unter den Geborenen als Gestorbenen enthalten.

# Die Jamilie Gerwig.

Der Rame (Verwig ist altgermanischen Ursprungs und kommt schon im "Waltharilied" (Siehe Schessels Estehard) vor. Die Silbe (Ver bedeutet soviel wie Speer und Wig = Krieg; (Verwig heißt also soviel als Speerkrieger. Die (Verwig sind eine uralte Flossersamilie. Pfluger nennt sie zum erstenmale 1483. In der berühmten Burgerausschußsitzung vom 25. Mai (4. Zuni n. St.) 1643, in welcher Burgermeister Weber die Rat- und Zunstmeister ihre Erklärung

<sup>\*)</sup> Im 18. Jahrhundert betrug die Zahl der (Beborenen 13825, der Cheschließungen 2811, der Gestorbenen 11736.

betreffs des von der bayerischen Regierung den Einwohnern zugemuteten Re= ligionswechsels abgeben ließ, mar ein Sans Dichael Gerwig Bunftmeister der Flösser. Im orleans'schen Rriege befand sich unter den Bürgern, welche 1689 von den Franzosen in die Gefangenschaft geschleppt wurden, ein Flösser bans Michael Gerwig und bei den als im Exil gestorbenen oder verschollenen Flössern Sans Jakob Gerwig. Im Februar 1743 wurde Rufer Berthold Gerwig von einer französischen Schildwache am Gauchthor erschossen. Flosser Sans Michael Gerwig war von 1775 bis 1788 Borstandsmitglied bei der Eng- und Murg-Rompagnie. Schon 1745 bis 1749 war ein Flösser Johann Dichael Gerwig unter den ersten Pforzheimern, welche in die württembergische Enz- und Nagold-Holzkompagnie eingetreten maren. Bis dahin also maren die Germig fast ausschließlich Flosser. Als sich die Bijouteriefabrikation hier einburgerte, finden wir 1776 unter den frühesten Firmen einen Joh. Friedrich (Berwig. Bon da ab kommt die Familie in allen anderen Gewerben vor. Aber heute noch ist der Borstand der Flössergenossenschaft ein Gerwig, nämlich Christoph Gerwig.

Wohl der hervorragendste Bürger dieses Namens war der vor wenigen Jahren in Karlsruhe verstorbene Oberbaurat Robert Gerwig, welcher von

Pforzheim stammte. Er mar ber Erbauer ber bad. Schwarzwaldbahn.

Bur Zeit gablt bie Familie bier 31 Ramen.

# Die Familie Schober.

Die Familienchronik der Familie Schober, bis zum Jahre 1823 sehr ausführlich geschrieben von Johann Gottfried Schober, Burger und Bijouteriefabrikant in Pforzheim, nennt als nachweisbar oberften Stammvater der Familie den Ende des XV. Jahrhunderts geborenen Burger Dans Schober aus Siehlmingen, Amts Stuttgart. Sein Sohn Georg Schober, Schneider, geboren um 1540, ließ sich nach vollbrachter Wanderschaft in Gernsbach burgerlich nieder und heiratete bes dortigen Amtstellers Tochter. Der erfte Sohn aus diefer Che, Ronrad Schober, geboren 1578, lernte bas Murichner-Handwerk in Baden und ließ sich nach lejahriger Wanderschaft in Pforzheim nieder, wo er sich mit einer Rurschnerswitwe namens Markholz, der Tochter des Pfarrers (Viftheil, verheiratete. Die funfjährige Ehe blieb finderlos. Nach dem Tode der Frau verheiratete sich Schober mit Ratharina Hölzer, der Tochter des Pfarrers von Bauschlott. Eine Tochter aus dieser Ehe, welche an Wartin Simmerer, einen Pforzheimer Sattler verehlicht war, itarb 1640. Der Sohn, bans Ronrad Schober, geboren 1611, murbe ebenfalls Rürschner, verheiratete sich 1640 mit Anna Ratharina, des gelehrten Magisters und Pfarrers Greiß von Bauschlott Tochter. Gie ift die Stammmutter zu dem Braun'schen Stift in Calw, von ihr aus ging das Stiftsrecht auf die Familie Schober uber. Im Jahre 1650 wurde Hans Konrad Edober zum Ratsmitglied erwahlt, 1653 zum Gericht und 1658 wurde er Stadt-Almosenpfleger. Er ftarb 1678. Bon seinen 8 Rindern verheiratete fic Anna Katharina, geboren 1641, an Ulrich Rau, Zeugmacher und Kramer in Pforzheim. Er starb 1694 und sie 1675. Das siebte Rind Dans Ronrad Schobers, das des Baters Bornamen erhielt, ward der Stammhalter der Familie. Er ist geboren 1655 und gestorben 1735. Geines Berufe mar er, der Tradition der Samilie getreu, Muridiner. Bum erstenmale verheiratete er sich 1680 mit Maria Barbara, der Tochter des Altstadtpfarrers Riethammer. Auch er wurde zum Ratsmitgliede und ins Gericht gewahlt. 1710 wurde er Stadt Almosenpileger und 1722 Burgermeister, welches Amt er in schwerer Beit 5 Jahre lang verwaltete. Unter Sans Ronrad Schober fpielte fic ber in der Bforzheimer Geschichte so denkwurdige Rathaus- ober Weibernamall ab.

Er war zweimal verheiratet. Aus erster Che (Siebe Privilegienstreit.) stammten eine Tochter und vier Söhne, Sans Konrad, Sans Burthardt, Sans Rafpar und Sans Georg. Erfterer, ein Rurichner, ließ fich in Straßburg bürgerlich nieber, wo er zwei Söhne hinterließ, einen Gartner und einen Bader, der ale Waisenhausbader bort starb. Sans Burthardt Schober ließ sich in Lahr als Burger und Kurschner nieder, und hinterließ zwei Söhne und drei Töchter; er starb 1736. Hans Raspar, geboren 1688, ließ sich als Burger und Kürschner in Rarlsruhe nieder, verheiratete sich mit einem Madden aus Schwäbische ball und erzeugte mit ihr 6 Rinder, 3 Sohne und 3 Töchter, wovon vier Kinder nach Amerika auswanderten. Raspar starb 1738. Hans Georg, geboren 1690, wurde Rürschner, vers heiratete sich mit einer geb. Fleischmann und hatte 8 Rinder, 3 Söhne und 5 Töchter. Er ftarb 1769. Gein altester Sohn, Joh. Konrad Schober, geboren 1730, stellte das Geschlechtsbuch der Schober'ichen Familie auf und wies die Bermandtschaft zu ben Stiftern des Braun'schen (Calw) und Rohr-Geiger'schen Stipendiums nach. 3m Zunftbuch der Goldschmiede und Glaser vom Jahre 1742 heißt es: Joh. Conradt Schober bebau 1754 eine halbe Behausung in der kleinen Gerbergaß neben Jeremias Fendt und Dichael Steiners Wwe., vornen die Gaß, hinten Jerg Deschlers Wwe.

hans Ronrad Schober, der Burgermeister, verheiratete fich 1702 jum zweitenmale mit Ratharina Barbara des Babers Sesner Tochter, mit welcher er eine Tochter. Maria Katharina und einen Sohn, Christoph Schober, der Radler wurde, erzeugte. Die Tochter verebelichte sich an den Witwer Joh. Michael Manner, Rammacher. Gine Tochter Agnes aus dieser Che heiratete den Sutmacher Jakob Friedrich Austerer, in einer zweiten Che den Schuhmacher Conrad Betich. Bon den sechs Rindern Christophs wurde Zoh. Friedrich, geboren 1740, gestorben 1803, der Stammhalter der Pforzheimer Schober. Gin anderer Sohn, Johannes, hat fich als Radler in Gerns. bach burgerlich ansassig gemacht. Christoph Schober ftarb 1768. Johann Friedrich verheiratete sich in zweiter Che mit einer Christine Strot von Brötingen. Aus dieser Che entstammten 1. Joh. Friedrich Schober, geboren 1789. Er erlernte die Bijouteriebranche und starb 1841. 2. 30 h. (Vottfried Schober, geboren 1792, ebenfalls Bijoutier, etablierte sich als Fabrifant mit (Vottfried Siegele von Pforzheim im Jahre 1826; verheiratet 1819 mit Ernestine Raroline Siegele, Tochter des Sattlermeisters Siegele. Joh. (Vottfried Schober ist 1864 gestorben. Rinder: Robert Beter, geboren 1821, gestorben 1892. Rarl August, geboren 1822, hat sich 1846 als Rausmann nach Amerika begeben und dort wahrscheinlich an dem damals herrschenden Kriege gegen Texas teilgenommen, in dem er ohne Zweifel umkam. Julius Albert, geboren 1824, Ernst Germann, geboren 1826, langjahr. Mitglied der löblichen Singergesellichaft, vieljahriger Obermeister und nunmehr Ehrenobermeister derselben. Georg Albert, geboren 1881.

Der Abrekkalender von 19(11) weist 20 Ramen der alten Pforzheimer Familie Schober auf, die der Stadt seit vier Jahrhunderten so manchen braven Bürger geschenkt hat.

# Forfiwirtschaft.\*)

Ueber den Ursprung des Pforzheimer Gemeindewaldes sind teine näheren Aufschlüsse zu finden. Der Hauptteil desselben gehört den nördlichen Ausläufern des Schwarzwaldes an. Am

<sup>\*)</sup> Rach Mitteilungen des (großh. Forstamtes und nach Alten des Generallandesarchivs.

1. Januar 1898 betrug die Waldsläche 657,711 ha, wovon 638 ha auf der Gemarkung Pforzheim und 19 ha auf der Huchenfelder Gemarkung liegen; letztere wurden durch Eintausch von Domänenwald erworben.

Seit 1858 ist der Flächenbestand gleich geblieben, abgesehen von kleineren Arrondierungen.

Der Stadtwald zerfällt in drei Distrikte: I. Hohberg, II. Kallhardt (links der Würm), III. Hagenschieß (rechts der Würm). Die einzelnen Holzarten betragen an Weißtannen 62%, an Forlen 14%, an Buchen 13%, an Fichten 6%, an Eichen und Weichholz 5%. Der Umtrieb erstreckt sich auf die Zeitdauer von 120 Jahren. Die nachhaltig geordnete Nutzung beträgt pro Jahr 4500 Festmeter; der jährliche Abgabesat belief sich

1838 auf 3278 Festmeter 1850 , 3648 , 1858 , 3591 , 1868 , 3510 , 1878 , 4000 , 1888 , 4200 , 1897 , 4500 ,

Diese namhafte Steigerung der Holzabgabe innerhalb 60 Jahren konnte nur durch die durchaus rationell betriebene Waldwirtschaft erzielt werden, wie sie die allen Ländern voranstehende deutsche Forstwissenschaft im Laufe der letzten Jahrzehnte herausgebildet hat. Neben dieser regelmäßigen Holzabgabe fanden wiederholt auch außerordentliche Holzhiebe statt, so z. B. wurden für den Rathausneubau im Jahre 1891 — 4000 Festmeter geschlagen im ungefähren Werte von 60 000 Mark. Die raubmäßige Ausbeutung des Gemeindewaldes und die ungeheure Bahl an Waldfreveln in der Revolutionszeit machten sich viele Jahre nachher noch fühlbar durch den starken Rückgang des Waldnutens, der Haupteinnahmequelle der Stadt. Berechtigungen und Dienstbarkeiten laften nicht auf dem Walde. Der Gefamtsteueranschlag betrug bis zur neuen Katastrierung 1854 - 75 432 Mt. 51 Pf., nach derselben 348 453,09 Mt. Pro Heftar betrug also der durchschnittliche Steueranschlag von 1854 — 114,09 Mt. später 527,04 Mt. Durch das Gesetz von 1878 wurden die Steueranschläge um 571,000, erhöht, im Jahre 1898 betrug das Gesamtsteuerkapital des Stadtwaldes 541 011,08 Mk.

Der Gesamtauswand für Waldkulturen belief sich 1888 bis
1897 auf durchschnittlich jährlich 1687,75 Mt., pro ha also

auf 2,75 Mt.

Vor der Einführung der Steinkohlenheizung erhielten an Besoldungsholz:

| 1. | Die Lehrer an Tannen     | 96  | Ster  |
|----|--------------------------|-----|-------|
|    | " Eichen                 | 96  | ••    |
| 2. | Die Schulgebäude         | 292 | "     |
| 3. | Spital und Pfründnerhaus | 40  | ••    |
|    | Das Rathaus              | 160 | •     |
|    | Summa                    | 684 | Ster. |

Im wohlverstandenen Interesse einer gesunden Entwicklung des Forstwesens und in kluger Berechnung des zu erzielenden höheren Nutzens hat es die gegenwärtige Forstverwaltung verstanden, durch den Ausbau und die Unterhaltung von Waldwegen mit Fundamentierung der bisher bestehenden Waldwege einesteils den größtmöglichsten Vorteil zu ziehen durch verbilligte Holzabfuhr, andernteils eine zeitgemäße Bewirtschaftung zu ermöglichen und damit die Gewähr für eine dauernde Steigerung des Nutens zu erlangen, abgesehen von dem ideellen Werte, den solche Verkehrswege haben für Spaziergänger und Freunde des Waldes. Während bis 1893 für die Unterhaltung von Wegen nur 600 Mark jährlich verausgabt murben, murben von 1893—1897 etwa 5000 m Weg gebaut. Von 1888—1897 wurden für diesen Zweck verausgabt 44 185,22 Mt., im Durchschnitt also jährlich 4418,52 Mark. Die prächtige Waldstraße im Kallhardt (3900 m lang) kostete allein 17900 Mt. Diese vermehrten Ausgaben werden reichlich wieder eingebracht und lohnen mehr als jede andere Kapitalanlage.

Von 1878 bis 1888 kamen durchschnittlich im Jahre 277, von 1888—1898 125 Forstfrevel zur Anzeige. Der erfreuliche

Rückgang ergiebt sich aus den verschärften Strafen.

Der Windfallschaden war stets vorübergehend. Naturereignisse wie Stürnie, Waldbrände, Schneedruck und Insektenfraß haben nur partiell gewirkt und im großen ganzen keinen

dauernd merklichen Nachteil geübt.

Am 30. März 1862 verheerte ein Waldbrand ungefähr 1½ Morgen. Am 26. Oft. 1870 ergab sich infolge eines furcht-baren Ortans im Hagenschieß gegen 25 000 Klaster Windsall; 1886 Bruchholz durch Schneedruck 1538 Festmeter, 1887 3400 Festmeter, 1890 durch Windbruch 2342 Festmeter, 1896 2505 Festmeter. Von 1878—1887 ergaben sich durchschnittlich im Jahre 925 Festmeter; von 1888—1898 394 Festmeter, um welche Massen der geordnete Holzhieb berichtigt werden mußte.

Im Jahre 1823 bestand zwischen der Stadt Pforzheim und der Me meinde Würm ein Streit wegen der Bezuge der letteren aus dem Hagenschieß. Seit einer Reihe von Jahrhunderten befand sich Wurm mit Pforzheim im Besit eines gemeinschaftlichen Waldes im Hagenschieß, welcher etwa 123 ha groß war. Er war durchgangig mit Weißtannen bepflanzt, vermischt mit einigen Eichen, im Alter von 100 Jahren; Die Stadt hatte an samtlichem Holz is, Wurm is zu beziehen. Die gemeinschaftlichen Gerechtsame wurden in der

Weise aufrecht gehalten, wie es das Interesse erheischte, nämlich durch Zusweisung aufrechter Stamme. Run sollte sich im Jahre 1822 die Stadt auf einmal in dem Gemeinschaftswald Eigenmächtigkeiten erlaubt und mit Umgedung der Gemeinde Würm, blos unter Zuzug des Revierförsters, Holz ausgezeichnet, gefällt und aufgemacht haben, und bei einem im Frühjahr 1820 zum Bedarf der Stadtsägmühle vorgenommenen Klopholzhied im Betrage von 20000 (VId. sei der Gemeinde ihr Fünftel in Sägeslößen statt in aufrechten Stämmen zugewiesen worden. Im August 1824 kam dann ein Vergleich zustande, wonach beide Teile ihren Anteil an Holz und Waldboden nach gleichsörmigem Anschlag erhielten. Zur Ausgleichung hatte Pforzheim an Würm noch 370 Gulden 37 Kreuzer zu zahlen. Den Streit und die lange Verschleppung des Prozesies hatte die Hartnäckigkeit des Würmer Gemeindevogts verschuldet.

### Forfibeamte:

Für die Forstverwaltung im vergangenen Jahrhundert sommen in Bestracht: die Reviere Pforzheim und Eutingen. Genannte Reviere wurden im Jahr 1818 zum Revier "Seehaus" vereinigt.

1) Forstrevier Pforzheim. Berwalter besselben:

Oberjäger Rißling, 1715 ernannt. (Wann R. gestorben, ift vorlaufig

nicht zu ermitteln.)

Bu Anfang des 19. Jahrhunderts: Forstinspektor Sebastian Diet (vormals inspizierender Oberförster der Reviere Eutingen, Hucheufeld und Buchenbronn). Versah das Revier bis zu seinem Tode 1817.

2) Forftrevier Gutingen.

1698 bis 1742 Forstknecht Andreas Diet mit Dienstwohnung im St. Georgen zu Pforzheim, sodann dessen Sohn: Ph. Bernhard Diet mit Wohnsitz in Eutingen.

1786 Jak. Fr. Melter (bisher Forstadjunkt des Ph. B. Dies \_cum

spe succedendi").

1810 wurde Melter nach 43jahriger Dienstzeit pensioniert. Das Revier erhielt Förster Eron in Huchenfeld. 1815 zog Eron von Eutingen nach Pforzheim.

3) Revier "Seehaus".

1818 Revier Pforzheim und Eutingen vereinigt. Dienstwohnung auf dem Seehaus. Das Revier Seehaus erhielt der bisherige Revierforster Eron zu Eutingen. 1819 wurde Eron versett; an seine Stelle trat Forster Reik in Huchenfeld, der ebenfalls 1827 seine Versetzung erhielt. Sein Rachfolger: der bisherige Waldinspektor Arnsperger zu Forbach mit dem Titel "Sber jager".

Nach der Neuorganisation der Forstbezirke trat an die Stelle des Reviers Seehaus der Forstbezirk Piorzheim mit Wohnsitz des Bezirksforsters auf dem Seehaus. Der damals zum Bezirksforster vorgeschlagene Oberzager Arnsperger erhielt 1834 die Ernennung zum zweiten Rat der Großb. Forst polizeidirestion.

1833 wurde Forstpraktikant v. Schilling Bezirksförster. Dieser sog aber erst im Sommer 1834 auf enach dem Wegzug des Forstrats Arnsverger.

1839 und 1840 Forstpraftifant Roth und Rettner zeitweilig Dienst

1842 murde v. Schilling veriett.

1842 Dienstverweier der Beurtsforstei: Forstpraktikant Gerber, sodann Forsttarator Muller.

1843 Muller Beurksforster idesmitive Besenung der Beurksforster.

1849 wurde dieser versest, an seine Stelle trat Forstmeister Holf in Pforzheim. (Ausbebung der Forstamter; numehr Begirkoforsteisis in Pforzheim. 1854 Forstpraktikant Mozer, Dienstverweier.

1854 Dienftantritt bes Bezirksförsters v. Davaus (15. Rov.)

1866 Bezirksforster Sofmann (Dienstantritt).

1890 Forstmeister Rau.

Den genannten Stellen übergeordnet war die Forstinspektion Pforzheim.

1807-1810 Forftmeifter v. Teuffel, Borftand berfelben.

1810—1829 Forstmeister v. Blittersdorf (vom Jahr 1826 an hatte die Inspektion den Titel Forstamt zu führen).

1829-1839 Forstmeister v. Gemmingen.

1839—1849 Forstmeister Solt. 1849 Forstämter aufgehoben.

Bur Zeit find 4 Waldhüter angestellt mit 800—900 Mark Gehalt und freier Dienstkleidung. Waldmeister Landenberger suhrt die Oberaufsicht.

(Aus Alten bes Forstamts Pforzheim, mitgeteilt von Forstaffeffor Dr. Barth.)

# Blößerei und Wolzhandel.\*)

Am 18. Januar 1801 erstattete ber geheime Hofrat und Rammerkurator Eichrodt Bericht über die projektierte Vereinigung des alten Pforzheimer Floßvereins mit der Faktor Böhringer'schen Holzhandlungskompagnie und über die neu zu errichtende Holzhandlungsgesellschaft. Nach Genehmigung durch den Landessfürsten bildete sich die Gesellschaft unter der Firma "Böhringer, Mayer & Cie." vorerst auf 12 Jahre und trieb ihren Holzhandel unmittelbar mit Holland. Ferner wurde genehmigt, daß die Calwer Rompagnie unter den vorgeschlagenen Bedingungen und per modum dispensationis die Hollander Holzhändler Walster und Picheon, jeder der letzteren mit 25 Aktien, in die Gesellschaft ausgenommen wurden. Der Fonds zur Betreibung dieses Handels wurde auf eine Million Gulden sestgesetzt und in 250 Aktien zu 4000 fl. gerechnet von den Teilhabern zusammengelegt.

Ein gleiches Quantum Holz, Hollander, Tannen- und Eichenholz, wie es bisher der Faktor Böhringer und der Floßverein von der Gemeinde angekauft erhielten, wurde auch der neuen Gesellschaft zugesichert und wurde der Preis für die Zeit

bes Gesellschaftsverbandes unabanderlich festgelegt.

Vorsteher, Deputierte und Ausschußmitglieder waren: Mayer, Geiger und Gerwig — Christoph Aab, Lorenz Rat, Michael Rat und August Gerwig — Johann Jakob Ringer, Michael Rienle, Christof Wolf, Georg Jakob Rienle, Georg Jakob Aab und Johann Geiger. — Um 12. Februar 1802 hatte das Holzhandlungsgeschäft von Böhringer, Mayer & Cie. bereits eine solche Ausdehnung erlangt, daß dieselben gezwungen waren, eine neue Anleihe von 200 000 fl. zu machen. In einer

<sup>\*)</sup> Quellen: Generallandesarchiv, Pfluger, Mitteilungen im "Pforzheimer Anzeiger" (Februar und Marz 1900).

Eingabe an den Markgrafen ersuchten sie benselben um Garantie-Ein Kammeragent Jakobsohn in Braunschweig hatte sich erboten, genannte Summe zu beschaffen, wenn Serenissimus die Garantie dafür übernehmen wollte. Mitte April unternahm Rammerrat Böhringer mit dem ersten auslaufenden Floß die Reise nach Holland. Als Gegengewicht für die Kapitalaufnahme, für welche der Markgraf Bürgschaft übernehmen sollte, traten die Herren Böhringer, Mayer, Bohnenberger und Wwe. Kienle mit ihrem ganzen Vermögen ein. Bankier Bethmann in Frankfurt erbot sich, einige Aktien der Hollandischen Holzhandlungsgesellschaft zu kaufen, mas höhern Orts freundlichst genehmigt wurde. Ferner suchte die Firma unterm 11. März 1803 um die Erlaubnis nach, schon mit dem 1. April die Flösserei eröffnen zu dürfen gegen Entrichtung einer dafür bestimmten Aversal= fumme, sodann um die Erteilung des ausschließlichen Rechts, im Hollander Holzeinkauf in den damaligen badischen Landen, um ein Patent zu ungehinderter Durchfahrt an den bisherigen Zoll= stätten, endlich um Verwendung zur Erlangung einer Aversal= Rheinzollentrichtung.\*)

In jene Beit fällt auch das Projekt zur Anlage eines Solzgartens in Pforzheim. Die Rosten dafür betrugen nach Bericht des Kreisdirektoriums vom Juni 1811 = 9028 fl. 341 , Kr. Die hierzu nötigen Grundstücke sollten im "Brühl" erworben werden. Nun stellte sich aber heraus, daß dieselben als Teile des Hirschauer Hosgutes und des Wittumgutes herrschaftliche Erblehen waren. Da sich das Finanzministerium in Anbetracht der schwachen herrschaftlichen Kassen ebenfalls gegen die Anlage aussprach, wurde die Errichtung wiederholt verschoben.

Am 22. März 1812 erklärten sich die Hammerwerksbesitzer Benckiser und August Siefert bereit, einen Holzgarten für die Stadt auf ihre Kosten zu erstellen, wenn ihnen gestattet wäre, daß ihnen während 10—15 Jahren ein Quantum Scheiterholz

<sup>\*)</sup> Unter Hollander Holz sind ganze eichene Stamme, Rlöße und gespaltenes Holz fur den Schissbau, ebenso ganze tannene, vorzuglich lange Stamme zu verstehen, aus welch letzteren das Aloß zusammen gesett wird. Beide Gattungen sind von den im Lande gebrauchten Bau. Schmied und Spaltholzern nicht verschieden, und nur die Art des Verkaufs giebt ihnen den Namen. Uniere Waldungen wiesen vor der raubmakigen Ausbeutung durch die Rompagnie einen weit größeren Reichtum auf an Eichen, Buchen und sonstigem Laubholz als heutzutage. Schon im Jahre 1818 de klagte sich der Forstbeumte, das durch den ausgedehnten Handel der Bestand in den Pforzheimer und Langenalder Forsten berart abgenommen habe, daß wahrscheinlich nur noch wahrend eines Dezeniums ein ahnlicher Verkauf ze stattet werden durse, wie auch der Handel mit Eichenholz aus gleichen Grunde zu Ende gebe, weil es an dem zur Fortsehung dieses auslandischen Hachwuchs sechaltnismaßigen Nachwuchs sehle und eine Gattung ohne die andere nicht verlausslich sei.

von 50 000 Klaftern aus den Forsten Pforzheim, Eutingen, Büchenbronn und Huchenfeld abgegeben, daß die jährliche Abgabe niemals unter 3000 Klaftern und nie über 5000 Klafter bewirkt Die Klafter mußten in einem Landesmaß von 6 Fuß hoch und 6 Fuß breit mit 4 Fuß langen Scheitern und dem Uebermaß, wie solches üblich, gemacht und gesetzt und der Macherlohn aus der herrschaftlichen Kasse bezahlt werden. Die Aufzählung des Holzes mußte von 🖖 zu 🛂 Jahr geschehen. jedes Klafter Tannen= und Eichenholz, ohne Unterschied der Lokalität, waren sie geneigt, mit Inbegriff des Hauerlohnes 3 Gld. 30 Kr. nebst der üblichen Forstgebühr, sowie der Aufmaß- und Aufzählungskosten zu zahlen. Den jährlichen Holzbedarf wollten die Unternehmer auf eigene Rosten, teils per Achse, teils per Floß nach dem Holzgarten verbringen lassen. Dafür hielten sie sich aber aus, daß das Klafter Tannen- und Gichenholz statt wie bisher um 6 Glb. 30 Kr., fernerhin um 6 Glb. 45 Kr. von ihnen dürfte verkauft werden. Sollte von der Herrschaft in dieser Zeit eine Erhöhung oder Verminderung der Holzpreise vorgenommen werden, so wollten auch sie ihre Vertaufspreise dementsprechend regeln.

Die Gemeinden Deschelbronn, Niefern, Eutingen, Würm, Büchenbronn, Dillweißenstein, Huchenseld und Brötingen sollten ihre Bezüge nicht aus dem Holzgarten, sondern unmittelbar aus den herrschaftlichen Waldungen erhalten. Dagegen blieb das Bedürfnis der Gemeinden Rieselbronn, Bauschlott, Dürrn, Göbrichen, Eisingen, Ersingen und Ispringen gleich jenen Pforzeheims und der hiesigen Schmiede auf den Holzgarten angewiesen. Der Holzplatz sollte statt beim unteren Hammer zwischen der Altstädter Brücke und der Auer Vorstadt angelegt werden, beim sog, großen Garten. Un dieser Stelle siel nämlich die Herstellung eines Floßkanals weg, und die Beisuhr des Holzes per Achse von Eutingen und dem Pforzheimer Walde war wesentlich erleichtert, außerdem hatte dieser Platz nach fachmännischem Urteil

weder Eisgang noch Hochwasser zu befürchten.

Am 18., 19. und 20. März 1813 wurde in Gegenwart des Obervogts Roth und des Oberforstrates Jägerschmidt ein Bertrag zwischen den Parteien abgeschlossen, der in der Hauptsache mit den von Gebr. Benckiser aufgestellten Bedingungen übereinstimmt. Ihr mußten sie sich dazu verstehen, daß sie den Berkauf des Holzes zu dem bisher üblichen Preise genehmigten. Der Platz mußte einen Raum von mindestens 6 Morgen umsichließen. Auf dem höchsten Punkt desselben sollte ein einstöckiges Holzmesserwohnhaus erstellt und der ganze Platz genügend eingesfriedigt werden. Die erforderlichen Holzsänge und Rechen in der Enz, sowie die sonst nötigen Floßgerätschaften und Holzsarren

mußten auf Rechnung der beiden Unternehmer beschafft werden. Die Herrschaft bestritt die Herstellung der Fahrwege im Balde, wogegen die Firma Benckiser und Siefert die Schlittwege und sonstigen zur Beifuhr und Flössung des Holzes erforderlichen Pfade machen lassen mußte. Die Holzabfuhr aus dem Balde durfte nur zwischen Oktober und April geschehen, wobei möglichste Schonung des Waldes anempfohlen wurde.

Ein Klafter Buchenholz inkl. Hauer- und

Setzerlohn kostete 7 Gld. 20 Rr. Ein Klafter Tannen= oder Eichenholz 3 Gld. 30 Rr. Für jedes Klafter betrug die Forstgebühr 6 **R**r. 1 Rr. Ranzlei-Tare

Dem Förster für die Anweisung 6 **R**r. dazu den Accis von 6 Kr. für 1 Klafter Buchen- und 4 Kr. für 1 Klafter Tannen- ober Eichenholz. Beim Kleinverkauf herrschte dasselbe Normalmaß wie im Wald. Die Preise durften 10 fl. 30 Kr. für ein Klafter Buchen= und 6 fl. 30 Kr. für 1 Klafter Tannen= oder Eichenholz nicht überschreiten. Außerdem durften die Unternehmer den Accis nebst Maßgeld pro Klafter extra erheben. Falls durch Feuer, Unglück oder feindliche Gewalt ein Holzabtrag für die Unternehmer entstand, erhielten dieselben ein

gleiches Quantum unentgeltlich erstattet.

In einer Beschwerdeschrift vom 8. Mai 1813 wird durch die Bürger von Pforzheim, Huchenfeld, Dillweißenstein, Büchenbronn dargethan, daß das Holz durch Anlegung eines solchen Gartens unnötig verteuert mürde. Daraufhin wurde 1814 der mit der Firma Benctiser und Siefert abgeschlossene Vertrag wieder aufgehoben und die Sache abermals verschoben. Jahre 1827 endlich konnte der vielumstrittene Holzhof eröffnet werden und zwar auf herrschaftliche Rechnung. Den Schluß der langen Streiterei bildet eine Spezifikation des Holzbedarfs der Stadt Pforzheim auf ein Jahr, wonach 3753, Klafter Buchen-, 431 Klafter Eichen= und 657 Klafter Tannenholz als nötig erachtet wurden.

Alehnliche Holzgärten legte Württemberg an, um das Unterland mit Brennholz zu versorgen, so z. B. in Nagold, Baihingen, Bissingen, Bietigheim. Diese Holzablagestätten erhielten aus dem oberen Schwarzwalde auf dem Gloßwege alljährlich ein gewisses Quantum Scheiterholz zugeführt. Dieje Scheiterholzstöllerei bildet in der Weschichte des Flogwesens ein eigenes Rapitel. Schon im April 1747 wurde, wie bereits oben erwähnt, zwischen Baden und Württemberg\*) ein Bertrag über

<sup>\*)</sup> Nach dem Staatsvertrag von 1747 ließ Die Monigl. Wurtt. Regierung alljahilich ein Quantum von 18-30 000 Mlafter Scheiterholi auf ber Eng burd (Br. Bad. Gebiet einilogen und hatte beshalb die fruber angegebene Entidadigung

an Wert: und Uferbesitzer zu erlegen. Im Jahr 1834 wurde dieserhalb ein Vertrag auf 10 Jahre abgeschlossen und die Entschadigungssumme sestgesett. Als 1844 eine Erneuerung des Vertrages geschehen sollte, stellte der Rönigl. Württ. Rommissar die Vedingung, daß er zum Abschluß des Vertrages nur dann ermächtigt sei, wenn sich die Werkbesitzer mit einer teils 33, teils 25% geringeren Aversalsumme begnügten.

Der Bertrag hatte folgenden Wortlaut:

### \$ 1.

Die Königl. Württ. Regierung macht sich verbindlich, dafür zu sorgen, daß fünftighin die Scheiterholzslößerei innerhalb der rezekmäßig bestimmten Zeit, nämlich von Martini die Ende April des nachsten Jahres vorgenommen und beendigt werde; es versteht sich jedoch von selbst, daß wenn durch ungeswöhnliche Raturereignisse und unvorhergeschene Wasserbauten die Königl. Württ. Regierung gehindert wurde, in der rezekmaßigen Zeit zu flößen, über welche Frage jedoch die (Iroh. Bad. Regierung des Mittelrheinfreises nach Einvernahme der beteiligten Wertsbesitzer salvo recursu zu entscheiden hat, von den in dieser Uebereinkunst enthaltenen Bestimmungen seine Ausnahme gemacht und die namlichen darin festgesetzen Entschädzigungsquoten verabreicht werden.

### § 2.

Die Königl. Württ. Regierung macht sich ferner anheischig, für alle 8 Wehre, namlich für das Schleif., Roße und Ronnenwehr ein funf zoll dicks sog. Lepholz und zwar unmittelbar vor dem Beginn der Scheiterholzstößerei einlegen, auch hinlängliche Mannschaft an den Floßlöchern anstellen zu lassen, um den Betrieb des Holzes nach Möglichkeit zu beschleunigen.

### **§** 3.

Ebenso sollen, wie dies bisher der Fall gewesen, am Schofgatter obers halb des Rohwehres zwei Streichbalten eingelegt und beim Einlauf in den Ronnenmuhlgraben der bisher angebrachte Holzrechen beibehalten werden.

### \$ 4.

Statt der in jedem Floßsahr auszumittelnden Entschadigung fur den am Muhlwerf und Wafferbau, mit alleiniger Ausnahme ber im Sauptfluß stehenden Wehre, namlich des Birkenfelder, Brößinger, Roß und Ronnenwehrs, sowie des Eutinger Muhlenwehrs durch den Scheiterholissoß angerichteten Schaden, sowie fur die dadurch herbeigeführte Betriebsbenachteiligung erhalten die nachstehenden Gewertsbesitzer ein jedes Alogjahr fich gleich bleibendes Aversum und zwar: 1. Mammerwertsbesitzer Christof Bendiser in Pforzheim ohne Hucklicht auf die Dauer der Alofizeit 90 fl. 2. Müllermeister Bittel in Gutingen fur Die ersten 14 Tage von Anfang bes Scheiterholiflosses fur seine Mahl, Sage, Reib, Guvennuhle und Celichtag 70 fl., sobann auf ben Kall, daß die Alokerer in obiger Arift nicht beendigt sein sollte, für jeden weiteren Iag bis intl. des swansigsten, taglich 7 fl. und für den 21. und so fort taglich 8 fl. In dieser letteren Benichung wird aber ausdrucklich bemerkt, daß wenn, nachdem der Scheiterholwloß begonnen, die Fortsehung desselben burch außerordentliche Raturereignisse unmoglich gemacht wird, diejenige Zeit, welche dadurch jum Flogen unmoglich benugt werden tonnte, von der Beit abzurechnen ift, welche zwiichen dem Anrang und dem Ende des Alokens gelegen und dann erst die Bedingungen wegen der taaweisen Entichadigungen Ferner wird verabredet, daß dem Muhlenbesitzer Bittel mahrend des Scheiterholistofies gestattet tein solle, in die Alokgasse ein Legholi insolange einzulegen, als hierdurch ber Echeiterholzflogerer fein Cintrag geichiebt, baber es sich von selbst versteht, daß das Legholi auf Berlangen der Ronigl. Wurtt, die Scheiterholzflösserei abgeschlossen und der Hammerwerksbesitzer Burkhard aus Basel erhielt laut Abmachung jährlich 5000 Klaster Scheiterholz zugewiesen.

Aus den großen badischen Staatswaldungen am Hohloh und an der Dürreich konnte Baden sein Scheiterholz auf der dort entspringenden Eyach in die Enz und hierher verstöffen. An den obersten Quellbächen wurden Sammelplätze für das Scheiterholz angelegt, wo es getrocknet und gezeichnet wurde. Mit abwechselnder Benützung der Schwellwasser der Wasserstuben ober der Enz, der Poppelbach und der Kaltenbachseen wurde das Jahresquantum in 14 Tagen von hunderten von Männern, Frauen und Kindern ins Wasser geworfen und abwärts gestößt. Hierbei bildeten sich oft Stauungen von über 100 m Länge, welche, von den Flössern mit langen Stangen loszestoßen, mit mächtigem Getöse abgingen. Baden hat schon länger das Scheitersholzslössen aufgegeben, Württemberg erst 1865.

Das Holz, welches das Hammerwerk bis vor kurzem erhielt 1500 Klafter — wurde früher durch einen Kanal in das Werk hereingelaffen, auf bem Lande zu Beugen aufgesett, dann in Meilern zu Bolzkohle verbrannt, welche beim Gisenschmelzen im Hochofen Verwendung fand. Ueber die Zeit des Scheiterholzflössens bot die Enz auf ihrem Wege durch die Stadt ein außerst belebtes Bild, das namentlich der Jugend viel Freude bereitete. Un den Wehren waren Wachthütten aufgeschlagen, an welchen nachts Feuer brannten. Da das Scheiterholzfloß bis spät in die Nacht hinein ging, mußte stets Mannschaft bereit sein, um allenfallsigen Stockungen und Unordnungen zu begegnen. Schlusse kam am letten Tag ein einstöriges Floß mit einem Floßmeister und württembergischen Flössern besetzt, welche mit ihren Scheiterhaken die Flußsohle nach gesunkenen Scheitern absuchten. Was ans Ufer geworfen wurde, galt den Anwohnern als willkommenes Strandgut, oft war auch die Nachlese noch ergiebig. Die Rachricht von dem Ende der Scheiterholzflöfferei wurde mit großem Bedauern aufgenommen.

Am 18. Septbr. 1830 ging vom Forstamt Pforzheim ein Bericht an das Ministerium des Innern ab, wornach Unruhen in Psorzheim befürchtet wurden wegen der durch die Versteigersungen erhöhten Holzpreise, sowie deshalb, weil kein Holz im Holzhof vorrätig war. Etliche Raubeiner hatten die Absicht, das Forstamtsgebäude in Brand zu stecken. "Der ungebildete, rohe Teil der Einwohner wußte nicht die Person von der Sache

Floßiniveltion wieder herausgenommen werden muß. Die Dauer gegenwartiger Uebereinkunft wird auf zehn Jahre, namlich vom Jahr 1845 – 1854 infl. festgesett.

zu trennen" und gab den Forstbeamten die Schuld an den Unzuträglichkeiten. Daraushin entschied das Ministerium, daß das
Forstamt in Pforzheim ungefähr 1000 Klaster verschiedener Holzarten auf den Holzhof daselbst verbringen lassen und solches in kleinen Gaben, welche 2 Klaster nicht überschreiten dursten, um landesüblichen Preis verkausen sollte. Nach Vorschlag des Forstamts wurden die Preise sestgesett:

Das Klafter Buchen- und Scheiterholz zu 11 Gulden "Gichen- und Tannenholz zu 7 " 3. Buchenausschußholz 10 " 5. Eichen- und Tannenausschußholz 6 "

Diese niedrigen Preise galten indessen nur für die Einswohner Pforzheims; denn einem Gesuch der Stadt, das von ihr ersteigerte Holz, 419 Rlaster, ebenfalls zu ermäßigtem Preise zu erhalten, konnte nicht stattgegeben werden, da Pforzheim vor allen übrigen Städten des Landes allein durch den

geminderten Holzpreis berücksichtigt worden war.

Bei den wenigen noch lebenden alten Flöffern, welche in ihrer Jugend die Hollanderfahrten mitmachten, bilden diese heute noch eine freundliche Erinnerung und selbst die Mühseligkeiten und Gefahren ihres schweren Berufes erscheinen ihnen verklärt im Lichte der Vergangenheit. Ein Beweiß, wie hoch Flösserei und Holzhandel zu Beginn des 19. Jahrhunderts in Pforzheim in Ehren standen, zu einer Zeit, da die Edelmetallindustrie sich noch in ganz bescheidenen Grenzen bewegte, darf wohl darin erblickt werden, daß die städtische Verwaltung am 14. August 1806, als der Erbgroßherzog Karl mit seiner jungen Gemahlin, Napoleons Adoptivtochter, der Stadt seinen Besuch abstattete, dem hohen Baare zu Ehren eine Floßfahrt veranstaltete. Morgen des Festtages ritten die Förster, dann eine Chrengarde unter Fabrikant Bohnenberger, das bürgerliche Ravalleriekorps unter Fabrikant E. Geiger bis an den "Hohen Wald" den fürstlichen Gästen entgegen. Beim Empfang wurde der Erbgroßherzogin ein goldenes Boutett von Jungfer Karoline Bencifer mit französischer Ansprache überreicht. Unter der Altstädter Brude lag das mit zwei Lauben festlich geschmudte Floß, auf welchem den Gaften ein Effen serviert wurde. Dann ging die Fahrt durch das zu einer Ehrenpforte umgebaute Altstädter Wehr. Weiter unten war der Fluß wieder mit einem Triumph= bogen überspannt, auf dessen Galerie Schülergesang und Musik ertonte. Am Ufer hatte die Bürgergarde unter Hauptmann Rrentel Aufstellung genommen. Die Gutinger Brude mar festlich dekoriert, und in Niefern wurde ein Fischzug veranstaltet. Bon dort fuhr das fürstliche Paar, begleitet von der Bürgerkavallerie unter Hauptmann Huguenin-Birchaux nach Pforzheim zuruck und

besichtigte noch die Dennig'iche Fabrik. Die Floßsahrt war der Glanzpunkt des Tages gewesen.

Das Langholz vom Walde wurde auf Schleifen, Risen (verwandt mit dem englischen to rise) zuthal und von dort vermittelst Fuhrwerken zu den Einbindestätten gebracht. Als solche bezeichnete 1818 die prov. Verwaltungskommission der Rheinschiffahrt in Mainz:

a. Auf der Enz oberhalb Pforzheim eine Stelle

bei dem Birkenfelder Wehr an der Freitagswiese.

b. Auf der Enz in Pforzheim und abwärts — beim Roßwehr, im Blechwaag — bei der Eutinger Brücke — bei Niefern am Wehr.

c. Auf der Nagold — am Beutel — oberhalb dem Büchenbronner Steg — in der Watschet — an der unteren

Weißensteiner Brücke — an der Kallert Brücke.

In den württembergischen Waldungen der oberen Enzgegend wurden die Stämme an die hintere oder vordere Poppelwassersstube gebracht und dort zu Flössen gebunden. An der kleinen Enz waren die hintere und vordere Neubachstube zum Einbinden der Flösse und zum Sammeln des Schwellwassers hergerichtet. In Calmbach diente die Böhmleswaag als Anlandestelle.

Dhne amtliche Genehmigung durfte bei Strafe von fünf Reichsthalern nebst Schadenersatz keine andere Einbindestelle

eigenmächtig angelegt und benütt werden.

Ein Enzfloß hatte gewöhnlich 10 Gestöre verschiedener Gattung von Floßhölzern, nicht der stärksten Sorten. breiteste Gestör bestand aus fünf Hollander Tannen. Die gesetlich erlaubte Länge eines Enzflosses sollte 950 Fuß (285 m) nicht überschreiten. Ein Floß hatte 150-300 Stämme und 120 bis 300 cbm Inhalt. Die Breite der Flösse durfte in Berücksichtigung der Weite der Wehröffnungen, der Floßlöcher auf der Enz und Nagold nicht über 13 Fuß, auf der Würm nicht über 12 Fuß betragen, mit Einrechnung der durch das Weidengebinde und durch das Befahren der Flöße in gestrecktem Zustande entstehenden Zwischenräume zwischen den Balken. Den Flössern war auf dem Neckar das Zusammenjochen von 4 Enzflössen zu einem Reckarfloß nur in der Art gestattet, daß sie sich bei Bermeidung der durch Verordnung angedrohten Strafe von 25 Gulden nur einer Sperre bei jedem Floß bedienen durften. Jeder den Rhein befahrende Flösser war gehalten, eine Stunde vor der Abfahrt des Flosses von dem jedesmaligen Ankerplage in einem Rachen einen Floßfnecht als Wehrschauer voraus abzuschicken. Da der Floßeigentumer für den Floßknecht hinsichtlich seiner Pflicht verantwortlich sein mußte, so hatte berselbe hierzu einen vertrauten und achtsamen Mann zu bestimmen. Auf dem ersten Erhebungsamte, welches das Tlog berührte, mußte der Name

dieses Knechts angegeben werden. Bei jedem Bollamte hatte er sich zu melden, damit die Stunde seiner Ankunft notiert werden konnte, mußte sich an Bord jedes ihm begegnenden, zu Berge fahrenden Schiffes begeben und den Führer desselben, ebenso wie die Aufseher fliegender Bruden und die Inhaber der Schiffs. mühlen ober sonstiger auf dem Rheine befindlicher Anstalten von der Ankunft des Flosses mindestens 1 Stunde zuvor benach-In Köln aber mußte die Anzeige 2 Stunden zuvor gemacht werden, damit die große Anzahl der gewöhnlich dort haltenden Fahrzeuge Zeit gewann, die nötigen Vorsichtsmaßregeln zu treffen. Traten unvorhergesehene hindernisse ein, wodurch das Floß in seiner Fahrt aufgehalten oder zu ankern genötigt war, dann mußte sofort ein zweiter Wehrschauer abgeschickt werden, um die Schiffer, welche auf die durch den ersten Wehrschauer erhaltene Nachricht ihre Fahrzeuge an irgend einem Orte vielleicht angelegt hatten, von dem Hindernis zu unterrichten.

Um den Flössern den Beweis, daß sie ihre Obliegenheiten hinsichtlich des Wehrschauers erfüllt hatten, zu erleichtern, mußte im Nachen des Wehrschauers an einem 4 m hohen Maste eine 1½ m hohe Fahne (Flagge) von dunkelroter Farbe, die Wehrschauerfahne, aufgestellt werden. Die Zahl der Mannschaften, durch welche das Floß fortgeschafft werden sollte, richtete sich nach der Beschaffenheit desselben und des Wassers. Dem Eigentümer war zur Auflage gemacht, nicht weniger Leute anzustellen, als das Floß zu seiner ungehinderten Fortschaffung in gestrecktem Laufe bedurfte. Im Streitfalle entschied das Oberamt über die erforderliche Zahl. Zuwiderhandlungen konnten mit bis zu

25 Reichsthalern gefühnt werden.

Sperren durften nur an den Orten gebraucht werden, wo jedes Jahr nach der jeweiligen Beschaffenheit des Floßbettes solches nötig und gestattet war. Die Plätze wurden jeweils auf Anmelden der Flösserschaft nach eingenommenem Augenschein vom Oberamt und der Flußbauinspektion bestimmt. Aber auch der Sperrnagel mußte, solange die Sperre selbst nicht gebraucht wurde, durch Heraufschlagen unschädlich gemacht werden. Jene Sperren, Stimmelsperren genannt, deren jedes Floß eine hatte, durften bei Strafe von 10 Reichsthalern nicht durch einen sog. "Hund", der in die Ufer eingedruckt wurde, jum Schaben derselben ersett werden. Ebenso war es verboten, der Sperren unmittelbar auf den Vorbritschen der Wehre oder der Floßloch. schwellen fich zu bedienen. Auf Faschinaden oder Steinbauten, die zum Schuße des Ufers als Streichwerke ober als Sporn eingelegt waren, burfte gleichfalls teine Sperre eingesett werden, wie es auch verboten mar, an bergleichen Schutbauten die Flösse anstreifen zu laffen. Bur Abwendung desselben mußten sich Flösser auf die Bauten stellen und mit den Stangen das Floß

abhalten — bei Strafe von 10 Reichsthalern.

Zum Anlanden waren nur das Koßwaag bei Pforzheim und das Nieferner Waag bestimmt. Nur bei besonderen Hindernissen durfte auch sonstwo ans Land gefahren werden. Doch mußte in solchen Fällen alsbald abgefahren werden, wenn das

Hindernis gehoben war.

Wo das Holz den Winter über zurückbehalten werden sollte, mußte dasselbe in zweimal 24 Stunden ans Land gebracht und in solcher Entfernung vom Ufer aufgevoldert werden, daß es auch beim höchsten Wasserstande nicht erreicht werden konnte. Das Schlagen der Fache aus Weiden- oder Tannenreis war den Flössern bei Strafe von 10 Thalern in der Art untersagt, daß es nur mit besonderer Genehmigung der Wasserbaubehörde ausnahmsweise geschehen durfte, wo andere Gefache mittelft Zeilenanhäufung ober Schlagens einiger Handpfähle und Aufstellung von Dielen — eines oder das andere für sich allein oder beides vereinigt — nicht ausführbar waren. Um Blechwaag durfte ein ausgerüstetes Floß nur 2 · 24 Stunden belassen werden. Bur Ausrüftung, eingeschloffen die Oblaft, wurden weitere 2 · 24 Stunden und zur Beifuhr der kleinen Flösse, die dort in ein größeres verbunden werden sollten, 4 · 24 Stunden Frist gegeben. Der Aufenthalt im Nieferner Waag war solcher Einschränkung nicht unterworfen, doch durfte er nicht ohne Ursache zum Nachteile der nachkommenden Flösse ausgedehnt werden und nicht über den Winter fortdauern.

Die Flösserei dauerte jedes Jahr von Lätare bis Martini. Wer früher oder später flössen wollte, mußte darüber, bevor das Floß in badisches Gebiet gelangte, beim Oberamt Pforzheim um Konzession bitten, welches dieselbe gegen eine zur Wasserzollfasse gewiesene Taxe von 1 fl., 1 fl. 30 Kr. oder 2 fl., je nach Größe des Flosses, zu erteilen ermächtigt war. Auch durfte nur von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang geslößt werden; an Sonnund Festtagen aber nicht während des vormittägigen Gottes

dienstes.

Ueberall, wo ein Schaden irgend welcher Art entstand, hatten die Eigentümer der Flosse Entschädigung zu leisten an die Gewerbs- und Grundbesitzer, wie auch an die Fischereiinhaber. Die Erhebung des Schadens sand durch das Oberamt auf polizeislichem Wege statt, war somit den Förmlichkeiten des Rechtsverfahrens nicht unterworsen.

In Mannheim oder in Rastell an der Mainmündung wurden die Rheinflosse, die sog, steisen Stücke von 200 m Länge und 12—23 m Breite zusammengesetzt und mit weiterem Eichenholz aus der Pfalz, dem Spessart, Westerwald und andern Rhein-

und Maingegenden derart beladen, daß sie einen Tiefgang bis zu 1,4 m besaßen. Nachdem mit diesen Flössen die gefährlichsten Felsen und Strudel zwischen Bingen und Roblenz durchfahren waren, und der Rhein, durch Lahn und Mosel verstärkt, niehr Wasser führte, wurden in Koblenz oder Andernach die Kapital= Diese bestanden aus dem 200 m langen flösse zusammengesett. Steifstud, wobei die geraden Gichen auf den Seiten, das Krummholz und die Faßdauben in der Mitte verladen waren. Auf die Eichen kamen noch Schichten von Brettern, Rahmenschenkeln zc., die sog. Oblage, und dann noch Laufdielen für die Floßknechte. In ähnlicher Weise waren die vor dem Steifstück befindlichen je 25 m langen Kniee zusammengesett. Die Kniee unter sich, sowie die Aniee und das Steifstück waren durch starke Taue und durch einen gelenkartig befestigten Eichenstamm verbunden. Diese Berbindung erlaubte eine starte Drehung der Kniee. Zu beiden Seiten schwammen die 8 m breiten Anhänge, welche die Anker trugen. Zum Steuern dienten 52 Schlagruder, wovon jedes von 3-8 Mann gehandhabt wurde. Der Steuermann stand auf dem 6 m hohen Steuerstuhl; seinen Winken folgten die Floßmeisterknechte, welche den Ruderknechten mit Gerten den Takt Vielfach nahmen Sandwerksburschen, welche rheinabwärts manberten, Dienst als Ruberknechte. Die Gesamtlänge der größten Kapitalflösse betrug 300 m, ihre Breite 60 m, der Tiefgang 1,7 bis 2 m. Besetzt war solch ein Floß mit 530 bis 550 Mann, darunter 60 bis 70 Mann Ankervolk, 450 Ruderknechte, der Floßherr oder Faktor, oft mit Familie, der Steuermann, mehrere Meisterknechte, Proviantmeister und Röche.

Ankers und Rudervolk erhielt für die Strecke Mannheims Mainz 1 Gld. 30 Krz., Mainz-Andernach 2 Gld., Andernachs Dortrecht 7 Gld. 30 Krz. nebst Kost. Der Steuermann, welcher am Herrentisch saß, erhielt für die Strecke Mannheims-Mainz 70—100 Gulden. In Mainz traten an seine Stelle Hüdesscheimer Steuerleute aus alten Schiffersamilien, die mit ihrem Beruf und den Stromverhältnissen aufs innigste vertraut waren. Dieser Steuermann erhielt für sich und seine 12 Steuerleute sür die Strecke Mainz-Düsseldorf 1000 Gulden. Die Strecke Düsselsdorf Dortrecht leitete ein geborener Holländer, welcher 100 Dukaten und die Kost erhielt. Der Wert eines solchen Monstressossebelief sich auf 900 000 Mk.; die Transportkosten dis Dortrecht auf 102 800 Mk., die Zölle und Abgaben ebenso hoch. Von Mannheim dis Dortrecht passierten die Flösse 42 Zollstationen.

Der Flußzoll wurde bis 1869 erhoben und mußte auf der Enz in Neuenbürg, auf der Nagold in Calw für Württemberg, in Reichenbach für Baden bezahlt werden. In Niefern war Nachrevision. In Vaihingen mußte nochmals für Württemberg,

in Neckarelz nochmals für Baden verzollt und in Beidelberg nachrevidiert werden. Ein Floß aus Staatsholz zahlte an einer Zahlstelle 6 - 7 Gld., ein solches aus Privatholz oder Gemeindes

waldungen das Bierfache.

Da die Rheinflösse von Mannheim bis Andernach einen Tiefgang von 1,3 m, von dort als Kapitalslösse einen solchen von 1,7 2 m hatten, und da sich zwischen den aufgestapelten geraden und frummen Eichenhölzern beträchtliche Hohlräume, sog. Plester, befanden, wurden diese Flösse gerne als Trausportmittel sür Schmuggelwaren benutzt. So wurde vom hiesigen Floße verein ein Salzhandel an den Niederrhein unterhalten. In Jagstfeld am Neckar wurde das Salz in Fässer verpackt, dis nach Mannheim mitgenommen, im Rheinfloß an verborgener Stelle untergebracht und am Bestimmungsort mit gutem Gewinn verkauft.

Im Laufe des Jahrhunderts erfuhr die Floßordnung vieltache Abänderungen und Ergänzungen, so z. B. im Jahre 1827, 1834, 1843, 1852, 1861. Bei der 1827 erfolgten Neuordnung beklagte es das Amt, daß durch den frühzeitigen Tod des Domänenrates Crecelius, dessen Einsicht und Fachkenntnis man schmerzlich vermißte, die Sache einen unerwünschten Aufschub erleiden mußte, und erst in Fluß kam, als ein Hösener Flösser infolge der

unzulänglichen Maßnahmen ums Leben gekommen war.

Bom Jahre 1820 an mußte regelmäßig vor dem Ginpassieren eines Flosses eine sog. Plachschau gehalten werden. Dieselbe wurde von den badischen und württembergischen Behörden abgehalten und sollte zu gleicher Zeit stattfinden. Indeffen wußte die württembergische Behörde dieselbe unter allerlei Bormänden stets hinauszuschieben, bis man hinter den Aniff tam, daß die Württemberger die Beit benütten, wo das Scheiterholzflöffen vorüber war bis zur Nachschau, um ihre Langholzstöffe in den ihnen gehörenden Nebenflüssen Nagold und Würm einzuwersen und einzubinden, damit sie, wenn die Floßstraße geöffnet wurde, gleich auslaufen und den Mannheimer Markt vor den badischen Flössern versehen konnten. Dadurch, daß die letzteren nur in die Enz einwerfen konnten, mußten sie warten, bis die Gloß straßen geöffnet und die Württemberger durchpassiert maren. Auch sonst waren die badischen Flösser allerhand Chikanen ausgesett seitens ihrer württembergischen Berufsgenossen und ber dortigen Behörden. Im Oftober 1838 richteten die Floffer 3. Mürrle, Ludwig Alab, Ch. und Michael Wolf aus Pforzheim die Bitte an das Oberamt, es möge doch bei zuständiger württemberger Behörde beantragen, daß dem oft gestellten Ansuchen, den jetigen schlechten Buftand der Floßgaffe bei Beilbronn beriteller ju laffen, bezw. daß dem schon seit zwei Jahre gegebenen Bersprechen endlich entsprochen werden. Die badischen Floßstraßen, welche auch die Württemberger benützten, seien alle in bestem Zustande, es sei daher nur Recht und billig, wenn sie auch die ihrige in Stand setzen ließen, damit die badischen Flösser nicht, wie es ihnen kurz zuvor passiert war, 150 Gulden extra veraus-

gaben müßten, um ihre Flöffe fortzubringen.

Beitere Unannehmlichkeiten erwuchsen der Flösserei durch den Wasserwerksbesitzern und den tumern von Ufergelanden. Schon feit alter Zeit gab es vielfache Anstöße über die Gerechtsamen der Flössereiberechtigten gegenüber den Wasserwerksbesitzern an den drei Schwarzwaldflüssen. Bei kleinem Wasser, wo die Flösse oft oberhalb oder unterhalb der Wehre liegen blieben, und, um sie weiterzubringen, stundenweit von oben nachgewässert werden mußte, wurde den Wasserwerksbesitzern, die inzwischen ganz oder zumteil ihr Räderwerk stille stehen lassen mußten, großer Schaden zugefügt. Dieser Nachteil trat um so häufiger und in so größerem die Flösse oft zu lang oder zu schwach Maße ein, als Mehr und mehr traten die Wafferwerksbesitzer bemannt waren. mit Entschäbigungsansprüchen hervor, benen am Ende die Flösser, um nicht aufgehalten zu werden, mit ober ohne Vorbehalt sich unterwarfen. Dies war namentlich in Eutingen und Niefern der Fall, wo verschiedene Male die Gelder bei den Ortsbehörden hinterlegt werden mußten, die dann aber regelmäßig vom Oberamt beschlagnahmt wurden, sobald es Kenntnis davon erhielt. "Da die Flösser", wie das Oberamt meldet, "bekanntlich nicht zu den Feingebildetsten zählen", so hatte man sich oft über die Roheit der aus dem oberen Enzthale herbei gekommenen Floßmannschaft bitter zu beklagen. Indessen waren es nicht nur die Flösser, auch die Werkbesitzer waren nicht ohne Schuld an derartigen Vorfällen; sie gestanden den Flössern keinerlei Recht auf den Flüssen zu und trieben ihre Entschädigungsansprüche aufs höchste. Andere wieder glaubten, wenn nach Martini oder vor Lätare geflößt und hierzu nach Maßgabe des Wildbader Rezesses von 1747 Staatserlaubnis gegen Zahlung einer Konzessionstare eingeholt wurde, daß ihnen willkürlicher Unsag einer Entschädigungssumme freistehe, ohne zu bedenken, daß jener Rezeß nur die gegenseitigen Befugnisse beiber Staaten anordnete. Der Geschäftsführer der Bohnenberger'schen Papierfabrik in Niefern ging sogar soweit, daß er eine willkürlich geforderte Entschädigungssumme durch zahlreiche Mannschaft, mit Prügeln und Knüppeln versehen, und durch Sunde recht eigentlich erzwang. Wie anstößig und verletzend derartige Vorgange, und die damil notwendig verbundene Erregung der roben Gewalt sein mußten, und wie sehr daber die Staatsbehörde veranlaßt war, nicht nur strafend denselben zu begegnen, sondern die Ursachen zu künftigen Wiederholungen zu besseitigen, ist einleuchtend. Da badische und württembergische Interessen hierbei zur Sprache kamen, die eine gleichmäßige Behandlung erheischten, so war es nötig, zur Ordnung dieser Angelegenheit Kommissionen aus beiden Staaten zu ernennen und dazu die Bezirks- und Ortsbehörden, sowie auch Mitglieder der technischen Stellen beizuziehen. Es war dies um so nötiger, als die Flösserei aufwärts in den württembergischen Oberämtern Neuenbürg, Calw und Plagold, z. T. noch Freudenstadt, abwärts aber Maulbronn, Baihingen, Besigheim bis Heilbronn und zwei Kreisregierungen, die des Schwarzwald- und des Pleckarkreises beteiligt waren.

Um 18. Juni 1845 wurde der Gr. Regierung rat Kunz beauftragt, unter Zuzug des Amtsvorstandes, des Forstamts und der Wasser und Straßenbauinspektion Karlsruhe, nach Ver nehmung der Bevollmächtigten, der Gewerkebesitzer und der Flössereiberechtigten wegen der obwaltenden Streitigkeiten behufs Feststellung einer Floßordnung ein Uebereinkommen zu treffen. Um 31. Juli 1845 begannen auf der Oberamtskanzlei Pforzheim die Verhandlungen und dauerten mit längeren und österen Unterbrechungen bis zur Herstellung einer Floßordnung im Jahre 1852. Wit vieler Mühe gelang es die Parteien zu einigen. Es bildete sich ein Ausschuß der Gewerkebesitzer aus den Witgliedern Karl Dennig von Niesern, Friedrich Becker zur Schwane, Karl Seig Klostermüller, Christian Kat Sohn und Viktor Abel in Pforzheim.

Wenn der Flösser den Gewerbekanal behufs Flössens oder Wässerns ganz oder teilweise zustellen ließ, so hatte er, sosern die Werke daran nicht ganz oder teilweise stille standen, den Werkbesitzern und zwar den zunächst beim Wehr wohnenden für ein Floßwasser nachstehende Entschädigung zu zahlen:

- 1. Um Birkenselder Wehr dem Besitzer der dortigen Mühle 24 Kr.
- 2. Am Birkenfelder Wehr dem Pächter der Mahlmühle 24 Kr.
  Am Birkenfelder Wehr dem Pächter der Gemeindesägmühle 12 Kr.
- 3. Am Schleifwehr
  - a. wenn der ganze Mühlkanal zugestellt wurde 2 fl. 57 Kr.

Benckiser Christian Rag 3. Fr. Rag Joh Schmidt Bohnenberger h. wenn die Stellfalle des großen Hammers offen blieb, was geschehen mußte, wenn er arbeitete

(An dieselben) 2 fl. 26 Kr.

4. Am Hoßwehr (Rüdt, Seitz, Gruner und Becker, Counis resp. Pächter Scheers Wwe., Pächter der Loh- und Sägemühle der Gerberzunft)

2 fl. 48 Kr.

5. Am Ragenwehr

24 Ar.

6. Am Nonnenwehr (Abel)

36 **R**r.

7. Um Finkensteiner Wehr

1 fl. 24 Mr.

8. An der Kompagniesägmühle 9. Am Eutinger Wehr

48 Rr.

10. Um Rieferner Wehr

1 fl. 30 Kr.

11. Am Blechwehr durfte nur zugestellt werden, wenn das Werk nicht ging; eine Bergütung war nicht zu leisten.

Wie hoch sich im Laufe eines Jahres diese Art Einnahmen eines Werkbesitzers blieb, geht aus der Angabe eines Protokolls hervor, wonach das Nieserner Werk vor der Regelung 35 (100) Gulden Entschädigung erhielt. Die Werkbesitzer der Würm

erhielten feine Entschädigung.

Um 4. Januar 1841 bildete sich ein neuer Floßverein in Pforzheim. Der Gesellschaftsvertrag ist unterschrieben von den Mitgliedern Ludwig Aab, Christoph Wolf, Christoph Aab, Joh. Mürrle, Mich. Wolf, Joh. Mäule, Ludw. Schneider, Ferd. Gerwig, Gg. Frd. Maner, Christoph Fr. Geiger, Jakob Riehnle alt, David Abrecht, R. Fr. Kiehnle jung, Jakob Aab, Froch. Aab, Joh. Christoph Riehnle, Joh. Mich. Gerwig, Flösser und With. Lenz jun., Bürger und Kaufmann in Pforzheim. Die neue Aktien-Gezellschaft bildete sich aus dem größten Teil der bis 31. Tezember 1840 unter der Firma Kroll und Cie. bestandenen Holzhandlungsgesellschaft. Sie führte das Geschäft in der Ausdehnung fort, wie es ihre Mittel gestatteten. bestand im Ein- und Verkauf, sowie im Verslössen von Langholz und Eichen und im Betrieb einer Sägmühle (Kompagniefägmühle). Die Kapitaleinlage betrug 108 000 fl., eingeteilt in 108 Anteile. Alle 4 Jahre wurde der Vertrag erneuert und das Einlagekapital von neuem bestimmt. Dasselbe betrug 1848 = 96 000 fl., im Jahre 1852 - 95 000 fl. Aktienbesitzer konnten Kinder, Witwen und andere rechtmäßige Erben von Mitgliedern des Flogvereins werden, lettere jedoch nur solange, als sie sich nicht zum zweitenmale verheirateten. Rein Gesellschaftsmitglied durfte auf eigene Fauft Holz- oder Dielenhandel betreiben bei Strafe der Berstoßung. Der Gehalt des Direktors Lenz jun. war auf 1000 fl. normiert; daneben erhielt er 10 ', Reingewinn und 5° Interessen vom Rapital nebst Speseneriag für auswärtige Geichäfte.

Der Betrieb der Kompagnieiägmüble, auf welcher der Floßverein seine Hölzer zu Dielen ze. schnitt, war lange Zeit einem
Flösser übergeben. Die Funktion des Kompagniesägers übte eine Familie Rat, in welcher sie sich vom Bater auf den Sobn vererbte.

Tie Stelle des Meisterknechts, der auf den Holzversteizerungen in den Wäldern das Langholz einkauste, war ebenfalls in der weitverzweigten Familie Kat vom Bater auf den Sohn übergegangen. Besorgte der Meisterknecht den Holzeinkauf, so batte der Schiffer — in letzter Zeit Mürrle — das Einbinden und den Transport der Flösse dis Mannheim zu leiten. Gewöhnlich suhren 3—4 Flosse miteinander, von denen jedes mit 3—5 Mann besetzt war. Bei günstigem Wasserstand und entsprechender Ladung konnte Mannheim in 6 Tagen erreicht werden

3m Jahre 1847 wurde die Flösserei auf der Würm, die früher ichon von untergeordneter Bedeutung war und mancherlei

Schwierigkeiten bot, gang aufgehoben.

Das Bolgeichaft ging in den 40 er Jahren gut, mit Ausnahme der Revolutionszeit. Früher schon trat eine Stockung ein in der Bijouteriebranche, und die Goldarbeiter batten eine Zeit der schweren Not. Aus jenen Tagen stammt das im alten Flonerviertel, der Au, entstandene geslügelte Bort: "Maidle nimm kein Fabrikler, der Dreck gait aus!" Auch die fünfziger Jahre waren für Holzhandel und Flöfferei noch gute.\*) In den Sechziger aber trat eine Geichäftsflaubeit ein. In Bolland lagerten nämlich große Holzvorräte von hier und Calw. Ronfurrenz der amerikanischen und norwegischen Bolger begann sich fühlbar zu machen. Infolge des Ausbaues der Babnen traten auch die Bolger der entfernter gelegenen Balder in Bettbewerb mit denen des Schwarzwaldes. Richt nur aus den hohenlohe'ichen und oberichwäbischen Waldungen, auch aus Bavern und jogar aus Lesterreich murde durch die Eisenbahn das Bolg in die Rheingegend geschafft. Eine Anzahl Mitglieder des Gloßvereins suchte denselben neu zu organifieren. Es gelang ibnen nicht, und 1865 66 erfolgte die vollständige Liquidation mit

Mittwoch, ben 1. April 1857 fand die feierliche Eröffnung des neuen Alokkinglis in keinenftein figtt. Die Herren Oberbaurgt Sauerbed. Ober baurgt School, Baurgt weller, Biurgt imermig von Marlerube, somie bie bievoen Landes und Gemeindebetorden nebit einer großeren Maribl warriem bergifter herren nahmen daran Tett. Auf ein durch Bollerichause gegebeiles zeiten murben die Stleinen geonnet und unter den Hochtigen der an dem kanal und auf der Brude besindlichen Zuschauer erichienen die erften mit den babischen Flaggen geschmidten Flosse.

: : . . . . . .

# Die lehten Pforgeeimer 3fager.

Ludw. Rohle. Ghriftoph Gerwig.

Chriftian Schneiber. Carl Lubw. Germig.

3. Georg Riebnie.

Unterbilanz. Die Mitglieder erhielten 80", ihrer Einlagen aus= Die Kompagniesägmühle wurde im Juli 1865 an bezahlt. Fabrikant Julius Dittler verkauft um 32 125 Gulden. Der Pommeranzengarten (zwischen Enz und Holzgartenstraße) fam im Oktober 1865 um 2000 Gulden an Zimmermann Gottfried Claus. Ein anderer, bedeutend größerer Polderplat am Neckar in Mannheim, tam ebenfalls zu fehr niederem Preise an den dortigen Schiffer Gerwig. Alle diese Blate haben heute mindesteus den 10 fachen Wert. Fast gleichzeitig mit der Auflösung des Flogvereins gab auch die Holzhandlungsfirma Mayer & Dennig das Geschäft auf. Die alte Flösserzunft bildete sich zur Flössergenossenschaft um und übernahm für auswärtige Holzhandler und Sägewerksbesitzer bas affordmäßige Verflöffen von Holz. Aber ber stetige Preisdruck machte das Geschäft bald so unrentabel, daß sie von 1864 an dasselbe fast ausschließlich Calmbacher Flössern überließen. Von jenem Zeitpunkt an bis heute ist die Bahl der Flösser von 44 auf sieben gesunken.

Vor allem hat der Austandsfloßverkehr erheblich nachsgelassen, mährend der Inlandsfloßverkehr, wie er von den Sägeswerken in Pforzheim, Dillweißenstein und Brötzingen unterhalten wird, dis 1900 eher eine Zunahme verzeichnen darf.

| Mittel<br>im Durchschnitt<br>. der Zahre | Gefamt-<br>zahl | Enzflöffe | Nagold:<br>flosse | Binnen: ; | Weiter<br>geführte<br>Flösse |
|------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------|-----------|------------------------------|
| 1884—1892                                | 183             | 43        | 140               | 42        | 141                          |
| 1893 1896                                | 134             | 25        | 109               | 50        | 84                           |
| 1897                                     | 93              | 28        | 65                | 60        | 33                           |
| 1898                                     | 87              | 18        | 69                | 63        | 24                           |
| 1899                                     | 83              | 22        | 61                | 64        | 19                           |
| 1900                                     | 45              |           | 45                | 36        | 9                            |

Durch das Eingehen des Speer'schen Sägewerkes (August Ranser) hatte vom Jahre 1900 ab der Binnenverkehr einen weiteren Rückgang aufzuweisen.

Im selben Verhältnis, wie der Floßverkehr mit Laugholz abgenommen hat, nahm der Bahnverkehr zu. Von 1884 – 1892 wurden auf der oberen und unteren Enzund Ragoldthalbahn durchschnittlich 14600 chm Langholz befördert, von 1893 – 1896 – 35800 chm.

Ueber die Holzpreise aus früheren Zeiten geben folgende Zahlen Aufschluß:

1310 fostete eine Eiche im Schönbuch 6 Heller, eine Buche 4 Heller.

1500—1600 kostete eine 24 m lange Tanne im Nagoldgebiet auf dem Pläte 80 Pfennig.

1550 kostete das Rlafter Scheiterholz aus den Eyachwaldungen im Walde 3 Kreuzer 1 Heller.

Aus den Reichenbacher Waldungen 4 Kreuzer.

1691/92 kostete ein 20 m langer, am dünnen Ende 46 cm starker Tannenstamm auf dem Stock 30 Kr.

1715 kostete ein Holländerstamm von 24 m Länge 45 Rrz. auf

bem Stock, in Pforzheim 10 Gulben.

1728—31 kostete die Calwerkompagnie ein Hollanderstamm auf dem Stocke 5 Gulden, eine geringere Tanne 2 Gld. nebst Ronzessionsgeld.

1746/49 kostete ein Holländerstamm laut Vertrag 14 Gld.

1755 67 kostetete ein Hollanderstamm in den Neuenburger und Altensteiger Waldungen 18 Gulden, in den Freudenstadter Murgwaldungen 8 Gulden.

1778 98 zahlten die Kompagnien dem Staat für die Hollandertanne im Murggebiet 12 Bld., im Enzgebiet 20 Gld.

Ende des 18. Jahrhunderts galt eine starke Tanne der nächsten Waldungen bis zu 30 Gulden.

Ende des 19. Jahrhunderts galt eine Holländertanne von 5 cbm netto 120-135 Mt., also das 21 fache des Preises vor 100 Jahren.

1807 kostete ein Klafter Buchenholz 5 Gld. 40 Krz.

Tannenholz 2 Gld. 15 Rrz. " " Eichenholz 2 Gld. 30 Krz. im Walde.

Buchenholz 7 Gld. 30 Rrz. 1816 Eichenholz 4 Gld. 30 Rrz. Tannenholz 4 Gld. 30 Krz.

Buchenholz 14 Bld. 1835 ,,

Tannenholz 6 Gld.

1899 kosteten 4 Ster Buchenholz im Walde 32-36 Mk.

Eichenholz im Walde 32 Mt. 4

1899 kosteten 4 Ster Tannenholz im Walde 28 Mk.; also das 8fache des Preises vor 100 Jahren.

Als im Jahre 1813 die Flamme der Begeisterung burch Deutschlands Baue loderte und der vaterländische Gedanke alle Herzen mächtig ergriff, da war auch in unserm Pforzheim eine glückliche Zeit angebrochen; ein Frühlingswehen ging durch die Welt und von Mund zu Mund erscholl es: Deutschland frei! Deutschland einig! Die Pforzheimer Bürger bildeten freiwillige

Die Anerbrude in den 40 er Jahren.

| ,        |   |   |  | • |  |
|----------|---|---|--|---|--|
|          |   |   |  |   |  |
|          |   |   |  |   |  |
|          |   |   |  |   |  |
|          | • |   |  |   |  |
| 1        |   |   |  |   |  |
|          |   |   |  |   |  |
|          |   |   |  |   |  |
|          |   |   |  |   |  |
|          |   |   |  |   |  |
|          |   |   |  |   |  |
|          |   |   |  |   |  |
| i        |   |   |  |   |  |
|          |   |   |  |   |  |
|          |   |   |  |   |  |
| ,        |   |   |  |   |  |
| 1        |   |   |  |   |  |
| <u> </u> |   |   |  |   |  |
|          |   |   |  |   |  |
|          |   |   |  |   |  |
| r        |   |   |  |   |  |
| !        |   |   |  |   |  |
|          |   |   |  |   |  |
| i<br>I   | • |   |  |   |  |
| <b>)</b> | • |   |  |   |  |
|          |   | • |  |   |  |
| ĺ        |   |   |  |   |  |
| Ĭ        |   |   |  |   |  |
|          |   |   |  |   |  |
|          |   |   |  |   |  |
|          |   |   |  |   |  |
|          |   |   |  |   |  |
| •        |   |   |  |   |  |
|          |   |   |  |   |  |
|          |   |   |  |   |  |
| 1        |   |   |  |   |  |
|          |   |   |  |   |  |
|          |   |   |  |   |  |
| •        |   |   |  |   |  |
| İ        |   |   |  |   |  |
|          |   |   |  |   |  |
| 1        |   |   |  |   |  |
| 1        |   |   |  |   |  |
|          |   |   |  |   |  |
|          |   |   |  |   |  |
|          |   |   |  |   |  |
|          |   |   |  |   |  |
| 1        |   |   |  |   |  |
|          |   |   |  |   |  |
|          |   |   |  |   |  |
|          |   |   |  |   |  |
|          |   |   |  |   |  |
|          |   |   |  |   |  |
|          |   |   |  |   |  |
| ł        |   |   |  |   |  |
|          |   |   |  |   |  |
| <b>,</b> |   |   |  |   |  |
|          |   |   |  |   |  |
|          |   |   |  |   |  |
|          |   | , |  |   |  |
|          |   | • |  |   |  |
|          |   |   |  |   |  |
|          |   |   |  |   |  |
| ļ        |   |   |  |   |  |
| 1        |   |   |  |   |  |
|          |   |   |  |   |  |
|          |   |   |  |   |  |

Rorps, ein Ravalleries und ein Jägerkorps, und die Flösserzunft scharte sich aufs neue zu einem Flösserkorps zusammen. Mit ihren Feuersteinflinten und der Patrontasche am Bandelier, später noch mit Czako und Waffenrock ausgerüstet, rückten sie aus, die getreuen Alten, in manchem Kampf Erprobten, um nach uralter Sitte am Märzmarkt auf dem Rathause die Stadtwache zu beziehen. Zeiten und Menschen sind seitdem andere geworden.

Mehr und mehr beginnt das einst so blühende Gewerbe der Flösserei, dem Pforzheim seinen ersten Ausschwung versdankt, zu schwinden. Die Eisenbahn, dieses billigere, bequemere und rascher fördernde Transportmittel, sowie die von der zusnehmenden Industrie mehr wie früher in Anspruch genommene Wasserkraft hat auch hier eine tieseinschneidende Umgestaltung hervorgerusen und eine Berufsklasse auf den Aussterbeetat gesett, die ihre Existenz einstmals für ewige Zeiten gesichert hielt.

In Pforzheim giebt es keine Flössergenossenschaft mehr. Die alte Fahne wurde vor zwei Jahren dem Altertumsmuseum übergeben. Nur wenige Zeugen aus der alten Blütezeit des ehrwürdigen Gewerbes sind noch vorhanden; einer um der andere der Flösserveteranen, an denen selbst die Mühsale und die Last der Jahre nicht den Typus des Urwüchsigen und Starken zu verwischen vermochte, geht zu Grabe. Man vermag sich beim Anblick dieser Männer, denen etwas anhaftet vom alten deutschen Reckentum, einer stillen Wehmut nicht zu erwehren, zieht doch mit ihnen ein Stück Romantik und Poesse für immer von dannen.\*)

\*) Die Mitglieder des 1854 erneuten Glogvereins maren:

1. Ludwig Rößle, ledig und großjährig und für dessen 3 noch minders jährige (Veschwister, Rinder des † Flossers Michael Roßle, deren Bormund Ludwig Meyle, Flösser dahier.

2. Für Wilhelmine geb. Riehnle beren Chemann Rarl Ludwig (Gerwig,

Flösser dahier.

- 3. Für Karl Ludwig Aab Wwe. Friederike geb. Wolf, deren Bormund Prinzenwirt Max Hief.
  - 4. Karl Friedrich Ras, Lorenz Sohn.

5. Johann Chriftoph Riehnle.

6. Johannes Minger.

7. Für Ludwig Otto Schneider Wwe. Raroline geb. Gerwig, deren Schwager Friedrich Schneider, Flösser dahier, als Bevollmachtigter.

8. Richael Gerwig Wwe. Ratharine geb. Abrecht.

9. Für Jakob Christoph Wolf Wwe. Ratharine geb. Schneiber, Geometer Georg Theilmann als Bevollmachtigter.

10. Christoph Ludwig Gerwig Wwe. Zakobine geb. Maule.

11. Georg Friedrich Maner. 12. Christoph Friedrich Geiger.

13. Johann Ludwig Maule.

14. Christoph Gerwig Batob Sohn: Wwe. Zakobine geb. Steudle.

15. Carl Friedrich Ras der altere.

16. Joh. Jakob Bauer Wwe, Juliane geb. Aab.

17. Jasob Aab.

- 18. Für jung Christoph Schneiders Wwe. Karoline geb. (Bakenberger beren Tochter Caroline geb. Schneider, Chefran des Bijoutiers Friedrich Leibbrand als Bevollmächtigte.
  - 19. Georg Jakob Riehnle, Joh. Jakob Sohn, Rittmeister.

20. Jung Christoph Ungerer Wwe. Barbara geb. Reble.

21. Chriftoph Friedrich Mürrle.

22. Für Ferdinand Gerwigs Chefrau Margarethe geb. Nab deren Chemann.

28. Johann Jafob Abrecht, Jafob Sohn.

24. Chriftian Riehnle.

25. Christoph Aab, Christophs Sohn.

26. Karl Ludwig Gerwig hier.

27. Johann Konrad Kat.

28. Jafob Friedrich Aab.

- 29. Für Joh. Gerwig, Flößer in Mannheim, Raufmann Wilhelm Lenz bier als Bevollmächtigter.
- 30. Für Johann Jakob Aab Wwe. Eleonore geb. Gruber deren Sobn Jakob Aab, Floßer als Bevollmächtigter.

31. Rarl Friedrich Riehnle, Polizeisergeant.

32. Für Heinrich Riehnle Wwe. Doris geb. Sattler in Stuttgart Ernnt UnterEder als Bevollmächtigter.

33. Christian Schneider.

34. Für Joh. Bauer Wwe., Sophie geb. Rat, beren Tochter Friederike, Ehefrau des Flössers Ludw. (Verwig hier als Bevollmächtigte.

35. Johannes Abrecht.

- 36. Für Christoph Friedrich Rat Raufmann Wilhelm Lenz als Bevoll-machtigter.
- 37. Für Johann Nab Wwe., Magdalene geb. Welsch, deren Sobn Flösser Ludwig Nab hier als Bevollmächtigter.

38. Georg Zakob Aab.

39. Christoph Traut, Flößer in Huchenfeld wohnhaft.

40. Friedrich Schneider.

41. Christoph Friedrich (Berwig. 42. Ludwig Nab, Johann Sohn.

43. Jakob Christoph Abrecht, Michael Sohn.

44. Fur jung Johann Jakob Ran hier, dessen Sohn Georg Jakob Ran, ledig und größjahrig, als Bevollmachtigter.

45. Ernestine Germig, Chefrau des Glöffere Christoph Germig.

46. Luife Rat, ledig und großjahrig.

47. (Beorg Jafob Aab.

- 48. Johann Christoph Abrecht Wwe., Juliane Friederike geb. Rat.
- 49. Sophie Nab, ledig und großsahrig hier mit ihrem Mechteberstand Bijouteriefabrikant Friedrich Leiß.
  - 50. Eva Dorothea Nab, ledig und großjährig.

51. (Beorg Jatob Riehnle.

52. Margaretha Nab Wwe. geb. Bruting.

53. Friedrich Mat, Sager.

- 54. Fur Wilhelmine Abrecht, ledig und großzahrig, deren Bruder Ga Jak. Abrecht, Flößer hier, als Bevollmachtigter.
- 55. Fur Christoph (Beiger Michael Sohn Witwe Margaretha get. Gerwig dahier, deren Sohn Bijonteriefabrikant Christoph Gerwig ale Bevou machtigter hier.
- 56. Für Christoph Ludwig Gerwig und Rinder Raroline und Wilhelmine und bezw. für deren Mutter, verwitwete Zakobine geb. Maule, deren Bruder und resp. Sohn, Flösser Rarl Gerwig.
- 57. Fur die minderjahrige Emilie Aab deren Vormund Prinzenwirt Mag hief.

# Saudwirtschaft und Biebjucht.\*)

Allgemeines.

Die Zehntablösung, dieses für die Landwirtschaft wichtigste Ereignis des Jahrhunderts, hat, so sonderbar das klingen mag, dem Landmann, besonders dem ärmeren, großen Schaden zugessügt. Sie hat ihm sein kleines Betriedskapital entzogen, und die sehlerhafte Ablösung hat ihn zum Zinsbauern des Ablösungsstapitals gemacht. Während gegen die Mitte des Jahrhunderts die Kapitalien der Landwirtschaft sich in den Eisenbahns und Staatsanlehen zc. feststellten, war das Sinken der Güters und Häuserpreise so groß geworden, daß man beinahe sagen konnte, sie haben keine Preise; denn für den niedrigsten Preis wurden oft keine Käuser gefunden. Die gute Ernte von 1855 hat darin wieder einen Wandel zum bessern herbeigeführt. Die teilweise

<sup>58.</sup> Raufmann Wilhelm Leng.

<sup>59.</sup> Für Ratharine Riehnle, ledig und großjährig, deren Bruder Flöffer Christian Riehnle bier als Bevollmächtigter.

<sup>80.</sup> Für die minderjährigen Wilhelmine und August Abrecht, deren Bater Flösser David Abrecht als deren gesetzlicher Vormund.

<sup>61.</sup> Für Wilhelmine Mert, ledig und großjährig, und für die noch minderjährige Sophie Wert, Flösser Christian Friedrich Mert als Bevolls mächtigter der ersteren und Vormund der letteren.

<sup>62.</sup> Jung Ludwig Christian Aab.

<sup>63.</sup> Joh. Maule Ame., Magdalene geb. Kap.

<sup>64.</sup> Fur ihre 6 Rinder Raroline, Wilhelmine, Georg Zakob, Christian, Margarethe und Ruppert, dieselbe als Bevollmächtigte ihrer volljährigen und als gesetliche Vormünderin ihrer minderjahrigen Rinder.

<sup>65.</sup> Fur Wilhelm Ringer, minderjahrig, bessen Bater Flosser Johann

Minger als gesetlicher Vormund.
66. Fur Samuel Minger Wive. Salomea geb. (Veiger hier, deren Sohn Bädermeister und Gemeinderat Christoph Minger als Bevollmachtigter.

<sup>69.</sup> August Rat, Rarle Sohn.

<sup>70.</sup> Georg Murrle, ledig und großjahrig.

<sup>71.</sup> August Rat, Loreng Cobn.

<sup>72,</sup> Rarl (Verwig,

<sup>78.</sup> Joh. Jat. Ray Wwe. Anna Marie geb. huber.

<sup>74.</sup> Wilhelmine Rat.

<sup>75.</sup> Fur Sophie Riehnle, ledig und großschrig in Hamburg, Polizeis fergeant Karl Friedrich Riehnle bier als Bevollmachtigter.

<sup>76.</sup> Auguste Riebnle, ledig und großjahrig.

<sup>77.</sup> Joh. Georg Riehnle, Polizeidiener.

<sup>78.</sup> Johannes Muller.

<sup>79.</sup> David Abrecht.

<sup>80.</sup> Ludw. Friedr. Ras, ledig und großjährig.

<sup>81.</sup> August Gerwig.

<sup>82.</sup> Joh. (Beorg Mert, Christian Sohn, ledig und großsabrig.

<sup>\*)</sup> Quellen: Mundliche Mitteilungen glaubwurdiger Zeitgenossen, Pforzheimer "Anzeiger" und "Beobachter", Heunisch, statistisches Jahrbuch, Generallandesarchiv.

Ausstockung von Wäldern und Rebgeländen, die Bestimmung von Wiesen und Weiden zum Ackerbau, die verbesserte Kultur dessselben, die polizeiliche Ueberwachung der Fruchtmärkte, der versmehrte Anbau der Kartosseln haben es verhindert, daß die ohnes

hin schon hohen Brotpreise ins Unerschwingliche stiegen.

Wie allenthalben in Deutschland, so vollzog sich auch in Pforzheim um die Mitte der fünfziger Jahre der Umschwung vom bisher überwiegend landwirtschaftlichen Betrieb zur Industrie. Es war eine kritische Nebergangsperiode, mit allen Hoffnungen, aber auch allen unliebsamen Erscheinungen einer solchen. Roch hatten sich nicht Landwirtschaft, Gewerbe und Handel die Hände geboten, wie es eine gesunde wirtschaftliche Entwicklung verlangt; denn ohne die Grundlage der Landwirtschaft kann kein Gewerbe und kein Handel bestehen. Dazu kam, daß mehr Arbeits= fräfte vorhanden waren, als beschäftigt werden konnten. Es ist daher verständlich, wenn ernst denkende Männer jener Zeit voll Betrübnis der Zufunft entgegen sahen. Uebervölkerung — Bersplitterung des Grundbesites - Arbeitslosigfeit - Kartoffelfrantheit — Revolution -- Teuerung — Hungertyphus bei den Aermsten — Kreditlosigkeit des Ackerbaues — Mißverhältnis der Arbeit zum Lohne — Berödung der Landstraßen durch die Gisenbahnen und das durch herbeigeführte Beeinträchtigung der Straßengewerbe, des Berfonen- u. Gütertransportes zc. - hohe Staats- u. Gemeindeabgaben — große Staats:, Gemeinde: und Privatschulden — Verarmung der unteren Stände und großer Kindersegen derselben ("rien n'engendre plus que la pauvreté et les pommes de terre-— Holzpreise, die der Arme nicht erschwingen konnte, daher Holzfrevel in ungemessener Zahl und Ausdehnung. Das war die Signatur der Zeit bis zum 6. Jahrzehnt.

# Der Weinban.

Rach Mollers Mitteilungen fiand der Preis des Weines in Ansang unseres Jahrhunderts ziemlich hoch und ging Hand in Hand mit den Getreide preisen. Teisenungeachtet war sein Andau nicht lufrativ, und zwar insolie der vielen Richgabre. Biele Wein bei gbestiper hieben die Reben aus und legten Meeader an. Bon 1788 bis 1816 war fein Bollherbst mehr zu verziehnen. Einer der leiten Nebenbesitzer am Battberg war Butgermeiter Teimling, der am Rieterner Beig oberbath des Bahnhots einen recht nattieben Westinderg mit Bohnhaus besäß; derielbe ging nach teinem 1851 erfolgten Tode an die Bohnenbergersiche Papierkavist über und ist beute im Besitze des Herrn Fabrisanten Beltmer in Riesern. In den 19er Jahren wurden die lepten Reben am Zsartberg ansgehauen.

Das Waldchen beim Wartturm wurde 1848 aus Mitteln des neu errichteten Pilisvereins angepilanst. Da die Bodenichtcht zu gering ist, bat ce seitdem keine ionderlichen Fortichritte im Leachstum zu machen vermocht.

#### GartenBau.

Im Jahre 1816 befanden sich in der Gemarkung Pforzheim 354 Morgen Das bedeutet ein fur die damalige Einwohnerzahl ungewöhnlich Tropbem waren feine größere Gartnereien vorhanden. Die meisten Familien besaßen ein Stud Gemusegarten, worin sie ihren Bedarf iclbit bauten. Das gange Gelande des Rennfelds und des Sedanstadtteils bestand noch teilweise bis in die siedziger Jahre aus oft in fleinste Bargellen geteilten (Bemusegarten. Ebenso mar es unterhalb der Au. langs der Holzgartenftraße und im Bruhl in der Altstadt. Diejes warm gelegene Gartenland ist nun seither durch Auffüllung höher gelegt, mit Ortostraßen burchzogen und mit Hausern überbaut worden. Die Privatgemusegarten sind auf diese Weise nach und nach verschwunden. Bon Fachleuten find seit den 70er Jahren bie großen Gemusegartnereien im Often der Stadt aus dem Wiesenland der hobwiesen und aus den Aeckern langs der Eutingerstraße und der Bahn, serner auf der Wilhelmshöhe und am Eisingerweg geschaffen worden. Diese Sandelsaartnereien leisten so Tuchtiges, daß die frubere, von Durlach aus betriebene Berforgung unferer Wochenmarkte fast gang nachgelassen hat. Andere Gartnereien, mehr im Westen und am Friedhofweg gelegen, haben sich mit vielem Erfolg der Runstgartnerei zugewandt.

Bevor die seit 10 Jahren in gleicher Höhe sich haltende enorme Bausthatigkeit begann, war die Jahl der zwischen den Wohnhausern vermögender Familien liegenden Privatgarten eine weit größere als jest. Ihr Schwinden ist nicht nur zu bestagen im Interesse einer wohlthueuden Abwechslung und der Schonbeit, welche das sommerliche Grun inmitten der Stadt dem Auge darbot, sondern auch mit Auchsicht auf den gesundheitlichen Gewinn, welche solche Hauszgarten dieten. Sie sind gewissermaßen die Lungen der Stadt, welche die Unmengen verbrauchter, tohtensaurehaltiger Luft in sich aufnehmen und dafur sauerstossireiche Lebenslust abgeben. Einsichtsvolle Leute ersennen das und lassen sich nicht durch einen vorubergehenden Gewinn dazu verleiten, eine Sache, die der Schonbeit und Gesundheit in so hohem Grade dient, leichthin dem Geldgewinn zu ovfern. Auch die Stadtverwaltung hat sich dem vernunftigen Grundsabe zugeneigt, die Garten möglichst zu erhalten, und fur die neu zu errichtenden Stadtquartiere ist die Anordnung getrossen, daß vor jedem Haus ein etliche Meter breites Gartchen Platz sinden solle.

Außerordentlich fördernd fur die Pilege des Gartenbaues wirst der Garten bau verein, von dessen Thatigseit die prachtige Anlage des Stadtsgartens und die sorgiame Pilege der ichönen Privatgarten der Stadt Zeugnissablegt. Im September 1886 veranstaltete der Verein im Stadtgarten eine Blumen und Pilanzenausstellung, die von Sachverstandigen auss gunstigste beurteilt und u. a. auch von Prinz Marl von Baden nehst Gemahlin besucht wurde. Solche Ausstellungen fanden seitdem wiederholt statt und bewiesen jeweils einen erfreulichen Fortschritt im Gartenbau.

#### Aderban.

Von dem Jahre 1850 an datiert, wie ichon erwähnt, das sich nun rasch vollz ziehende Nebergewicht der Judustrie über den Acerbau. Mit dem Beginn des Exports nach Amerika, der in zene Zeit fallt (siehe Bijonterie) wuchs die Industrie progressiv in die Hohe. Burgermeister Zerrenner, sein Stadtbaumeister Bender und dessen Rachfolger Ludwig Weber gingen daran, die verlotterten Straßen in einen beiseren Zustand zu seben. Die Dunghausen vor den Hausern verschwanden allmalitig. Hen und Stroh mußte der Feuersgesahr wegen außerhalb der Wohngebaude untergebracht werden. Die leptere Maßregel wurde, so vernunftig sie war, als eine große Harte empfunden; denn mit ihr mußten Bieh-

zucht und Landwirtschaft, die bisher von Flössern und Handwerkern als eintragliches (Veschaft nebenher eifrig betrieben worden waren, zumteil vermindert, zumteil ganz aufgestedt werden, besonders in den Hausern, die keine Hofe hatten. So verschob sich mit der Zeit der landwirtschaftliche Betrieb mehr nach der Peripherie der Stadt.

Die Vervollfommnung der Eisenbahnen und der Dampsichisfahrt brachte mit der Zeit die scharfe Konkurrenz des russischen und amerikanischen Getreides. Die Preise in Deutschland sanken, so daß sich der Getreidebau immer weniger lohnte. Anderseits wuchs mit der zunehmenden Bevölkerung der Stadt der Wilchverbrauch. Hierdurch war der Landwirtschaft der Weg gewiesen zur Vermehrung des Andaues von Jutterkräutern und damit zur Vergrößerung des Viehstandes und der Einschräufung des Getreidebaues. Neben den großen Hosquitern Buckenberg, Haidach, Ratharinenthal, welche täglich große Wilchquantitätenzur Stadt bringen — neben den zahlreichen Milchandlern, welche weit in den umliegenden Ortschaften die Wilch aufkausen und ihrer stadtschen Kundschaft zusühren, —entstanden in der Rahe der Stadt der Wartberghof, der Hohenackerhof, der Dohenackerhof, der Vohenackerhof, der Vohenackerhof, der Vohenackerhof, der Vohenackerhof, der Vohenackerhof, der Wolfsberg, das Jnauen'sche Anwesen u. a., welche sich vorwiegend mit Milchproduktion beschaftigen.

Bon ersichtlichem Einfluß auf die Besierung der Lage der Landwirte war der Landwirtschaftliche Bezirksverein, der im Jahre 1869 = 250 Mitglieder zahlte. Am 7. Oftober 1857 fand in Pforzheim ein landwirtschaftliches Fest, verbunden mit Preispslugen statt. An letterem beteiligten sich 8 Konkurrenten, wovon 4 mit Preisen bedacht wurden. Im oberen Nathaussaale waren die landwirtschaftlichen Erzeugnisse ausgelegt. Das obere Rennfeld war zum Fest plat eingerichtet. Neben Kletterbäumen für die Schulzugend gab es an Bolksbelustigungen mit ausgesetzen Preisen den "Hammeltanz", "Hahnentanz" und zulett das "Wassertragen" für die weibliche Jugend, welchen Bergnugungen ausgiedig gehuldigt wurde. Im Jahre 1865 hatte wieder ein landwirtschaft liches Gausest stattgesunden mit Preisverteilung und Verlosung. Eine weitere Ausstellung fand im September 1876 statt, ebenso ein großes landwirtschaft liches Bezirtssest am 17. Septbr. 1894, das mit Ausstellung in der Turnhalle, Viehpramiserung und einem stattlichen sostumierten Festzug verbunden war.

Durch den neuerlichen Aufschwung des Bauhandwerks, durch den enormen Rohlenverbrauch in der Stadt, im (Vaswerk und in den Dampi betrieben, ferner durch den außerordentlich gesteigerten (Vüterverkehr, sahen sich viele Landwirte veranlaßt, ihren Unterhalt mehr im Fuhrwesen zu suchen Dasselbe sichert eine raschere und oft auch höhere (Veldeinnahme als der Ackerbau. Leider haben sich einzelne Fuhrwerksbesitzer soweit damit eingelassen, daß ihnen die Landwirtschaft zur Rebensache geworden ist.

Schwer leiden auch die Landwirte in Pforzheim und Umgebung an der vielbetlagten Leutenot. Die starke Baulust absorbiert soviele Arbeitstrafte, daß es den Landwirten schwer wird, geeignete Leute als Taglohner zu finden. Die hohen Lobne in den Fabrisen und an den Baustellen veranlassen die landwirtschaftlichen Arbeiter zu Lohnanipruchen, dei denen die Bauern nach Entrichtung der Beitrage zur Krankenkasse, zur Unfall- und Altersversicherung kaum ihre Rechnung zu sinden vermogen. Unter solchen Umstanden wird die Einsuhrung landwirtschaftlicher Raschinen, wie z. B. der Dampf-Dreichmardine, als eine große Erleichterung empfunden.

Unter den Gelandeerwerbungen, welche die Stadt in den letten Jahren gemacht hat, erwahnen wir das Bohnenbergers seben um 357660 Mt. ange im Dezember 1897 von Arthur Bohnenbergers Erben um 357660 Mt. ange fauft wurde, die Insel von Philipp Chrismann im Jahre 1890 mit dem darausstehenden Waschbaussten zu 38388 Mt. und das zum Zwecke der Anlage einer neuen Landesurrenanntalt angefauste Gelande am Wartberg um 82475 Mt.

Seitdem die Berkehrsmittel und die internationalen Beziehungen auf eine Stufe gelangt sind, wo von einer Abschließung oder Entfernung fast kaum noch die Rede sein kann, brauchen wir bei etwaigen Rißernten nicht mehr mit jenem Bangen der Zukunft entgegen zu schauen, wie dies noch 1817 und 1847 der Fall war. Auf die Frucht: und Brotpreise sind solche Erscheinungen im allgemeinen fast ohne Einfluß, da der internationale Handel, der Eisenbahn- und Dampfichiffvertehr in fürzefter Zeit für hinreichende Getreide= zufuhr aus Rußland, Ungarn, Rordamerifa oder Argentinien sorgt. Vordem war dies anders. Eine Mißernte steigerte sofort die Getreides und Brotpreise und zwar oft genug ins Ungeheuerliche, wenn die Teuerung anhielt. In solchen Zeiten wurde dann das weniger bemittelte Bolf findig und suchte sich durch alle möglichen Ersaymittel zu belfen. Die sonderbarsten Surrogate wurden unter Mehl gemischt und zu Brot verbaden, um aus den kleinen Wehlvorraten möglichst viele Brotlaibe herauszubringen. Die erste große Teuerung des Jahrhunderts folgte der Mißernte des Jahres 1816 und mahrte bis zur Erntezeit 1817. Das Malter Roggen galt 34 (Bulden, die Gerste 32 Gulden, das Sester Martoffeln 1 (Yulden 48 Arenzer (3,09 Ml.) Das Pfund Schwarzbrot 16 Rreuzer = 43 Pfennig. Berhaltnismaßig billig war das Fleisch. Pfund Schweinefleisch kostete 18 Kreuzer, Rindfleisch 14 Kreuzer, Hammel- und Ralbfleisch 12 Rreuzer. War die Zeit der nächsten Ernte gekommen und die Teuerung an ihrem Ende angelangt, so war es eine schöne Sitte, baß der Einzug des ersten Erntewagens als ein frohes Zest geseiert wurde. Als am 11. August 1817 der erste Erntewagen an der großen Linde vor dem Schloß: thor angefommen mar, jog die festlich gefleidete Schuljugend unter Führung der Lehrer mit Musikbegleitung dabin. Samtliche Angestellten, der Gemeinderat und viele Burger der Stadt folgten. Der festlich geschmudte Wagen wurde unter (Befang und Musik zum Brötinger Thor herein auf ben Markt geführt, um denselben ein großer Rreis geschlossen und dann das Lieb gesungen: "Run danket alle (Vott." hierauf bewegte sich der Zug unter (Vlockengeläute den Schloßberg hinauf in die Rirche. (Beschmuckte (Barben wurden am Altar aufgestellt und Dekan Holzhauer hielt eine der Bedeutung des Tages angemessene Kestrede über Psalm 77, Bers 15 –21: "Du bist der Gott, der Wunder thut, Du hast Deine Macht bewiesen unter den Bölkern zc." Aehnlich wurde es im Jahre 1847 gehalten. In diesem Jahre waren die Kartoffeln so schlecht geraten, daß von einem ganzen Ader taum 1 Sad voll mittelgroßer Rartoffeln geerntet wurden. Als Ersat hat man ausgesottenes Malz aus den Brauereien unter das Brotmehl gemischt und verbaden. Das Jahr 1846 war ein sehr heißes und trodenes gewesen. Der Geschaftsgang in Industrie und Hanbel litt unter einem nachhaltigen Druck, der schwer auf der Bevolkerung lastete. Rach dem Beobachter (Rai 1847) kostete das Paar Wed 2 Rreuzer und wog 5 Lot, der Zpfundige Laib Halbweißbrot 18½ Rreuzer, der Apfundige Laib Schwarzbrot (Rernen) 32' 2 Urz., Rartoffeln das Simri 44 Krz., Kalbfleisch 8 Rrg., Rindsteisch 11 'x Rrg., Hammelfleisch 8 Rrg., Schweinefleisch 15 Rrg. das Pfund. Bon 1847 48: Das Paar Wed, 91/2 Lot, 2 Krz., das Opfundige raib Halbweißbrot 81 . Rrs., der Apfundige raib Schwerzbrot 12 Arz., Rartoffeln das Simri 15 Ari., Ralbfleisch & Rri., Rindfleisch 10 Ari., Hammelfleisch 7 Ari., Schweinefleisch 12 Rry. das Afund.

Im Ottober 1854 bildete sich ein Berein zur gemeinschaftlichen Anschaffung von Lebensmitteln. Ansangs Rovember zahlte berselbe 250 Mitglieder. Von der erhobenen Einlage von 2 fl. pro Mitglied wurden einst weilen Wehl und Kartosseln angeschafft. Die Mitglieder gehorten meist dem Mittelstande an.

Fast ebenso ichlimm daran war der Landwirt, wenn das Futter mangelte. Ein schlimmes Futtersahr war das Jahr 1842 gewesen. Weil die Futtervorrate gering waren, suchten die Landwirte ihren Biehstand zu verringern, weshalb die Viehmarkte im Spatjahr 1842 stark besahren waren.

Von ernster (Vefahr für die Landwirtschaft war das Futternotjahr 1893. Die Heupreise stiegen bis auf 7 und 8 Mart pro Zentner, und die Preis erhöhung hätte jedenfalls noch zugenommen, wenn die Regierung nicht in Desterreich und Italien große Vorrate Preßhen aufgesauft und mit der Bahn in die Rotgegenden eingesührt hätte. Die (Vemeinden leisteten für die Landwirte zum Ankauf des Heues die nötigen Vorschüsse, und mancher Vichbesiber kam so zu Schulden, die er schwer wieder los wurde. Rach der schlechten Hegenmangels blieb auch diese aus. Auch im solgenden trockenen Fruhjahr, 1894, siel die Heuernte gering aus, doch wurde durch die reichlich solgenden Riederschläge noch ein reicher Dehmdertrag erzielt.\*)

Recht beklagenswert waren die armen Tiere in solchen Zeiten, und manchem armen Landmann mag ihr unaufhörlicher Auf nach Rahrung und ihre sichtliche Abmagerung ins Serz geschnitten haben. Die Rot machte auch hier erfinderisch, und man suchte mit den eigenartigsten Mitteln zu erseten, was die Natur versagt hatte. Nartosselkraut, die Zweige an den Decken, ja sogar Tannen- und Buchenzweige wurden kleingehackt und den Tieren gesüttert.

Die Gemarkung Pforzheim umfaßt 2101 ha 84 a 95 qm in 6890 Eigentumsstücken, und zwar:

```
72,7744 ha Hofraite,
36,2057 ha Hausgärten,
13,4878 ha Gartenland,
856,9262 ha Aderland,
295,1069 ha Biesen, Grasland, Grasraine,
1,8072 ha Beinberge,
4,4568 ha unbehaute Haus-, Arbeits- und Lagerpläte,
5,8511 ha Steinbrüche,
```

\*) Frucht und Weinpreise fruherer Zeit. In den mittleren Teilen unieres Landes galt das Malter Morn (Roggen) nach neubadischem Maß berechnet:

```
im letten Viertel des 15. Jahrhunderts durchschnittlich auf
                                                                  58 At.
                                                             2 fl. 5 xr.
                       16.
im
                       17.
                                                             4 fl. 19 Kr.
im
                                                             5 fl. 36 Ar.
                       18.
in der ersten Halfte des 19.
                                                             8 ft. 10 Ar.
               Die neubadische Ohm Wein stellte sich:
im letten Biertel des
                        15. Jahrhunderts durchichnittl, auf
                                                             1 ft. 23 str.
                        16.
                                                             2 fl. 39 Ar.
im
                                                             5 fl.
                       17.
im
                                                             7 fl. 57 Rr.
                        18.
in der ersten Salste des 19.
                                                            14 fl. 46 Ar.
                   Mittelpreis der Zahre.
```

Rorn Rernen 2 5 ft. Zehr wohlfeile Jahre 3 7 ft. 5 fl. Wohlfeile Jahre 7—8 A. 8-12 ft. Witteljahre 6. B ft. Teuere Sahre  $9-10 \, \text{ft.}$ 13 15 fl. Sehr teuere Sahre 15---18 A. 11 - 12 ftRoch teurere Sahre 13 14 ft. 19 \_21 તે. 15 16 fl. Rotjabre 21 24 તે. 19 il. Hungerjahre 17 24--28 ft. hunger, Rummer und Bergweiflung 20 - 22 礼。 29-32 fl (Rach Heumich.)

Bro Malter:

638,4457 ha Wald und dazu gehörige Flachen,

16,4383 ha Dedungen und obe Raine,

132,9278 ha Eisenbahn und dazu gehöriges Gelande, Staatsstraßen, Ortsstraßen, Orts- und andere Wege, Deffentliche Plaze, Friedhöfe, Spazierwege,

27,4246 ha Flusse Enz, Ragold, Würm, Kanale, Graben, Wasserbauten. Die abgesonderte (Vemarkung Haidach 2,7 km von der Stadt entfernt, umfaßt 78 ha 42 a 45 gm. Sie ist Eigentum der gräslich = freiherrlich v. Leutrum'schen (Vrundherrschaft.

#### Obatban.

In den 30er und 40er Jahren hat sich der Kabrikant und Gemeinderat Georg Ludwig Rienle um die Landwirtschaft verdient gemacht. Sein Stall barg das schönste Bieh; sein (Brund, darunter das heutige Beltman'sche But an der Schwarzwaldstraße und das Zimmermann'iche Gut am Wartberg waren mufterhafte Dbftbaumanlagen. Bei der Auswahl der Obstforten wurde der Luiken, besonders der Blauluiken von ihm bevorzugt. Leider hat in ben letten Jahrzehnten der Ertrag dieser Obstsorte sehr nachgelaffen, auch ift sie leicht zum Fauligwerben geneigt. Im mittleren Rennfeld am Metelgraben mar das große Terrain von der Runftgewerbeschule abwärts bis zur Wörthftraße Rienles (Bemuse- und Steinobstgarten, und hinter seinem Bohnhaus, heute Frau Finter geborig, bis binauf an die Bahn, befand sich sein großer Garten für Formobstbaume und Reben. Auch andere Familien waren lebhaft beteiligt am landwirtschaftlichen (Broßbetrieb, so die Familie Grab, die ihr Anwesen an Stelle des heutigen Pfalzer hofs hatte. Die Fabrikantenfamilie Gidwind, welche den Budenberghof verwaltete, die Familie Ladenburger mit ihrem schönen Anwesen gegenüber dem Ochsen, der Gemeinderat und Löwenwirt Beder, der Waldmeister Huttenloch u. a.

Einen ungemein lebhaften und in seinen Folgen erfreulichen Ausschwung hat gerade in den letten Jahren die Obstbaumzucht genommen. Allenthalben, soweit es immer nur die Bodenbeschaffenheit und die Lage erlaubt, sind außerhalb der Stadt Obstgärten angelegt worden, so namentlich auf den Hälden, im Hegenach und auf dem Wartberge. Ihr schöner Zustand zeugt von gewissenz hafter und sachmännischer Behandlung und ist gleichzeitig ein Beweis, daß bei Fleiß und Umsicht auch der sprödeste Boden nutbringend gemacht werden kann. Ein großes Berdienst darum hat sich der Obstbauverein erworden. Eine der ergiedigsten Obstsorten ist die Zwetschge und besonders die am Fuße des Wartberges vorzüglich gedeihende kleine Heckenzwetschge, die um ihres reichlichen Zuckergehaltes willen viel begehrt wird.

Zeit einigen Jahren wendet man auch dem Beerenobst eine größere Aufmerksamkeit zu. Die Bersuche mit Stachelbeeren, Johannisbeeren, Himsbeeren, Heidelbeeren, Brombeeren zur Weinproduktion, zu Konserven zc. haben sich ausgezeichnet bewährt. Die Rachfrage nach Beerobst verschafft der ärmeren Bevölkerung in Pforzheim und Umgegend einen nicht zu unterschäpenden Berzbienst, da unsere Waldungen überaus reich an wilden Beeren sind.\*)

Die weitere Hebung der Obstluttur durch zwedmäßige Auswahl der Obstarten, besiere Berucksichtigung der Bodenverhältnisse, ausmerksamere Beshandlung und Pslege der erwachsenen Baume u. s. w. bildet mit Recht seit vielen Jahren einen Gegenstand ganz besonderer Fürsorge der Regierung (Bersanstaltung von Obstdaufursen, auch fur Bollsschullehrer, Unterstupung von Rusteranlagen, Beranstaltung von Rassenbezugen junger Obstdaume mit staatslicher Beihilfe, Berleihung von Pramien 20.) und von Privaten. Selbst in unserem hochgelegenen Bezirk mit seinem verhaltnismäßig rauheren Klima

## Biehindt.

Im Jahre 1816 betrug der Niehbestand nach Roller 416 Stud Rindvieh, 225 Stück Zug- und Reitpserde, 765 Schafe und 100 Hammel, die 3 Metger zum Schlachten unterhielten. Die Schafe und 100 Hammel, die 5 Metger zum Schlachten unterhielten. Die Schafe und 137 befanden sich im Mittelrheinkreise 36 951 Schafe. In Niesern, Rleinsteinbach, zu Trais bei Königsbach waren Landesstammschäfereien. In diesen wurden die Rutters herden des Merinostammes gepslegt. Die beiden städtischen Schafstalle besanden sich bei der Altstädter Brücke, wo heute das Kransenhaus steht. Dem Pächter der Stadtschäferei stand das Recht zu, im Sommer 400 und im Winter 600 Stück Schafe zu halten. Ferner hatte er Wohnung, Scheuer, Stallung und alle nötigen Requisiten, 18 a (Vrasgarten und 4,5 ha Wiesen zur Benutzung. Auf ein Ausschreiben vom 25. Juli 1831 erhielt J. F. Kendegger von Eutingen die Schäferei auf 6 Jahre in Pacht um 1100 fl. jahrlich. Zur Zeit wird die Gemarkung nur als Winterschafweide von auswärtigen Pachtern besahren.

#### Bergleichung bes Biehbestandes von 1816 und 1900:

| 1816                           | 1900                           |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 416 Kühe, Ralbinnen und Farren | 573 Rühe, Kalbinnen und Farren |
| 225 Pferde                     | 608 Pferde                     |
| 268 Edweine                    | 217 Schweine                   |
| 40 Ziegen                      | 217 Ziegen und Ziegenbode.     |
| 865 Schafe                     | 269 Schafe.                    |

Dazu kamen 1900 noch: 476 Gänse, 851 Enten, 2991 Tauben, 5519 Hühner und Hahnen, 967 Hunde.

Die Zahl der Bienenzuchter, welche Mitglieder des Landesvereins sind, beträgt 103, im Pforzheimer Bienenzuchtverein sind 120, in keinem Berein etwa 100. Wahrend früher nur Korbbienenzucht getrieben wurde, sindet jest fast durchweg der bewegliche Bau, vereinzelt mit Korbbienenzucht An wendung. Auf Anregung des Tierschupvereins hat, wie allenthalben im Lande, auch der schottische Esel als Zugtier bei Gartnern, Milchandlern 20. Eingang gefunden, und die widerwartigen Hundesuhrwerke werden dement sprechend seltener. Erwähnt seien hier noch der in Blute stehende Brieftauben= und Kanarienvögelzuchter=Berein und der Kaninchenzuchtverein.

Busammenstellung ber großeren Biehbestände auf der Gemarkung nach bem Stand von 1900:

Hermann, Budenberg, 60 Stud, Milchanstalt Inauen 50 Stud, Geschwister Diet Haidach 40 Stud, Milchanstalt Roller 26 Stud, Eing-Wartberg hof 20 Stud, Ernst, Hohenaderhof, 17 Stud, Rurz, Hohberghof, 16 Stud, Stahl am vorderen Wolfsberg 15 Stud, Rotfuß-Dennachhof 14 Stud Vieb.

Bur Hebung der hiefigen Pferde und Rindvichmarkte bildete sich 1875 ein Komitee, welches sich zur Aufgabe machte, eine Ausstellung von Zucht vieh und guten Arbeitspferden zu veranstalten und eine Pramiierung der vorzuglichsten Tiere vorzunehmen. Mit diesem Unternehmen verband sich eine

durfte bei fortgesetzter Arbeit und Aufmerksamkeit der aus dem Obsibau zu erzielende Betrag wohl um 50 - 100 " . zu steigern sein.

Die Zahl der Chitbaume, in welche die strenge Kalte des Winters 1879 80 eine große Lude riß, wurde im Jahre 1880 fur Baden auf rund 8 Millionen Stude ermittelt, darunter 2,4 Millionen Zweischgens, 2 Millionen Aepfel-, 1,45 Millionen Birnbaume. Die Zahl der Kirschenbaume durfte etwa 1 Million, die der Rußbaume 420 (88), der Pstaumenbaume 500 (88) betragen. Auf 1 ha Gartenstäche kamen 1880 im Kreise Karlsruhe 16,2 Bäume.

Berlosung von Pferben, Rindvieh und passenben Gegenständen. Die Lotterie fand am 5. April 1875 statt.

Am 18. September 1882 war eine Ausstellung von Zuchtvieh, landwirtschaftlichen Geräten und Waschinen in hiesiger Stadt, womit auch eine Versteigerung von Simmenthaler Originalfarren und eine Verlosung von Zuchtvieh und sandwirtschaftlichen Geräten und Waschinen verbunden wurde.

Bis zum Jahre 1845 ober 1846 wurde die Biehherde auf die Dedung an der Wurmbergerstraße gefahren.\*) Sammelplat der Herde war der Markt= plat. Von hier aus rief der Auhhirt Brecht mit dem Horn durch die anstoßenden (Kassen seine Schutzlinge herbei:

"Ruhhirt und Ruhhorn, wir fahren in's Korn, wir fahren auf die Matten und weiden im Schatten.

Ruhhirt und Ruhhorn, wir fahren in's Korn, wir ziehen in Reihen und weiden im Freien."

Dem Schweinehirten Dörflinger, welcher seine Herde im Sauhof zu versammeln pflegte und von da auf die Lessertwiesen trieb, war dieses Geschäft schon früher abgenommen worden, ebenso seinem Rollegen Renk, dem Ganses hirten, welcher s. 3. das Rohlenplattle, jezigen Turnplat an der Enz mit seiner Schar bevölkerte. Rur die beiden Gaisenhirten Stroheder und Armbruster walteten noch die anfangs der fünfziger Jahre ihres Amtes.

Am 23. Septbr. 1867 wurde nach langen Verhandlungen die Wasensmeistere i Pforzheim, welche 17 Ortschaften umfaßte und ein uraltes, dis zum Jahre 1735 mit dem Henkerdienst verbundenes Erblehen war, für alle Zeiten abgelöst. Seit 1798 befand sich dasselbe in der Familie Ostertag. Der Ablösungspreis betrug 2000 fl.

Ende 1898 murde eine uralte landwirtschaftliche Eigentumlichkeit der Stadt Uforzheim zu (Brabe getragen. Bis dabin bestand nämlich das eigenartige Verhaltnis, daß 8 Familien die Verpflichtung hatten, das Faffelvieh für den Biehbestand Pforzheimer Landwirte zu halten. Als Gegenleiftung besaß jede 12 13 Morgen (Buter in bester Lage der Gemarkung, auf welche ihre Berpflichtung grundbuchmäßig eingetragen mar. Die letten Besiter dieser jog. Wittumguter hatten fie nicht umfonst erhalten, sondern mit Rudsicht auf die darauf ruhende Belastung um maßigen Preis erkauft. Einerseits entsprach diese Fasselhaltung keineswegs den mit Recht an sie zu stellenden Ansprüchen; anderseits waren einzelne bieser Wittumguter durch die Ausdehnung der Stadt teilweise schon uberbaut worden, wie am Schlachthof, an der Stidelhaldenftraße, am neuen Amtegefangnis ober maren sonft ine gutunftige Bauterrain einbezogen; jedenfalls reprasentierten sie einen hohen Wert. In beiderseitigem Interesse wurde nach verschiedenen Berhandlungen das Berhaltnis gelöst; die Wittumgutbesitzer bezahlen je 7(NO Mt. an die Stadtgemeinde und diese über= nahm am 1. Januar 1898 die Berpflichtung, das nötige Fasselvieh zu stellen. Bur Zeit beträgt der Bestand 4 Farren, 4 Zamenbode, welche je 2 Landwirte gegen Entgeld in Pflege haben.

<sup>\*)</sup> Rach bem Forstlagerbuch vom Jahre 1754 stand ber Stadt Pforzheim das Mecht zu, in der Forstdomäne Hagenschieß auf ca. 1500 Morgen
(270 ha) ihr Bieh zu weiden. Diese Berechtigung wurde zwar, mit Ausnahme der Jahre 1834 und 1835 seit langer Zeit nicht mehr ausgeübt, war
jedoch badurch binlanglich gewahrt, daß die Stadt den sog. "Waidhaber" zu
7936 Becher als teilweile jahrliche (Vegenleistung punktlich entrichtete. Am
27. Juni 1840 wurde zwischen der Stadt und dem Forstamt eine Verzichts
leistung ersterer auf das Waidrecht gegen eine staatliche Entschädigung von
2000 fl. beschlossen. (Vleichzeitig unterhandelte der Fissus mit der Stadt
wegen eines, letzerer gehorigen Wiesenstudes von 18 a im Distrift Lettens
gefall, das um 50 fl. an den Staat abgetreten wurde.

# Bewerbe und Sandel.\*)

Allgemeines.

Mit Recht nennt man jene Zeiten die Blütezeit des hands werks, da es nicht von der Kunst getrennt war. Nicht nur in ben Prachtstücken unserer öffentlichen Sammlungen, sondern auch in Gegenständen, die dem alltäglichen Hausgebrauche gewidmet waren, haben wir Zeugen des Hochstandes der Handwerke. Was sie damals geworden sind, das sind sie durch die völlige Freiheit von beengendem Zunftzwang geworden. Eine hervorragende Stelle unter den Kunsthandwerkern nahmen die Tuchmacher, Leineweber und Bäfner ein, aber auch das Schlosser- und Schmiedehandwerk stand alten Erzeugnissen zusolge auf hoher Stufe. Beute noch fpürt man emsig den alten Thürbeschlägen und den wenigen alten Defen nach, die von den Franzosen und Schweben nicht zusammen geschlagen worden sind. Mit dem Wiederemporblühen des Kunstgewerbes sucht man jene alten Gebilde nachzuahmen. (Siehe die Thürbeschläge an der Schloßfirche, an der neuen ev. Stadtfirche, die Gitterthore des Stadt= parks), oft auch da, wo sie wenig zur Stilart der Häuser und zur mobernen Feuereinrichtung paffen.

Das Zunftwesen, ursprünglich eine das soziale und wirtschaftliche Leben mächtig fördernde Einrichtung, hat im Laufe der Zeiten das gerade Gegenteil seiner einstigen Wirkung erzeugt.

Bohmert, eine Autorität auf diesem (Bebiete, sagt daruber folgendes für die Pforzheimer Verhaltnisse besonders Zutressende:

"Die zünftigen Gewerbe waren im Laufe der Jahre weit weniger zahl reich und viel unbedeutender geworden, als die ungunftigen. Bene maren 3. T. auch weit leichter zu erlernen und verlangten doch eine gesestliche Lehrzeit, Wanderzeit und Meisterstuck, -- die unzunftigen Gewerbe repraientierten mein den schweren, komplizierten und kunstvolleren Betrieb ohne gehr und Wander jahre und Meisterstuck dazu vorzuschreiben. Die zunftigen Gewerbe waren mein auf ihren alten Stufen stehen geblieben, mahrend die freien Gewerde um Runft- und Fabrikbetrieb vorgeschritten waren und alle neuen Erfindungen ausnupten. Die zunftigen Gewerbe bedienten sich meist einfacher Werkeute und der roben Handarbeit, wogegen die unzunftigen Gewerbe Maichinen und Arbeitsteilung anwandten. Die zunftigen Gewerbe waren privilegiert und schlossen andere Witburger von ihrem Erwerbe aus: —— die unzunftigen geneuen feine Borrechte und wehrten niemand ab. Die unftigen Gewerbe riefen wit wahrend nach Staatshilfe und Abwehr der Nichtprivilegierten und veruriatien bem Staate große Berwaltungsfoften, die unjunitigen wollten vom Staate nicht bevormundet fein. Die gunftigen Gewerbe führten konspielige gunt prozesse und verfeindeten sich untereinander. - die unzunftigen brauchten fein Geld dafur auszugeben, sie vertrugen und forderten sich gegenseitzg. Die zunftigen Gewerbe deckten nicht einmal den Lofalbedarf. - die freien erportierten Die zunftigen Gewerbe waren in der Annahme von Hilfbarbeitern an folde

<sup>&</sup>quot;) (Venerallandesarchiv, Gothein, Zunftalten, "Pforibeimer Besbackter" und "Anzeiger", Handelstammerberichte.

Personen gebunden, welche die Gewerbe zunftmaßig erlernt hatten oder erlernen wollten, — die freien (Bewerbe konnten alle arbeitsluftigen Personen verwenden und sich dieselben heranbilden. Die zünftigen Gewerbe zahlten meist geringere Arbeitslohne und gaben ihren Lehrlingen und Gesellen wenig Anregung zur Fortbildung, — die freien Gewerbe zahlten höhere Löhne, zumteil ansehnliche (Behälter, sie hatten die neuesten Betriebsmethoden, die besten Werk= zeuge und Maichinen und bildeten die Arbeiter fort. Die zunftigen Gewerbe machten ihre Lehrlinge und Gehilfen erft spat erwerbsfähig und selbständig, und drudten den wirtschaftlichen Wert des Arbeiters herab, - die freien Gewerbe gaben icon dem Anfanger febr bald einen ihm gebührenben Lobn und beförderten in jeder hinsicht den Berdienst durch Arbeit. Die gunftigen Gewerbe hielten unnute Bunftversammlungen, beförderten den Raftengeist und hatten demoralisierende Herbergen, — die freien (Bewerbe bilbeten freie (Benoffenschaften, schufen freie Aranken- und Unterstützungskaffen, gründeten Arbeiterbildungsvereine und forderten ben mahren (Bemeinfinn. Zebem gunftigen Bewerbe stand ein blubendes, strebsames freies Gewerbe gegenüber. Jenes vermochte mit seinen kurzsichtigen Augen nicht über das Weichbild ber Stadt hinauszusehen und hatte nur bas Streben, bas lokale Bedurfnis zu befriedigen, wahrend dieses seine Blide nach fremden Ländern und Weltteilen bin richtete und darnach trachtete, fur alle Bolfer zu arbeiten und seine Produkte auf ben Abeltmarkt zu bringen. "Jenes wehrte die Arbeiter ab, dieses zog sie an; jenes klagte über Berfall, dieses freute sich seines Aufschwungs; jenes fürchtete sich vor den Fortschritten des Maschinenwesens, vor neuen Erfindungen, vor Erleichterung des Berfehrs, diefes jubelte über jeden neuen Triumph des Menschengeistes und über jede Beseitigung einer Schranke des freien Sandels."

Diese flare, die Berhaltnisse scharf kennzeichnende Parallele zeigt aufs eflatanteste, daß der Abunsch nach Abiedereinführung jener mittelalterlichen Zunft= einrichtungen ein total verschlter ist. Da die Produkte des Großgewerbes billiger und besser zu bekommen sind als die des Rleingewerbes, so ist es nach und nach dahin gefommen, daß der geprufte Meister die Produtte seines Gewerbes nicht mehr selbst ansertigte, sondern dieselben aus Fabriken und Manufalturen bezog, damit ein taufmannisches Gewerbe betrieb und fich bamit begnugte, gewerbliche Dienste zu verrichten. Beutler, Rürschner, Buchbinder, hutmadier, Polamentierer, Anopfmacher, Nagelschmiede, Desserschmiede, Nadler, (Burtler, Uhrenmacher, Seifensieder, ja sogar teilweise die Gerber, beziehen ihre Berkaufsgegenstande, nundestens die feinen, aus der Hand der (Broß= gewerbetreibenden, welche in der Zunftzeit icon jedes Gewerbe ohne Beichrankung betreiben durften. Auf diese Weise mar es schlechterdings unmöglich, daß sich der Gewerbefleiß zu voller Blute entfalten konnte. In einer Zeit, da der Grobichmied mit dem Zeinschmied und Husschnied, der Weißbrotbader mit bem Schwarzbrotbader in Zunftfebde lag, konnte fich kein gefundes wirtschafts liches Leben, und wo polizeiliche Maßnahmen ganze Zweige der Thatigkeit lahm legten, konnte sich kein Großhandel entwickeln, der die Industrie belebte. Da stodte der naturliche Umlauf der Arbeit und des (Veldes, da hatten sich Armut und Not eingenistet und die Bevolkerung in der Entwicklung des Wohl ftandes und in der Beredelung behindert. Diese Ericheinungen traten fo deutlich ju Tage, daß sich die Regierungen endlich jur Einfuhrung der Gewerbes freiheit genötigt faben.

Dieselbe hat alsbald einen machtigen Umschwung hervorgebracht. Pforzs heim zahlt heute das 8' stacke der Einwohnerzahl von 1860. Und da ergiebt sich die merkwurdige Thatsache, daß zu jener Zeit der Arbeitslosigkeit die ausgesaugte, mittellose, hauptsachlich Acterbau treibende Bevolkerung viel zu dicht faß, um sich genugend einahren zu konnen. Das Zunsthandwerk konnte keine Silfe bieten. Da war es die freie Industrie, welche zur Besserung der wirtschaftlichen Lage beitrug und das Handwerk in Rahrung seste. Seute ist sie die dominierende Racht Pforzheims und hat der Stadt zu Wohlhabenheit und

zum Ruhme einer Weltindustriestadt verholfen. Von Uebervölkerung ist nicht nur keine Rede mehr, sondern es sehlt, so groß auch immer der Zuzug von außen ist, immer noch an Arbeitskräften. Diese Erfolge sollten der Industrie nicht vergessen werden, namentlich nicht in Handwerkerkreisen, deren Wohl und

Wehe mit jener aufs innigste verbunden ist.

Die in den letten Jahren zu Tage getretenen Bestrebungen zur Wiederseinführung der Innungen wollen das unbestreitbar Gute, das die einstigen Zünfte mit sich brachten mit den Anforderungen der neuen Zeit in Einklang bringen. Der Zentralinnungsausschuß bezweckt die Bereinigung samtslicher Handwerksvereine Pforzheims und des Bezirks und die Hebung des Handwerks im allgemeinen. Obermeister ist Schiserdeder Peter Poss. Zu den freien Innung en zählen: Die allgemeine Handwerkerinnung, die freie Bäder-Innung, die freie Innung der Barbiere und Friseure des Bezirks und die freie Walerinnung für Pforzheim und Umgebang. Zu den Iwang sinnung eu gehören: Die Sattler- und Tapezier-Innung für den Bezirk und die Schreiner-Innung.

Am 25. Oktober 1806 verzichtete die Stadt Pforzheim auf das ihr laut Interimsbefehl vom 12. Juli 1723 zustehende Recht, daß in den nahe gelegenen Dörfern keine Krämer und keine Handwerker, als Schmiede, Wagner und Leineweber, und daß nur in Orten, die Baderecht besaßen, auch Metzer und Bäcker aufgenommen werden durften. Dafür erbat sich die Stadt wiederholt Bestätigung ihrer Privilegien, wie solche auch kurz zuvor der Stadt Lahr zugestanden worden waren; mit welchem

Erfolg, haben wir an anberer Stelle erfahren.

Die Zünfte waren eingeteilt in Stadtzünfte und in Stadtzund Landzünfte. Zu den ersteren zählten die Bäcker und Müllerzunft mit der Herberge im Stern, die Bauzunft im Kreuz, die Färberzunft im Stern, die Flaschnerz, Zinngießerz, Messer und Kupferschmiedzunft im Waldhorn, die Flösserzunft im Rößle, die Gürtlerz, Kammacherz, Bürstenmacherz und Kürschnerzunft im Schwanen, die Küferz, Küblerz und Bierbrauerzunft im Kömischen Kaiser, die Metgerzunft im Laub, die Nagelschmiedzunft im Stern und die Rotgerberzunft im Lamm.

Zu den Stadt= und Landzünften zählten die Dreherzunft mit Herberge im Stern, die Glaserzunft ebendaselbst, die Leines weberzunft im Goldenen Adler, die Sattlerzunft im Waldhorn, die Schlossers, Büchsen= u. Windenmacherzunft in der Kanne, Schmiedezund Wagnerzunft im Schisss (jetzt Schmidt am Markt), die Schneidersunft im Rappen, die Schreinerzunft im Schwanen, die Schub-

macherzunft im Stern, die Seilerzunft im Schiff.\*)

| *)                        | Das gange Bunfte  | ern | iogen t | er . | Zunfte be | estand be | i b | er : | Aufloi | ung |
|---------------------------|-------------------|-----|---------|------|-----------|-----------|-----|------|--------|-----|
|                           | in Liegenichaften |     |         |      |           | 9119      |     |      |        | •   |
|                           | in Fahrnissen     | M   | •       | ~    |           | 573       | A.  | 35   | Rrj.   |     |
|                           | in Forderungen    | M   | *       | M    |           | 3921      |     |      |        |     |
|                           | in Rassenvorräten | H   | **      | *    |           | 1045      | Ħ.  | 30   | Strt   |     |
|                           |                   |     |         |      | Zumma     | 14660     | fl. | 4    | Rri.   |     |
| hierauf hafteten Echulden |                   |     |         |      |           | 6376      | fl. | 89   | Rrj.   |     |
|                           | Blieb also ein B  | erm | ögen v  | 011  | _         | 8283      | fl. | 25   | Kr3.   |     |

Nach den badischen General-Zunftartikeln vom Jahre 1760 mußte ein Geselle nach vollenbeter Wanderschaft und ehe er Meister werden konnte, seine Mut- und Siggeit erstanden haben. Der aus der Fremde heimgekehrte Geselle durfte nämlich nach Fertigung des Meisterstücks nicht alsbald selbständig arbeiten, sondern mußte sich erst mindestens ein Jahr als eine Art Geschäftsführer erproben. Das Meisterstück mußte im Hause eines Zunft- ober Obermeisters gefertigt werden. War dies unthunlich, so fertigte der Stücknecht dasselbe zu Hause und wurde da vom Obermeister und den übrigen dazu bestimmten Meistern, denen er einen Trunk und Imbis vorzuseten hatte, kontrolliert. Beurteilung des Stückes wohnte als Urkundsperson ein staatlicher Kommissär bei. Kranke Lehrlinge und Gesellen, auch zugereiste, murden in der Herberge auf Zunftkosten verpflegt. Jeden festlichen Anlaß im Hause des Landesherrn feierte die Gelegentlich der im Jahre 1822 vorgenommenen Huldigung für den Großherzog Ludwig verbrauchten z. B. die Meister der Bäckerzunft aus der Zunftkasse 57 fl. 36 Rrz. für Behrung. Auf eine Direktorialverfügung hin mußten sie diesen Betrag wieder ersetzen, und gleichzeitig wurde ihnen bedeutet, daß eine Wiederholung solcher Zechereien auf Zunftkosten fernerhin nicht geduldet werde. Den Zunftrechnungen zufolge leisteten die Bunfte in den Jahren von 1799—1815 freiwillig Kriegsbeisteuern, so zahlte die Bäckerzunft bis 1803 125 fl. Eine stehende Rubrik in den Rechnungen ist das Grabtuch, wovon jede Zunft ihr eigenes besaß und für bessen Instandhaltung sie zu sorgen hatte. Ferner mußte jeder Meister bei seinem Antritt der Irrenhausverwaltung 3 fl. zahlen. Für arme, zum Militär eingezogene Meistersöhne flossen freiwillige Beiträge in die Zunftlade. Auch die Suppenanstalt im Hungerjahr 1817 wurde größtenteils von ben Bunften unterhalten.

Unterm 21. September 1811 wurde laut Ministerialerlaß verordnet, daß armen Knaben, welche ein Handwerk erlernen wollten, dieser Vorsatz in jeder Weise erleichtert werden sollte, sobald vom Erlernen eines gangbaren Geschäftes die Rede sei. Die Ein= und Ausschreibegebühren, sowie die sonst obligaten Trink=

| lleber | 1(xx)      | fl. | Bermögen   | besaken   | 8       | Bunfte   |
|--------|------------|-----|------------|-----------|---------|----------|
| •      | 500        |     | *          | <b>*</b>  | 2       | •••      |
| •      | 100        |     | *          | W         | 8       |          |
|        | 50         | •   | •          |           | 2       | <b>#</b> |
| Unter  | <b>5</b> 0 | fl. | _          | *         | 11      | *        |
| lleber | dulde      | t n | paren      | •         | 12      |          |
|        |            |     |            |           | 89      | Zunfte   |
|        |            |     | riculdung  |           | •       | 51 Arz.  |
| Tavor  | ı famo     | en  | auf Pforzh | eim 6 mit | 661 fl. | 42 Arz.  |

gelder mußten bei solchen Personen in Wegfall kommen. In den Jahren 1810—1811 wurden keine Wanderdispense gegeben, wie solche sonst in besonderen Fällen gegen Erlegung von 12 fl. erlangt werden konnten, "weil die jungen Purschen wegen des Krieges nicht mehr wandern durften".

Unter den ältest en industriellen Betrieben der Stadt nennen wir:

## Die Binkenstein'sche Enchfabrik.

Sie stand auf der Insel und benutzte die Wasserkraft des sog. Pulvergrabens. Aus dem Landeswaisenhause hervorgegangen, kam sie 1750 in den Besitz der Firma Wohnlich, Deimling und Becker. Das heutige August Riehnle'sche Haus, Ecke der Theaterund Gymnasiumstraße, war das Finkenstein'sche Wohnhaus, später (1821) war es die nunmehr Ph. Ehrismann'sche Villa auf der Insel. Die Fabrik beschäftigte ein bedeutendes Personal und schickte noch viele Arbeit zum Spinnen in die Arbeitshäuser des Landes. Im Jahre 1801 ging die Pforzheimer Wollsabrik an Jeremias Friedrich Gülich über, denen ein neuer Privilegienbrief von der Herrschaft ausgestellt wurde.\*)

Die im Jahre 1801 gegründete Salmiakfabrik

war 1804 in eine chemische Fabrik erweitert worden und produzierte unter der Firma Bulpius und Brecht besonders Sauerkleesalzsäure, Weinsteinsäure, Scheidewasser, Zinnsalz x. Später ging das Geschäft an die Firma Benckiser und Reinmann

<sup>\*)</sup> Der Tuchfabrik Gülich, später Gülich und Finkenstein (lepterer ein getaufter Jude, tam in ben Rapoleon'ichen Rriegen als Armeelieferant aus Defterreich nach Pforzheim), wurde bei ber Ctablierung im Jahre 1778 bie Busicherung gemacht, daß sie alljahrlich 100 Klafter Brennholz aus den herrschaftlichen Waldungen um geminderten Preis beziehen durfe, und zwar, wie es im Privilegienbrief wörtlich heißt: "Auch wollen Ihre hochfurnliche Durchlaucht der Rompagnie von demjenigen Bolze, welches bisher vor das Waisenhaus gefloßt worden ist, ein jahrliches Quantum von 100 Des jedes ju 6 Schuh weit und hoch, an denen Orten, wo dem Waisenhaus feine Beholzigung angewiesen wird, zukommen lassen; jedennoch daß fur jedes Des 30 Arg. Stammgeld und alle Unfosten, so bei bem Sauen, Aufsesen und Flöten aufgeben, gleich als von dem Waisenhaus geschieht, bezahlt werben. Es bleibt auch ber Rompagnie frei, dieses Quantum nicht gang, sonbern nur ju einem Teil ju nehmen, wenn fie beifen nicht foviel brauchen follte." Diefer Preis betrug im Jahre 1834 einschließlich Macher: und Geverlohn 1 fl. 30 Rri. pro Rlafter. Das Rlafter Bolg ftand aber bamals auf 7 Gulben. Finkenftein bezahlte also 5 (Julden 30) urz. weniger, was dem Fistus jahrlich eine ganz erfledliche Summe fostete. Als mit Binkensteins Tod 1854 die Fabrik einging, murbe biefes Brivileg abgeloft.

(3m Driginal gu haben bei 23. Berggon 20me., Pforgheim.)

Ĭ.

über, welche es erheblich erweiterte. Es wurde in den letzten Jahrzehnten nach Ludwigshafen verlegt. Ein anderes, ähnlichen Unternehmen, des Chemikers Ungerer, ging in den 60er Jahres wieder ein.

Während so viele gewerbliche Betriebe eingegangen sind, kann von einem andern Jahrhunderte alten hiesigen Geschäfte, dem

#### Gilenhammer\*)

berichtet werden, daß das Werk gegenwärtig von Grund aus neuzeitlich eingerichtet worden ist und die Fabrikgebäude groß=

artig umgebaut wurden.

An der Stelle der Abzweigung des oberen Mühlkanals aus der Enz wurde die erste Wasserkraft desselben schon in früheren Zeiten zu einer markgräflichen Buf- und Waffenschmiede ausgenützt. Ueber die älteste Geschichte des Gisenwerkes haben wir schon oben berichtet. Es wurde erwähnt, daß das Hammerwerk laut dem 1747 zu Wildbad geschlossenen Vertrag von dem großen Scheiterholzfloß, das alljährlich hier durchging, Quantum von 1500 Klaftern erhielt, Scheiterholz zu 1 fl. 56 Krz. das Klafter, Bengelholz zu 1 fl. 30 Krz. Dieses Holz ward auf dem Werk zu Rohlen verbrannt, welche beim Ginschmelzen im Hochofen reichliche Verwendung fanden. Abends mar es ein eigener Anblick, wenn aus bem Schlot bes Hochofens die weithin sichtbare Flamme schlug. Auch den dumpfen Schlag, der durch Wasserkraft getriebenen schweren Bammer, mit welcher die Gisenblocke bearbeitet wurden, horte man bei Westwind, besonders zur Nachtzeit, bis weit in die Stadt hinein.

Bon etwa 1850 ab leiteten die Brüder August und Mority Benckiser den Betrieb des Werkes; letzterer als studierter Hüttensmann befaßte sich hauptsächlich mit dem Betrieb des Hochosens und der Gießerei, während August Benckiser die sich rasch entswickelnde Maschinensabrik, das Walzwerk auf dem "untern Hammer" und das neue Unternehmen des Brückenbaus leitete.\*\*)

<sup>\*\*)</sup> Die Firma Bendiser hat durch ihre Brudenkonstruktionen einen europäischen Ruf erlangt. Sie lieferte u. a.:

|     |            | A. Die Brüden über den Rhein: |              |
|-----|------------|-------------------------------|--------------|
| 1.  | Bei        | Ronftanz                      | 808,100 kg   |
| 2.  | Hei        | Waldshut                      | 502,400 kg   |
| 3.  | Bei        | <b>Valet</b>                  | 1,187,600 kg |
| 4.  | Hei        | Basel die Johanniterbrucke    | 1,128,000 kg |
| 5.  | Hei        | Straßburg                     | 1,170,300 kg |
| в.  | Hei        | (Vermersheim                  | 1,817,800 kg |
|     |            | <b>Wannheim</b>               | 8,174,600 kg |
| 8.  | <b>Bei</b> | <b>Rainz</b>                  | 3,500,000 kg |
|     |            | B. Ueber den Recar.           | ••           |
| 9.  | Bei        | Recarhausen (Horb)            | 147,200 kg   |
| 10. | Bei        | Marbach                       | 1,197,000 kg |

<sup>\*)</sup> Siche Seite 191.

Zu Anfang des Jahres 1855 beschäftigte Christoph Benckiser im Hammerwerk, Eisengießerei und in der mechanischen Werks stätte 200 Arbeiter.

Der Brückenbau wurde in den 70er Jahren nach Ludwigshafen verlegt. Das Walzwerk auf dem unteren Hammer war vorher schon eingegangen und das ganze dortige Areal mit Wasserkraft an Bankdirektor August Kanser verkauft worden. (Siehe bauliche Veränderungen.) Da durch die veränderten allgemeinen Verkehrs- und Betriedsverhältnisse der Bezug des fertigen Roheisens in Masse vorteilhafter war, als der Ankauf des Eisenerzes und das Schmelzen desselben im eigenen Hochofen,

so war auch der Bochofenbetrieb eingestellt worden.

In den 80er Jahren war der vorher so bedeutende Betrieb der Hammerwerke etwas eingeschränkt worden. Um so freudiger ist es zu begrüßen, daß der derzeitige Besißer, Herr Dr. August Benckiser, mit großer Energie und vielem Geschick das Hammerwerk der Neuzeit entsprechend umzugestalten und das große Etablissement dem hiesigen Plate zu erhalten bestrebt ist. Die einkönigen Fabrik- und Magazingebäude des alten Berkes sind verschwunden, große, geräumige Hallen mit geschmackvollen Fassaden, soweit sie die Straße begrenzen, traten an ihre Stelle. Heute fabriziert die Firma Walzwerke für Edelmetalle, aller Art Pressen mit Riemenbetrieb oder Elektromotoren, hydraulische Pressen und Preßpumpen und Transmissionsteile. Die Zahl der Beamten beträgt 49, die der Arbeiter 450. Für die Angestellten ist die weitgehendste Fürsorge getrossen. Es besteht eine Fabrikrankenkasse, eine Fabrikwirtschaft und eine Badeeinrichtung.

| 11. Bei Jagitfeld                            | 542,700 kg |
|----------------------------------------------|------------|
| 12. Bei Recargemund                          | 777,000 kg |
| 13. Bei Mannheim                             | 544,000 kg |
| C. Ueber ben Main:                           |            |
| 14. Bei Niederrad                            | 845,000 kg |
| 15. Bei Frankfurt                            | 725,000 kg |
| D. Ueber die Fulda:                          | 120,000 -6 |
| 16. Bei Hannövrisch Minden                   | 472,000 kg |
| E. Bebeutende Bruden in Baben:               |            |
| 17. In Pforzheim Die Auer Brude uber Die Eng | 84,000 kg  |
| 18. " bie Rokbrucke                          | 74,800 kg  |
| 19. " die Werderbrucke                       | 163,500 kg |
| 20. " bie Altstadter Brude                   | 112,700 kg |
| 21. Neber die Ringig bei Steinach            | 184,600 kg |
| 22. Neber die Tauber bei Mergentheim         | 159,700 kg |
| 23. Bei Gerlachsheim                         | 182,300 kg |
| 24. Bei (Samburg                             | 151,800 kg |
| 25. Bei Brombach                             | 114,300 kg |
| F. In der Pfalz:                             |            |
| Ott Day Wichnest hai Warnhaim                | TTE SEE TO |

26. Ter Riabukt bei Marnheim Außerdem lieserte die Firma noch sahlreiche große Bruden nach der Schweiz, nach Desterreich und Ungarn. (Rach Raher.)

Gifenhammer von Bendifer in den 40er Jahren. (3m Original zu haben bei 2b. Berggön 2bme., Pforgheim.)

Brave alte oder invalide Arbeiter erhalten eine angemessene Pension. Der Verbrauch an Rohguß beträgt 2500000 kg, an Stahl 500000 kg. Wenn man von dem seitherigen Werdesgang auf die Zukunft schließen darf, wird das Pforzheimer Hammerwerk ein Fabrikunternehmen von mächtiger Ausdehnung werden.\*)

## Der Supferhammer.

Um Eingang des Würmthals liegt der Kupferhammer, der Familie Näher gehörig. Die Werke fertigten Schalen zu allerlei Kupfergefäßen, Bierkesseln, zu Brennereikesseln, ferner Stangenstupfer und Preßkupfer an. Im Jahre 1889 betrug der Versbrauch an Kupfer etwa 400 Zentner.

## Mecanische Werkstätten, Schlossereien und Schmieden.

Neben der Pforzheimer Hauptindustrie hat kein Geschäftszweig in den letzten 20 Jahren einen solch lebhaften Aufschwung genommen wie die mechanischen Werkstätten, sowie die Kunstund Bauschlosserei. Erstere verdanken ihre Erfolge der aufplühenden Bijouterie-Industrie, für welche sie die früher von auswärts bezogenen Maschinen und Werkzeuge herstellen. Letztere floriert infolge der seit 12 Jahren fast ununterbrochen auf gleicher Höhe stehenden Baulust. Die bedeutendsten Geschäfte, welche in den 50er, 60er, 70er und teilweise 80er Jahre entstanden bezw. schon bestanden, sind:

Schloffer Glöckler, öftliche Rarlfriebrichstraße, gegenüber bem Amthause. Ernft solmar, Ede Lamm- und Brüderstraße. Schloffer Maier, Rronenstraße. Cheod. graft, Scheurenstraße, das Geschaft murde vom Sohn nach ber Altstadt übertragen. E. Mürrle, Schlosier, Ede Blumen= und Apothefergaffe. germann graft, große (Berberftraße, in ben 50er Jahren; Geschäft spater von dem Sohn S. Rraft weitergefuhrt und vergrößert. Carl Bühler son., Schlosser und Mechanifer, fleine Gerberftr. neben Schweicherts Garberei, 12 Arbeiter, eingegangen. Martin Ihrmann, fl. Gerberftraße. Rappelhof (jest Mechanifer (Böbel). Schloffer Wolf. Bruhlftr. Schloffer Bfeiffer, (Inmnafiumftraße (Metiger Hitter). Schloffer Pfeiffer, erft Lammftraße (Gambrinus), dann im heutigen Anwesen Berrennerstraße. Beschaftigte anfangs 1-2 Arbeiter, jest 18 20: Anweien bedeutend vergrößert durch Reubauten. Die Pfeisser'ichen Rassenschränke sind beruhmt; 1876 erhielt Inhaber für ein kunstvolles Raisenschloß ein Latent. Dieb son., Schlosser und Mechaniter, fruher in den 3 Mohren, Dillsteinerftr. Merki, Schlosser, Rronenstr. Alexander Mellinger, Rirchenweg, 50 80er Babre, fabrigierte

<sup>\*)</sup> Bei der Einweihung der zur Anfang des Arieges gesprengten Rehler Brucke erhielt August Benchifer das Ritterfreuz der französischen Ehrenlegion und nach Vollendung der Mannheimer Brucke das Ritterfreuz 1. Alasse rom Zähringer Lowen.

Trebbanke, Hobelmaichinen, Waagen, machte auch den Verluch mit Nahmaichmen, hatte dabei aber weniger Erfolg. Geichaft ging auf den Sohn über, welcher fich mit Herstellung und Reparaturen von Waagen und Gewichten ze, beschaftigt. Inb zber ist zugleich Aichmeister fur Maße und Gewichte. **Christ. Gechole.** 50 Soer Jahre, Sohn des Erfinders der Weinwange, Mechanifer und Optifer, macte elettro-magnetische Apparate für Schulzwecke, Wilh. Stahl son., zu Anfing der 60er Jahre in der Lammitraße, kaufte dann ein Amwesen auf der Juste von Finkenstein für 19000 fl., machte hauptsachlich Werkzeuge und Maschen für (Voldschmiede. Rach dem Ableben des Inhabers ging das Geichaft auf den Sohn über, welcher dieses weiterfuhrte und vergrößerte. Geit denen Tob, Anfang der Wer Jahre, wird das Geschaft von der Witwe Stahl weiter geführt, sie beschäftigt 15 und mehr Arbeiter. Bechtler. Mechaniker, Theater straße (beim alten Theater), hatte ein fleines (Beichaft von 2 3 Arbeitern. Der Betrieb geschah durch ein sog. Laufrad von einem hunde bewegt. Er macte Werkzeuge und Einrichtungen fur Goldschmiede. Rach Bechtlers Ableben aung das Geschaft durch Verheiratung auf Mechanifer Losch über, es wurde bedeutend vergrößert und mit einer Gpferdigen Dampimaichine ausgestattet, ging damn an Zeeger und Edmeider über, welche Kirma fich bald darauf in Zeeger und Rirn anderte. Unter der praftischen Leitung Zeegers erfreute sich das treschaft eines guten Rufes, hauptsachlich in Herstellung neuerer Maschinen und Werkzeuge. Doch war es zu teuer erkauft und mußte bei dem ichleckten Geschaftsgang der 70er Jahre trop energischen Strebens den Monkurs anzeigen. Cs wurde von Mechaniker und Ingenieur G. A. Löffler erworben und mit bestem Erfolg bis heute weitergefuhrt. Wilh. Ungerer, Mechanifer und Echtover, Schofigatterweg, machte Werfzeuge fur Goldschmiede. Ludwig Schneiber. im Thal, Mechanifer und Schlosser, fabrizierte Werkzeuge fur Goldschmiede, beschäftigte 3 5 Arbeiter. Schwickert, Gießerei, Bleichstraße 11, in den 60er Jahren. Großeres Geichaft, kam jedoch in Monkurs, wurde an den Manal verlegt und von den Sobnen weiter betrieben, fvater von E. Belfer gekauft und vergrößert, kam aber nicht zur rechten Entwicklung und wurde nach dem Ableben Beliers an Bankdirektor August Mauser verkauft; die Giekerei wurde nach Letisbeim verlegt. Carl Schwickert, Gobn des obigen, grundete Ende der 60er Jahre eine Aunstichlosserei in der Eutingerstraße (211.den straße). Unter der umlichtigen Leitung des Inhabers hat sich das Geldbit bedeutend vergrößert. Die Firma erhalt zuweilen Auftrage vom Hofe. Are hauptiachlichnen Erzeugnisse find Balkone, Gitter, Gelander, eiserne Touren z. Großmann, Maichinenfabrif, feit den 70er Sahren; baut Dampfmaichinen, hydraulische Maschinen, Transmissionen, seit der Erstellung der elektristen Zentrale übernimmt das Geichaft auch die Installierung von Leitungen, die Aufstellung von Motoren u. f. w. Carl Basper, Giekerei in den 70er Jahren, Bleichstraße, war Teingießer und fabrizierte besonders fleine Teile fur Mechanifer. Georg Jak. Mürrle, Apparatenfabrit, erzengt Defultier, Berdampf und Trodenapparate für chemische und pharmacentische Laboratorien. Kabrifen, Brennereien u. f. w. Das Unternehmen ging aus der Zinnaiewerei des Georg Safob Murrle bervor, der lich ichon 1830 nebenber damit beschattigte, einzelne Deftillier Requisiten für Apotheten herzustellen.

Unter den Metallwarenfabriken und medianischen Werfratten seien not erwahnt die Metallgießerei von Huftav Dittler (35 Angewellte), Bijouterie Weitzeug Maschienfabrikation von Lenz & Leiler (15 Arbeiter), von Scheerle und Sehner (45 Angewellte), Carl Wekel, Inhaber Löschmann 32 Arbeiter), Gebr. Saake, Werkenge inr Maschienbau (50 Angewellte), A. (3, für Metallindustrie vormals Gustav Pichter, Tuben und Svirt ile (135 Angewellte), A. (3, m. b. Heinrich Wittenmann, Metal) im fabrik (85 Angewellte), Maischhofer, Höll & Cie. (Sauer und Holl), Alseinde und Bronzewaren (60 Angewellte), Carl Pingerer, Weisen er Wijouterie. (20 Angewellte.)

Das älteste **Schmiedegeschäft** ist das von Zehetmaler, heute Eisenhandlung von Sauerhöfer. Das Schmiedegeschaft von Kübler in der Ragoldstraße, ebenfalls zu Anfang des Jahrhunderts ichon bestehend, ist eingegangen.

Heute steht die Branche der Bau- und Munstschlosserei, der Werkzeugfabrifation und der Keinmechanik hier auf einer hohen Stufe der Entwicklung. Zahlreiche, zumteit recht blubende Werkstatten sind in den geschaftlich segensreichen Jahren des letzen Jahrzehnts erstanden. (Siehe Verzeichnis der (Vewerbe.)

Wahrend des ganzen Jahrhunderts verblieb die Jamilie Schönemann dem Messerschmiedegewerbe treu. Aus einer Bittschrift des Messerschmiede Schönemann vom 1. Januar 1820 geht hervor, daß die Stadt Pforzheim auch ein sog. Scherenschleiser-Rekognotionsgeld bezog, welches von 1810 dis 1815 je 14 fl. ergab. Run war zu jener Zeit in Hamberg eine Pfannenslickers, Spenglers und Scherenschleiserkolonie. Neun Mitglieder der letzteren schädigten die Pforzheimer (Vewerbetreibenden durch ihr Wandergewerbe. Als aber auch Schönemann zu dieser Wandergewerbesteuer herangezogen worden war, verswahrte er sich mit Recht dagegen, weil seine Verpflichtungen schon in der (Vewerbesteuer inbegriffen waren. Fur die Folge wurde ihm die Rekognotionsssteuer erlassen.

Die Maschinenfabrik von **Sellmer** in Riefern (fur Papierfabrikation), sowie die Fabrik landwirtschaftlicher (Verate von Eranh in Dillweißenstein haben in den letten 10 Jahren einen außerordentlichen Aufschwung genommen und namhafte Erweiterungen der Etablissements notwendig gemacht.

## Bader und Renger.

Während man den Schuhmacher und Schneider vielleicht zwei- oder dreimal im Jahre braucht, den Schreiner und Schloffer noch seltener, so sind uns Bäcker und Metger täglich notwendig. Sie sind darum, wenn auch nicht gerade die wichtigsten, so doch die am meisten in Anspruch genommenen Handwerker. bei diesen Gewerben ein Mangel sich zeigt, so spürt man dies sofort und verlangt Abhilfe. Andere Handwerker könnten es schon einmal magen, ihre Interessen denen des Publikums voranzustellen; sobald aber Brot und Fleisch einmal teurer und schlechter wurden, da war niemand geneigt, Bäckern und Meggern den höheren Gewinn zu gönnen. Also war man immer bedacht, denselben in den Zunftordnungen nicht zuviel Freiheit einzuräumen. Man hielt sie strenger in der Bucht ber Obrigkeit als alle anderen Handwerker. Aber anderseits find diese Gewerbe auch die sichersten und einträglichsten. Wer mit des Leibes Rahrung und Rotdurft umgeht, läßt sich selber zuletzt darben. Wenn Backer und Metiger ihr Gewerbe verstehen, so haben sie einen gesicherteren Erwerb wie jeder andere Bandwerker. Sie kennen ihre Kunden, die zugleich ihre Nachbarn sind, deren Bedarf und richten sich genau darnach ein. Das aber macht sie auch leicht geneigt, sich mehr als den Kunden oft lieb ist, in ihrer Stellung zu fühlen, und es ist darum zu keiner Zeit über jemanden mehr kritisiert und gescholten worden, als über Bader und Metger. Um beutlichsten treten solche Verhältnisse hervor in einer Stadt mit starker Arbeiterbevölkerung wie Pforzheim. Die alten Zunftvorschriften waren gewiß an manchen Stellen allzu streng, die freie Bewegung hemmend, aber manche Hausfrau wäre gewiß nicht unzufrieden, wenn dieselben wieder eingerichtet würden. Was haltbar und dauernd berechtigt daran war, das bringen nunmehr Polizeis und Ortsvorschriften, und zur Ehre des Handwerfs sei es gesagt, nicht zuletzt auch die von den freien Innungen in gegenseitigem Einvernehmen aufgestellten Bestingungen zum Schutze des Konsumenten wieder zur Geltung.

Wie heute noch in kleinen Landstadtchen der Wirt zuweilen auch Backer oder Metger ist und nebenbei auch Landwirtschaft treibt, so war es auch fruher in unserer Stadt. Rach Roller gab es im Jahre 1816: 45 Backer, 41 Metgaer, 11 Brauereien, 35 Weinwirtschaften, also eine unverhaltnismaßig hohe Zabl, die sich eben dadurch erklaren laßt, daß derselbe Mann meist zweimal gezablt war. Im Jahre 1862, als die Stadt 14 (M) Einwohner hatte, war die Zabl der Backer auf 22, die der Metger auf 20 gesunken, also auf die Halte des einstigen Bestandes. Im Jahre 19(M) hatte Pforzheim 42 Backer, 56 Metger mit Laden, 18 Mundenmetger und 4 Pferdemetger.

Seit 1828 besaß die Backer; unft eine eigene Bunftfahne, Die auf 7 fl. 30 Rrz. zu stehen fam. Beim großen "Bostbrand" 1840 ist auch der "Grune Baum" abgebrannt und mit demielben die Bacerfahne. An Stelle derselben wurde 1850 der alte Zunftichild, welcher im "Anker" hangt, wieder hergerichtet. Im Jahre 1847 machte die Backerzunft eine Eingabe an die Regierung, die Brottare nach dem Pforzheimer statt wie bisher nach dem Durlacher Markt zu bestimmen, bezw. zu erhöhen, wurde aber abschlägig beschieden. Die Tare wurde in der Weise festaciest, das dabei stets auf einerlei (Veback von Weismebl, bezw. Schwarz: und Brotmehl im allgemeinen Auchscht genommen wurde. Aber diese Taxweise war insofern unvollkommen, als das Geback einen ganz ver schiedenen Wert hat, je nachdem es aus Mischungen der funf Mehlsorten, welche die Weizenfrucht (Rernen und Weizen) liefert, gebacken ist. Man hat daher im Marz, April und Mai 1845 vier Mehlproben und eine Backprobe durch von der Regierung bestimmte Rommissarien unter Zuzug von Bacer:Obermeistern aus verschiedenen Landesgegenden in der Bacterei der Heil- und Pflegeanstatt Allenau vornehmen lanen und auf Grund des Durchichnittsrefultates der Mehlproben die Brotpreise festgesettt. In demselben Jahre wurde die Ber fugung vom Jahre 1844, soweit sie bestimmte, daß das der Tare unterworfene Runden: und Echwarzbrot nur in Laiben von langer Korm gebacken werden durfe, vom Ministerium des Innern aufgehoben und den Badern aud das Baden des Brotes in runder Form gestattet. In den von 1847 an bis in die Mitte der Wer Jahre andauernden Rotjahren ware eine behordliche Marantie für das jedem Burger zum Leben erforderliche Quantum jedenfalls zwedmaniger geweien, als die ladierlidie Beitimmung, ob er das ihm mangelnde Brot in langer oder runder Form zu genießen das Recht babe.

Mancherlei Ansechtungen, auch von Seiten der Stadtbehorde, kostspielige Prozesse, Verteidigungsschriften, Bittichriften ze. zeigen, daß das Backergewerde in jener ausgeregten Zeit viel unter der Ungunst des Publikums und unter dem Truck einer willkurlichen Bureaufratie zu leiden hatte.

Der schlechte Geschaftsgang im Bijonteriegewerbe von 1874 bis 1883 machte sich besonders auch dei Mekgern und Backern geltend. Es war eine Zeit der Ebbe und Aube. Erst 1883 regte sich wieder der Geschaftsgeist etwas. Im Februar 1883 wurde eine freie Backergenossenichaft gegrundet im Anschluß an den deutschen Zentralverband "Germania". Die Herberge wurde

in die "Rose" verlegt, woselbst ein sog. schwarzes Buch aufgelegt wurde, in welches alle schweren Fälle von "faulen Kunden" eingetragen werden sollen. Eine (Vehilfenordnung und ein (Vehilfenbuch sorgen für die einheitliche Beshandlung und Bezahlung der (Vesellen.

Eine Geschafts- und Herbergsordnung der Backergenossenschaft bestimmt die Löhne der (Vesellen bei Aushilfvarbeiten, deren Arbeitszeit, die Rundigung, das Ein- und Ausschreiben der Lehrlinge, die Funktionen des Sprechmeisters, die Arbeitsteilung das Beschmerdemelen und die Ronnentionalstrafen

die Arbeitsteilung, das Beschwerdewesen und die Konventionalstrasen.

Auch das gesellschaftliche Leben findet innerhalb der Innung eifrige Psiege durch Kränzchen, Balle, Konzerte, bei denen der gut geschulte Bäckers (Vesangverein jeweils seine Lieder vorträgt.

Brot: und Getreidepreise 1817: 1 Malter Rernen 60 fl., Roggen 34 fl., Gerste 32 fl., Hafer 28 fl., ein Simri Erbsen 6 fl. 30 Krz., Linsen 6 fl., Welschforn 5 fl. 30 Krz., Aderbohnen 5 fl., Hiesen 8 fl. 48 Krz., Kartoffeln 1 fl. 48 Krz., 1 Maßlein Hiesengries 56 Krz., Weißmehl 28 Krz., 1 Pfd. Reis 24 Kr., ein Pfd. Schwarzbrot 16 Krz., ein blöthiger Wed 4 Krz.

1846/1847: Das Paar Wed, 5 Loth, 2 Krz., 2 Pfd. Halbweißbrot 191/2 Krz., 4 Pfd. Schwarzbrot (Rernen) 821/2 Krz.

1847/48: Das Paar Wed, 91/2 Loth, 2 Rrz., 2 Pfd. Halbweißbrot 81,2 Rrz., 4 Pfd. Schwarzbrot (Rernen) 12 Rrz.

1870: 2 Pfd. Halbweißbrot 14 Krz., 2 Pfd. Schwarzbrot 91/2 Krz., 4 Pfd. Schwarzbrot 19 Krz., 1 Wasserweck, 7 Loth, 2 Krz.

1886: 4 Pfd. Schwarzbrot, lange Form, 56 Pfg., 4 Pfd. Schwarzbrot, runde Form, 54 Pfennig, 1 Pfd. Weißbrot 18 Pfg., Mehl per Sad Ro. 1: 32 Mt., Ro. 2: 30 Mt., Ro. 8: 28 Mt. (Oftroi 80 Pfg. per Sad nicht mitsgerechnet.)

1896: 4 Pfd. I. Sorte Brot 44 Pfg., 2 Pfd. 22 Pfg., 4 Pfd. II. Sorte 38 Pfg., 2 Pfd. 19 Pfg., Mehl No. 1: 25 Mt., No. 2: 28 Mt., No. 8: 21 Mt., No. 4: 19 Mt. per Sact.

1900: 4 Pfd. I. Sorte Brot 52 Pfg., 2 Pfd. 26 Pfg., 4 Pfd. II. Sorte 46 Pfg., 2 Pfd. 23 Pfg.

Die nachweisbar altesten **Mehger**samilien Pforzheims sind die der Eder, (von Beginn des Jahrhunderts an zur Unterscheidung von einer gleichnamigen ihr verwandten Familie, welche in der Brötzinger Vorstadt, also oben in der Stadt wohnte, in Eder und UnterEder unterschieden) und die Familie Buck. Ihre Zugehörigkeit zum Handwerk laßt sich in den Zunstakten die ins Jahr 1704 nachweisen.

1867 erwarb die Zunft zur Vergrößerung des Schlachthauses von der Stadtgemeinde das zweistockige (Bebaude am Waisenhausplat (fruheres Waisenhaus) um 11 (1911) (Bulden. Tas Haus diente auch einmal als Hospital. Im Mai 1886 gelangte die Borlage betreffend den Bau eines Echlachthauses an den Burgerausschuß und wurde von diesem genehmigt: das (Bebaude tam in den Brublgarten zu fteben und toftete ungefahr 375 000 Mt. Das Rapital wird burch Amortisation aus den Ginnahmen des Schlachthofbetriebes getilgt. Die Anftalt ift mit allen Borgugen und Ginrichtungen, welche die moderne Technik bieten und die Spaiene verlangen, ausgestattet und ift eine Wohlthat nicht nur fur bas Mengergewerbe, sonbern fur die gesamte Ginwohnericaft. Bis ju ihrer Eroffnung schlachteten die Metger und Wirte samtliches Rleinvieh (Ralber, Schweine, hammel) in ihren Privatlokalen, und keine einzige dieser Privatichlachtereien mar ben Anforderungen ber Reinlichkeit und Ordnung entsprechend eingerichtet; dasselbe mar ber Rall beim alten Schlachthaus, wo bas (Profivieb (Ochfen, Rube, Rinder) abgeschlachtet wurden. Die Reinigung ber Gebarme (Raldaunenmasche) vollzog

sich innerhalb des Schlachtlokals, und die Dunggrube befand sich am Eingang in dasselbe, an einem öffentlichen Plate, dem Holzmarkt. Zu Anfang des Jahrhunderts waren diese Zustände noch schlimmer. Aus den vielsachen Rlagen der Nachbarn von Metgern geht hervor, daß lettere die Kaldaunen und den Unrat oft einsach auf die Straße oder in die engen Seitengaßchen warfen.

Rach der Metgerordnung vom Jahre 1756 war es bei Androhung von Strafen untersagt, llebertretungen der Ordnung "um Wein und Bechen zu Strafen". "Derjenige, so Pfinnig (finnig) Fleisch hat, so lang dieses wobret, darf tein anderes darneben fuhren, gemeiniglich aber wird dergleichen Schwein, fo Pfinnig fallet, dem Berfäufer wieder gang geschlagen. Uebrigens tann dergleichen und anderes Gleisch wegen übel verwahrter Metel und Pfin butte nicht über Racht daselbst gelassen werden. Die Gulzen oder Ruttelfleck werden ungekocht das Pfund zu 2 oder 1½ Kreuzer verkauft." Samstags murde feinem Metger erlaubt, vor 11 Uhr Fleisch in die Wetel zu tragen, "da die hießigen Leuth lieber ihr Fleisch beim Menger im Saus als in der Detel (Echlachthaus) hollen." Eine Uebertretung murde mit 3 (Kulden bestraft. Rach der Thorgloden oder über Racht durfte nicht ge schlachtet werden "wegen verdachtigem Bieh bei Strafe." Die Rezelbanke mußten "nach der Schnur gleichgestellt werden und fein Mekger vor der Bant, sondern hinter derselben stehen oder gar jemand von der Bank weggeriffen oder die Leuthe auf der Gassen auffangen und von seinem Fleisch aufhenken bei Voen."

Eine Ausnahmestellung wurde auch in dieser Sache den Juden angewiesen. Am 9. November 1717 wurde samtlichen Juden in Stadt und Land der Handel mit Fleisch, sowie das Schlachten und Schächten von Bieh mit Ausnahme von Gaisen und Böden verboten. Sie durften das Bieh, welches sur ihren eigenen Haushaltbedarf nötig wurde, nur bei driftlichen Metgern schächten. Diese dagegen wurden angewiesen, den Juden dassenige Fleisch, welches sie von Zeit zu Zeit benötigten, anzuschaffen und sie in ihren judischen Ceremonien beim Schachten des Viehs nicht mutwillig zu stören. Auch sollten sie das den Juden zum Rause angetragene Vieh zu billigem Wert abgeben.

Um den Alagen der Meggerzunft betreffs des Fleischverkauss und Hausierens der Juden ein Ende zu machen, wurde 1784 in Gegenwart des Obervogts Wieland vor versammelter Junft und Judenschaft bestimmt, daß jeder Jude die Personenzahl seiner Familie genau angeben solle (16 Familien mit 85 Köpsen), worauf pro Kopf und Jahr 90 Pfund Fleisch zugestanden wurden. Jeder Jude mußte sich ein Buchlein halten, worin vom Zunstmeiner die Berechnung des gefauften oder geschachteten Fleisches gewissenhaft einge tragen wurde.

Wie es unter den Backern Weiß- und Schwarzbrotbacker gab in der guten alten Zunftzeit, so unterschieden sich die Metger in Kalds-, Rinds und Ochsenmetger oder in Schmal- und Großviehmetger.

Erst vom Jahre 1840 an erhielten die Mitglieder der Mekgerzunft die Erlaubnis, daß nun zeder Meister Fleisch von jeder Gattung nebeneinander verlaufen durse.

Von alters her war es eine Obliegenheit der Metgerzunft, Von- und Fenerritte zu thun und im Mriege die Wache zu veriehen. In einer Ein gabe von 1761 bat sie um Beireiung von dieser Pflicht, die ihr sehr lastig war und fast gar seine Entschadigung einbrachte. Die Meister wiesen nach, daß sie großen Schaben hatten an Leib und Pferden, daß manche von ihnen bei solchen Postritten einen Geldvertust von 80 -90 fl. hatten. Die Metger mußten in Mriegozeiten an Wacht und Postritten genug thun, weil sie bewer als andere Burger die Wege kennen. Die wiesen ferner darauf bin, daß sie

<sup>\*)</sup> Roch in den 50er Jahren beforgte der alte Megger und spatere Sonnenwirt Bauer die Feuerritte.

von 1739 bis 1740 den ganzen Winter lang das Schlachthaus hergeben mußten als Lazareth für ein Alt-Württembergisches Regiment, daß sie der gnädigen Herschaft jährlich 70 –90 fl. Bankzins erlegen müßten, daß in der genannten Zeit alle Bürger ihre Waren unentgeltlich im Rathause verschließen und dort verkausen durften, nur die Metger nicht. Die Eingabe hatte den Erfolg, daß die Post= und Feuerritte besser vergütet wurden wie disher, im übrigen wurde von der (Vepflogenheit nicht abgegangen. Erst zur Zeit der Rapoleonischen Kriege wurde das badische Postwesen staatlich geregelt.

Der Metgerzunft gehörte als Weide für ihr Mastvieh vor 1743 der

Regelgraben, das Rlein-Rennfeld, Gutt und breiter Wafen (Würmthal).

Jedem Bader und Muller war es erlaubt, jährlich 2 Schweine in ber Detig auszuhauen.

Im Jahre 1828 wurde die Fleischbeschau auch für das Kleinvieh eins geführt.

Rach einer Berordnung von 1829 durfte kein Kalb geschlachtet werden, bevor nicht auf beiden Seiten der vierte Schneidezahn mit ganzer Schaufel aus dem Zahnfleisch hervorstand.

Als die Zünfte 1862 durch das Gewerbegeset aufgehoben wurden, vereinigten sich die Mitglieder zu einer freien Genossenschaft zum Zwecke der Förderung gewerblicher Interessen, der Erhaltung und Vermehrung des Vereinds vermögens, der Unterstützung armer Mitglieder, deren Witwen und Kinder. Vorsitzender wurde Wilhelm Buck. Zur Gründung einer Metgerkrankenstasse wurde im März 1889 ein Zuschuß von 200 Mt. aus der Genossenschaftstasse bewilligt.

Seitens des Tierschutvereins wurden zu Beginn der 80er Jahre Pramien ausgesett für denjenigen Pforzheimer Metger, welche bei Totung schwerer Ochsen und Farren die Sigmund'sche Schufmaske anwendeten. Seit

einer Reihe von Jahren hört diese löbliche Gepflogenheit auf.

Biel Aufsehen machte im Sommer 1889 der sog. Wurschereik. Die Metger verlangten für eine Knackwurst fortan 10, statt wie disher 9 Pfennig. Darüber waren die Goldschmiede ungehalten und beschlossen, ihr Besper solange mit Kase und Rettigen zu befriedigen, die durst wieder 9 Pfennig gelte. Den Retgern blieben große Borrate an Würsten liegen und verdarben zum Teil. In den Zeitungen wurde in höhnischen Eingesandts hin und her gestritten, die die Retger zulett mit der Drohung hervorrückten, daß "Wetgers blut keine Buttermilch" sei, gleichzeitig aber auch mit der Wiedereinsührung des alten Preises dem Streit und Wurststreit ein Ende machten.

#### Rleischpreise:

1762: "Das gute Ochsens und Rindsleisch, wann solches von nicht als mittelmäßiger Beschaffenheit und schlagmäßig ist, dermahlen für 6½ Krz.; das geringer oder mittelmäßige Ochsensleisch 6 Krz. und dasjenige, was gar nicht fett und schlagmäßig ist 5 Krz.

Schweinefleisch basjenige an der Schoß über 11/2 Boll Speck halbhoch

aufeinander 7 Krz.

Der Sped davon abgezogen 4 Urz. Dasjenige aber so nur 1½ hoch und darunter Sped hat, darf bei 10 fl. Strafe nicht abgezogen werben und kostete das Pfund 6 Urz. Ralbsleisch 5 Urz. Hammelsleisch 5½ Krz.

1810: Coienfleisch 1 Ufd. = 9 Arz., Rindfleisch 7 Krz., Ralbfleisch

7 Urz., Sammelfleisch 8 Rrz., Schweinefleisch 9 Urz.

1860: Ochsenfleisch 15 Rrz., Rindfleisch 12 Rrz., Ralbsteisch 12 Krz., Hammelfleisch 14 Rrz., Schweinefleisch 15 Rrz.

1870: Ochsensteisch 18 Rrz., Rindsteisch 15 Urz., Sammelfleisch 10 Rrz., Ralbsteisch 15 Rrz., Schweinefleisch 18 Urz.

1880: Ochsensteisch und Rindsteisch 60 Pf., Kalbsteisch 50 Pf., Schweines steisch 60 Pf., Hammelfleisch 60 Pf.

1890: Rindsleisch 64 Pf., Schweinefleisch 68 Pf., Ralbsleisch 68 Pf. 1900: Ochsenfleisch 68 Pf., Rindsleisch 64 Pf., Schweinefleisch 72 Pf., Ralbsleisch 72 Pf., Sammelfleisch 58 Pf., Pferdesleisch 20 Pf.

Der Fleischverbrauch der Stadt betrug in den Jahren:

1810: 160 Ochsen, 255 Rinder, 200 Kühe, 1700 Ralber, 200 Hämmel, 800 Schweine, 200 Ziegen und Böcke.

1852: Ochsen = 60, Rinder = 1899, Kalber = 2329, zusammen =

3788 Stüd.

1898 betrug ber Verbrauch 2672486 kg, pro Kopf und Jahr 74,24 kg. Im städtischen Schlachthause wurden in diesem Jahre geschlachtet: 5530 Stud Großvieh, 24929 Stud Kleinvieh, 381 Pferde.

1900 wurden geschlachtet: 5766 Stud Großvieh, 28313 Stud Rleinvieh,

335 Pferde. Fleischverbrauch 2950616,5 kg, pro Ropf 68,72 kg.

Das Abschlachten von **Pferden**\*) zum menschlichen (Venuß hat erst in den achtziger Jahren Eingang dahier gefunden, nachdem schon um die Mitte des vorigen Jahrhunderts die großen Städte, wie Wien, Paris und Berlin

mit gutem Beispiel vorangegangen waren.

Am 18. August 1887 wurde von einem aus Ludwigshafen a. Rh. hierher verzogenen Metger namens Karl Ohnsmann das erste Pferd dahier geschlachtet und da die weniger bemittelte Bevölkerung gerne billige Fleische und Wurstswaren konsumiert, so fand die Ware des genannten Gewerbetreibenden allmählich den gewünschten Absat. Vom 18. August die Ende des Jahres 1887 wurden dahier 21 Pferde zum Zweck des Fleischkonsums abgeschlachtet, wovon das Fleisch durchschnittlich zu 20 Pf., pro Pso. verkauft wurde.

Im Verlauf des Jahres 1888 fanden schon 94 Pferdeschlachtungen statt, die sich bis zum Jahr 1898 auf 381 erhöhten, jedoch im Jahr 1901 wieder auf 335 Schlachtungen zurückgingen. Auch jest noch wird das Pfund Pferde-

fleisch zu 20 Pf. verkauft.

Seit Ohnsmanns Wegzug Ende 1895 betreiben Rieth und Sobn, sowie die Gebrüder Johann und Ludwig Borheimer dahier die Pferdeschlachterei.

Während Chnsmann die Schlachtungen der Pferde bis zu Ende des Jahres 1888 im Freien, bezw. in einer an der Straße nach Tiesenbronn gelegenen Scheuer vornahm, finden seit Eröffnung des stadtischen Schlachtboses die Pferdeschlachtungen in einem besonders hierzu bestimmten Lokal desselben statt.

Die Pferbeschlachtereien unterstehen ebenso wie die Schlachtungen von Rindvieh, Schweinen und Schafen der veterinarpolizeilichen Kontrolle.

Das Backer- und Mekgergewerbe sind diejenigen Gewerbe, deren Geschaftsthatigkeit und Produktionsweise seit Jahrhunderten dis auf die neueste Zert nahezu die gleiche geblieben ist. Erst in den letten Jahren haben auch diese Gewerbe unter dem Einflusse der vorgeschrittenen Maschinentechnike.) und der sanitären Vorschriften mancherlei Reuerungen im Betriebe eingefuhrt, die einer seits eine Erleichterung sur den Geschaftsmann und sein Personal mit sich suhren, anderseits vom Publikum mit Freuden begrußt werden, da sie ihm eine bessere Gewahr dieten für die Reinlichkeit der Waren als die dieherige Herstellungsweise. Die im Sommer 1900 im Saalbau abgehaltene deutsche Bäckereiklungstellung zeigte die neuesten Fortschritte in diesem Gewerde, und die Besucher haben mit Genugthnung wahrgenommen, daß mancher der Pforzbeimer Backer sich dieselben seither zueigen gemacht hat.

Die neuerdings mehr hervortretende Reigung einiger Bader, sich auch mit der Herstellung von Beinbadwaren zu befassen, hat den Konditoreien der Stadt einige Konkurrenz gebracht, die von den Inhabern derielben nicht gerade mit

<sup>\*)</sup> Mitgeteilt von herrn Beterinarrat Berner.

<sup>\*\*)</sup> Bermendung eleftriicher Motoren, Anetmaichinen ac.

den freundlichsten Augen betrachtet wird. Indessen hat die hervorragende Leistungsschigkeit der Pforzheimer Konditoreien sich beim Publikum, und nicht blos beim vermögenden Teil desselben, in solche Bunft gesett, daß ihr die Konkurrenz der Backer von keinem empfindlichen Rachteil sein kann.

## Wirte, Bierbrauer und Stufer.

Wirtschaften.

Roller schreibt: "Seit dem Jahre 1788 hat es keine vollstommene Weinlese mehr gegeben, und außer dem mittleren Ertrag von 1794, 1798, 1802 und 1804 war sie immer der Quantität und der Qualität nach nicht ergiebig. Das Fuder (15 hl), welches in den 80er Jahren 50—70 fl. kostete, zahlte man im Jahre 1797 bei der schlechtesten Qualität mit 400 fl. und 1810 im Durchschnitt mit 200 fl. Der Privatverbrauch ist in keinen Verzgleich mit den vorigen Zeiten zu bringen, und selbst in den 35 Wirtsbäusern ist der Verbrauch von 4000 Ohm auf 2132 Ohm herabgekommen.

Die besseren Weinsorten unserer Gegend gehören zu den angenehmsten und der Gesundheit zuträglichsten. Sie gleichen am meisten den Rheinweinen, nur haben sie eine geringere Qualität. Sie sind nicht so hart wie die Neckarweine und nicht so süß wie die Oberländer. Unverfälscht verursachen sie keine Ropsschmerzen, doch ist das Zuviel auch hier schädlich." Gemeint sind jedenfalls die Dietlinger, Ellmendinger, Ersinger, Eutinger und Nieserner Weine, sowie der Wartberger, von dem gesagt wird, daß er von gutem Geschmack und stark mussierend gewesen sei.

Bis zum Jahre 1819 bezog die Stadt Pforzheim das sog. Weinstichgeld, d. h. jeder Nicht-Pforzheimer, der in Pforzheim Wein kaufte, mußte pro Fuder eine Gebühr von 1 fl. 30 Krz. bezahlen. Da man aber mit Recht annahm, daß die Erhebung einer derartigen Steuer dem Weinhandel nur schade, wurde sie mit Genehmigung des Ministeriums im Sept. 1819 abgeschafft.

Bu den ältesten Wirtschaften des 19. Jahrhunderts gehören der wilde Mann (1901 neuerdaut), das Waldhorn (Brötsinger Gasse), das Schwert, der Anker (bis zum Jahre 1840 — Postbrand — in der Vorstadt, jett Denzels Geschäftshaus), das Laub, die Post (früher Trappen, 1840 abgebrannt), der goldene Adler (1840 abgebrannt), der grüne Baum (1840 abgebrannt), der Ritter (einst am Markt im Kapser'schen Haus), der schwarze Adler, die Sonne, die Traube (früher da, wo jett Knoll und Pregiter), der schwarze Bären, das Lamm, der Karpsen, das Einhorn, der Prinzen (bis in die 30er Jahre Hirsch), das Kreuz (sehr alt). Die jetzige Krone seit 1825 (vormals Amts.

gebäude).\*) Ende 1874 gab es in Pforzheim bei 23 000 Einswohnern 103 Wirtschaften, dazu kamen noch 5 beim oberen Hammer (Pleustadt-Brötzingen). Heute hat Pforzheim 13 Hotels, 26 Realgastwirtschaften, 2 Realschankwirtschaften, 135 Personalswirtschaften, 4 Ausschäufe von Branntwein, 2 Kleinverkäufe von Branntwein; Pleustadt Brötzingen hat 4 Personalschankwirtsschaften.\*\*)

Die Stadt besitzt heute nicht soviele Wirtschaften wie früher, da die Errichtung einer solchen von der Konzession durch den Bezirksrat abhängig gemacht ist. Die Genehmigung richtet sich nach der Bedürfnisfrage, die im Jahre 1888 im Bürgerausschuß auf Antrag des Ministeriums ins Ortsstatut aufgenommen

<sup>\*)</sup> Welches das älteste Gasthaus in Pforzheim war, ist wohl nicht mehr genau festzustellen, man kann jedoch das Gasthaus zur Vost als das alteite Dasselbe hieß in früheren Jahrhunderten das Gasthaus zum Trappen. Ein "Trappenhaus" wird aber schon in Urfunden vom Jahre 1312 ermahnt. In der Zeit von 1648—1688 bestanden in Pforzheim folgende, zum Teil noch jest bestehende Gasthauser: In der Bröpinger Borstadt: zum Trappen (Post), zum goldenen Adler, zum Baren und zur Sonne. In der Aus gab es die Gasthäuser zum weißen Rößle von Otto Bech, zum Einhorn von Christian Bech, den Hirsch von Johann Hafner, den Wilden Mann von Ambros vötterlin. In der Altstadt waren die Gasthauser zum Engel von Christoph Haffert, zum Sternen von Hans Jerg Lotthammer und zur Tanne bei Der Altstadter Brücke. Die eigentliche Stadt besaß folgende Gasthauser: Zum Lamm, welches das Eck der Brößingers und Lammgaffe bildete und Audolf Sold gehörte; zum weißen Laub (Christian Sold) in der Lammgaffe; zur Höllen (Christoph Ganser, spater Otto Bedh) am Ed der Brötinger: und Blumengasse; zur Blume (Hans Jerg Schönherr und nach ihm Keinrich Bauer) in der Blumengasie; zum goldenen Laub auf dem Markte neben dem ichwarzen Abler, der auf der gleichen Stelle wie jest ftand, und damals einem Geiger gehört zu haben scheint; zur Krone unten am Markte, welches (Vasthaus Wartin Schnellin und nach ihm Bernhard Heuschlof gehörte und das Recht hatte, jährlich 15 Ohm Wein frei auszuschenken; zum goldenen Ralb in der Wesaergasse: zum Rappen in der unteren Tranfgasse, zuerst Ulrich Lut, dann Philipp Sold und zulett Georg Stieß gehorig; zur Rante (1654 Sans Peter Bell, spater Christoph Abrecht), ebenfalls in der Trankgasse an derselben Stelle wie jept; zum Ochien (Martin Zoller) in der Ochiengasse; zum Löwen Gans Jakob Mitschödörfer und nach ihm Balth. Hoppius) in der Altstädter Straße unterhalb des Rathauses; zur Rose (Hans Bech) in der Rosengasse. Außerdem geschieht auch der Gasthauser zum Schwert (Christoph Leonhardt) und zum goldenen Schwan (his. 3b. Schick, nach ihm 3s. 3b. Scheidlen), ebenio einer Herberge zum "Lainbalbier" (?) von Johann Michael Deschler Erwahnung.

einige mit modernem Lurus und Romfort ausgestattete Hotels, so in Wurm das "Aurhotel zur Post" von Gottfried Sbenland, das "Aurhotel Wurmthal", erbaut von Heinrich Maner, auf Tillweißensteiner Gemarkung das "Schußenbaus" unt Gartenwirtichaft und Zugangen von den Anlagen der außeren Bleichmare, vom außeren Tavosweg und vom Rod aus, sowie das von Albert Gotdmann erstellte "Luftfurhotel". In Buchenbronn ist das Hotel zur "Schonen Aussicht" von Rieutel, in Jöringen die Schweickertische "Restauration zum Babnboi" erstanden. Der beliebtesse Ausslugsort der Piorzheimer ist aber immer now das idpllisch gelegene Seehaus.

wurde. Ist damit dem unnatürlichen Ueberhandnehmen von Wirtschaften einerseits ein Riegel vorgeschoben, so hat die Bedürfnisfrage anderseits einen Wirtschaftswucher erzeugt, der nicht minder nachteilig und unsittlich wirkt, als die Gelegenheit zu Trunk und Böllerei. Ginzelne Unternehmer erstellen neue Bebäude, lassen sich die Wirtschaftskonzession darauf geben und vertaufen die Anwesen wieder zu unnatürlich hohen Preisen.\*)

In den letzten Jahren entstanden einige hochmoderne Bierund Weinwirtschaften, welche die früheren bescheidenen Wein= und Bierstuben weit in den Schatten stellen, wenigstens mas die Ausstattung betrifft. Der Branhauskeller (Weingand) an Stelle des alten Kern'schen Biergartens, das Colosseum (Leicht) in der

\*) Ueber die Preisbewegung einiger Pforzheimer Hotels und Gast=

wirtschaften geben folgende Rablen Aufschluß:

Rappen. 1842 verkaufte August Kapser das Anwesen an seinen Bruder (Veorg Rapser um 16 (NK) (Vulden. 1852 kam es um denselben Preis an Rosenwirt Ernft hutmacher, 1855 an dessen Tochter, Chefrau Conrad, um 17 (NN) fl., 1857 an Heinrich v. Berg um 1925() fl., 1865 durch Erbschaft an bessen Witme, geb. Betsch um 36 000 (Julden, 1872 an Rarl Distel um 50 000 (Julden, dieser kaufte 1898 um 38 (NN) (Julden das nebenanliegende Ronditor Rap'sche Saus dazu und verkaufte das ganze 1897 an seinen Sohn Rarl Distel um 160 000 Mark.

Der Kömische Kaiser. 1840 durch Erbschaft an Georg Jakob Bud um 10000 fl., 1856 an Rufer Julius Rern um 13000 fl., 1879 an dessen Witwe und ihre 3 Söhne Alphons, Julius und Osfar Rern um 60000 Mf., 1882 an die Witwe allein um 70000 Mf., 1895 an Sigmund Regger um 100 000 Mf., 1898 an Ludwig Ad. Ruhn um 150 000 Mf. nebst 20 000 Mf. fur Inventar, 1900 an die Aktienbrauerei Zahn in Böblingen fur 137 000 Mk.

**Goldener Adler.** 1856 von Caspar Schmidt an Zisland um 21 000 fl., 1862an Megger Rarl Elsasser um 37 200 fl., 1870,71 an Regine Eliasier geb. Muller um 38 000 fl., 1874 an Bader Louis Biger um 63 (88) fl., 1886 an dessen Witwe um 100000 Mark, 1887 an Mathaus Diemer um 110 (100) Mf., 1896 an Hermann Dorth um 190 (100) Mf., 1901 an die Brauerei Retterer um 2(10) 000 Mark.

Goldener Ochsen. 1857 von Daniel Schent Cheleute an deren Tochter, Chefrau Bapft, um 12(NN) (3ld. Der dem Saufe gegenüberliegende Reller samt Heuboden gehorte dazu; 1859 an den Witwer Max Bapst, 1865 an (Georg Fahner, Goldichmied, um 375(H) fl., 1868 fam das Wirtschafts: anwesen um 24 200 fl. an Bijoutier Christoph Richnle, bas Rellergebaude um 18(8) fl. an Rabinetmeister Friedrich Ungerer, 1881 an Robert Riehnle um 46 000 Mt, 1886 an Peter Schweidert um 100 (100 Mt., 1890) an Chriftoph Rohlhammer um 1(n) (nn) Mf., 19(n) an Otto Rohlhammer um 170 (no Mf.

Grüner Banm. 1859 von (Beorg Tittlers Witme an Bader Joh. (Berwig um 23 (80) fl., 1865 an Rekger Albert Rollmar um 37 (80) fl., 1874 an Hermann Brent um 53 500 fl., 1896 an Georg Hengst um 117 500 Mart.

Schwarzer Baren. 1819 von Boh. Dittler Cheleute an ihren Sohn Chitph. Froch. Dittler um 10.5(11) fl., 1865 an Theodor Dittler um 86 (1110) fl., 1865 an Rellner Franz Bauer um 385(n) fl., 1884 an beifen Witme um 60000 Mt., 1896 an Lorenz Schmidt um 120000 Mt.

dotel Won. 1856 von Georg Beders Erben an Gottlieb Autenrieth um 40.5(8) fl., 1885 an Rarl Russer um 145 (88) Mt., 1897 an August Pape um 260 000 Mt. (infl. 80 000 Mt. Inventor).

Bröhingergasse, der Europäische Sof (kath. Bereinshaus), die altdeutsche Weinstube von Schneider, das Zahnhotel (Neushäußer), Sotel International (Seiser), Sotel Gehlert, Klokermühle (Hauser), die Saalbanwirtschaft (Goll), der Ratskeller (Siehe Pforzh. Rathaus) sind Einrichtungen neueren Datums. Aber auch die alten Wirtschaften wurden teilweise "zeitgemäß" umgestaltet, so daß Pforzheim sich auch in diesem Punkte sehr wohl neben den größeren Städten des Landes präsentieren kann.

Während der Weinhandel gegen die Mitte des Jahrshunderts einen gewissen Aufschwung erkennen ließ, ging er seit den 60er Jahren gegenüber dem pfälzischen und rheinhessischen mehr und mehr zurück. Die Ursache liegt hauptsächlich in der veränderten Geschmacksrichtung. In den letzen Jahren hat die Bereitung von Beerweinen nach den Angaben des Professors Dr. Neßler eine große Verbreitung gefunden, auch ist der Gesbrauch von Rosinenwein da und dort aufgekommen, von Dauer wird diese letzere Geschmacksrichtung aber wohl nicht sein.

#### Bierbrauereien.

Im Jahre 1816 gab es elf Bierbrauer. Sie brauten nur das Bier für den eigenen Ausschank. Das Enzwasser galt als besonders geeignet zum Brauen. Das Winterbier war ein gutes Braundier mit sattem weißem Schaum; etwas stärker war das Märzendier oder Lagerdier, welches den Sommer über halten sollte. Bis August oder September hin aber hatte es einen Gezschmack, der dem heutigen Viertrinker wohl wenig zusagen würde. Als besondere Wirkung schried ihm Roller Bauchweh und Dummsheit zu.

Alte Bierbrauereien der Stadt waren um die Mitte des Jahrhunderts die Brauerei Müller (jett Lebensmittelbedürfnis: verein in der Lammstraße), die Brauerei Habel zur "Bavaria", Uebelhör zum "Gambrinus", Wagner im "Wilhelmskeller" (jest Schwarzwaldhotel), Brauerei Ungerer (jest Osfar Schobers Haus). Die "alte Reppelei" mar in den 40er Jahren im Besitze Rarl Reppel sen., Bauer, (welche beide noch brauten), später Otto Reppel. Die "Bavaria" war von den 50er Jahren an im Besitze Unter-Eders, Ellenbergers, später Rarl Keppels jun. Die Brauerei Bech murbe von dem aus Wilferdingen hierher gezogenen Bierbrauer Christoph Beckh im Jahre 1855 gegründet (Beck 1885 🕂). Das Geschäft befand sich zuerst in der Vorstadt, jett Westliche Rarlfriedrichstraße, wo Becth eine kleine Brauerei pachtete; spater erwarb er das Anwesen Markt No. 4 und baute dasselbe zu einer Brauerei um (1861). In den 70er Jahren erbaute er die großen Rellereien in der Neustadt-Brötingen, erweiterte sie sebr bedeutend in den Jahren 1884/85 durch Anlegung von Eisund Bierkellern, mährend das Sudhaus in der Stadt erhalten blieb. 1897 wurde sodann die jetzige Brauerei in der Neustadt erstellt und mit den neuesten technischen Einrichtungen versehen, so daß sich heute der Betrieb als Großbrauerei präsentiert. Im Jahre 1896 wurde die Firma in Berlin durch 2 Ehrenpreise und 2 goldene Medaillen, 1900 in Pforzheim durch die goldene Staatsmedaille ausgezeichnet. Technischer Leiter der Firma, der ältesten am Plate, ist Christoph Bech.

Ferner verdienen noch genannt zu werden die Bürenstein'sche, später Rettenmeier'sche Brauerei zum "Unteren Engel", die Brauerei Renz (Renz' Glashalle), später "Riesen", "Maierhof"

(unter Bader Maier) und jett "Schiff" (unter Hager).

Während in früheren Jahrzehnten bas Pforzheimer Bier einen guten Ramen auch nach außen hin hatte und selbst nach Karlsruhe ausgeführt wurde, haben in den 80er und 90er Jahren die auswärtigen Großbrauereien durch ihr Geld und den Auftauf vieler kleiner Schankwirtschaften bas einheimische Bier mehr und mehr zu verdrängen und ihr eigenes an seiner Stelle einzuführen verstanden. Die drei Pforzheimer Großbrauereien von Chriftoph Beath, von Retterer und bas Banrifde Branhaus (seit 1886) haben sich gegen diese fast überstarke Konkurrenz mächtig gewehrt und durch ihre ausgezeichneten Biere, wenn nicht gerade einen Sieg, so doch einen sehr ehrenden Erfolg errungen, insofern, als trok des nicht unbeträchtlichen Berbrauchs fremder (bayerischer, Pilsener und Karlsruber) Biere sich das einheimische Gebrau durch Geschmad und Wohlbekommlichkeit einer ständig zunehmenden Beliebtheit erfreut und bereits auch in den Nachbaarstaaten erfreulichen Absatz findet. Um der zunehmenden Nachfrage zu genügen, mußten stellenweise zwecks Erhöhung der Produktions fähigkeit nicht unerhebliche Betriebserweiterungen vorgenommen werben.

#### Rüfer.

Nach dem alten Grundsat, "wo der Wein ist, da ist auch das Faß", waren einstmals die Küfer fast ausschließlich Dorsshandwerker. Erst gegen Ende des 16. Jahrhunderts bildeten sie Zünfte. Die wirksame Konkurrenz der freien Landhandwerker veranlaßte die Stadt, sich gegen sie zu schützen durch strenge Zunftordnungen. Der Verkauf von Werkholz außerhalb der Stadt wurde verboten. Die Art der Arbeit war aufs genaueste vorgeschrieben, und die Schauer sahen unerbittlich daraus, daß nur solche Ware in die Keller geliefert werde, an der die Reisen aufs sessesse gesügt, alle durchgehenden Späne rein abgehauen waren. Auch den Taglohn für das Herstellen der Fässer und

das Weinablassen hatte man genau geregelt. Es war verboten, den Lehrling auf das Rundenwerk mitzunehmen, um diese nicht der Gefahr mangelhafter Arbeit auszusetzen. Die Anzahl der Gesellen war auf 2, die der Lehrlinge auf 1 festgesetzt. nicht zu bewältigende Arbeit mußte durch andere Meister, aber um Gesellenlohn gethan werden. Das Abdingen der Gesellen vor der Kündigungsfrist wurde strenge geahndet. Rein Meister durfte um Stücklohn dem Bürger arbeiten und keinen Knecht aufs Dorf zur Arbeit schicken. Auswärts Fässer zu kaufen war untersagt. Man wollte die Bürger und Bauern zwingen, gleich die fertigen Fässer, wie sie der Meister zu machen für gut befunden, ihm abzunehmen. Außer dem Berbot, Faßboden, Reifen, Dauben aus Pforzheim auszuführen, gab es ein anderes, daß solche nur auf dem Markt gekauft werden sollten; die Bauern sollten damit gezwungen werden, selbst nach Pforzheim zu Damit auch die lässigen Meister nicht zu turz kamen, durfte jeder, der nicht zur rechten Zeit eingekauft hatte, von bem anderen das Holz um den Einkaufspreis begehren. Rundschaft und Fuhrleute wurden gewissermaßen als ein Besitz betrachtet, über den man verfügen dürfe: Rein Meister sollte einen solchen Runden dem Mitmeister entfremden.

Diese Bestimmungen, welche in der Hauptsache bis zum Jahre 1862 währten, zeigen deutlich, daß die obligatorischen Innungen ein Stück mittelalterlicher Stadtverfassung waren, die leicht zu Uebermut und Lässigkeit ausarteten und eine Folge

gegenseitiger Gifersüchteleien waren.

## Mühlen.

Von alters her bestanden in Pforzheim vier Mahlmühlen, nämlich die obere Mühle (jett Schlosserei Pfeisser), die Ronnensmühle (Abels Mühle), einst dem golden Adlerwirt Morlock geshörig, die Eichmühle von Müller Brenk (1869 abgebrannt) und die Klostermühle (Müller Hauser); sie waren einst markgräsliche Lehensmühlen. Von Ende der 70er die Ende der 80er Jahre wurden diese Mühlen in sog. Kunstmühlen umgewandelt. Die Wasserkräste der letzteren drei Mühlen gehören seit kurzem der Stadt. In ganz kurzer Zeit wird der Kanal zugeworsen, die Wasserkrast nach dem Elektrizitätswerkgeleitet und mittelst der dortigen Turbinen zur Erzeugung von Elektrizität ausgenüht werden.

Trotz der Leistungsfähigkeit einheimischer Mühlen hat die Mehleinfuhr von Seiten der rheinischen Großmühlen im letzten Jahrzehnt eine stetige Steigerung erfahren: 1894 = 2,660,464 kg, 1895 = 2,984,857 kg, 1896 = 3,452,559 kg, 1897 =

3,437,917 kg, 1898 = 3,324,827 kg, 1899 = 4,338,241 kg, 1900 = 4,239,263 kg.\*) Neuerdings gewinnt die im Besite des Fabrikanten Lotthammer besindliche Brötzinger Mühle eine erhöhte Bedeutung. Ihre Produkte erhielten auf der deutschen Bäckereis Ausstellung die Goldene Medaille und damit den Vorzug vor den bisher besonders geschätzten Mehlsorten der rheinischen Werke.

Un Sägmühlen sind zu nennen die dis zur Errichtung des Elektrizitätswerkes bestehende Kompagniesägmühle, das Näher'sche Sägewerk am Kupferhammer, die Bürkle'sche Sägmühle im Würmthale, das Speer'sche Sägewerk (eingegangen 1900) und die Sägmühle in der Theater= und Gymnasiumstraße. Die letztere gehörte früher der Rotgerberzunft und wurde von dieser 1855 dem Verkause ausgesetzt.

#### Souhmader und Soneider.

Die Gewerbe der Schuster und Schneider waren von jeher im allgemeinen nicht dazu angethan, ihrem Inhaber Reichtumer zu erwerben; aber sie haben ihn, solange noch die vielen kleinen Meister selbständig arbeiteten, schlecht und recht ernährt. Der Schneiber ging auch in der Stadt bis in die 60er Jahre teilweise noch ins Rundenhaus, arbeitete dort mit seinem Gesellen oder Lehrjungen um's Effen und um ein kleines Entgelt. Befaß er nebenbei noch ein kleines Grundstuck zum Anbauen der nötigsten Lebensmittel, so befand er sich in leidlich guter Lage. Die in den 60er Jahren eingeführten Hähmaschinen haben dem Kundenhausgehen ein Ende gemacht; sie maren ein Fortschritt für das Gewerbe, aber zunächst tein Gluck für den Bandwerksmann; benn thatsächlich begann mit ihrer Einführung für Schneider und Schuhmacher eine Zeit der Not. Der Handwerksmann mußte fortan für seine und des Gesellen Rahrung selbst sorgen, mährend die Bezahlung seiner Arbeit meist in keinem Verhältnis stand zu feinen und seiner Familie Bedürfnissen. Mit den 70er Jahren begannen sich dann auch hier schon die Konfektionsgeschäfte vereinzelt bemerkbar zu machen, um in den nächsten Jahrzehnten von Jahr zu Jahr immer mehr an Boben zu gewinnen, der natürlich dem Kleinhandwerker verloren ging. So kam es, daß heute der Meister vom Großbetrieb, dem er nach dem

<sup>\*)</sup> Um das Jahr 18(8) wurde jeden Mittwoch und Samstag im Raufsbause Fruchtmarkt abgehalten. Die meiste Frucht (Spelz und Dinkel) wurde aus dem Amte Bretten und wurttembergischen Orten eingeführt. Der Verkauf betrug im Jahre 1801 = 5500 Malter, 1805 = 84(8) Malter; in diesem Jahre wurde nämlich ein großer Teil nach der Schweiz abgeführt, 1810 wurden 6114 Malter verkauft.

Stuck arbeitet, abhängig ist, und daß da, wo einst viele Gesellen von einem Meister abhingen, nunmehr viele Meister von der Großproduktion ihr Leben fristen. Jedenfalls ist das lettere weniger zuträglich als ersteres.\*) Indessen hat das Genossenschaftswesen der neuen Zeit auch hier die Verhältnisse mehr und mehr geklärt und dafür gesorgt, daß die Baume nicht in den Himmel machsen, daß auch dem Arbeiter das wird, mas ihm gebührt. Wo sich der Handwerksmann durch besondere Tüchtigkeit auszeichnet, hat er heute mehr als früher Gelegenheit, sich Vermögen und Achtung zu erwerben. Gin Schneibermeister ber es versteht, die körperlichen Gebrechen seiner Kunden geschickt zu verdecken, ein Schuster, welcher der Hngiene des Fußes Rechnung zu tragen versteht, ist heute ein gesuchter und gutbezahlter Mann und stellt sich weit besser als mancher mittlere Beamte. Aus der Geschichte des Schuhmacherhandwerks in Pforzheim seien hier zwei kleine Episoden erwähnt:

Wie sehr die Zünfte noch in den 50er Jahren darüber wachten, daß keine hier wohnenden Fremden sich in schädigender Weise in ihren Geschaftsbetrieb einmischten, zeigt eine Warnung der Schuhmacherzunft im Beobachter vom 3. April 1855. Die Frau eines Rabinetmeisters von Stuttgart bielt in der Stadt ein Lager von Schuhmacherwaren. In Andetracht, daß ihr Mann guten Verdienst hatte, wurde auf Veranlassung der Schuhmacherzunft polizeiliche Beschlagnahme veranlaßt, eine öffentliche Warnung erlassen und darauf hingewiesen, fernerhin ein wachsames Auge auf die in Pforzheim wohnenden Fremden zu haben und dieselben im Betretungsfalle bei ahnlichen Vorzlommnissen aus der Stadt auszuweisen.

Am 1. April 1873 streiften 100 Schustergesellen, die bei 50 Meistern beschäftigt waren. Tropdem die Weister die Löhne erhöhten, verblieben 70 Arbeiter im Ausstand.

Bis in die 30er und 40er Jahre hinein waren die Schneider laut Zunftrecht zugleich Damenschneider, und die Zunft wachte strenge darüber, daß keine weibliche Person sich diese Befugnis bei Anfertigung besserer Frauenkleider anmaßte.\*\*)

Beschwerde der Schneiderunft dahier über Eingriffe in ihre Profession und Nahrung durch Weivsteute und in vorliegendem Fall die Ratharine Wolff von Straßburg betreffend:

In welch nahrungslosem Zustand jet der großte Teil unserer Meister schaft besindet und bei der auffallenden Ueberzahl von 32 Meistern beinden muß, ist einem Wohlloblichen Stadtrat bekannt, daß aber diese Weschaftslosiakert zu einem großen Teil von der hier eingerissenen Unordnung des Rleider machens, hauptiachlich Frauenkleidern, zuzuschreiben ist ebenso unverkennder indem hier gewiß ebensoviel und zumteil fremde Weidsleute sich besinden, die jet mit Schneiderarbeit beschaftigen und ernahren. Dem allenfallsigen Ein

<sup>\*)</sup> Bur Beit bestehen in ber Stadt eine Schuhfabrit und 26 Schublager.

<sup>\*\*)</sup> Als im Jahre 1819 eine Demoiselle Catharine Wolff, aus Straßburg gebürtig, in der Stadt eine Privatindustrieschule für Stricken und Raben errichten wollte, da wehrte sich die Schneiderzunft ganz energisch und erflatte in einem Schreiben an den Stadtrat:

#### Unter ben ältesten bedeutenderen

#### Schreinergeschäften

wird das von Pegau genannt. Einen außerordentlichen Aufschwung nahm die Kunst- und Möbelschreinerei von Beißt, welche dieser im September 1858 im Verein mit dem Vergolder Ringer im größeren Maßstade einrichtete. Damals nahm sogar die Karls-ruher Zeitung Notiz von einer Kollektion Möbel im Renaissancestil. Der Vater der jetzigen Inhaber des Geschäftes hat es als tüchtiger und kluger Seschäftsmann verstanden, seine soliden Erzeugnisse auch geschmackvoll und gefällig dem Auge darzustellen, und unter den Gebrüdern Veihl hat die Leistungsfähigkeit des Geschäftes mit den Anforderungen der Zeit gleichen Schritt gehalten.

Die vielen Neubauten haben der Schreinerei in den letzten 15 Jahren ausgiebige und lohnende Beschäftigung gebracht, und so sehr sich auch die Zahl der selbständigen Schreiner vermehrt hat, so haben bis dahin doch alle ihr reichliches Auskommen gestunden.

Im September 1869 drohte dem Schreinergewerbe ein Streif der Schreinergesellen, welche die Herabsehung des Arbeitstages auf 12 bezw. Il Stunden verlangten. Durch das Entgegenkommen der Meister wurde der Streif beigelegt. Ein neuer Streif drohte vor 11/2 Jahren auszubrechen.

wand, daß dies oder jenes Frauenzimmer ein Aleid besser mache als mancher Schneidermeister, widerlegen wir ganzlich daburch:

Wir geben zwar zu, daß es der Fall bei dem ein oder andern Schneiders meister sein kann, hingegen sind Meister unter uns, welche Frauenarbeit sertigen, wie solche von keiner dieser Arbeitsleute gemacht werden kann. Es fragt sich nun, als ob Weibsbild die Steuern und Lasten dieser Prosession zahlt oder der Schneidermeister? In vorliegendem Beschwerdesall betrifft es eine ganz fremde Frauensperson, welche jet das Recht eines Schneidermeisters anmaßt, nemlich die ledige Natharine Wolff aus Straßburg. Nach beisolgendem Conto welcher statt derselben zur Bescheinigung dem neben ihr wohnenden Schneidermeister Fink gebracht worden ist, hat dieselbe der ledigen Schwester des Zinngießers Würrle dahier ein neues Rleid gemacht und zwei andere verändert.

So nun dieses fremde Weibsbild ohnehin durch Abhaltung einer Stricschule hiesigen Burgersweibern und Töchtern die Nahrung wegnimmt, welches
nicht stattfinden sollte und sich nun uberdies auch noch die Treibung unserer Prosession erlaubt, so sind wir um so eher der Hoffnung ein Wohllöblicher Stadtrat werde nicht nur derselben sondern überhaupt allen sich mit der Schneiderprosession unstatthaft besausenden Weibsleuten solches verbieten und wiederlegen.

> Ramens der Schneiderzunft Zunftmeister Ebner, A. Rornmann.

Der Magistrat verbot der Demoiselle bei Androhung des Stadtverweises diese Beschaftigung und erlaubte ihr nur den bisher damit verbundenen französischen Unterricht zu erteilen.

#### Gerber.

Nahezu ganz verschwunden sind die Gerber. Roller zählte im Jahre 1816 noch 17 Rotgerber und 3 Weißgerbermeister; 20 Jahre früher waren es noch 33 Gerbermeister. Er erwähnt anerkennend die vortreffliche Einrichtung der Friedrich Becker'schen Gerberei, gedenkt aber weniger rühmend des guten Dustes, der im Gerberquartier in der großen und kleinen Gerbergasse herrschte. "Wenn auch schon die im unteren Stadtteile gelegenen Gerbereien und Seisensiedereien keine balsamischen Düste verbreiten, so ist dies nur im Quartiere für sich, und die durchströmenden hellen Bäche reinigen die Luft fortwährend. Da diese Geschäfte sich am südöstlichen Ende der Stadt besinden, werden die Ausdünstungen selten der übrigen Stadt durch die Winde mitgeteilt", schreibt Roller. Längs der Stadtmauer von der Auerbrücke abwärts die zum Eingang der Finkenstein'schen Insel befanden sich die Gerüste zum Aushängen der Felle der Weißgerber.

Eine Gerberei nach der andern ging ein; im Jahre 1862 waren die Weißgerbereien schon ganz verschwunden und von den Rotgerbereien nur noch 3 übrig. Der letzte Pforzheimer Gerber ist Ang. Solzhauer, in dessen Familie sich Haus und Geschäft seit Jahrhunderten von Geschlecht zu Geschlecht vererbten. (Das Holzhauer'sche Haus in der Gymnasiumstraße wurde 1696 erbaut. Die Söhne dieser Familie widmeten sich ausschließlich

dem Gerber= oder Färberhandwerk.)

Verschwunden sind die einstmals so angesehenen Zünfte der Leineweber, Zeugmacher, Strumpswirker und Euchmacher. Sie mußten den großen Fabrikbetrieben weichen. Noch vor 40 Jahren ließen Frauen und Töchter im Bürgerhause das Spinnrad schnurren, und der Leineweber wob das Garn zu solidem Hausmacherleinen, aus dem die Mutter mit Hilse der Töchter und Nähterinnen Hemden und Weißzeug fertigte, das Generationen aushielt und dabei, wenn auch nicht gerade solider, so doch immer weißer wurde.

Selbstgesponnen, selbstgemacht War einst die schönste Burgertracht.

Der Fortschritt der Kultur hat dem Spinnrad und dem Leineweber das Ende bereitet. Wo das Spinnrad sich heute noch zeigt, da ist es zumeist nicht ein Arbeitsgerät, sondern vielmehr ein Luxusgegenstand.\*)

<sup>&</sup>quot;) Im dahre 1849 ließ die Leineweber und Tuchmacherzunft noch ein mal etwas Offizielles von sich horen. Sie mußte namlich an die Domanen verwaltung eine jahrliche Abgabe von 1 fl. 54 Krz. entrichten. Im Jahre 1849 nun verweigerte sie die weitere Entrichtung dieser Steuer, worauf die selbe auch Ende Januar in Abgang dekretiert wurde.

Auch die kleineren Biegeleien, wie sie früher bestanden, sind nach und nach verschwunden. In der Calwerstraße, an Stelle des neuen Schulhauses, war die Ziegelei von Maier. Der "Zieglerfriederle" hatte sein Geschäft an Stelle der Turnhalle in der Enzstraße, Ziegler Mürrle wohnte zuerst in der Badgasse, dann am Egelsee (jetzt Bahnhof). Später befand sich in der Ispringerstraße im Besitze der Familie Katz eine größere Ziegelei. Heute wird der sehr geeignete Lehmboden nördlich der Bahn von der Maschinenziegelei von Better mit den neuesten technischen Mitteln zu Ziegeln und Backsteinen verarbeitet.\*)

Auch das Gewerbe der Gekschäger ist verschwunden. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts gab es noch 5 derartige Betriebe in der Stadt: Der bedeutende Oehlschlag von Mayer, Geiger und Cie., welcher pro Jahr 2000 l Repsöl produzierte und in Oelen einen Großhandel betrieb; Gerwig und Cie. und der Delschlag des Pforzheimer Floßvereins, außerdem noch 2 kleinere Betriebe. Nur ein kleinerer Betrieb — der Kay'sche Oehlschlag — erhielt sich bis gegen Ende des Jahrhunderts, als der Besitzer derselben, Architekt Maler, die vorhandene Wasserkraft vorteil-hafter zur Erzeugung von elektrischer Kraft und Licht für seinen großen Fabrikneubau verwertete.

Seit einigen Jahren besteht in der Stadt eine von Wienand n. Sie. eingeführte und betriebene Bahnfabrik, die erste auf dem europäischen Kontinent. Inhaberin ist gegenwärtig eine Aktiengesellschaft m. b. H., technischer Leiter ist Direktor Heinrich August Wienand. 1900 belief sich der Umsat auf 1½ Million Mark.

## Bank- nud Bechlelgeschäfte.

Bis in die 50er Jahre bestand in Pforzheim kein eigentliches Bankinstitut. Das erste Geschäft dieser Art führte **Nathan Bolf** und zwar kommissionsweise, indem er bei einem Karlsruher Bankhause die von den Fabrikanten benötigten Lohngelder
und Schmelzgold holte und diesen ausbezahlte. Nach seinem Tode führte die Witwe Wolf das Geschäft weiter. Der erste
eigentliche Bankier Pforzheims war Angust Angerer, dessen Geschäft bis in die Mitte der 80er Jahre bestand. Im Jahre 1864
befanden sich schon 5 Bankgeschäfte in der Stadt, 1872 waren
es deren 13. Im Jahre 1871 wurde der Pforzheimer Bank-

<sup>\*) 3</sup>m Jahre 1861 gab es noch mehrere sog. Feldziegeleien, worunter die Fries'sche die bedeutendste war. 3m gleichen Jahre wurde im Osten ber Stadt unter dem Gaswerk ein ringförmiger Ziegels und Kalkbrennofen erbaut.

verein gegründet und zwar als Kommanditgesellschaft auf Aktien, welche mit dem 1 Januar 1872 mit einem Aktienkapital von 525 000 Gulden ins Leben trat. Das Institut hat sür den Geld- und Kreditverkehr eine große Bedeutung erlangt. Im Jahre 1875 erhielt Pforzheim auch eine Reichsbanknedenkeke. Dieselbe erwarb sich das ehemalige Dittler'sche Haus in der Bahnhofstraße um 60 000 Mark.

Der Umsatz an Einnahmen und Ausgaben betrug:

1897: 236,794,422 Mf. 1898: 283,816,135 Mf. 1899: 356,050,210 Mf. 1900: 383,237,515 Mf.

Reichsbank 7 Bankgeschäfte in Pforzheim.

### Der Kleinfandel.

Viele der kleinen Handwerker, deren Geschäft infolge der Großfabrikation auf den Aussterbeetat gesetzt war und von Jahr zu Jahr weniger einbrachte, haben sich klugerweise bem Buge der Zeit anzubequemen verstanden, sie gaben den muhsamen und uneinträglichen Betrieb auf, bezogen ihre Waren von der Fabrif, und erzielten aus dem Verfauf derselben einen größeren Nuten als zuvor bei allem Fleiße durch den Handwerksbetrieb. Nebenbei hielten sie in ihrem Lädchen noch aller Art Biktualien und fristeten auf diese Weise ein gar nicht so unbehagliches Dasein. Dann aber famen von Mitte 1880 an die Bazare und Schleudergeschäfte, eroberten sich durch die anscheinende Billigkeit ihrer Waren das faufende Bublikum, und für die Kleinkaufleute begann nun genau wieder derselbe Kampf, wie ihn dereinst das Bandwerk mit den Fabriken auszukämpfen hatte und auch genau mit demselben Ausgang, nämlich mit dem Ruin der Kleinen, Die einzeln gegen die enorme Kapitalfraft der Genossenschaften und Großbazare nicht auffommen fonnen Der Umstand, daß die beiden ältesten hiesigen Warenhäuser von Knopf und Wronker (durch umfassende Reubauten in die Lage gesetzt, so ziemlich alle Artikel führen zu können) sich selbst gegenseitig Konkurrenz machen, trifft natürlich am empfindlichsten den Kleinhandel.

Hausen in den letzten Jahren die Kurz-, Weiß-, Manufakturwaren-, Konsektions- und Haushaltungsgeschäfte unter der Warenhauskonkurrenz zu leiden, so gesellten sich im Lause des letzten Jahres dazu noch die Kolonialwarengeschäfte, die ohnehin schon die Existenz des Lebensmittelbedürfnis- und Konsumvereins empfindlich spürten. Ursache war die Etablierung eines auswärtigen Ronsumgeschäfts in der Stadt, das ungefähr denselben Grundssten huldigt wie die Warenhäuser von Knopf und Wronker. Eine andere Kolonialwarensirma gründete in ganz kurzem Zeitzaum 5 Filialen in den verschiedenen Stadtteilen. Die Folge ist, daß all die kleinen Kaufleute in der Nähe solcher Geschäfte kaum mehr existenzsähig sind. Sie sind genötigt, Nebengeschäfte zu treiben oder ihr Geschäft ganz aufzugeben, um anderweitigen Verdienst zu suchen. Haus und Küchengeräte holt fast niemand mehr im Eisenladen, sondern im Bazar. Ebenso leiden die Galanteries, Luxus, Spiels und Glaswarengeschäfte. Sie alle vermögen nur noch durch seinere Waren und Spezialartikel einigermaßen zu reüssieren.

Alle Klagen und alle Hoffnungen auf Erfolge durch gesetzliche Einschränkungen jener Großgewerbe sind überflüssig. Die Aufsaugung der Kleinbetriebe durch das Großkapital wird mit mathematischer Gewißheit vor sich gehen, wenn nicht jene, dem Beispiele des Handwerks folgend, sich einigen und durch

Selbsthilfe Besserung suchen.

Der Pforzheimer Kaufmann läßt es sich heute mehr als früher angelegen sein, seinem Geschäfte auch nach außen ein möglichst präsentables Aussehen zu geben. Die Auslagen sind durchweg geschmackvoll angeordnet und zur Zeit vor Weihnachten wird das Beste und Reichste mit künstlerischem Geschick verwendet, den Blick des Publikums zu fesseln.

## Der Konsnmverein. (G. G. m. b. B.)

Der Konsumverein wurde 1865 gegründet. Die Mitgliedersahl wird erstmals Ende Mai 1868 mit 507 genannt. Zur Zeit hat der Verein 1911 Mitglieder, 6 Filialen für Spezereisund Bactwaren und 2 für Bactwaren allein. Der Umsatz pro 1900 war 573 800 Mt., die Mitgliederzahl 2004. An Dividende wurden 1990 76 207 Mt. = 15 Prozent verteilt. Die Gründer waren: Zerrenner, Rohrect, Trautz jun., Suedes, Kunzelmann, Sohm, Kraft, Leissing, Theilmann.

### Lebensmittelbedürfnis-Berein für Pforzheim und Amgebnug.

Der Berein wurde im Jahre 1890 gegründet als Bereinigung ohne Haftpflicht zu dem Zweck, den Mitgliedern, die zumeist dem Industriearbeiterstande angehören, durch Einkauf im Großen billige Lebensmittel gegen Barzahlung zu verschaffen.

Die Mitgliederzahl betrug 1897: 3068. Der Gesamtumsat in diesem Jahr belief sich auf 249520 Mf. 31 Pfg. Auf jedes Mitglied kam ein Verbrauch von 81 Mark. Die Verwaltung besteht aus einem Vorsitzenden und 12 Ausschußmitgliedern. Der Reingewinn im Jahre 1897 betrug 8767,04 Mf., das Gesamtvermögen 45448,46 Mf. Heute ist nach vorübergehender Krisst der Verein insosern konsolidiert, als er in eine Genossenschaft mit beschränkter Haftpflicht umgewandelt ist. Jedes Mitglied zahlt eine Einlage von 3 Mark und ist weiter mit 3 Mark haftbar. Der Verein besitzt ein eigenes Haus, in der Lammstraße No. 3 und 5, im Anschaffungswert von 185000 Mark.

#### Das Buchdruckergewerbe.

Der "Beobachter".

Mit dem neuen Jahrhundert erhielt Pforzheim wieder eine **Zuchdruckerei**, nachdem die Stadt bereits im 16. Jahrhundert ein für jene Zeit hochbedeutendes Geschäft dieser Art unter dem Buchdruckereibesitzer Anshelm besessen hatte. Mit der Berslegung der Residenz nach Durlach ist dieses Geschäft leider der

Stadt wieder verloren gegangen.

Vom Jahre 1794 an erschien in Karlsruhe für Pforzheim jede Woche in Oftav ein besonderes Blättchen, "die Pforzheimer wöchentl. Nachrichten". Als im Jahre 1800 durch Chr. Fr. Müller aus Rarlsruhe wieder eine Druckerei in Pforzheim errichtet wurde, erschien vom Juli jenes Jahres an das Blatt in dieser Stadt selbst und zwar von 1801 an in Oftavformat. Die wöchentlichen Nachrichten verwandelten sich 1811 in ein "Wochenblatt", 1832 aber in den "Beobachter", der von da an wöchentlich zwei=, später drei=, von 1856 an vier=, von 1858 an fünfmal erschien und sich am 1. Juli 1861 in ein täglich erscheinendes Blatt erweiterte. Von Müller ging die Druckerei auf J. M. Rat (jett Bechs Bierwirtschaft), später auf J. M. Flammer über, welcher einen Buchhandel damit verband. Auf Flammer folgte als Besitzer dessen Schwiegersohn Gottlob Männer, spater dessen Bruder Otto Männer. Im Oftober 1889 ging das Geschäft an Joseph Anton Binder über; der vollständige Titel des Blattes hieß jett: Pforzheimer Beobachter, Amtsblatt für Stadt und Amtsbezirk Pforzheim. Beilagen: Pforzheimer Unterhaltungsblatt und die Edelmetall-Industrie. Pforzheimer Bentral = Offertenblatt für die Gold und Silbermarenbranche und die damit verknüpften Interessen. Die beabsichtigte zwei malige Ausgabe täglich erwies sich als unzweckmäßig. Vorübergehend ging das Geschäft an Karl Weindel über, um 1892

wieder von Binder weitergeführt zu werden. Der jetzige Bessitzer Max Klemm kaufte das Geschäft im Jahre 1893. Durch Anschaffung von Satiniers und Schneidemaschinen, Stereotypieseinrichtungen, Rotationsmaschine und Setzmaschinen, seine Accidenzstrucke, ist der Besitzer des "Beobachter" bestrebt und in der Lage, allen modernen Anforderungen gerecht zu werden.

In den Jahren 1839—43 bestand in Pforzheim noch eine zweite ausgedehnte Buchdruckerei in Verbindung mit einem bebeutenden Verlagsgeschäft unter der Firma Dennig, Fink und Lie., aus dem manche ausgezeichneten Werke mit vorzüglicher typographischer Ausstattung hervorgingen. In den 60er Jahren besaß Buchhändler Schwarz eine zweite Buchdruckerei in der Stadt.

## Der "Bforzheimer Anzeiger".

Nachdem ein im Spätjahr 1870 erschienenes Blatt "Pforzheimer Zeitung" sich nicht als lebensfähig erwiesen hatte, gründete Buchdrucker Müller aus Mosbach im selben Jahre noch nach dem Muster des "Beidelberger Anzeiger" den "Pforzheimer Anzeiger". Das Geschäft taufte er um 6000 fl. oon Bankier August Ungerer. Am 1. September 1872 war die Einrichtung foweit fertiggestellt, daß die erste Nummer erscheinen konnte, wenn auch in kleinem, bescheibenen Format, 2 Seiten groß und nur Inserate enthaltend. Selbstredend blieben auch die Schwieriakeiten mit der Konkurrenz nicht aus; aber die Bahigkeit Müllers trug doch den Sieg davon. Als später neben den Inseraten auch lokale und politische Mitteilungen erschienen, geschah dies nicht vom einseitigen Parteistandpunkt aus; jedermann sollten die Spalten des Blattes offen stehen, unt jede Partei sollte darin zu Worte tommen, sofern nur nicht gegen die Bestimmungen des Preß. gesetzes verstoßen murbe. Nach vielen Enttäuschungen und unter ungewöhnlichen Anstrengungen gelang es Müller mit Bilfe ibm wohlgesinnter Bürger- und Arbeiterkreise die Abonnentenzahl des Blattes Ende 1874 auf 3500, die Inseratenzahl auf 7000 zu Bunächst verlangte er lediglich 6 Rreuzer Trägerlohn, später, als das Format größer wurde, ein Feuilleton und einen unterhaltenden Teil erhielt, 20 Bf. und nach weiterem Zuwachs an Abonnenten 30 Pfg. pro Monat. Im Jahre 1883 betrug die Abonnentenzahl 6500, die der Inserate 26 500. In diesem Jahre verkaufte Müller das Geschäft mit Anwesen um 110000 Mt. an Buchdrucker Hohmann, derfelbe mar Besitzer des Anzeigers bis 1. Nov. 1888. Die Auflage desselben stieg bis dahin auf 9000 Eremplare, die Bahl der Inseraten-Auftrage auf 30 000. Die neuen Besitzer, Gebrüder Paul und Frit Bode, erweiterten das Blatt; sie vermehrten den Lesestoff, der bis dahin eine Seite taum überstieg

und meist darunter blieb. Die Auflage stieg so, daß im Jahre 1889 die Anschaffung einer Rotationsmaschine notwendig wurde, welche 12 000 vierseitige Zeitungen stündlich druckt, falzt und abzählt. Im Jahre 1899 machte das enorme Wachstum des Anzeigers eine Erweiterung der Geschäftsräume notwendig. Ein Neubau der Druckerei fand statt. In den neuen Räumen, Engstraße 23, wurde eine zweite, eine sog. achtseitige Rotations-maschine aufgestellt und beide Maschinen besorgen nun den Druck des "Pforzheimer Anzeigers", dessen Auflage auf 14500 Exemplare gestiegen ist und der nunmehr täglich im Umfange von 8—20 Seiten erscheint.

Das "Pforzheimer Städtische Tagblatt".

Gegründet 1893 im Verlage von Robert Kanser. Das Pforzheimer Städt. Tagblatt dient nur den öffentlichen Interessen. Mit seiner Berausgabe wird kein Gewinn begehrt, sondern das, was bei billigster Berechnung als Ueberschuß verbleibt, gemeinnützigen Unternehmungen zugewendet werden. Die von Jahr zu Jahr gestiegenen Betriebskosten, Anschaffung einer Rotationsmaschine und der äußerst niedrige Abonnementspreis ermöglichten es noch nicht, Ueberschüsse zu erzielen und diese ihrer gedachten Berwendung zuzuführen. Der Tendenz nach ist es politisch und konfessionell parteilos, verfolgt aber im allgemeinen eine freisinnige Richtung, nicht ohne indessen auch anderweitige Anschauungen gelegentlich jum Ausdruck zu bringen.

Außerdem besitzen Accidenzdruckereien Wwe. Wilh. Berggot Ferdinand Hamberger, Ernst Birkner, Joseph Anoblauch, Bermann Huf, Christian Schneider, Gottlieb Sies, Paul Gertis, Wilhelm Rlöpfer, Hamburger & Bredtmann.

Das erste Adregbuch erschien im Jahre 1859. Seit 1885 erscheint regelmäßig alle zwei Jahre jett jährlich ein vorzügliches Adregbuch von Polizeikommissär Seifert und Polizeiaktuar Webel.

In den 50er Jahren wurde von Buchhändler Schwarz die erste Leihbibliothek gegründet, welche im Jahre 1856 gegen 2000 Bande umfaßte und fleißig benutt murde. Bur Beit bat Pforzheim fünf Buchhandlungen, wovon die Riecker'sche die Einem Bedürfnis entspricht die seit drei Jahren bestehende Neumann'sche Musikalienhandlung.

Seit 1899 besitt die Stadt in ben verschiedenen Stadtvierteln ungefähr 30 Plakatjäulen und Plakattafeln, die von Buchdruckereibesitzer Klemm um etwa 900 Mt. jährlich gepachtet wurden und gegen entsprechendes Entgelt ben Reklameluftigen

überlassen werden.

#### Die Sandelskammer.

Die Pforzheimer Industrie war von jeher bestrebt, eine ihrer Bebeutung entsprechende Interessenvertretung zu haben. In der ersten Entwicklungsperiode konnte diese Bertretung nur im Anschlusse an größere Interessenverbande gefunden werden, mahrend sie später in einer selbständigen Korporation jum Ausbrud tam, beren Form unter bem Wechsel ber staatlichen Gewerbegesetzebung jewrils sich anderte. Das Bedürfnis nach einer Vereinigung der Pforzheimer Industrieellen trat zum erstenmale im Jahre 1870 zu Tage, als die kleine Schar von 12 Gewerbetreibenden dem im Jahre vorher hauptsächlich von süddeutschen Fabrikanten gegründeten "Deutschen Sandelsund Gewerbeverein" als Ortsgruppe beitrat. Dieser Berein stand unter der geistigen Leitung des sehr thätigen und weitschauenden Bolkswirtes Friedrich List und hatte sich vornehmlich zur Aufgabe gestellt, die Aufhebung der inneren gölle zwischen den deutschen Staaten und deren Berlegung an die Grenze herbeizufuhren, d. h. er wollte die 38 inneren deutschen Bollgrenzen aufheben und Deutschland zu einem wirtschaftlichen Ganzen erheben. Diese Idee, ein Ausfluß der patriotischen Gesühle nach den Freiheitskriegen, führte alle intelligenten Baterlandsfreunde zusammen und fand seine Berwirklichung in der Schaffung des deutschen Zollvereins, dem im Laufe der 30er Jahre fast alle deutschen Einzelstaaten beitraten. Rach der Lösung dieser Aufgabe erlahmte die Thatigkeit des "Deutschen Handels- und Gewerbevereins" mehr und mehr, bis zwei neue Fragen, "Schut der Induftrie" und "Bau von Eisenbahnen", wiederum angeregt von List, die Interessen des Bolkes beberrichten und die Gewerbetreibenden aufs neue zu engem Zusammenschluß veranlagten. So entstand 1841 der "badische Industrieverein" mit dem Sipe in Karleruhe, von deffen Bezirkevereinen auch einer in Pforzheim seinen Sit hatte, der die Bezirke Karlsrube, Pforzheim, Durlach, Bretten, Baden, (Vernsbach und Buhl umfaßte. Im Jahre 1844 schlossen sich diese Industrievereine dem "allgemeinen deutschen Industrieverein" an und waren mit diesem thatig bei der Lösung der von Lift normierten Bestrebungen: Einführung eines gemäßigten Zolles, Bau von Gisenbahnen, eins beitliche Ordnung des Post:, Mung:, Waß: und Gewichtswesens, Schut des geistigen Eigentums 2c. Die eigenartige Industrie Pforzheims brachte es mit sich, daß im Anschluß an den Bezirksverein sich noch aus freien Studen ein "Ausschuß : Komitee der Bijouteric : Fabrikanten" (Fabrik tomitee), von den Behörden icon "handelstammer" genannt, sowie ein "Handels Borstand" (für die übrigen (Bewerbe) bildete.

Die anfangs sehr rege Thatigkeit dieser Bereinigungen erlahmte, als die Regierungen der verschiedenen Staaten glaubten zur Hebung des Gewerbes wieder zu mittelalterlichen Zunfteinrichtungen zurücklehren zu müssen. Auf (Brund des Gesetzes vom Jahre 1853 galt die Handelskammer nunmehr als Innung und umfaßte ben gangen Sandelestand, an erfter Stelle die Bijouteriefabrifanten. Jeder, der fortan ein Handelsgeschaft anfangen wollte, mußte eine Brufung bestehen, entweder vor den Mitgliedern der Handelskammer oder vor einem von diesen ernannten Eraminator. Fur die Aufnahme in den Handelsstand wurde von der Handelskammer eine ziemlich hohe Gebühr erhoben. Als dann im Jahre 1862 die Gewerbefreiheit ins Leben trat, nahmen die Handelskammern wieder den Charafter freier Interessengemeinschaften an. Als solche murde am 15. Mary 1865 die "Dandelegenossenschaft ber Stadt Pforge beim" gegrundet, neben welcher 1871 jur speziellen Bertretung der Intereffen der Bijouterieindustrie ein "Fabrifantenverein" ind Leben trat. Die eigentliche Thatigkeit desselben erlosch im Jahre 1874 nach der Wiener Welt= ausstellung, mahrend die formelle Auflösung erft 1885 erfolgte, indem das vorhandene Vermögen ber im Jahre 1880 auf (Brund des badischen Sandels: fammergesetes vom 11. Dezember 1878 gegrundeten und an die Stelle der

Handelsgenoffenschaft getretenen "Sandeskammer für den Amtsbezirk Pforzheim" überwiesen wurde. Diese neue Organisation, welche den ganzen Handelse und Gewerbestand umschließt, und der Handelskammer die Rechte einer juristischen Person, sowie die Erlaubnis zuerteilt, Umlagen und Unkosten auf die Wahlberechtigten zu verteilen, trägt den Bedürfnissen genügend Rechnung.

Seit 1865 giebt die Sandelskammer Jahresberichte heraus, anfangs in längeren Zeiträumen, seit 1880 alljährlich. Das Amt des Handelskammers präsidenten besleideten bisher Fabrikant Lenz, Fabrikant Zerrenner, Edelsteins händler und Rommerzienrat Gesell, Fabrikant und Rommerzienrat Gulich, Fabrikant C. W. Meier. Sekretäre waren: Kaufmann Jakob Bertram, Dr. L. Rolle, Eugen Dennig, Dr. Käsemacher, Walter Richter.

#### Der guafmannische Berein.

Im November 1873 wurde von 79 jüngeren Kaufleuten der "Raufmannische Berein" gegrundet, der sich als hauptsachlichsten 3med die miffenschaftliche Ausbildung seines jungen Nachwuchses zur Aufgabe macht. ist ihm im Berlaufe der 27 Jahre seines Bestehens vollauf gelungen und, was fast noch wertvoller ist, er hat unter ber Raufmannschaft das gesunkene Standesgefühl wieder geweckt und gehoben. Die erfte Mitgliederzahl betrug 79, erster Vorsitzender war (Bustav Huttelmeier, nach ihm versahen dieses Amt Fr. Voll, Mar König, Brenneis, Gg. Stoll, Ph. Weber, C. Echneider, Rob. Lup, Friedr. Hader, A. hischmann und Otto Briesemann. Hauptsachlich unter ben letteren beiden herren gelangte der Berein zur Blute und zum Anseben Sein vielgestaltiges Unterrichtswesen mit ber Sprachenin der Stadt. Abteilung für Deutsch, Frangosisch, Englisch, Spanisch zc. wurde namentlich bis in die Mitte der 90er Jahre ausgiebig benutt. Reuerdings ist hierin leider eine gemiffe Lauheit eingetreten. Beim 25jahrigen Jubilaum, bas mit großem Pomp im "Schwarzen Adler" begangen wurde, konnte mitgeteilt werden, daß der Raufmännische Verein unter seinen nahezu 1000 Mitgliedern 450 Prinzipale zählt. Die popular-wissenschaftlichen Borträge sind heute ber Sammelpunkt ber gebildeten Welt Pforzheims. Ilm dies zu erreichen, murden keine Koften gescheut und für diese Abteilung in 25 Jahren etwa 38 000 Mf. aufgewendet. An der Unterrichtsanstalt, welche seit 1894 von der Regierung unterfrust wird, wirken 7 Lehrer, deren Honorare von 1883 bis 1898 rund 100 000 Kf. betrugen, und zu denen der Berein 2000 Mf. beisteuerte. Die Abteilung fur Stellenvermittlung erfreut sich von Jahr zu Jahr eines größeren Interenes. Seit 1887 besetzte sie 600 vakante Plate nur in der Gold: und Silberwaren branche. Die Bibliothek umfaßt 38(N) Bande mit einem Reuwert von 15 (NN) Mark. Am 15. Marz 1896 bezog der Berein sein neues, um 125 000 Mark gekauftes Beim, den "Raiserhoj". Die besuchtesten Raume desselben sind Die Lesezimmer. 52 Zeitungen und Zeitschriften des In- und Auslandes, sowie 118 Nachichlagewerke bienen ben Mitgliedern als tagliche geistige Rahrung. Eine aufmerksame Vilege findet die Geselligkeit. In Berbindung mit dem Berbande kaufmannischer Vereine hat der Pforzheimer kaufmannische Berein sich jeweils lebhaft beteiligt an allen großen wirtschaftlichen Tagesfragen und feine Stimme murbe immer gerne gehort.

Berühmte Redner traten auf: Gaededes Heidelberg, v. Riehl-Munchen, Gottfried Rinfels Zurich, Emil Rittershaus Barmen, E. Jerusalem, Paul Wislicenus, Telix Dahn, Karl Stieler, Professor Ondens Gießen, Gerbard Rohlfs, Alfred Rirchosse Dalle, Professor Maurenbrechers Leipzig, Gotheins Karleruhe, Rudolf Falb-Leipzig, Heinrich Frankel Berlin, Ludwig Fulda, Passer mann Karlsruhe, Albert Wittum, Heise Wartegg, Julius Lohmeyer, Wax Haushofer, Heinrich Bulthaupt, Johannes Trojan, (Kladderadatsch), Dr. Fru

Schulte=Dresben, Alexander Tille = (Glasgow, Reichsritter v. Binzenti = Wien, Professor Münch=Darmstadt, Ernst v. Wolzogen, Jens Luten=Berlin, Eugen Kühnemann = Warburg, Dr. C. Kindermann = Heidelberg, Arthur Achleitner= Rünchen.

Reben dem genannten Berein bestehen noch der Kausmännische Verein Sausa, Kreisverein im Berband deutscher Handlungsgehilfen zu Leipzig und der Kausmännische Verein Merkur, Ortsgruppe des deutsche nationalen Handlungsgehilfenverbandes.

#### Areditorenverein.

Im Juni 1894 trat der Kreditorenverein ins Leben. Der Zweck des= selben ist:

1. Beschaffung und Sammlung von Auskünsten über alle kreditsuchenben

Bijouteriekaufer;

2. Einschreiten bes Bereins als Bertreter samtlicher Gläubiger bei Insolvenzen;

3. Abstellung von Mißbräuchen in der Golde und Silberwarenindustrie. Der Berein stand früher in enger Beziehung zur Handelstammer, deren Borsitzender auch den Borsitz im Borstand des Kreditorenvereins hatte. Der Berein umschließt 2 Abteilungen, eine für das Auskunftswesen, die andere für Konkurse und Insolvenzen.

#### Berein Areditreform

(jum Schute gegen ichabliches Rrebitgeben).

Seit 1883 dem Verbande der Bereine Kreditreform, der internationalen Bereinigung von Fabrikanten, Kaufleuten, Banken und Gewerbetreibenden aller Branchen angehörend. Mitgliederzahl 570.

# Gewerbe in Pforgheim.

| Citel der Gewerbe                              | 1810<br>nach Roller | 1859<br>nach dem<br>1. Adreß=<br>falender | 1900<br>nach dem<br>Adreß-<br>kalender |
|------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| Agenten                                        |                     | 27                                        | 200                                    |
| Altes Eisen und Metalle (Sammeln von)          | _                   | 9                                         | 7                                      |
| Apparate und Instrumente                       | _                   | _                                         | 5                                      |
| Architetten                                    |                     |                                           | 15                                     |
| Armaturen-Fabrik                               | _                   | _                                         | 1                                      |
| Asphalt= und Zementierungs=Unternehmer         | _                   |                                           | 7                                      |
| Auftionatoren                                  | _                   |                                           | 8                                      |
| Bäcker und Brothanbler                         | 45                  | 23                                        | 87 (29)                                |
| Bäber                                          |                     |                                           | 4                                      |
| Bacofenbauer                                   | <u>-</u>            |                                           | 1                                      |
| Banken                                         | <b>—</b>            |                                           | 8                                      |
| Baumaterialien                                 | _                   | _                                         | 21                                     |
| Baumgärtner                                    |                     |                                           | 8                                      |
| Baumschulen                                    |                     |                                           | 6                                      |
| Bauunternehmer (Maurer)                        | 8                   | Į į                                       | 39                                     |
| Bierbrauereien                                 | 11                  | 8                                         | 8                                      |
| Vierverkauf (Spezialgeschäfte)                 | -                   | _                                         | 2                                      |
| Biervertretungen                               | _                   | _                                         | 18                                     |
| Bilderhandel                                   |                     |                                           | 10                                     |
| Bildhauer                                      | _                   | 1                                         | 4.                                     |
| Bildschaftschaft                               | _                   | _                                         | 3                                      |
| Blattgoldschläger                              |                     | 7                                         | 26                                     |
| Blechner<br>Blumengeschäfte                    |                     | •                                         | 9                                      |
| Branntwein = Brennereien und Liqueur=          | _                   |                                           | •                                      |
| Kabriken                                       |                     |                                           | 5                                      |
| Briefmarkengeschäfte                           |                     |                                           | í                                      |
| Brillen=, Zwider= und Lorgnettenfabrikation    |                     |                                           | . •<br>                                |
| (Sptifer)                                      |                     | 1                                         | 5                                      |
| Brodschneidmaschinen= u. Scherenfabrikation    | _                   |                                           | 1                                      |
| Luchbindereien                                 | 4                   | 5                                         | 17                                     |
| Buchhandlungen                                 |                     | 1                                         | 5                                      |
| Buch= und Accidenzdruckereien                  | 1                   | 1                                         | 10                                     |
| Buchsenmacher                                  | 1                   | 1                                         | 10                                     |
| Burstenfabrisen                                | _                   | 3                                         | 13                                     |
| Cafés                                          | 1                   | ! <del></del>                             | δ<br>1                                 |
| Celluloidfabrik                                |                     | _                                         | 1.4                                    |
| Chemikalien:, Material: und Farbwaren          | 2                   | <u> </u>                                  | 14                                     |
| Chemische Kabriken                             | <b>Z</b>            | . ♣                                       | 6                                      |
| Cigarrenfabriken                               |                     | <u> </u>                                  | 37                                     |
| Cigarren= und Tabal Handlungen<br>Conditoreien | 7                   | 10                                        | 7                                      |
| Conditorei Warenhandlungen                     |                     |                                           | 3                                      |
| Consetten=(Veichafte                           |                     | · —                                       | 4                                      |
| Crawattenfabrik                                |                     |                                           | i                                      |
| Parmhandlungen                                 |                     | '                                         | 6                                      |
| Defatiergeschaft                               | 1 _                 | _                                         | 1                                      |
| Delikateisen                                   | _                   |                                           | 25                                     |
|                                                |                     |                                           |                                        |

# Gewerbe in Pforgheim.

| Citel der Gewerbe                              | 1810<br>nach Roller | 1859<br>nach dem<br>1. Abreß=<br>kalender | 1900<br>nach bem<br>Abreß:<br>talender |  |
|------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--|
| Dienstmänner                                   |                     | _                                         | 10                                     |  |
| Dreher                                         | 4                   | 2                                         | 10                                     |  |
| Drogereien und Sanitätsartifel                 |                     |                                           | 7                                      |  |
| Droschkenanstalten                             | _                   | _                                         | 11                                     |  |
| Eier-Importgeschäfte                           | —<br>—<br>—         |                                           | 1                                      |  |
| Einrahmegeschäfte                              |                     |                                           | 4                                      |  |
| Eis                                            | _                   | -                                         | 2                                      |  |
| Eisenhandlungen                                | 1                   | <b>4</b><br>1                             | 12                                     |  |
| Gisenwert                                      | 1                   | 1                                         | 1                                      |  |
| Elektrotechnische Anstalten                    | -                   |                                           | 4                                      |  |
| Enthindungsanstalten                           | -                   | <del></del> .                             | 4<br>8<br>2<br>1                       |  |
| Essigfabriken                                  |                     | $\frac{1}{1}$ .                           | 2                                      |  |
| Fächermacherin                                 |                     | _                                         |                                        |  |
| Fahrrädergeschäfte 2c.                         |                     | _                                         | 10                                     |  |
| Federn-Färberei                                | 1 -                 | _                                         | 1                                      |  |
| Federn-Reinigung                               | _                   | _                                         | 7                                      |  |
| Feilenhauer                                    | 2                   | 2                                         | 3                                      |  |
| Feingießer                                     | _                   | _                                         | 10                                     |  |
| Feuerungstechniker                             |                     | _                                         | 2                                      |  |
| Filigran=Geschäft                              | _                   | _                                         | 1                                      |  |
| Fingerhut-Fabrik                               |                     | _                                         | 2                                      |  |
| Fleischhader                                   |                     | _                                         | 1                                      |  |
| Fliegender Buchhandel                          | 96                  | <del>-</del><br>56                        | 9<br>6                                 |  |
| Flösser<br>Tourniana                           | 80                  | 56                                        | 1                                      |  |
| Fourniere<br>Friseure                          |                     | 1                                         | 46                                     |  |
| Friseusen                                      | _                   | _                                         | 7                                      |  |
| Fuhrunternehmer (Lastfuhren)                   |                     | 9                                         | 85                                     |  |
| (Säriner                                       |                     | <b>2</b><br>7                             | 42                                     |  |
| (Valanterie= und Portefeuillewaren             |                     | _                                         | 18                                     |  |
| Galvanoplastische Anstalten                    |                     | -                                         | 4                                      |  |
| (Varn Spezialgeschäft                          |                     | 1                                         | 1                                      |  |
| Garten= Lechnifer                              | _                   |                                           | ī                                      |  |
| Gasmotorenfabriken (Bertreter)                 |                     | _                                         | 2                                      |  |
| (Bas- und Wafferleitungsgeschäfte, eleftrische |                     |                                           |                                        |  |
| Einrichtungen                                  |                     | _                                         | 19                                     |  |
| Gerber                                         | 20                  | 4                                         | 1                                      |  |
| (Veschaftsbucher                               |                     | <b>—</b>                                  | 9                                      |  |
| (Veichirr                                      |                     | <del></del>                               | 9                                      |  |
| (Vlaser                                        | 6                   | 7                                         | 22                                     |  |
| Glasschleifer                                  | -                   | 2                                         | _                                      |  |
| (Vlasmalerei (Bertreter)                       |                     |                                           | 1                                      |  |
| (Ilas: und Porzellanwaren                      | <u> </u>            |                                           | 8                                      |  |
| (Voldschafterei                                | -                   | <del></del>                               | 1                                      |  |
| Gürtler                                        | 4                   |                                           |                                        |  |
| Guterbestätter                                 | <del></del>         |                                           | 2                                      |  |
| Gummis, Asbests, techn. und hirurg. Waren      | <del>-</del>        | <del></del>                               | 5                                      |  |

# Gewerbe in Pforzheim.

| Citel der Gewerbe                             | 1810<br>nach Roller | ا مند و  | 1900<br>nach dem<br>Adreß-<br>falender |
|-----------------------------------------------|---------------------|----------|----------------------------------------|
| Gipser                                        |                     | 2        | 9                                      |
| Holzklokgeschäft                              |                     | 2        | ĭ                                      |
| Häute und Felle                               |                     | <u> </u> | ī                                      |
| Handschuh-Handlungen und Waschereien          | !                   |          | 4                                      |
| Haus- und Rüchengeräte                        | _                   | 3        | 24                                     |
| Hebammen                                      | 4                   | 9        | 17                                     |
| Sefehandlungen                                |                     | a 2. 2.  | 8                                      |
| Herdfabriken                                  | _                   | <u> </u> | 7                                      |
| Holzhandlungen                                | 1                   | 2        | 14                                     |
| Hühneraugen=Operateure                        |                     | _        | 2                                      |
| Hüte und Müțen                                | -                   | _        | 9                                      |
| Zalousie und Rollläden                        | <b>I</b> —          | _        | 3                                      |
| Raminfegermeifter                             | 1 2                 | \$       | 3                                      |
| Rammacher                                     | 2                   |          | -                                      |
| Rassensabriten                                | _                   | _        | 3                                      |
| Reltereien                                    | 1                   | ş        | 8                                      |
| Rinberwagen                                   | <del>-</del>        |          | 3                                      |
| Aleidermagazine (Damen)                       |                     | _        | 6                                      |
| Rleidermagazine (Herren)                      | · -                 | -        | 12                                     |
| Rleiderreinigung                              | -                   |          | 1                                      |
| Rleider= und Mantelmacherinnen                | _                   | <b>?</b> | 85                                     |
| Anopfmacher                                   | 2                   | _        | $\frac{2}{3}$                          |
| Roche                                         | _                   | _        |                                        |
| Kohlenhandlungen                              | 20                  |          | 25                                     |
| Rolonial=, Spezereiwaren, Cigarren u. Tabak   | i 20                | 25       | 226<br>5                               |
| Rolonialwaren=Agenturen                       |                     |          |                                        |
| Rorbmacher<br>Rostgebereien                   |                     | 9        | 49                                     |
| Rrankenpflege (männliche)                     |                     | •        | 2                                      |
| Krankenpflege (meibliche)                     |                     |          | 7                                      |
| Rrautschpflege (verbliche)                    | 9                   |          | 1c                                     |
| Rübler                                        | 6                   | 4        | 3                                      |
| Rüfer                                         | 111                 | • 6      | 13                                     |
| Kurschner und Peliwarenlager                  | i                   | 3        | 4                                      |
| Runftfarbereien, dem. Waschereien             | _                   | •-       | 7                                      |
| Runftichloffereien, Gifenkonstruktionswerkft. |                     |          | 5                                      |
| Runft- und Musikalienhandlungen               | -                   | -        | 4                                      |
| Runftwaben                                    | _                   |          | 2<br>4                                 |
| Rupferschmiede, Berginnanstalten              | <b>.</b> 4          | 2        | 4                                      |
| Rur; , Weiß , Woll-, Garnwaren, Trifotagen    |                     | 10       | 34                                     |
| Lad, Delfarben, Firnisse                      | ·                   |          | н                                      |
| Landesproduften, Samereien                    | _                   | Ŷ        | 35                                     |
| rederfabrit                                   |                     | <u> </u> | 1                                      |
| Leder= und Lederfetthandlungen                |                     | 2        | 15                                     |
| Lederwarenfabrik                              | -                   | 5        | 1                                      |
| Leinewaren und Aussteuergeschafte             | <del>-</del>        | 4        | 22                                     |
| Leineweber                                    | 9                   | 1        | _                                      |
| Lichtdruckanstalten                           |                     |          | 3                                      |

# Gewerbe in Pforgheim.

| Citel der Gewerbe                             | 1810<br>nach Roller | 1859<br>nach dem<br>1. Adreß:<br>falender | •        |
|-----------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|----------|
| Lithographische Anstalten                     |                     | -                                         | 8        |
| Lötlampen                                     |                     |                                           | 1        |
| Losnachschlagebureau                          |                     |                                           | 1        |
| Lumpen= und Knochenhandlungen                 | ?                   | ş                                         | 2        |
| Lumpens und Anochensammler                    | ?                   | Å                                         | 6        |
| Maler                                         | »;<br>;             | 2                                         | 35       |
| Maschinenfabriken                             |                     | -                                         | 27       |
| Mechaniker und Werkzeughandlungen             |                     | в                                         | 57       |
| Resserichmiede und Resserwarenhandlungen      | 3                   | 1                                         | 7        |
| Wessinggießereien und Fabriten                |                     | _                                         | 4        |
| Metallichleifer                               |                     |                                           | 6        |
| Metallfärge                                   | _                   | _                                         | 1        |
| Metallwarensabriken                           | _                   |                                           | 5        |
| Metger und Wurftler                           | 41                  | 24                                        | 77       |
| Wilchturanstalten                             | _                   |                                           | 8        |
| Mineralwasserfabriken                         |                     | 1                                         | 11       |
| Mineralwasserhandlungen                       |                     |                                           | 6        |
| Diöbelfabrit                                  | _                   | _                                         | 1        |
| Möbelhandlungen                               | _                   |                                           | 28       |
| Wöbeltransporteure                            | _                   |                                           | 6        |
| Muhlen, Getreibe                              | 4                   |                                           | 2        |
| Wühlenmacher                                  |                     | 1                                         |          |
| Musikinstrumentenhandlungen                   |                     | _                                         | 7        |
| Naherinnen                                    | <u> </u>            | 9                                         | 63       |
| Rahmaschinen                                  | _                   |                                           | 10       |
| Obst-, Gemuse-, Gier-, Milch- u. Butterhandel | _                   | *                                         | 107      |
| Ragelschmiede                                 | 8                   | 2                                         |          |
| Dbstimport=(Veschaft                          |                     | _                                         | 1        |
| Celfabrit                                     | 5                   | 1                                         | 2        |
| Celhandlungen                                 | _                   | _                                         | 10       |
| Cfenfabriken, Feuerungsanlagen                | _                   |                                           | 4        |
| Cfen-Herdieber= und Puper                     | i,                  | Å                                         | 16       |
| Optische Artifel                              | _                   | 1                                         | 5        |
| Papierfabriken                                | _                   |                                           | 2        |
| Papier und Schreibmaterialien                 |                     | *                                         | 27       |
| Parfettfabrif                                 | _                   |                                           | 1        |
| Pfandleiber                                   |                     | <del>-</del>                              | 2        |
| Photographen                                  | _                   | 2                                         | 6        |
| Bflasterer                                    | 3                   | 4                                         | <b>7</b> |
| Perrudenmacher                                | 1 3                 |                                           |          |
| Photogr. Apparate und Betarfsartikel          | <u> </u>            | <del>_</del>                              | 6        |
| Posamenteur                                   | -                   | 2                                         | 1        |
| Lierpraperator                                |                     | _                                         | 1        |
| Bulverhandlungen                              | <del>-</del> -      | •                                         | 2        |
| Bungeichafte                                  | ,                   | 10                                        | 25       |
| Rechnungsiteller                              | 1                   | -                                         | Ţ        |
| Reslameidilde                                 |                     | _                                         | Ä        |
| Reinigungsinstitut                            | _                   | _                                         | I        |
|                                               | •                   | -                                         |          |

# Gewerbe in Pforzheim.

| Reifeartitet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Citel der Gewerbe                     | 1810<br>nach Roller                   | 1859<br>nach dem<br>1. Adreß=<br>kalender | 1900<br>nach dem<br>Adreß:<br>falender |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| Reitlehrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Reiseartifel                          |                                       | _                                         | <b>2</b>                               |
| Reftegeschäfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | '                                     | _                                     | ş                                         | ī                                      |
| Sdagemerte         3         6         5           Saltlager         -         5           Sattler, Tapeziere und Deforateure         7         6         43           Schächgtelmacher         -         1         2           Schüldplattwaren         -         2         9           Schülder         -         1         3         2         1           Schinbeln         -         -         1         2         9         9         9         9         9         9         9         9         9         9         9         9         9         9         9         9         9         9         9         9         9         9         9         9         9         9         9         9         9         9         9         9         9         9         9         9         9         9         9         9         9         9         9         9         9         9         9         9         9         9         9         9         9         9         9         9         9         9         9         9         9         9         9         9         9         9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       | _                                     |                                           | 4                                      |
| Schacktelmacher         —         1           Schiebplattwaren         —         3           Schilbplattwaren         —         3           Schime         —         1           Schime         —         2         9           Schime         —         2         9           Schieber         7         6         10           Schieber         30         20         106           Schieber         44         29         144           Schieber         44         29         144           Sceiler         8         —         —         26           Schiebare         4         4         1         1           Sceiler         8         —         —         2           Sceilerspeilester         4         4         1         1           Sceigelfachter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       | 8                                     | 6                                         | 5                                      |
| Schacktelmacher         —         1           Schiebplattwaren         —         3           Schilbplattwaren         —         3           Schime         —         1           Schime         —         2         9           Schime         —         2         9           Schieber         7         6         10           Schieber         30         20         106           Schieber         44         29         144           Schieber         44         29         144           Sceiler         8         —         —         26           Schiebare         4         4         1         1           Sceiler         8         —         —         2           Sceilerspeilester         4         4         1         1           Sceigelfachter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       | <b>-</b>                              |                                           | 5                                      |
| Schaftelmacher         —         1           Schilbplattwaren         —         3           Schinbeln         —         1           Schinbeln         —         1           Schinbele         7         12         31           Schinber         7         6         10           Schinber         30         20         106           Schinber         44         44         49         144           Schinber         44         49         144         44         44         44         44         44         44         4         4         4         4         4         4         4         4         4         1         4         4         1         2         2         2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       | 7                                     | 6                                         | 43                                     |
| Schilbplattwaren       —       3         Schinbeln       —       1         Schirme       —       2       9         Schinbele       7       6       10         Schmiede (Huffdmiebe)       7       6       10         Schreiber       30       20       106         Schreiber       13       17       52         Schuhfabrilen       —       —       26         Sciegellagleschäfte       —       —       4         Sciegellenfechter       —       —       4         Sciegelladfabril       —       —       1         Sciegelladfabrilen       —       —       7         Sciegelladfabrilen       —       —       7         Sciegelladfabrilen       —       —       7         Sciegelladfabrilen       —<                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                                       | -                                         | I                                      |
| Schildplattwaren       —       3         Schinbeln       —       1         Schirme       —       2       9         Schinebe (Huffdmiebe)       7       6       10         Schmiebe (Huffdmiebe)       7       6       10         Schniebe (Huffdmiebe)       30       20       106         Schreiber       30       20       106         Schreiber       —       1       1         Schuhfabrilen       —       —       1         Schuhfabrilen       —       —       1         Schuhfabrilen       —       —       1         Schuhfabrilen       —       —       2         Schuhfabrilen       —       —       —         Schuhfabrilen       —       —       —         Scilder       —       —       —       —         Sciler       4       4       1       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —<                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schieferbeder                         |                                       | _                                         | 2                                      |
| Schinbeln         —         2         9           Schlöser         7         12         31           Schmiede (Hufschmiede)         7         6         10           Schmieder         30         20         106           Schreiber         13         17         52           Schuhsaber         —         —         26           Schuhsaber         —         —         4           Sciegellasses         —         —         4           Sciegellasses         —         —         1           Sciegellasses         —         —         1           Sciegellasses         —         —         1           Sciegellasses         —         —         1           Sciegel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       | _                                     | _                                         | 3                                      |
| Schlosser         7         12         81           Schmiede (Husseld)         7         6         10           Schneider         30         20         10           Schreiner         13         17         52           Schuhsabriten         —         —         26           Schuhaager         —         —         26           Schuhaager         44         29         144           Scedfer         8         —         —         26           Schuhaager         4         4         29         144           Scedfer         8         —         —         26           Schuhaager         4         4         1         1           Sciefenspasialgeschäfte         —         —         4         4         1           Sciefenspasialgeschäfter         —         —         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       | _                                     |                                           | 1                                      |
| Edmiebe (Huffcmiebe)         7         6         10           Echamieber         30         20         106           Echamieber         13         17         52           Echuhlager         -         26           Echuhlager         -         26           Echuhlager         -         26           Echuhlager         -         20           Echuhlager         -         20           Echuhlager         -         20           Echuhlager         -         20           Echienfpezialgeschäfte         -         -         4           Eeiler         6         4         3           Eeiler         6         4         3           Eeiler Genspecter         -         1         1           Eessellengeite         -         1         1           Eessellagescher         -         -         1           Epediteure         -         -         1           Epediteure         -         -         2           Epielmaren         ?         2         2           Eteinhruchbeschieber         ?         -         12           Eteinhauer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Schirme                               | _                                     |                                           | 9                                      |
| Schmiede (Hiffcmiede)         7         6         10           Schreiber         30         20         106           Schreiber         13         17         52           Schuhfabriken         —         —         1           Schuhfabriken         —         —         26           Schuhmacher         8         —         —           Schuhmacher         8         —         —           Schuhmacher         4         4         1           Sceifenspezialgeschäfte         —         4         4           Sciller         6         4         3           Scillenspezialgeschäfte         —         1         1           Sciebmacher, Drahtweberei und Flechterei         —         1         1           Sciebmacher, Drahtweberei und Flechterei         —         1         1           Speltikenten         —         1         1           Speltikenten         —         1         2           Spielklandsen         —         2         2           Scielklenvermittlung         —         2         2           Scielklenvermittlung         —         8           Sterbesciedäfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Schloffer                             | 7                                     | 12                                        |                                        |
| Echneiber       30       20       106         Schubsabriten       —       —       1         Schubsabriten       —       —       26         Schubmacher       44       29       144         Sedler       8       —       —         Schubsichäfte       —       —       5         Seilenspezialgeschäfte       —       —       4         Seilenspezialgeschäfte       —       —       4         Seiler       6       4       3         Senffabrit       —       1       1         Seiler       6       4       3         Seingelster       —       —       1         Seiengelstaffabrit       —       —       1         Spiegel       —       —       7         Seienbrundbesitzer       ?       —       12         Steinbrundbesitzer       ?       —       12         Steinbrundbesitzer       ?       —       12         Steinbrundbesitzer       ?       —       9         Steinbrundbesitzer       ?       —       9         Steinbrundbesitzer       ?       —       3         Strumpfw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Schmiede (Huffchmiede)                | 7                                     |                                           | 10                                     |
| Schreiner Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabriken Chubsabr | Schneiber                             | 30                                    | 20                                        | 106                                    |
| Echuhlager Echuhmacher Echifenspialgeschäfte Echifenspialgeschäfte Echifenspialgeschäfte Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher E |                                       | 13                                    | 17                                        | 52                                     |
| Echuhlager Echuhmacher Echifenspialgeschäfte Echifenspialgeschäfte Echifenspialgeschäfte Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher Echumacher E | Schuhfabriken Schuhfabriken           | _                                     |                                           | 1                                      |
| Sedler Schuhschäfte Schifenspalalgeschäfte Seisenspalalgeschäfte Seisenspalalgeschäfte Seisenspalalgeschäfte Seisenspalalgeschäfte Seisenspalalgeschäfte Seisenspalalgeschäfte Seisenspalalgeschäfte Seisenspalalgeschäfte Seisenspalalgeschäfte Seigellackspalalgeschäfte Spelalgeschafte Spelalgeschafte Seisenspalalgeschäfte Spielwaren Seienbruchbesither Spielwaren Seienbruchbesither Spielwaren Seienbruchbesither Spielwaren Seindenvermittlung Seterbestleiber Spielwaren Sternupfirieder Spielwarenspalalgeschafte Spielwarenspalageschafte Spielwarens |                                       |                                       |                                           | 26                                     |
| Schuhschäfte Seisenspezialgeschäfte Seisenspezialgeschäfte Seisenspezialgeschäfte Seisenspezialgeschäfte Seisenspezialgeschäfte Seisenspezialgeschäfte Seisenspezialgeschäfte Seisenspezialgeschäfte Spediteure Spediteure Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spiegesch Spieges | Shuhmacher                            | 44                                    | 29                                        | 144                                    |
| Seifenspezialgeschäfte Seiler Seiler Seiler Senffabrif Seifelschter Seffelschter Seigenlachender, Drahtweberei und Flechterei Siegelladfabrif Spediteure Spediteure Spediteure Spediteure Spediteure Spediteure Spediteure Spediteure Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichender Spedichen | Sedler                                | 8                                     |                                           |                                        |
| Seifenspezialgeschäfte Seifensiederei Seifensperei Seifensperei Seenffabrit Seifletschter Siebmacher, Trachtweberei und Flechterei Siegellaaffabrit Spediteure Spiegel Spiegel Spiegel Steinbruchbesither Steinbruchbesither Steinbruchbesither Sterestleider Sterestleider Sterestleider Stidereigeschafte Strumpssitricter Strumpssitricter Strumpssitricter Strumpsweber Streidensunternehmer Striedbauunternehmer Streidbauunternehmer S | Schuhschäfte Schubsch                 |                                       |                                           | 5                                      |
| Seifensieberei Seiler Seiler Seiler Sefffabrik Sefffelstechter Siebmacher, Drahtweberei und Flechterei Siegelladfabrik Sepoiteure Spiegel Spiegel Spiegel Spiedwaren Steinbruchbesither Steinbruchbesither Steinbruchbesither Steinbruchbesither Steinbruchbesither Steinbruchbesither Steinbruchbesither Steinbruchbesither Steinbruchte Sterwesseingeschafte Strumpssitrider Strumpssitrider Strumpssitrider Strumpssitrider Strumpssitrider Strumpssitrider Strumpssitrider Strumpssitrider Strumpssitrider Strumpssitrider Strumpssitrider Strumpssitrider Strumpssitrider Strumpssitrider Strumpssitrider Strumpssitrider Strumpssitrider Strumpssitrider Strumpssitrider Strumpssitrider Strumpssitrider Strumpssitrider Strumpssitrider Strumpssitrider Strumpssitrider Strumpssitrider Strumpssitrider Strumpssitrider Strumpssitrider Strumpssitrider Strumpssitrider Strumpssitrider Strumpssitrider Strumpssitrider Strumpssitrider Strumpssitrider Strumpssitrider Strumpssitrider Strumpssitrider Strumpssitrider Strumpssitrider Strumpssitrider Strumpssitrider Strumpssitrider Strumpssitrider Strumpssitrider Strumpssitrider Strumpssitrider Strumpssitrider Strumpssitrider Strumpssitrider Strumpssitrider Strumpssitrider Strumpssitrider Strumpssitrider Strumpssitrider Strumpssitrider Strumpssitrider Strumpssitrider Strumpssitrider Strumpssitrider Strumpssitrider Strumpssitrider Strumpssitrider Strumpssitrider Strumpssitrider Strumpssitrider Strumpssitrider Strumpssitrider Strumpssitrider Strumpssitrider Strumpssitrider Strumpssitrider Strumpssitrider Strumpssitrider Strumpssitrider Strumpssitrider Strumpssitrider Strumpssitrider Strumpssitrider Strumpssitrider Strumpssitrider Strumpssitrider Strumpssitrider Strumpssitrider Strumpssitrider Strumpssitrider Strumpssitrider Strumpssitrider Strumpssitrider Strumpssitrider Strumpssitrider Strumpssitrider Strumpssitrider Strumpssitrider Strumpssitrider Strumpssitrider Strumpssitrider Strumpssitrider Strumpssitrider Strumpssitrider Strumpssitrider Strumpssitrider Strumpssitrider Strumpssitrider Strumpssitrider | Seifenspezialgeschäfte                | -                                     | _                                         | 4                                      |
| Senffabrik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       | 4                                     | 4                                         | 1                                      |
| Sessellescherer Seiebmacher, Drahtweberei und Flechterei — — — — — — — — — — — — — — — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Seiler                                | 6                                     | 4                                         | 3                                      |
| Siebmacher, Drahtweberei und Flechterei — — — — — — — — — — — — — — — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       | _                                     | 1                                         | 1                                      |
| Siegelladfabrit Spediteure Spiegel Spiegel Spiegel Spiegel Spiegel Spiedmaren Spiegel Spiedmaren Spiegel Spiedmaren Spiegel Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiegel Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren Spiedmaren  |                                       | _                                     | ¦ —                                       | 7                                      |
| Spediteure Spiegel Spiegel Spielmaren Spiegel Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmaren Spielmare |                                       |                                       | _                                         | 1                                      |
| Spiegel — 7 Spielwaren — 2 7 Steinbruchbesitzer — 12 Steinhauer — 9 Stellenvermittlung — 8 Sterbestleider — 9 Stidereigeschafte — 9 Stidereigeschafte — 36 Strumpsweber — 36 Strumpsweber — 3 Taveten und Rouleaur — 3 Teigwarenspesialgeschafte — 5 Tiesbauunternehmer — 12 Treibriemenniederlage — 7 Treppengelander Herstellung — 3 Trobler — 9 Tuch- und Ellenwaren — 3 Tuch- und Ellenwaren — 3 Turngerate — 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Siegellacfabrik                       |                                       | _                                         | 1                                      |
| Epielmaren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       | <u> </u>                              | <del>-</del>                              | 3                                      |
| Steinbruchbesitzer?—12Steinhauer?22Stellenvermittlung——8Sterbesteider——9Stidereigeschafte?—36Strumpfürider41—Strumpfweber4——Subfruchte——3Iaveten und Rouleaur——4Teigwarenspezialgeschafte——5Tiefbauunternehmer?—12Treppengelander herstellung——3Trobler—?8Tuchmacher3——Tuch und Ellenwaren?647Turngerate——3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | _                                     | <del>-</del>                              | 7                                      |
| Steuenvermittung Sterbekleider Strumpskrider Strumpskrider Strumpsweber Strumpsweber Sudfruchte Iapeten und Rouleaur Ieigwarenspezialgeschafte Iiesbauunternehmer Ireibriemenniederlage Ireppengelander Herstellung Irodler Iuch und Ellenwaren Iuch und Ellenwaren Iuch und Ellenwaren Iuch 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                       | 2                                         |                                        |
| Steuenvermittung Sterbekleider Strumpskrider Strumpskrider Strumpsweber Strumpsweber Sudfruchte Iapeten und Rouleaur Ieigwarenspezialgeschafte Iiesbauunternehmer Ireibriemenniederlage Ireppengelander Herstellung Irodler Iuch und Ellenwaren Iuch und Ellenwaren Iuch und Ellenwaren Iuch 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                       | _                                         |                                        |
| Steuenvermittung Sterbekleider Strumpskrider Strumpskrider Strumpsweber Strumpsweber Sudfruchte Iapeten und Rouleaur Ieigwarenspezialgeschafte Iiesbauunternehmer Ireibriemenniederlage Ireppengelander Herstellung Irodler Iuch und Ellenwaren Iuch und Ellenwaren Iuch und Ellenwaren Iuch 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       | , i                                   | 2                                         |                                        |
| Stidereigeschafte Strumpsstricker Strumpsweber Subfruckte Iapeten und Rouleaur Ieigwarenspezialgeschafte Tiefbauunternehmer Treibriemenniederlage Treppengelander Herstellung Trodler Tuch- und Ellenwaren Turngerate  ? - 36  4 1 3  4 3  2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       | ; <del>-</del>                        | _                                         | 8                                      |
| Strumpsweber Strumpsweber Subfruchte Taveten und Rouleaur Teigwarenspezialgeschafte Tiesbauunternehmer Treibriemenniederlage Treppengelander Herstellung Trobler Tuchmacher Tuch- und Ellenwaren Turngerate  4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       | <u> </u>                              | _                                         |                                        |
| Strumpsweber  Sudfruchte  Iaveten und Rouleaur  Teigwarensperialgeschafte  Tiefbauunternehmer  Treibriemenniederlage  Treppengelander Herstellung  Trobler  Tuchmacher  Iuch und Ellenwaren  Turngerate  4 — — — — — — — — — — — — — — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | _                                         | 36                                     |
| Eudfruchte——3Iaveten und Rouleaur——4Teigwarenspezialgeschafte——5Tiesbauunternehmer?—12Treibriemenniederlage?—7Ireppengelander Herstellung——3Trobler?8Iuchmacher3——Iuch- und Ellenwaren?647Turngerate——3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       | 4                                     | 1                                         |                                        |
| Tapeten und Mouleaur  Teigwarenspezialgeschafte  Tiesbauunternehmer  Treibriemenniederlage  Treppengelander Herstellung  Trodler  Tuchmacher  Tuch- und Ellenwaren  Turngerate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       | 4                                     | <u> </u>                                  | _                                      |
| Teigwarenspezialgeschafte  Tiesbauunternehmer  Treibriemenniederlage  Treppengelander Herstellung  Trodler  Tuchmacher  Tuch- und Ellenwaren  Turngerate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       | !                                     |                                           | 3                                      |
| Tiesbauunternehmer Treibriemenniederlage Treibriemenniederlage Treppengelander Herstellung Trobler Tuchmacher Tuch- und Ellenwaren Turngerate  - 12 - 7 - 7 - 8 - 8 3 - 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ·                                     | -                                     | <u>-</u> .                                | 4                                      |
| Treppengelander Herstellung  Trodler  Tuchmacher  Tuch- und Ellenwaren  Turngerate  3  47  3  47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | <del></del>                           |                                           |                                        |
| Treppengelander Herstellung  Trodler  Tuchmacher  Tuch- und Ellenwaren  Turngerate  3  47  3  47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                       | _                                         | 12                                     |
| Trobler ? 8 Tuchmacher 3 — — Tuch= und Ellenwaren ? 6 47 Turngerate — 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 1 :                                   | 1                                         | , ,                                    |
| Tuchmacher  Tuch- und Ellenwaren  Turngerate  3 3  Turngerate  3 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7 1 2                                 | _                                     | - 9                                       |                                        |
| Tuch- und Ellenwaren ? 6 47 Turngerate - 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                       |                                           | O                                      |
| Turngerate - 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       | <b>5</b>                              | <br>  42                                  |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       | 1 .                                   | l o                                       | <b>3</b>                               |
| tigteniabiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       | - <b>-</b>                            | · <del></del>                             | 1                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | uyteniavitt                           | 1                                     |                                           | <b>.</b><br>!                          |

Gewerbe in Pforgheim.

| Citel der Gewerbe                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1810<br>nach Roller | 1859<br>nach dem<br>1. Adreß=<br>kalender       | 1900<br>nach bem<br>Adreß:<br>talenber                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Uhrmacher und Uhrenhandlungen<br>Viehhändler<br>Waffen<br>Waffenschmiede<br>Wagner<br>Wasch= und Bügelgeschäfte<br>Weinhandlungen<br>Wein= und Mostwaagensabrik<br>Vildpret, Fische, Geslügel<br>Wirtschaften<br>Zahnsabrik<br>Ziegeleien<br>Zimmerleute<br>Zinngießer<br>Zirkelschmiede<br>Zuderwarensabrik |                     | 3<br>-<br>5<br>2<br>-<br>42<br>-<br>3<br>4<br>1 | 28<br>8<br>10<br>-6<br>78<br>38<br>1<br>6<br>135<br>1<br>8<br>11<br>2 |

Busammenstellung der in Pforzheim bestehenden, der Jabrikanssicht unterstellten Zetriebe nach dem Stande vom 2. Oktober 1899.

| Zahi       | (Ye     | amtzahl<br>Arbeiter |           | Von der (Vesamtzahl der Arbeiter sind<br>Jugendliche |               |      |                   |        | find              |                  |
|------------|---------|---------------------|-----------|------------------------------------------------------|---------------|------|-------------------|--------|-------------------|------------------|
| ber<br>Be= | ılidə   | ria<br>B            | ıma       |                                                      | der u<br>Zah  |      |                   |        | e von ¦<br>Jahren | Zpalten<br>nd 10 |
| triebe     | mànnlid | weiblic             | Cumma.    | månnl.                                               | weibl.        | juį. | mannl.            | weibl. | şuf.              | Aa. Ap<br>7 und  |
| 1          | 2       | 8                   | 4         | 5                                                    | 6             | 7    | ' 8               | 9      | 10                | 11               |
|            |         | a. Zur              | Berarbe   | itun                                                 | g bo          | n G  | delmet            | all.   |                   |                  |
| 468        | 9081    | 4799                | 13 890    | 16                                                   | 40            | 56   | " <b>759</b><br>" | 721    | 1480              | 1536             |
| ,          |         | '                   | <b>b.</b> | And                                                  | ere.          | ,    | "                 |        |                   | •                |
|            |         | <b>!</b>            |           |                                                      | <b>j</b><br>I | •    | 1                 | •      | i                 | <br>             |
| 172        | 3180    | 598                 | 3778      | 3                                                    | 5             | 8    | 248               | 36     | 284               | 292              |
| 635        | 12 261  | 5397                | 17 658    | 19                                                   | 45            | 64   | 1007              | 7e7    | 1764              | 1828             |
|            |         |                     |           |                                                      |               | i    | 1                 | 1      | i                 |                  |

Zusammenstellung der in Pforzheim bestehenden, der Jabrikanskat umterst Zetriebe nach dem Stande vom 2. Oktober 1899.

|         | <del></del>      |              |             | rwachier          | er Arbei                                 |        |        |               |                         | _  |
|---------|------------------|--------------|-------------|-------------------|------------------------------------------|--------|--------|---------------|-------------------------|----|
|         | & einic<br>Zabre | •            |             | s einsch<br>Zahre |                                          | 51     | Jahre  |               | palte<br>b 20           |    |
| mannl.  | weibl.           | juf.         | mannf.      | weibí.            | jne                                      | mannt. | weibí. | guf.          | Sa. Spalte<br>14 und 20 |    |
| 12      | 13               | 14           | 15          | 16                | 17                                       | 18     | 19     | 20            | 21                      |    |
|         |                  | a. 31        | ar Ber      | arbeiti           | ing bo                                   | n G    | delma  | Hall.         |                         |    |
| 1768    | 1434             | <b>33</b> 36 | છાક્ય       | 2569              | \$602                                    | 505    | 35     | 540           | 12 344                  | 1  |
|         |                  |              |             |                   |                                          |        | •      |               |                         | I  |
|         |                  |              |             | b. <b>%</b>       | ndere.                                   |        |        | ı             | 1                       | i  |
| 550     | 184              | 743          | 2128        | 359               | 2487                                     | 545    | 14     | 256           | 3496                    |    |
| 252     | 1618             | 3:45         | <b>S161</b> | 25                | 11069                                    | 747    | 49     | 796           | 15 530                  |    |
|         |                  |              |             |                   |                                          |        |        |               |                         |    |
| ≤==er   | Son ee           | iacu ver     | 5 Berrie    | _                 |                                          |        |        |               | <b>(1)</b>              |    |
| )       |                  |              |             | 10<br>.is         |                                          |        | end (  | lettr:<br>Let | T.II                    |    |
| 4 . ž   |                  |              |             | 71                | _                                        | _      | _      |               | 1902ಕ                   |    |
| ichtes: |                  |              |             | 3~3               |                                          |        |        |               | े एं.स्टाफ              | :: |
| Sem 2.0 |                  | - <b>A</b>   |             | ļ                 |                                          |        |        | hruus<br>-    | 4                       |    |
|         | und de           |              |             | l<br>R            | والمن المن المن المن المن المن المن المن |        | 25     | "टा           |                         |    |

## Pes Herkeitsweien.") Per Markt.

Bis sur Einfildrung der Eifenbahren und der Bindkommnung des Voltmeiens mar der Markt ein meit michne Beilebismittel als vert. Der Viersbeimer Bochenmarkt in nach der im Desender Inkongenomentanten Marktordnung ind fatt mit Ausnahme der Sonn und heiertabe und der isch tage des Raives und des Sonstannaft hüber nach der Michael Marktord und der Allen verft. Hier der Sonstannach Michael nach der Michaelt.

. چس سر

Busammenkellung der in Pforzheim bestehenden, der Jabrikaufsicht unterstellten Zetriebe nach dem Stande vom 2. Oktober 1899.

|               |             | Von de             | r Gesan  | ntzahl d                           | er Arbei | iter si      | nb     |          | <u> </u>                | و ين                                          |
|---------------|-------------|--------------------|----------|------------------------------------|----------|--------------|--------|----------|-------------------------|-----------------------------------------------|
|               |             |                    | <u> </u> | rwachser                           | ie       |              |        |          |                         | nen e<br>o ver<br>relta                       |
|               | <b>▼ 11</b> |                    |          | 21 bis einschließl<br>50 Jahre alt |          |              |        |          |                         | erwachsene<br>innen find<br>ober verw         |
| månnl.        | weibl.      | 3uf.               | månnl.   | weibs.                             | zuf.     | mannl.       | weibl. | guf.     | Sa. Spalte<br>14 und 20 | Bon den erwae<br>belterinnen<br>helratet oder |
| 12            | 13          | 14                 | 15       | 16                                 | 17       | 18           | 19     | 20       | 21                      |                                               |
|               |             | a. 31              | ır Ber   | arbeiti                            | ing vo   | u Ed         | elme   | tall.    |                         |                                               |
| 1768          | 1434        | 8202               | 6033     | 2569                               | 8602     | 505          | 35     | 540      | 12 344                  | 1409                                          |
|               |             |                    |          | 1                                  |          |              |        |          |                         |                                               |
|               |             | <b>i</b> 1         | 1        | <b>b. %</b>                        | ubere.   | <b>!</b>   ! | ļ      | [        | 1                       | ł                                             |
| <b>5</b> 59   | 184         | 743                | 2128     | 359                                | 2487     | 242          | 14     | 256      | 3486                    | 158                                           |
| 2327          | 1618        | 3945               | 8161     | 2928                               | 11089    | 747          | 49     | 796      | 15 830                  | 1567                                          |
|               |             |                    | i<br>    |                                    |          | 'i<br>       |        |          |                         |                                               |
|               | Von obi     | igen 638           | Betrie   | ben ben                            | üşten E  | lemen        | ıtarfr | aft u    | id zwar:                | •                                             |
| Wasser        |             |                    |          | 16<br>50                           | _        | - :          |        | lettri   | ität                    | 3                                             |
| Dampf<br>(Vas |             |                    |          | 58<br>71                           | _        | mpf u        |        |          | (Mas                    | 3                                             |
| Elektriz      | ităt        |                    |          | 283                                |          |              |        |          | Cleftriz                | itát 🎍                                        |
| Petrole       | um          |                    |          | 1                                  | Ga       | s und        | Glei   | ltrizita | •                       | 3                                             |
| _ ' '         |             | ektrizität<br>ekse |          | 1                                  | Gas      | 8 und        | Was    | jer      |                         | 1                                             |
| Zampj         | und W       | affer              |          | 5                                  |          |              |        |          |                         |                                               |

## Das Verkehrswesen.\*) Der Markt.

Bis zur Einführung der Eisenbahnen und der Vervollkommnung des Postwesens war der Markt ein weit wichtigeres Verkehrsmittel als jett. Der Pforzheimer Wochenmarkt findet nach der im Dezember 1876 veröffentlichten Marktordnung täglich statt mit Ausnahme der Sonn- und Feiertage und der Geburtstage des Kaisers und des Großherzogs. Hauptmarktage sind der Mittwoch- und der Samstagmarkt (früher noch der Montagmarkt). Jede Woche zweimal, Mittwoch und Samstag, ist auf

<sup>\*)</sup> Generallandesarchiv, aftenmaßige Mitteilungen der Bost: und Erienbahnbehörden, Raher, "Pforzheimer Beobachter", Handelsfammerbericht.

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

Der Rurkipint 1890

vor Erbauung bes neuen Rathaufes

dem Schlachthof Schweinemarkt. Der Holze, Kartoffele und Krautmarkt befindet sich auf dem Waisenhausplatz, wo auch in den Tagen vor Weihnachten der Verkauf von Christbäumen statt= findet. Für die Aufrechterhaltung der Marktordnung sorgt ein Marktmeister, der zugleich die Kontrolle ausübt über die Oktroi-, Brucken- und Pflastergeld-Erhebung. Bis 1822 fiel das Marktstandgeld zu 3, in die Herrschaftskasse. Es betrug nach einem zehnjährigen Durchschnitt 42 fl. 24 Krz. jährlich. Im genannten Jahre entschloß sich der Bürgerausschuß, den herrschaftlichen Anteil nach dem Durchschnittsertrag mit einem Rapital von 636 fl 2 Krz. in zehnjährigen, zu 5 Prozent zu verzinzenden Raten zahlbar, abzukaufen.

Von besonderer Bedeutung sind die im Sommer und Herbst täglich in früher Morgenstunde abgehaltenen Obstmärkte, zu welchen die Händler oft aus weiter Ferne, aus der Gegend von Stuttgart und Buhl, kommen und trot Reiseauslagen und Zeitverlust immer noch gute Geschäfte machen. Das Gedränge ist dabei ungeachtet der Größe des Marktplages und aller Strenge

des Marktbeamten ein ganz ungewöhnliches.\*)

Jahrmärkte fanden früher viermal des Jahres statt, im Marz, Juni und Dezember je am zweiten Dienstag und Mittwoch, im Oktober am ersten Dienstag und Mittwoch. 1870 findet nur zweimal im Jahre ein Krämermarkt statt, der Frühjahrs= und der Herbstmarkt mit je 2tägiger Dauer; jener am zweiten Dienstag im Marz, Diefer am letten Dienstag im November. Töpferwaren durften schon Tags zuvor feilgehalten werben.

Die Viehmarkte murden früher schon allmonatlich abgehalten, und zwar die Rindviehmartte auf dem Marktplay und deffen Einmundungen, Pferdes und Schweinemarkte aber in der Leopoldsvorstadt. Wenn dann aber, viermal des Jahres, tags darauf die Aramermärkte stattfanden, wo vorher schon die Erbauung der Buden den Marktplat für Aufstellung des Biebs zum Teil unbrauchbar machte, maren die Stragen der Stadt und insbesonbere die Landftraße, welche nach Stuttgart führte, gang damit besett, die Paffage aber für die

3m hinblid auf die bei Beginn des Rrieges 1870 burch Spetulation fünftlich hervorgebrachte Teuerung der täglichen Lebensmittel, wurde vom Großh. Bezirksamt bas fog. Bortaufen auf hiefigem Wochenmarkt wor 11 Uhr pormittage verboten. Gin gleiches Berbot mare auch heute wieber am Plate. Allenthalben wird geflagt über die durch ben Borauftauf verteuerten Waren,

die dazu noch an Gute oft viel zu wünschen übrig laffen.

<sup>\*)</sup> Bis zum Jahre 1876 hatten samtliche Hoderinnen und Dienstmanner ihre Geratschaften auf dem Marktplat, so daß berselbe die Woche über einen förmlichen Wagenpark bildete. Durch diesen gemeinsamen Aufenthalt gab es nicht selten bei den Damen der Salle formliche Brügeleien, bis Ende 1876 die Behörde gang energisch einschritt, den Plat nach Beendigung der Wochenmarkte saubern ließ und den Obsthandlerinnen außer der Marktzeit getrennte Bertaufsplate anwies. Die Dienstmanner erhielten beim alten Schulplat einen paffenden Ort für Unterbringung ihrer Rarren.

Reisenden nahezu vollstandig gehemmt und gesahrlich geworden. Eine 1842 zum Zwede der Abstellung dieser Rißstände einberusene Bürgerausschußversammlung, die sich mit der Frage beschäftigte, ob man den Lichmarktplat nicht oberhalb der Stadt gegen Bruchsal hin oder zwischen Enz und Ragold verlegen könnte, batte einen negativen Erfolg (103 Stimmen waren dagegen auf Betreiben der anwohnenden (Vewerbsleute, welche eine (Veschäftsschädigung befurchteten, 3 dafür). Daraushin wurde beschlossen, die Krämermärkte fortan früher, zu der oben angegebenen Zeit, abzuhalten.

In seinem Jahresbericht von 1850 machte das Physikat auf die Mis stände aufmerkiam, welche durch das Abhalten des fehr bedeutenden Rindviebund Pferdemarktes hervorgerufen wurden. Pforzheim, heißt es darin, sei nun eine Fabrifstadt von Wichtigfeit; tropbem scheine Die Beseitigung der gerugten Uebelstande durch Einführung von Staatspolizei noch in weiter Gerne zu liegen. Diese Biehmarkte innerhalb der Stadt seien nicht nur sicherheitsgesährlich, sondern auch gesundheitsschadlich. Die erzeugte Unreinlichkeit und die ublen Ausbunftungen seien in Wochen nicht wegzubringen, abgesehen von ber Gefahr, in welcher sich Rinder und alte schwache Personen befanden, welche die betreffenden Stragen passieren mußten, wo das Rindvieh dichtgedrangt aufgestellt sei. Die Rlage blieb damals unberücksichtigt. Erst im Jahre 1875, als die Zustände völlig unhaltbar geworden maren, murden Menderungen ge troffen. Bon da an wurde der Rindviehmarkt in die Holggartenstraße an Stelle des jegigen neuen Schulhauses verlegt; der Rogmarkt fam ichon 1874 auf den Rappelhof. Anfangs der Wer Jahre murde der Rindviehmarkt an seinen jegigen Blat neben das neuerbaute Schlachthaus im Bruhl verlegt.

Im Dezember 1863 beschwerten sich die Landgemeinden des Amts bezirks, daß von der Stadt Pforzheim Standgeld für das Bieh verlangt werde, das auf den Markt komme. Pforzheim erhob nämlich dis dahm von den Beschwern der Biehmarkte zweierlei (Gebühren, ein Standgeld wie dies allenthalben üblich ist und ein sog. Unterkaufsgeld. Die Erhebung des letzteren gründete sich auf eine aus der markgraftich Baden-Durlach ichen Zeit herrührende Berechtigung, die von den Staatsbehörden auch mehrsach anerkannt wurde. Die Gelder wurden in der Weise erhoben, daß fur abgeschlosiene Biehkause eine gewisse Summe entrichtet werden mußte, während von unverkaustem Bieh nichts bezahlt wurde. Später erhöhte der Gemeinderat das Standgeld pro Stud auf 6 Kreuzer und nahm dasur Abstand von der serneren Erhebung der Unterkaufsgelder.

Die einst start besuchten Fruchtmärkte, welche Mittwochs und Samstags im Raushause abgehalten wurden, sind eingegangen. Die ins Raushaus eingebrachten und nicht verkauften Fruchte durften jeweils erst nach vier Marktagen abgeführt werden.

## Die Straken.

Schlecht bestellt war es um die Landwege beim Beginn des abgelaufenen Jahrhunderts, besonders in unserer Gegend. Die fortwährenden Streitigkeiten zwischen den beiden benachbarten Ländern über die Bau= und Unterhaltungspslicht und die durch Kriege und allerlei Not hervorgerusene Verarmung der Bevölferung waren jedem planmäßigen Wegbau hinderlich. Die Wege waren durchgängig in üblem Justande, zu Zeiten sogar unsahrbar. Kunststraßen im heutigen Sinne des Wortes gab

es nicht, und überall, wo die Posten fremde Gebiete zu passieren hatten, häuften sich die Schwierigkeiten, weil sich die nachbarzlichen Verwaltungen möglichst viele Schwierigkeiten in den Weglegten, um durch erzwungene Sonderverträge Vorteile für ihre eigenen Finanzen einzuheimsen. (Siehe das Kapitel über Flösserei.)\*)

Die Unterhaltung der Wege von Pforzheim nach Büchenbronn und Huchenfeld mußte früher von Pforzheim besorgt werden. Im Jahre 1823 besand sich der alte, durch herrschafts lichen Forst ziehende Huchenselder Weg in solch verwahrlostem Zustand, daß er selbst bei Sperrung von drei Rädern nur mit Lebensgesahr besahren werden und eben darum selbst mit einem für die damalige Zeit hohen Kostenauswande von 1200—1400 Gulden nicht mehr ordentlich hergestellt werden konnte. Oberamt und Straßen au-Inspektion schlugen daher vor, diesen Weg (alter Huchenfelder Weg) ganz eingehen zu lassen und statt dessen einen neuen Weg dem "Hang" nach herstellen zu lassen.\*\*)

In den 50er Jahren wurde im Straßenbau vieles nachgeholt, was langst hatte gethan werden mussen. Rachdem im Württembergischen die Thalsstraße von Calw die Reichenbach schon lange in fahrbaren Zustand gesett worden war, mußte man von Prorzheim aus immer noch den gefährlichen Weg über die alte Tiefenbronner Straße nehmen. Ueber 40 Jahre lang petitionierten die Pforzheimer um die Gerstellung einer Thalstraße über Weißenstein, die endlich 1852 mit dem Bau begonnen, und 1857 die neue Straße dem Verlehr

<sup>\*)</sup> Im Jahre 1820 wurde in einem gemeinschaftlichen Berichte des Cheramts und der Forste und Stragenbauinspektion Pforzheim an die Großh. Oberforstlommission der Antrag gestellt, zur Bestreitung der Rosten für die beffere Berftellung der Straße von Pforzheim nach Wurmberg einen verhaltnis: maßigen Beitrag zu leiften aus der Forstlasse, weil das anstoßende Gelande zu keiner Ortsgemarkung gehörte und der Weg zugleich auch zur Abfuhr des im Hagenschieß gefallten Holzes benutt wurde. Die Forstlasse wies indes das Ansinnen zurud, weil die Straße nach Wurmberg eine alte Beerstraße und noch jest ein für den Sandelsverkehr der Stadt wichtiger Rommunikationsweg \_ind Reich" sei und auf berselben überdies ein beträchtliches Chauffeegeld erhoben werde. Die Raffe (Chauffeelaffe), welche das Weggeld beziehe, moge auch die Unterhaltungelosten zahlen. Die Straße hatte eine Lange von 2000 alten Ruthen. Das Steuergeld betrug jährlich 80 –100 fl. 1822 verfügte bas Ministerium des Innern, daß die Straße lediglich als Bicinalstraße zu behandeln sei, deren Berftellung ausschließlich dem "Muslande", Wurttemberg, nüte, ohne dem eigenen Lande irgend eine hilfsquelle zu eröffnen ober eine Erleichterung zu gewähren. Rach vielem hin: und herschreiben mußte bie Ausbefferung der Strafe von der badifchen Strafenbautaffe übernommen werden.

Wei dem Wegbau (1828) von Pforzheim nach Tiefenbronn (alte Straße) sollten die (Vemeinden Durrn und Bauschlott Frohndienste leisten. Erstere weigerte sich hartnackig, da die (Vemeindelasse durch die Rriegsepoche erschöpft worden sei, weil sie statt der üblichen Raturalfrohnden sahrlich 4(N) fl. bar zahle und weil sie in der Frohnd den ehemaligen Vicinalweg von Detisheim auf die Hauptstraße in der Entsernung einer Stunde chaussteren und die erforderlichen Steine dazu kaufen mußte. Ebenso mußte der Weg von Rieselbronn nach Durrn auf die Lange einer halben Stunde von den Durrnern hergerichtet werden. Auch die Gemeinde Bauschlott bat um Rachlaß ihrer

übergeben werden konnte. Die Strede innerhalb des badischen Gebietes ift 9,38 km lang bei 6 m Breite und kostete 150 784 (Kulden.

Nach Vereinbarung mit Wurttemberg wurde neben der alten über die Virkenfelder Höhe ziehenden, lang und stark ansteigenden Straße, jene durchs Enzthal gebaut; sie ist 1,73 km lang; ihre Herstellungskosten betrugen 30 (90) (Vulden

Durch eine 1866 67 hergestellte Straße durch das Wurmthal nach Tiefenbronn wurde jenes dem Verkehr eröffnet. Die Straße ist 18 km lang, 6 m breit und kostete 2(X) 2(X) (Kulden. Seit mehreren Jahren ist auch die Würmthalstraße vom Thal die Mühlhausen fortgesett. Steinegg und Lehningen wurden dadurch dem Verkehr eröffnet.

Reuerdings wurden die alte Dietlinger Landstraße durch das Stockbrunnenthal und die steil ansteigenden Straßen nach Huchenfeld und Schellbronn in fahrbaren Justand gesetzt und die steile Brettener Steige durch die schöne Rreisstraße, welche vom Eisinger Weg nach der Brettener Straße subrt, umgangen. Die neue Straße sollte eigentlich "Pfalzerstraße" heißen, da sie dirett nach dem Pfalzerland führt.

Bor drei Jahren wurde in Weißenstein eine von der Landstraße Pforzheim-Calw abzweigende, mit eisernem Geländer versehene Brucke uber die Ragold und von dieser aus eine Zufahrtsstraße zum Bahnbof gebaut, wodurch der steten Gefahr, welche der Verkehr mit Langholz für die Sagmuble und mit den schweren Lastwagen der Papierfahrik auf dem holperigen, winkeligen alten Wege mit sich brachte, für immer ein Ende gemacht ist.

Der Betrieb der Eisenbahnen im Inlande und in unseren Rachbarstaaten hat auf die Frequenz der Straßen einen bedeutenden Einfluß ausgeübt. Staatsstraßen, an deren Stelle die Eisenbahn als Hauptverkehrsmittel getreten ist, besißen jest nur noch die Eigenichaft als Berbindungswege der einzelnen Ortschaften, wahrend dagegen manche Vicinalstraßen als Zusuhrwege zu den Eisenbahnen von solcher Bedeutung fur den größeren Verkehr wurden, daß eine Beteiligung des Staates, bezw. des Kreises, bei deren Anlegung, Verbesserung und Unterhaltung als wohlbegrundet erscheinen muß.

## Die Vost.

Ueber die postalische Bergangenheit Pforzheims besitzen wir leider nur sehr spärliche Anhaltspunkte. Pflüger spricht die Bermutung aus, daß mit der Römerstadt am Enzübergang jedenfalls eine Poststation verbunden war. Hierfür spricht nicht nur eine halbverklungene Sage, daß einmal jenseits der Altstädter Brücke, da wo der Schashof steht, in uralter Zeit eine Post gewesen sei, sondern auch der Umstand, daß die Römerstraßen, die über Pforzheim sühren, auf zwei Strecken in der Nähe Pforzheims, nämlich auf der Jspringer Höhe gegen die Durlacherstraße und im Hagenschieß zwischen Eutingen und Niesern heute noch "alte Poststraßen" genannt werden. Neber Posteinrichtungen in dem Marktisecken oder der späteren Stadt haben wir nirgends eine Nachricht. Erst aus dem 17. Jahrhundert sinden wir einige

Frohndpflicht zu Errichtung der Tiefenbronner Straße. Das Amt wurde anae wiesen, beide Gemeinden über ihre Pflichten gebührend zu belehren, d. h., es wurde weiter gefrohndet.

bestimmte Mitteilungen über das Postwesen der damals markgräflich Baden = Durlach'schen Residenz Pforzheim. Eine noch vorhandene Bürgermeisterrechnung aus dem Jahre 1683 weist als Ausgabeposten 8 fl. 26 Krz. für "Postritt und Botenlohn" auf, welcher Betrag ber Metgerzunft zu zahlen mar. Es murbe also der nicht regelmäßige Postbeförderungsdienst in Pforzheim zu jener Zeit von den Metgern mahrgenommen, wie folches fast überall vor Einführung eines geordneten Postdienstes geschah. Die andauernden Kriegsverheerungen brachten Handel und Gewerbe so zuruck, daß die Megger 1694 klagten, sie könnten den Postdienst nicht mehr besorgen, weil sie keine Pferde niehr hätten oder aber die vorhandenen so elend seien, daß sie den Anftrengungen nicht mehr gewachsen wären. Die Stadtgemeinde scheint indessen den Postdienst den Metzern nicht nur nicht erlassen, sondern denselben noch ausgedehnt zu haben; denn im Jahre 1723 mußte sich der regierende Markgraf ins Mittel legen und verbieten, die Metger zu jehr mit Postritten zu beschweren. (Siehe auch bas Metgewerbe.)

Einer regelmäßigen Postbeförderung geschieht im Jahre 1683 Erwähnung. Bei Reuregelung ber Besoldung für städt. Bedienstete wurden nämlich im genannten Jahre 4 Gulden bewilligt, die der Notb. Bud'schen Witwe, welche die "ordinäre Post" (Botengänge) nach Durlach versehen ließ, zu zahlen waren. Neben dieser Botenpost wird 1684 noch eine "Straßburger Landkutsche" erwähnt, die wöchentlich einmal nach Stuttgart ging. Derselben war Weggelbermäßigung zugestanden. Es scheint dies die erste ständige Postfuhrgelegenheit gewesen zu sein, welche Pforzheim berührte. Von Nachfolgern ber Frau Buck ist weiter nichts bekannt, als daß die Postanstalt lange Zeit hindurch in Verwaltung der Familie Becker war, nachdem sie kurze Zeit von einem Posthalter Hoth geführt worden war. Am 5. August 1816 wurde Georg Jatob Becker zum wirklichen Posthalter in Pforzheim ernannt, und das Amt verblieb von da an bei der Familie bis zum Jahre 1854.\*) Der Inhaber führte Posthalterei und Postdienst auf eigene Rechnung und Gefahr, d. h. er war verpflichtet, etwa nötig werdende Gehilfen aus eigenen Mitteln zu besolden. Bon den Einnahmen des Postdienstes bezog der Posthalter 1/13 der Fahrpost= und 1/10 der Briefpost=Einnahmen. Es beruhte diese Bestimmung auf einem Vertrage mit der Regierung, der 1854 ablief und nicht mehr erneuert wurde. Von nun an übernahm der babische Staat selbst die Leitung des Bostdienstes.

<sup>\*)</sup> Bis in die neuere Zeit mar es ublich, solche öffentlichen Aemter womöglich bei ein und derselben Familie erblich zu belassen; offenbar ein Racklang bes alten Lebenswefens.

# Gewerbe in Pforgheim.

| Eitel der Gewerbe                                   | 1810<br>nach Roller | 1859<br>nach dem<br>1. Adreß=<br>kalender | 1900<br>nach dem<br>Adreß:<br>falender |
|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| Reiseartikel                                        |                     | _                                         | 2                                      |
| Reitlehrer                                          | _                   | ş                                         | 1                                      |
| Restegeschäfte                                      | _                   |                                           | 4                                      |
| Sägewerte                                           | 3                   | 6                                         | 5                                      |
| Salzlager                                           |                     | _                                         | 4<br>5<br>5<br>43                      |
| Sattler, Tapeziere und Deforateure                  | 7                   | 6                                         | 43                                     |
| Schachtelmacher                                     | _                   |                                           | I                                      |
| Schieferdeder                                       | -                   | _                                         | <b>2</b><br>3                          |
| Schildplattwaren                                    | _                   |                                           | 3                                      |
| Schindeln                                           | _                   |                                           | 1                                      |
| Schirme                                             |                     | 8                                         | 9                                      |
| Schlosser                                           | 7 7                 | 12                                        | 31                                     |
| Schmiede (Huffchmiede)                              |                     | 6                                         | 10                                     |
| Schneiber                                           | 30                  | 20                                        | 106                                    |
| Schreiner                                           | 13                  | 17                                        | 52                                     |
| Schuhfabrifen                                       | _                   |                                           | . L                                    |
| Schuhlager                                          |                     | <del></del><br>29                         | 26                                     |
| Schuhmacher                                         | 44                  | 29                                        | 144                                    |
| Sedler                                              | 8                   | _                                         | - <del>-</del>                         |
| Schuhschafte                                        | _                   | -                                         | <b>3</b>                               |
| Seifenspezialgeschäfte                              | _                   | _                                         | •                                      |
| Seifensiederei<br>Seiler                            | 6                   | 4                                         | 3                                      |
|                                                     | <b>o</b>            | 1                                         | 1                                      |
| Senffabrik<br>Seiselflechter                        |                     | •                                         | 7                                      |
| Siebmacher, Drahtweberei und Flechterei             | _                   |                                           |                                        |
| Siegellacfabrif                                     |                     |                                           | i                                      |
| Spediteure                                          | 1 _                 |                                           | â                                      |
| Spiegel                                             | i                   |                                           | 7                                      |
| Spielwaren                                          |                     | 2                                         | 3<br>7<br>7                            |
| Steinbruchbesitzer                                  | 9                   | -                                         | 12                                     |
| Steinhauer                                          | 9                   | 2                                         | 2                                      |
| Stellenvermittlung                                  | •                   | _                                         | <b>3</b><br>8<br>9                     |
| Sterbelleider                                       | _                   | -                                         | 9                                      |
| Stidereigeschafte                                   | 9                   | _                                         | 36                                     |
| Strumpfftrider                                      | 4                   | 1                                         |                                        |
| Strumpfweber                                        | 4                   | _                                         |                                        |
| Sudfructe                                           | <del>-</del>        |                                           | 3                                      |
| Tapeten und Rouleaur                                | -                   | _                                         | 4                                      |
| Teigwarenspezialgeschafte                           |                     |                                           | 5                                      |
| Tiefbauunternehmer                                  | <b>?</b>            | <del>-</del>                              | 12                                     |
| Treibriemenniederlage                               | . ?                 |                                           | 7                                      |
| Treppengelander Gerstellung                         | _                   | <del>-</del>                              | 3                                      |
| Trobler                                             |                     | 9                                         | 8                                      |
| Tuchmacher                                          | 3                   | <b>–</b>                                  |                                        |
| Luch- und Ellenwaren                                | ?                   | 6                                         | 47                                     |
| Turngerate                                          | -                   | -                                         | 3                                      |
| llhrenfabrik en en en en en en en en en en en en en |                     | _                                         | . 1                                    |
|                                                     | •                   |                                           | •                                      |

## Gewerbe in Pforgheim.

| Citel der Cewerbe                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1810<br>nach Roller | 1859<br>nach dem<br>1. Adreß=<br>kalender            | 1900<br>nach dem<br>Adreß=<br>falender                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Uhrmacher und Uhrenhandlungen<br>Biehhändler<br>Waffen<br>Waffenschwiede<br>Wagner<br>Wasch= und Bügelgeschäfte<br>Weinhandlungen<br>Wein= und Rostwaagenfabrik<br>Wildpret, Fische, Gestügel<br>Wirtschaften<br>Zahnfabrik<br>Ziegeleien<br>Zimmerleute<br>Zinngießer<br>Zirkelschwiede |                     | 3<br>-<br>-<br>5<br>?<br>2<br>-<br>42<br>-<br>3<br>4 | 28<br>8<br>10<br>-6<br>78<br>38<br>1<br>6<br>135<br>1<br>8<br>11<br>2<br>2 |

Busammenstellung der in Pforzheim bestehenden, der Jabrikanssicht unterstellten Zetriebe nach dem Stande vom 2. Oktober 1899.

| Zahl<br>der<br>Bes<br>triebe | (Vesamtzahl der<br>Arbeiter |                  |                          | Von der (Vesamtzahl der Arbeiter sind Jugendliche |           |      |                                  |                  |             |                     |
|------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|-----------|------|----------------------------------|------------------|-------------|---------------------|
|                              | mànnlich                    | weiblich         | Zumma                    | Rinder unter<br>14 Jahren                         |           |      | Junge Leute von 14 und 15 Jahren |                  |             | Spalten  <br>ind 10 |
|                              |                             |                  |                          | mănnl.                                            | weibl.    | int. | mánnl.                           | weibl.           | 3uí.        | Od. Oh              |
| 1                            | 23                          | 8                | 4                        | 5                                                 | 6         | 7    | ; 8                              | 9                | 10          | 11                  |
| 468                          | 9081                        | a. 3ur<br>  4799 | <b>Berarbe</b><br>13 880 | itung<br>16                                       | <b>40</b> |      | elmet<br>" 759<br>               | a¶.<br>721       | 1480        | 1536                |
|                              |                             |                  | b.                       | Mub                                               | ere.      |      |                                  |                  |             |                     |
| 172<br>635                   | 15 561<br>3180              | 598<br>5397      | 3778<br>17 658           | <b>3</b><br>19                                    | 5 45      | 8 64 | 248<br>1007                      | <b>36</b><br>707 | 284<br>1764 | 292<br>1828         |

#### Busammenftellung der in Pforzheim bestehenden, der Sabrikanfficht unterstellten Betriebe nach dem Stande vom 2. Oktober 1899.

| a. Bur Bergrbeitung bon Ebelmetall.                      |              |             |              |                                                 |                                                                              |                                                 |                                        |                           |                                        |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|--|--|--|--|
| 1768                                                     | 1434         | <b>3202</b> | 6033         | 2569                                            | 8602   505                                                                   | 35                                              | 540                                    | 12 344                    | 1409                                   |  |  |  |  |
| b. Anbere.                                               |              |             |              |                                                 |                                                                              |                                                 |                                        |                           |                                        |  |  |  |  |
| _659<br>_2827                                            | 184<br>1618  | 743<br>3945 | 2128<br>8161 | 359<br>2928                                     | 2487 242<br>11089 747                                                        | 14 49                                           | 256<br>796                             | 3496<br>15 830            | 158<br>1567                            |  |  |  |  |
| Baffer<br>Dampf<br>(Nas<br>Elettrig<br>Petrole<br>Baffer | i <b>tāt</b> | eltrizitāt  |              | ben ben<br>16<br>58<br>71<br>283<br>1<br>I<br>5 | Abten Elemer<br>Lampf u<br>Lampf u<br>Lanupf,<br>Lampf,<br>Lampf,<br>Gas und | ind El<br>ind (Vo<br>Waffer<br>Waffer<br>Gleft: | eltrizi<br>18<br>unb<br>unb<br>rızıtat | itāt<br>(Kas<br>Eleftrizi | 3<br>3<br>1<br>1<br>14át <b>2</b><br>3 |  |  |  |  |

#### Das Berkehrswesen.\*) Der Markt.

Bis zur Einführung der Eisenbahnen und der Bervollkommnung des Postwesens war der Markt ein weit wichtigeres
Bersehrsmittel als jest. Der Pforzheimer Wochenmarkt findet
nach der im Dezember 1876 veröffentlichten Marktordnung täglich
statt mit Ausnahme der Sonn, und Feiertage und der Geburtstage des Raisers und des Großherzogs. Hauptmarktage sind
der Mittwoch- und der Samstagmarkt (früher noch der Montagmarkt). Jede Woche zweimal, Mittwoch und Samstag, ist auf

<sup>\*)</sup> Generallandesardiv, aftenmaßige Mitteilungen ber Boft- und Erfen babnbehorben, Raber, "Pforgheimer Beobachter", Sandelstammerbericht.



Mobonenthalms von Oberemierlohier Dr. Rolen. Der Murkfyfinig 1890 vor Erbauung des nenen Mathaufes

dem Schlachthof Schweinemarkt. Der Holze, Kartoffel- und Krautmarkt befindet sich auf dem Waisenhausplatz, wo auch in den Tagen vor Weihnachten der Berkauf von Christbäumen statt= Für die Aufrechterhaltung der Marktordnung sorgt ein Marktmeister, der zugleich die Kontrolle ausübt über die Oktroi=, Brucken- und Pflastergeld-Erhebung. Bis 1822 fiel das Marktstandgeld zu in die Herrschaftskasse. Es betrug nach einem zehnjährigen Durchschnitt 42 fl. 24 Krz. jährlich. Im genannten Jahre entschloß sich der Bürgerausschuß, den herrschaftlichen Anteil nach dem Durchschnittsertrag mit einem Rapital von 636 fl 2 Krz. in zehnjährigen, zu 5 Prozent zu verzinzenden Raten zahlbar, abzukaufen.

Von besonderer Bedeutung sind die im Sommer und Herbst täglich in früher Morgenstunde abgehaltenen Obstmärkte, zu welchen die Händler oft aus weiter Ferne, aus der Gegend von Stuttgart und Buhl, tommen und trot Reiseauslagen und Zeitverlust immer noch gute Geschäfte machen. Das Gedränge ist dabei ungeachtet der Größe des Marktplages und aller Strenge

des Marktbeamten ein ganz ungewöhnliches.\*)

Jahrmärkte fanden früher viermal des Jahres statt, im März. Juni und Dezember je am zweiten Dienstag und Mitt= woch, im Ottober am ersten Dienstag und Mittwoch. 1870 findet nur zweimal im Jahre ein Krämermarkt statt, der Frühjahrs- und der Herbstmarkt mit je 2tägiger Dauer; jener am zweiten Dienstag im März, dieser am letten Dienstag im November. Töpferwaren durften schon Tags zuvor feilgehalten merben.

Die Viehmärkte wurden früher schon allmonatlich abgehalten, und zwar die Rindviehmarkte auf dem Marktplat und deffen Ginmundungen, Pferdes und Schweinemarkte aber in der Leopoldsvorftadt. Wenn dann aber, viermal des Jahres, tage darauf die Kramermarkte stattfanden, wo vorher schon die Erbauung der Buden den Marttplat für Aufstellung des Biehs jum Teil unbrauchbar machte, waren die Strafen der Stadt und insbesondere die Landftraße, welche nach Stuttgart führte, gang damit besett, die Baffage aber für die

3m hinblid auf die bei Beginn des Arieges 1870 burch Spetulation fünstlich hervorgebrachte Teuerung der taglichen Lebensmittel, murbe vom Großb. Bezirksamt das fog. Borfaufen auf hiefigem Wochenmarft wer 11 Uhr vormittags verboten. Ein gleiches Berbot mare auch heute wieber am Plate. Allenthalben wird geflagt über die durch den Borauftauf verteuerten Waren,

bie bagu noch an Gute oft viel ju munichen übrig laffen.

<sup>\*)</sup> Bis zum Zahre 1876 hatten samtliche Hoderinnen und Dienstmanner ihre Gerätschaften auf dem Marktplat, so daß berselbe die Woche über einen formlichen Wagenpart bildete. Durch diesen gemeinsamen Aufenthalt gab es nicht seiten bei ben Damen ber Balle formliche Brugeleien, bis Ende 1876 bie Behörde gang energisch einschritt, den Plat nach Beendigung ber Wochenmarkte faubern ließ und ben Obsthandlerinnen außer ber Marktzeit getrennte Bertaufeplate anwies. Die Dienstmanner erhielten beim alten Schulplat einen paffenden Ort für Unterbringung ihrer Rarren.

Reisenden nahezu vollständig gehemmt und gefährlich geworden. Eine 1842 zum Zwecke der Abstellung dieser Nißstände einberusene Bürgerausschußversammlung, die sich mit der Frage beschäftigte, ob man den Vichmarktplat nicht oberhalb der Stadt gegen Bruchsal hin oder zwischen Enz und Ragold verlegen könnte, hatte einen negativen Erfolg (103 Stimmen waren dagegen auf Betreiben der anwohnenden (Vewerbsleute, welche eine (Veschäftsschädigung befurchteten, 3 dafür). Daraushin wurde beschlossen, die Krämermärkte fortan fruher, zu der oben angegebenen Zeit, abzuhalten.

In seinem Jahresbericht von 1850 machte bas Physikat auf die Dig ftande aufmerkjam, welche burch bas Abhalten des fehr bedeutenden Rindvieb und Pferdemarktes hervorgerufen murden. Pforzheim, heißt es darin, sei nun eine Kabrifstadt von Wichtigfeit; tropbem scheine die Beseitigung der gerugten Uebelstande durch Einfuhrung von Staatspolizei noch in weiter Gerne zu liegen. Dieje Biehmartte innerhalb ber Stadt seien nicht nur sicherheitsgefahrlich, sondern auch gesundheitsschablich. Die erzeugte Unreinlichkeit und die ublen Ausdunftungen seien in Wochen nicht wegzubringen, abgesehen von der Gefahr, in welcher sich Rinder und alte schwache Personen befanden, welche die betreffenden Stragen passieren mußten, wo das Rindvieh dichtgedrangt aufgestellt sei. Die Rlage blieb damals unberuchsichtigt. Erft im Sahre 1875. als die Buftande völlig unhaltbar geworden maren, murden Menderungen ge troffen. Bon da an wurde der Rindviehmarkt in die Holzgartenstraße an Stelle des jegigen neuen Schulhauses verlegt; ber Rogmarft fam icon 1874 auf den Rappelhof. Anfangs der Wer Jahre wurde der Rindviehmarkt an seinen jegigen Blat neben das neuerbaute Schlachthaus im Brubl verlegt.

Im Tezember 1863 beschwerten sich die Landgemeinden des Amtsbezirks, daß von der Stadt Pforzheim Standgeld für das Bieh verlangt werde, das auf den Markt komme. Pforzheim erhob nämlich dis dahin von den Beschrern der Viehmarkte zweierlei Gebühren, ein Standgeld wie dies allenthalben üblich ist und ein sog. Unterkaufsgeld. Die Erhebung des letteren gründete sich auf eine aus der markgräftich Baden-Durlach ichen Zeit herrührende Berechtigung, die von den Staatsbehörden auch mehrsach anerkannt wurde. Die Gelder wurden in der Weise erhoben, daß für abgeschlossene Biehkause eine gewisse Summe entrichtet werden mußte, wahrend von unverkauftem Vieh nichts bezahlt wurde. Später erhöhte der Gemeinderat das Standgeld pro Stuck auf 6 Kreuzer und nahm dasur Abstand von der ferneren Erhebung der Unterkaufsgelder.

Die einst stark besuchten Fruchtmärkte, welche Mittwock und Samstags im Raushause abgehalten wurden, sind eingegangen. Die ins Raus baus eingebrachten und nicht verkauften Fruchte durften jeweils erst nach vier Marktagen abgeführt werden.

## Die Straßen.

Schlecht bestellt war es um die Landwege beim Beginn des abgelausenen Jahrhunderts, besonders in unserer Gegend. Die sortwährenden Streitigkeiten zwischen den beiden benachbarten Ländern über die Bau- und Unterhaltungspflicht und die durch Kriege und allerlei Not hervorgerusene Verarmung der Bevölkerung waren jedem planmäßigen Wegbau hinderlich. Die Wege waren durchgängig in üblem Justande, zu Zeiten sogar unsahrbar. Kunststraßen im heutigen Sinne des Wortes gab

es nicht, und überall, wo die Posten fremde Gebiete zu passieren hatten, häuften sich die Schwierigkeiten, weil sich die nachbarzlichen Verwaltungen möglichst viele Schwierigkeiten in den Weglegten, um durch erzwungene Sonderverträge Vorteile für ihre eigenen Finanzen einzuheimsen. (Siehe das Kapitel über Flösserei.)\*)

Die Unterhaltung der Wege von Pforzheim nach Büchenbronn und Huchenfeld mußte früher von Pforzheim besorgt werden. Im Jahre 1823 besand sich der alte, durch herrschaftz lichen Forst ziehende Huchenselder Weg in solch verwahrlostem Zustand, daß er selbst bei Sperrung von drei Rädern nur mit Lebensgesahr besahren werden und eben darum selbst mit einem für die damalige Zeit hohen Kostenauswande von 1200—1400 Gulden nicht mehr ordentlich hergestellt werden konnte. Oberamt und Straßen au-Inspektion schlugen daher vor, diesen Weg (alter Huchenfelder Weg) ganz eingehen zu lassen und statt dessen einen neuen Weg dem "Hang" nach herstellen zu lassen.\*\*)

In den 50er Jahren wurde im Straßenbau vieles nachgeholt, was langst hatte gethan werden mussen. Rachdem im Württembergischen die Thalsstraße von Calw die Reichenbach schon lange in sahrbaren Zustand gesett worden war, mußte man von Prorzheim aus immer noch den gesährlichen Weg über die alte Tiefenbronner Straße nehmen. Ueber 40 Jahre lang petitionierten die Pforzheimer um die Herstellung einer Thalstraße über Weißenstein, die endlich 1852 mit dem Bau begonnen, und 1857 die neue Straße dem Verkehr

<sup>\*)</sup> Im Jahre 1820 wurde in einem gemeinschaftlichen Berichte des Cheramts und der Forste und Stragenbauinspektion Pforzheim an die Großh. Oberforstfommission der Antrag gestellt, zur Bestreitung der Kosten für die beffere herftellung ber Etrage von Pforzheim nach Wurmberg einen verhaltnis: maßigen Beitrag zu leiften aus der Forstlasse, weil das anstoßende Gelande zu keiner Ortsgemarkung gehörte und der Weg zugleich auch zur Abfuhr des im Hagenschieß gefallten Holzes benutt wurde. Die Forstkasse wies indes das Ansinnen zurud, weil die Straße nach Wurmberg eine alte Beerstraße und noch jest ein für den Handelsverkehr der Stadt wichtiger Rommunikationsweg "ine Reich" sei und auf derselben überdies ein betrachtliches Chauffeegeld erhoben werbe. Die Raffe (Chauffeetaffe), welche bas Weggelb beziehe, moge auch die Unterhaltungstoften zahlen. Die Straße hatte eine Lange von 2(NN) alten Ruthen. Das Steuergeld betrug jährlich 80 -100 fl. 1822 verfügte das Ministerium des Innern, daß die Straße lediglich als Bicinalstraße zu behandeln sei, deren Berftellung ausschließlich dem "Auslande", Burttemberg, nute, ohne bem eigenen Lande irgend eine hilfsquelle zu eröffnen ober eine Erleichterung zu gemahren. Rach vielem bin: und herschreiben mußte die Ausbefferung der Etrage von ber badifden Stragenbautaffe übernommen werden.

<sup>\*\*)</sup> Bei dem Wegbau (1828) von Pforzheim nach Tiefenbronn (alte Straße) sollten die (Vemeinden Durrn und Bauschlott Frohndienste leisten. Erstere weigerte sich hartnackig, da die (Vemeindekasse durch die Ariegsepoche erschöpft worden sei, weil sie statt der üblichen Raturalfrohnden jahrlich 400 fl. dar zahle und weil sie in der Frohnd den ehemaligen Bicinalweg von Detisheim auf die Hauptstraße in der Entsernung einer Stunde chaussieren und die erforderlichen Steine dazu kausen mußte. Ebenso mußte der Weg von Rieselbronn nach Durrn auf die Lange einer halben Stunde von den Durrnern hergerichtet werden. Auch die Gemeinde Bauschlott bat um Rachlaß ihrer

übergeben werden konnte. Die Strecke innerhalb des badischen Gebietes ist 9,38 km lang bei 6 m Breite und kostete 150 784 Gulden.

Nach Bereinbarung mit Württemberg wurde neben der alten über die Birkenfelder Höhe ziehenden, lang und stark ansteigenden Straße, jene durchs Enzthal gebaut; sie ist 1,73 km lang; ihre Serstellungskosten betrugen 30 (90) (Vulden

Durch eine 1866 67 hergestellte Straße durch das Wurmthal nach Tiefenbronn wurde jenes dem Verkehr eröffnet. Die Straße ist 18 km lang, 6 m breit und kostete 2(N) 2(N) (Kulden. Seit mehreren Jahren ist auch die Würmthalstraße vom Thal die Mühlhausen fortgesett. Steinegg und Lehningen wurden dadurch dem Verkehr eröffnet.

Reuerdings wurden die alte Dietlinger Landstraße durch das Stockbrunnenthal und die steil ansteigenden Straßen nach Huchenfeld und Schellbronn in fahrbaren Zustand gesetzt und die steile Brettener Steige durch die schöne Rreisstraße, welche vom Eisinger Weg nach der Brettener Straße subrt, umgangen. Die neue Straße sollte eigentlich "Pfalzerstraße" heißen, da sie direkt nach dem Pfalzerland führt.

Vor drei Jahren wurde in Weißenstein eine von der Landstraße Pforzheim-Calw abzweigende, mit eisernem Geländer versehene Brucke uber die Ragold und von dieser aus eine Zusahrtsstraße zum Bahnhof gebaut, wodurch der steten Gefahr, welche der Verkehr mit Langholz für die Sagmühle und mit den schweren Lastwagen der Papiersabrik auf dem holperigen, winkeligen alten Wege mit sich brachte, für immer ein Ende gemacht ist.

Der Betrieb der Eisenbahnen im Inlande und in unseren Rachbarstaaten hat auf die Frequenz der Straßen einen bedeutenden Einfluß auszgeübt. Staatsstraßen, an deren Stelle die Eisenbahn als Hauptverkehrsmittel getreten ist, besißen jest nur noch die Eigenschaft als Verbindungswege der einzelnen Ortschaften, wahrend dagegen manche Vicinalstraßen als Zusuhrwege zu den Eisenbahnen von solcher Bedeutung für den größeren Verkehr wurden, daß eine Beteiligung des Staates, bezw. des Kreises, bei deren Anlegung, Verbesserung und Unterhaltung als wohlbegründet erscheinen muß.

## Die Boft.

Ueber die postalische Bergangenheit Pforzheims besitzen wir leider nur sehr spärliche Anhaltspunkte. Pflüger spricht die Bersmutung aus, daß mit der Kömerstadt am Enzübergang jedenfalls eine Poststation verbunden war. Hierfür spricht nicht nur eine halbverklungene Sage, daß einmal jenseits der Altstädter Brücke, da wo der Schashof steht, in uralter Zeit eine Post gewesen sei, sondern auch der Umstand, daß die Kömerstraßen, die über Pforzheim sühren, auf zwei Strecken in der Nähe Pforzheims, nämlich auf der Ispringer Höhe gegen die Durlacherstraße und im Hagenschieß zwischen Eutingen und Niesern heute noch "alte Poststraßen" genannt werden. Ueber Posteinrichtungen in dem Marktslecken oder der späteren Stadt haben wir nirgends eine Nachricht. Erst aus dem 17. Jahrhundert sinden wir einige

Frohndpilicht in Errichtung der Tiefenbronner Straße. Das Amt wurde angewiesen, beide Gemeinden über ihre Pslichten gebuhrend zu belehren, d. h., ce wurde weiter gefrohndet.

bestimmte Mitteilungen über das Postwesen der damals markgräflich Baben = Durlach'schen Residenz Pforzheim. Gine noch vorhandene Bürgermeisterrechnung aus dem Jahre 1683 weist als Ausgabeposten 8 fl. 26 Krz. für "Postritt und Botenlohn" auf, welcher Betrag der Meggerzunft zu zahlen mar. Es murde also der nicht regelmäßige Postbeförderungsdienst in Pforzheim zu jener Zeit von den Metgern mahrgenommen, wie solches fast überall vor Einführung eines geordneten Postdienstes geschah. Die andauernden Kriegsverheerungen brachten Bandel und Gewerbe so zuruck, daß die Metger 1694 flagten, sie könnten den Postdienst nicht mehr besorgen, weil sie teine Pferde mehr hatten oder aber die vorhandenen so elend seien, daß sie den Anstrengungen nicht mehr gewachsen wären. Die Stadtgemeinde scheint indessen den Postdienst den Metzern nicht nur nicht erlassen, sondern denselben noch ausgedehnt zu haben; denn im Jahre 1723 mußte sich der regierende Markgraf ins Mittel legen und verbieten, die Metger zu fehr mit Postritten zu beschweren. (Siehe auch bas Metgewerbe.)

Einer regelmäßigen Postbeförderung geschieht im Jahre 1683 Erwähnung. Bei Neuregelung der Besoldung für städt. Bedienstete murden nämlich im genannten Jahre 4 Gulden bewilligt, die der Notb. Buck'schen Witme, welche die "ordinäre Post" (Botengänge) nach Durlach versehen ließ, zu zahlen maren. Neben dieser Botenpost wird 1684 noch eine "Straßburger Landkutsche" erwähnt, die wöchentlich einmal nach Stuttgart ging. Derselben mar Weggelbermäßigung zugestanden. Es scheint dies die erste ständige Postfuhrgelegenheit gewesen zu sein, welche Pforzheim berührte. Von Nachfolgern der Frau Buck ist weiter nichts bekannt, als daß die Postanstalt lange Zeit hindurch in Verwaltung der Familie Becker mar, nachdem sie kurze Zeit von einem Posthalter Roth geführt worden war. Am 5. August 1816 wurde Georg Jakob Becker zum wirklichen Posthalter in Pforzheim ernannt, und das Amt verblieb von da an bei der Familie bis zum Jahre 1854.\*) Der Inhaber führte Posthalterei und Postdienst auf eigene Rechnung und Gefahr, d. h. er war verpflichtet, etwa nötig werdende Gehilfen aus eigenen Mitteln zu besolden. Von den Einnahmen des Postdienstes bezog der Posthalter 1/15 der Fahrpost= und 1/10 der Briefpost=Einnahmen. Es beruhte diese Bestimmung auf einem Bertrage mit der Regierung, der 1854 ablief und nicht mehr erneuert wurde. Von nun an übernahm der badische Staat selbst die Leitung des Postdienstes.

<sup>\*)</sup> Bis in die neuere Zeit war es üblich, solche öffentlichen Aemter womöglich bei ein und derselben Familie erblich zu belassen; offenbar ein Racklang des alten Lehenswesens.

Die Beamten und Unterbeamten wurden aus Staatsmitteln angestellt, und die Einnahmen flossen ungeteilt zur Postkasse. Vorsteher des Postamts wurde ein Postmeister (der letzte hieß Ambros). So blieben die Verhältnisse bis 1872, in welchem Jahre die Verwaltung des badischen Postwesens an das deutsche Reich überging. Die Postanstalt wurde ein selbständiges Postamt und seit 1875 ein solches mit einer Telegraphenbetriebsstelle. Im Jahre 1885 wurde die Telephonverbindung eingeführt.

Im Jahre 1840 zerstörte ein großer Brand das Stadtviertel, in welchem die Posthalterei lag. Jenes Großseuer lebt noch heute in der Erinnerung als sog. "Post brand". Bis 1861 befanden sich Posthalterei und Postdienstlokal im jezigen Hotel zur "Post" (früher "Trappen") am Leopoldsplatz (zuletzt unter

Posthalter Authenrieth).

Der Omnibusverkehr stellte die Verbindung her mit Karlsruhe, Stuttgart, Bretten-Bruchsal, Wildbad, Calw. Im Sommer wurden zur Beförderung vielfach noch Privatsuhrwerke (Buck,

Lotthammer) in Anspruch genommen.

An Sonns und Teiertagen und bei der Ankunft und Abfahrt fürstlicher Herrichaften herrichte vor der Post ein reges Leben. Die Pforzheimer liebten es von altersher, jeden freien Tag zu größeren Ausstlügen zu benützen, und namentlich die umliegenden württembergischen Orte und Städtchen wurden von ihnen schon damals mit Vorliebe besucht. Bis Ende der Herracht, fanden sich die ausstlugslustigen Pforzheimer scharenweise vor der Post ein und stritten sich oft um einen Platz in einem der 4 dahin abgehenden Omnibusse. Andere benützen Privatsuhrswerke, ritten oder gingen zu Fuß. Mit der besseren Verkehrssgelegenheit ist auch das anders geworden, und die Omnibussfahrten gehören nunmehr der Erinnerung an.

Wie langsam der damalige Postverkehr gehandhabt wurde, geht daraus hervor, daß ein Packt, welches am Montag, bezw. Donnerstag uber Raris ruhe oder Frankfurt abging, erst am andern Rontag, bezw. Donnerstag in Leipzig eintraf, also volle 8 Tage brauchte. Ebenso brauchten Packte von Psorzheim nach Rurnberg, welche über Stuttgart versandt wurden, ganze 8 Tage, dis sie am Bestimmungsorte eintrasen.")

<sup>1)</sup> Bei den ichlechten Wegen waren vielsach Vorivanndienste notig. Bei starkem Personenverkehr munten jog, Beichaisen angehangt werden. Durch pasisterende Citasetten wurden durch reitende Boten auf die nachste Studen jederzeit "auf das Schleunigste" befördert und zwar auf das Verlaums von einer Meile in einer Stunde. Dafür erhielt der Reitsnecht (Position eine Ortragebuhr von 8 Rreusern offiziellen Trinsgeldes. Zur Berrickung die "ordinaren und ertraordinaren" Positoienstes munten mindestens 10 bezede mit den notigen Positiallregnisiten und drei gedeckte Positsaleichen bereit ze halten werden. Alle Jahre wurden 3 Positionnturen, alle 2 Jahre 2 Kanzel und 8 Hute gratis für den "ordinaren Reiter" abgegeben.

Notiz des letten Posthalters Beder, daß in den Jahren 1830---35 die Briefspost täglich einmal, die Fahrpost aber nur zweimal in der Woche in Pforzheim eintras. Heute ist Pforzheim Knotenpunkt der Eisenbahnen Karlsruhe = Rühlsader, Pforzheim = Wildbad und Pforzheim = Calw = Horb, mit deren Zügen die Besörderung von Bahnposten, Schaffnerbahnposten, sowie geschlossene Briefsposten durch das Eisenbahnpersonal stattsindet. Das Postamt steht mit den Postamtern III in Bröhingen und Weißenstein, sowie mit den Postagenturen auf Landwegen in Berbindung. Rach Bröhingen und Weißenstein verkehrt eine Kariolpost, wahrend die Berbindung nach Rühlhausen durch Privatspersonensuhrwerk hergestellt ist, welches dei der Unterwegsstation in Tiefens bronn anhalt.

Bom 1. Mai 1851 an wurden bei der Pforzheimer Postverwaltung Briefs marken zu 1, 3, 6 und 9 Kreuzer abgegeben. Die Briefmarken zu 1 Kreuzer eigneten sich für Frankobriese, welche 1) durch die Stadtpost befördert wurden, 2) für die Landorte des diesseitigen Amtsbezirks, sowie der nachsten Umgebung. Ferner konnten die Briefmarken zu 1 Kreuzer auch als sog. Briefs oder Besstellungskreuzer nach irgend einem Bezirk des Großherzogtums Baden verswendet werden; z. B. ein Brief nach Konstanz kostete von hier aus 6 Kreuzer, sollte nun dieser an den Adressaten ganz frei abgeliesert werden, so mußte neben der 6 Kreuzers-Marke in der rechten obern Adresseite auch auf die Kehrsseite des Briefes eine solche für 1 Kreuzer geklebt werden und wurde dann vom Briefträger keine weitere Gebühr mehr erhoben. Die 3 Kreuzermarken kamen bei Frankaturen in einer Entsernung von 10 Meilen in Anwendung.

Die Briefmarken zu 6 Kreuzer wurden bei einer Entfernung bis 20 Meilen infl. verwendet. Ebenso für die Fürstlich Thurns und Taxis'schen Bostanstalten, soweit dieselben dem deutsch-österreichischen Bostverein beitraten. Marken zu 9 Areuzer maren für Entfernungen über 20 Meilen vorgeschrieben: also beispielsweise nach Wien, Berlin, Leipzig u. f. w. Rach österreichischen Postanstalten in Borarlberg, Tprol, Krain u. f. w. stieg die Tage für den einfachen Brief auf 12 Areuzer, nach dem lombardischevenetianischen Königreich sogar auf 15 Rreuzer. Der einfache Brief durfte nicht mehr als ein badisches Loth wiegen: über 1 Loth bis 2 Loth kostete derselbe das zweifache, von 2 bis 3 Loth das dreifache Porto, also 18 Areuzer. Für unfrankierte oder mit unzureichenden Marken beklebte Bricfe murde ein Buschlag von 3 Rreuzern geforbert. Preistourante, Drudiachen ober Birfulare im (Bewicht bis ju 4 Loth hatten pro Loth die gleichmaßige Taxe von 1 Rreuzer, ohne Ruckficht auf die Entfernung. Warenproben und Mufter konnten bis zu einem (Vewicht von 16 Loth mit der Briefpost befordert werden. Vom 1. Mai 1859 an betrug das Briefporto nach samtlichen Orten bes Bezirks und nach ben nicht über 3 Meilen entfernten Poststationen 1 Rreuzer (nach Bretten, Durlach, Ettlingen, Gondelsheim, Weingarten, Wilferdingen ebensoviel).

Aus einer Beschwerdeschrift an die Oberpostdirektion vom Jahre 1828 erfahren wir, daß am 1. Juli desselben Jahres die bayerische und württemsbergische "Douane" in Enzberg eingeführt wurde. Diese fand es für nötig, jedesmal den Futtersach der Pforzheimer Post gründlich zu visitieren und das Bostselleisen von außen durch Betasten auf seinen Inhalt zu untersuchen. Durch diese Berzogerung traf die Briespost regelmäßig zu spat in Julingen ein. Bei Extraposten wurden die Esselten der Reisenden durchtsöbert, was oft einen Ausenthalt von 1's dis 2 Stunden und noch mehr nach sich zog und das Publisum "ennuierte". Auf vielsache Rellamationen wurden diese Zustände zwar etwas gemildert, hielten aber die zum Beitritt Badens zum "Jollverein" (1838) an. Das Ausvisitieren von Reisenden und harmlosen Spaziergängern an der Grenze des "Auslandes" gab zu vielen komischen, aber mehr noch zu ernsten Zwischensällen Beranlassung.

Rom Jahre 1856 an kostete eine einfache telegraphische Tepeiche (25 Worte) 36 Rreuzer = 1 Mt. 3 Pf., eine doppelte (26-50 Worte) 1 ft. 12 Rrz. (2 Mt. 6 Pf.), eine dreifache (50-100 Worte) 1 ft. 48 Rrz. (3 Mt. 8 Pf.) (Vebühr für eine Entsernung bis zu 25 geographischen Meilen.

Rach erfolgter Eröffnung der Eisenbahn im Jahre 1861 wurden zur Wahrnehmung des Postdienstes 6 Zimmer des Bahnhosgebaudes angewiesen. Bald erwiesen sich die Raume als unzulänglich, und es wurde in der Luisenstraße ein reichseigenes (Gebaude erstellt (begonnen 1877, bezogen 1879). In diesem Jahre wurde auch die Telegraphenbetriebsstelle, welche dis dahin in gemieteten Raumen in der östlichen Karl Friedrichstraße untergebracht war, in das neue Gebäude verlegt.

Die Vorsteher des kaiserlichen Postamtes seit 1872 waren die Postdirektoren Ries, Roch, Maier, Löwe und Fischer.

Im Jahre 1859 bestand das gesamte Postpersonal aus dem Verwalter (Sachs), zwei Postpraktikanten, einem Telegraphisten, drei Briefträgern und einem Bureaudiener. 1872 waren im Posts und Eisenbahndienst 13 Beamte und eine Expeditionsgehilfin, zwei Bureaudiener, drei Portiers und 9 Bahnwärter. (Begenwärtig (1900) umfaßt das Postamt allein ein Hauptvostamt, ein Stadtpostamt, eine Postagentur mit 40 etatsmäßigen Beamten und 38 etats mäßigen Unterbeamten (darunter 18 Briefträger). Außerdem sind 40 nichtetatsmäßige Posthilfsboten angestellt. Einem dringenden Bedurfnis entsprechend, wird in nächster Zeit auch die Altstadt eine besondere Poststlate erhalten.

In den Jahren 1854-1857 famen zur Bestellung:

| Im Jahre      | 1854/55 | 1855/56 | 1856 57 |
|---------------|---------|---------|---------|
| Bricfe        | 79 182  | 91 875  | 109 142 |
| Kahrpoststude | 27 684  | 32 731  | 37 122  |

Neberficht über den Berflehrsumfang des Kaiferlichen Possamts in Pforzbeim für die Reberficht 1882 und 1891.

| II.    |                                                                      |                                                  | ahve               | Jahr 1874          | Bahr                                                                            | Jahr 1882              | afja@                    | Zehr 1891              |
|--------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
|        |                                                                      |                                                  | Stud               | Â,                 | Strid                                                                           | **                     | Stild                    | ***                    |
| (A.S.) | 1. St<br>10. eingegangene<br>d) aufgegebene                          | 1. grieffendungen:                               | 859 700<br>696 200 | 1                  | 854 700<br>773 200                                                              | 1 1                    | , 2 050 500<br>1 930 200 | ı 1                    |
|        | 2. Vatert.                                                           | 2. Packet- und Gelbfenbungen:                    |                    |                    |                                                                                 |                        |                          |                        |
| ēē     | emachangene Radete obne Rectangabe emachangene Radete mit Rectangabe | obne Abertangabe<br>mit Abertangabe              | 53.200<br>48.200   | 20.857.300         | 70 HOO<br>35 900                                                                | 16 269 000             | 124 900<br>51 100        | 29 498 500             |
| Ç.     | eingegaugene Briebe i                                                | eingegangene Briefe und Rafichen mit Wertangabe  | 13 700             | 4 HWH 300          | 33 900                                                                          | 6 647 100              | 000 98                   | 10 013 800             |
| e e    | annacaebene Kaacie onne Berianaabe*)                                 | onne Recrandabe<br>nu Recranaabe*)               | 600 kg             | 29 777 200         | 25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>2 | 121                    | 86                       | 118                    |
| 0      | aufgegebene Briete u                                                 | aufgegebene Arrere und Rafichen mit Wertangabe") | 14 200             | 5 JH2 700 .        | 12 900                                                                          | 7 247 900              | 22                       | 10 235 600             |
|        | 3. Pofins                                                            | 3. Definachnahmefendungen.                       |                    | _                  |                                                                                 |                        | _                        |                        |
|        | d) emgegangene<br>d) autgegengene                                    |                                                  | 12 600<br>6 700    | 000 TO             | <b>9</b> 500<br><b>4</b> 200                                                    | 76 000<br>86 600       | 17.800<br>10.800         | 30 800<br>30 800       |
|        | 4. Work                                                              | 4. Voftauftragenerhebr:                          |                    | _                  |                                                                                 | _                      |                          |                        |
| ã.Ê    | a) empegangene Koftauftrage<br>b) angegebene Koftanitrage            | irage<br>क्षा                                    | 1 300              | . 227 000          | & 80<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80                                              | 12-13-800<br>12-13-800 | 9.200                    | 1 321 700              |
|        | S. Weffar                                                            | 5. Voftanweifungeverhebr:                        |                    |                    |                                                                                 |                        |                          |                        |
| æ 🛋    | в) ещастанаене за е                                                  | 9.                                               | 15 800<br>28 900   | 000 879<br>820 800 | 88 900<br>50 400                                                                | 2 449 100<br>2 988 400 | 93 200                   | 5 242 700<br>5 068 500 |

\*) Pforibeim febt im Rechafigebiet hierin an zweiter Stelle und wird nur von Berlin übertroffen.

Acberficht über ben Berkehrsumfang bes Raiferlichen Poftamts in Pforzsteim für bie Rafenderjahre 1899 und 1900.

|                                                  |                                                 | 3ahr               | 3ahr 1899          | Jahr                  | Jahr 1900    |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------|
|                                                  |                                                 | Stud               | *                  | Stud                  | *            |
|                                                  | l. #rieffendungen:                              |                    |                    |                       | -            |
| a) eingegangene<br>b) aufgegebene                |                                                 | 001 868 B          | 11                 | 4 247 OO<br>3 926 900 | 1            |
| %. <b>*</b>                                      | 2. Padet- nub Gelbfenbungen:                    |                    |                    |                       | _            |
| a) eingegangene P                                | eingegangene Pacete ohne Wertangabe             | 201 700            | I<br>_             | 6.19 803              | l            |
| b) eingegangene I                                | eingegangene Padete mit Abertangabe             | 67 300             | 74 519 800         | 70,900                | 119 585 500  |
|                                                  | eingegangene Briefe und Raftchen mit Wertangabe | \$4 ¥\$            | 18 286 000         | 35 M3                 | . 19 825 000 |
| d) aufgegebene Pe                                | aufgegebene Pactete ohne Wertangabe             | 144 (14)           | 1                  | 154 100               | ı            |
| e) aufgegebene Ba                                | aufgegebene Badete mit Wertangabe               | 148.400            | 61 238 000         | 153 900               | 00% Oses 539 |
| f) aufgegebene Br                                | aufzegebene Briefe und Rasichen mit Mertangabe  | 44 600             | 15 208 000         | 43 600                | 14 MH) 500   |
| 3.<br>W                                          | 3. Poftnadjnahmefendungen:                      |                    | •                  |                       | <del></del>  |
| a) einaegangene                                  |                                                 | 4) 00              | 726 000            | 47 40                 | 759 100      |
| b) aufgegebene                                   |                                                 | 22 600             | 103 100            | 31 100                | 475 HUO      |
|                                                  | 4. Woftenftrageverkeipr:                        |                    |                    |                       |              |
| a) eingegangene Postaufträge                     | ftaufträge                                      | 10.900             | 1 333 000          | 10.100                | 1 164 800    |
| b) aufgegebene Boftauftrage                      | taufträge                                       | 16 300             | ı                  | 1860                  | <br>         |
| 5. 4                                             | 5. Poftanweifungeverkeite:                      |                    |                    | }                     |              |
| a) eingegangene Ansenmeikungen<br>b) aufgegebeue | Stanmailun.com                                  | 148 400<br>181 900 | 00.1986<br>00.8286 | 128 HO                | 10 954 900   |

Aeberficht über den Berflebrsumfang des Raiferlichen Possamts in Peforzbeim für die Reberficht in 1882 und 1891.

|                                                         | Jahr 1874 | ***** | Pake   | Sahr 1881 | 3ahr 1891 | 1881 |
|---------------------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----------|-----------|------|
|                                                         | Etud      | . W   | Stud   | **        | . Stüd    | .W.  |
| 6. Beitungeverkehr:                                     |           |       | -      | Ļ         |           |      |
| a) eingegangene genungeremplare                         | 1 400     | I     | 8 000  | 1         | 1 100     | ١    |
| mit Mummern                                             | UN: 617   | I     | 60196  | ı         | 288 TCM)  | †    |
| b) aufgegebene Zeitungseremplace                        | 14 P      | ı     | (NO)   | I<br>     | 00%       | I    |
| mit Runniem                                             | 122 200   | 1     | 188 HM | 1         | 572 100   | I    |
| 7. Erlegrammverkehr:                                    |           |       |        |           |           |      |
| B) eingegangene Telegramme                              |           |       | 13 600 | 1         | 21640     | 1    |
| by authogene Lefegramme                                 |           |       | 000 ET | ı         | 20.50     | į    |
| c) im Durchgang bevorberte Telegramme                   |           |       | 1 000  | 1         | 4 (100    | l    |
| 18 . Lernsprechmerkehr:                                 |           |       |        |           |           |      |
| 3abl ber Ze                                             |           |       | . •    |           | 380       | ı    |
| b) Sabl ber Spredvellen                                 |           |       |        |           | C99X      | I    |
| fabl ber ausgeführten Berbindungen im Orisverfebr       |           |       | _      |           | 640.800   | ١    |
| d) gabl ber ausgefuhrten Berbindungen im germverfebr    |           |       |        |           | 2006      | !    |
| 9 Bitmirkung bei der Arbeiterverficherung:              |           |       |        |           | ı.        |      |
| b) Jani oet neneuchpranget, die eine forilaniende Nente |           |       |        |           | -         |      |
| b) Zabl der I , die eine einmalige Rente erhalten       |           |       |        |           |           |      |
| Metras D                                                |           |       |        |           |           |      |

") Reine Mufgeichnungen vorbanden.

Meberficht aber ben Berkehrsumfang des Raiferlichen Poftamis in Pforzbeim für die Rafenderjahre 1899 und 1900.

|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                          | 1                                                                                                  |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 9. Mitwirkung bet der Arbeiterversicherung: a) Zahl der Rentenempfänger, die eine fortlaufende Rente erhalten b) Zahl der c) Betrag de d) Betrag di ungsmarten | 3. Kernsprechwerkehr:  a) Zahl ber Teilnehmer  b) Zahl ber Sprechstellen  c) Zahl ber ausgeführten Berbindungen im Ortsverlehr  d) Zahl ber ausgeführten Verbindungen im Fernverlehr | 7. Celegrammverkehr:<br>a) eingegangene Telegramme<br>b) aufgegebene Telegramme<br>c) im Durchgang beforderte Telegramme | 6. Jeitungsverkehr: a) eingegangene Zeitungserempfare mit Rummern b) aufgegebene Zeitungserempfare |                     |
| lten 304                                                                                                                                                       | 54-400<br>1 588 200<br>540<br>540                                                                                                                                                    | 51 700<br>11 400<br>11 900                                                                                               | 2 300<br>642 (JOF)<br>1 540<br>493 000                                                             | Zahr 1998           |
| 97 900<br>287 400                                                                                                                                              | 1111                                                                                                                                                                                 | 111                                                                                                                      | 1111                                                                                               | 1999                |
|                                                                                                                                                                | 750<br>940<br>1 725 Broo<br>1 725 Broo                                                                                                                                               | ## ### ###############################                                                                                   | 0.6 × 10<br>0.5 × 1<br>0.0 0 0 0 0<br>0.0 × 1                                                      | <b>Jahr</b><br>Stüd |
| 007 111                                                                                                                                                        | 11!;                                                                                                                                                                                 | 1 1 1                                                                                                                    | 1111                                                                                               | aljr 1900           |

#### Die Gifenbahn.

Als die badische Hauptbahn anfangs der 40er Jahre bis Rarlsruhe und weiter südlich vorrückte, war die vorherrschende Stimmung, keinen Unschluß an Württemberg zuzulassen, solange nicht durch Herstellung einer Bahn durch das Kinzigthal und über den Schwarzwald die direkte Verbindung mit dem Bobensee gesichert sei. Namentlich fürchteten die Kammern die Nachteile eines Anschlusses über Bruchsal und Bretten und hatten daher schon 1846 der Regierung die Bollmacht zur Konzessionierung einer Privatbahn von Durlach über Pforzheim zur württembergischen Grenze gegeben, ohne daß sich jedoch ein Unternehmer dafür gefunden hatte. Unter bem gleichen Gesichtspunkt murde dann auch der Staatsvertrag vom 4. Dezember 1850, durch welchen Baden ben Bau und Betrieb einer Bahn von Bruchsal über Bretten zur Landesgrenze und zum Anschluß an die württembergische Hauptbahn an Burttemberg überließ, aufs lebhafteste, wenn schon erfolglos bekampft. Schon in jenem Staatsvertrag war zur Herstellung eines zweiten Anschlusses über Pforzheim die Zustimmung Württembergs gegeben. Die Verpflichtung, selbst in dieser Richtung zu bauen, hatte dieses damals abgelehnt, und ba es sich hierzu auch später nicht verstand, so übernahm Baben auf Grund des Gesetzes vom 7. Mai 1858 in dem Staatsvertrag vom 6. November 1860 den Bau und Betrieb einer Bahn bis Mühlacker auf Staatskosten. Die Strecke Wilferdingen-Pforzheim (13,85 km) wurde 1861, jene von hier bis Mühlader (12,63 km) 1863 vollendet.

Nach einem im "Beobachter" 1858 veröffentlichten Ueberschlag kamen die Kosten für die Bahn Wilferdingen-Pforzheim auf 5 524 820 Gulden.

Die seierliche Eröffnung der Bahn Wilserdingen-Pforzheim fand in Gegenwart des Großherzogs am 3. Juli 1861 statt.\*) Ein hervorragendes Verdienst um diese Bahnstrecke Karlsruhes Stuttgart erwarb sich Fabrikant Gschwind. Seiner Initiative namentlich ist es zu danken, daß die Bahn nicht, wie früher beabsichtigt war, von Illingen nach Maulbronn geführt wurde, sondern in der ausgeführten Weise.

Um 11. Juni 1868 wurde auch die Enzthalbahn definitiv dem öffentlichen Verkehr übergeben. Etwa 3000 Arbeiter waren daran beschäftigt.

Mitte Oktober 1867 geschahen die ersten Vermessungen und Absteckungen für die Bahn des Nagoldthales, welche am 1. Juni

<sup>\*)</sup> Das Ereignis wurde durch ein Bolksfest auf dem Rennfeld geseiert. Zu Ehren des Landesherrn, der sich nach Weißenstein begab, wurde ein versziertes Floß die Ragold und den dortigen Floßkanal hinuntergesahren.

1874 für die Strecke Calw = Pforzheim dem Verkehr übergeben wurde.

In den letten 10 Jahren hat die Industrie und mit ihr der Zustrom der Arbeiter von oft weiter Ferne so ungewöhnliche Ausdehnungen angenommen, daß die Bahnverwaltung diesen Berhältnissen Rechnung tragen nußte. Ueber 20 Arbeiterzüge dienen morgens und abends ausschließlich dem Arbeiterverkehr. Im Jahre 1898 sind an Arbeiterfahrkarten nach Pforzheim von badischen und württembergischen Eisenbahnstationen 192025 Stück mit zusammen 2260576 Einzelfahrten, im Jahre 1900 = 214819 Stück mit 2587390 Einzelfahrten ausgegeben worden. Gegen 1899 betrug die Zunahme 4272 Stück, bezw. 103020 Einzelfahrten. In diesen Zahlen ist der Verkehr auf der Lokalbahn Bröhingen=Ettlingen nicht inbegriffen.

Gine wichtige Einrichtung neben der Guterbestätterei und dem Speditionsgeschäft ist die Anlage zur Guterlagerung, für die man mit der Erweiterung des Bahnhofs anfangs der Wer Jahre zwischen Blumenheckenweg und Brettenerstraße einen umfangreichen Raum geschaffen hat.

Für den zeitgemäßen Umbau des Bahnhofes wurde im Zahre 1899 ein Projekt ausgearbeitet, welches die erforderlichen Anlagen zur Abiertigung der Arbeiterzuge, die als notwendig erkannte Zahl an (Buterzugsanfahrts: und Aufstellgleisen, einen Studgutbahnhof zwischen dem Brettener Wegubergang und dem Blumenhedenweg mit neuer, betrachtlich erweiterter Guterhalle und einem Freiladebahnhof östlich von dem lettgenannten Weg mit Ladegleifen, Ladestraßen, Lagerplagen, einer Holzladerampe und den zum Laden erforder: lichen Einrichtungen enthalt. Entlang der (Buterbahnhöfe sind Rangiergleife und die zur Unterbringung der Arbeiterzugsausruftungen nötigen (Meile vorgesehen. Die neue Lokomotivremise soll am öftlichen Ende des Freitade bahnhofs erbaut werden. Bedingung für die geplante Bahnhoferweiterung ift die Beseitigung des Brettener Wegnbergangs in Schienenhöhe und deffen Erfat durch eine ichienenfreie Strakenuberfuhrung, die fich an den Bebauungs. plan fur den Stadtteil nordlich des Bahnhofs unmittelbar anichließt. Rosten fur die gesamte Anlage, bei der auf die Möglichkeit spaterer Aus dehnung der (Buterbabnhofe Rucksicht genommen wurde, berechnet sich auf 8540 (M) Mark (wozu noch fur elektrische Beleuchtung 450 M) Rark und fur den Umbau der Stellwerfsanlage 210(88) Mark kommen). In der Budget periode 1900 1901 sou der Grunderwerb vollzogen, die Erd- und Beschungsarbeiten zur Ausführung gebracht und thunlichst auch die Ueberführung der Brettenerstraße hergestellt werden, wofur als erfte Hate seitens der Großb. Regierung 1 (AM) (AM) Mit. in der zweiten Rammer gefordert wurde. Wie man neuerdings hort, werden obige Gummen noch überschritten werden muffen.

Rach amtlicher Darlegung über den Berkehr auf den badiichen Eisen bahnen im Jahre 1869 nahm Pforzheim damals die 5. Stelle ein mit einem Berkehr von 172353 Personen. Der Reiseverkehr hat sich seitdem entsprechend der Zunahme der Bevölkerung und der allgemeinen Wohlhabenheit von Jahr zu Jahr gesteigert, ebenso der Guterverkehr. Der Personenverkehr ersuhr eine erhebliche Verbesserung durch Einlegung einer Anzahl Schnellzuge, welche die Berbindung mit Rarlsruhe und Stuttgart erleichtern.

s.

\_\_

Radweisung

der bei dem Großherzoglich Sadischen Stationsamt Psorzheim seit defien Gröffnung am 4. Juli 1861 bis Kude 1900 gelösten Personensahrkarten und Kilometerheste, sowie der daselbst versandten und empfangenen Güter und der Ginnahmen daraus.

|      | Person                              | Personenverkehr  |            |                    | Büterverkeh    | r                |            |
|------|-------------------------------------|------------------|------------|--------------------|----------------|------------------|------------|
| .12  | Anzahl der<br>gelösten<br>Bersonen= | Einnahn<br>darau |            | Berfand            | Empfang        | Einnahm<br>darau |            |
|      | fahrkarten                          | fi.              | Arz.       | Doppel             | zentner        | fl.              | Arz.       |
| -    |                                     | <u>.</u>         | !          |                    | ĺ              |                  | 1          |
| 1861 | 158 642                             | 84 052           | 39         | 75 564             | 204 225        | 29 425           | 1 6        |
| 1862 | 80 932                              | 51 180           | 1          | 193 572            | 420 474        | 71 914           |            |
| 1868 | 137 635                             | 71 931           | 12         | 273 374            | 529 523        | 68 520           |            |
| 1864 | 152 819                             | 76 996           | 28         | 344 115            | 526 874        | 54 719           |            |
| 1865 | 177 663                             | 82 837           | <b>30</b>  | <b>8</b> 95 886    | 693 954        | 69 363           |            |
| 1866 | 154 864                             | 73 091           | 8          | 866 227            | 622 211        | 62 881           | 30         |
| 1867 | 149 042                             | 69 174           | 29         | 879 878            | 779 045        | 61 968           |            |
| 1868 | 142 544                             | 69 752           | 37         | 263 446            | <b>329 760</b> | 59 (4)           | 16         |
| 1869 | 159 284                             | 72 978           | 28         | 349 981            | 840 974        | 67 114           | _          |
| 1870 | 137 129                             | 72 657           | 45         | 445 554            | 359 165        | 5868             |            |
| 1871 | 144 830                             | 86 718           | 24         | 402 870            | 478 752        | 72 855           |            |
| 1872 | 221 747                             | 94 766           | 15         | 321 780            | 561 422        | 97 206           |            |
| 1873 | 294 557                             | 106 19           | 42         | 809 372            | 571 640        | 82 657           |            |
| 1874 | 267 855                             | 110 327          | 48         | 568 462            | 837 155        | 154 015          |            |
|      |                                     | M.               | .5         | Rilog              | ramm           | cH.              | وبر        |
| 1875 | 195 584                             | 1 2 361          | 4          | 15 875 915         | 3' 380 370     | 194 9 7          | 59         |
| 876  | 198 014                             | 268 669          | 51         | 24 268 980         | 59 925 820     | 698 160          | ¹ 6        |
| 1877 | 181 448                             | 240 656          | 74         | 24 867 865         | 47 945 665     | 627 681          | 17         |
| 1878 | 165 936                             | 282 898          | 79         | 20 192 805         | 47 621 940     | 564 623          | 65         |
| 1879 | 158 159                             | 2 3 946          | 8          | 18 478 240         | 47 08 1 280    | 600712           | _          |
| 1880 | 161 519                             | 222 250          | 34         | 15 649 950         | 44 128 230     | 558 535          |            |
| 1881 | 165 579                             | 228 622          | 83         | 15 037 860         | 48 665 710     | 561 410          |            |
| 1882 | 158 305                             | 283 641          | 84         | 17 734 7 0         | 4: 748 660     | 630 653          |            |
| 1883 | 170 261                             | 240 58 1         | 2          | 17 692 990         | 48 955 950     | 6/9518           | 21         |
| 1844 | 177 671                             | 250 156          | 68         | 16 220 870         | 46 715 040     | 498 124          | 62         |
| 1885 | 191 259                             |                  | 11         | 19 018 275         | l              | 546 662          | -          |
| 1886 | 189 082                             |                  | 38         | 19 37 <b>1</b> 880 | 58 490 80      | 531 447          |            |
| 1887 | 203 313                             | 285 711          | 32         | 18 049 960         | 72 163 140     | 683 214          |            |
|      |                                     | l                | <br> -<br> | Ton                | ınen           | ı                | !          |
| 1888 | 219 875                             | 816 335          | 95         | 19 283             | 83 177         | 708 961          | <b>7</b> 9 |
| 1889 | 242 218                             | 842 758          | 195        | 21 286             | 96 207         | 754 634          | 97         |
| 1890 | 248 786                             | 356 642          | 50         | 20 609             | 94 542         | 690 897          | 58         |
| 1591 | 282 470                             | 368 191          | 31         | 19 479             | 105 692        | 717 570          |            |
| 1892 | 218 931                             | 359 772          | 45         | 19 915             | 98 026         | 697 882          |            |
| 1893 | 23 393                              | 367 901          | 25         | 18 840             | 108 166        | 699 <b>%</b> 46  |            |
| 1000 |                                     | 390 615          | 95         | 21 249             | 116 553        | 769 740          |            |

|      | Berf                    | Personenverkehr Güterverkehr |               |                  |                 |                 |                   |     |
|------|-------------------------|------------------------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----|
| Jahr | Anzahl der<br>Personens | gelöften<br>Kilo=<br>meter=  | Einna<br>dara |                  | <u> Verfand</u> | Empfang         | Einnahm<br>daraus |     |
|      | fahrkarten              | heite                        | fl.           | Rrz.             | Σo              | nnen            | Ħ.                | REL |
| 1895 | 240 756                 | 1908                         | 426 82        | <u>,,,   _  </u> | 22 807          | 128 838         | 837 059           |     |
| 1896 | 307 049                 | 2874                         | 463 92        | <u> </u>         | 23 607          | 140 975         | 896 937           | _   |
| 1897 | 348 867                 | 8838                         | 485 61        | 5 —              | 24 812          | $\bar{2}03 825$ | +1 047 417        |     |
| 1898 | 281 541                 | 4488                         | 524 18        | 33               | 26 862          | 222 820         | -1.155142         | · _ |
| 1899 | 310 480                 | 5166                         | 568 19        |                  | 27.654          | 202 975         | 1 188 054         |     |
| 1900 | 381 782                 | 5975                         | 623 75        |                  | 30 020          | 198 019         | 1 175 033         |     |

# Königl. württembergische Staatseisenbahnen Station Pforzheim.

Güterverfehr.

| Rechnungs=<br>Jahr<br>1. April bis | Versand | Empfang | 3 umme          | Ansabl<br>ber abgegangenen<br>und angefommenen |
|------------------------------------|---------|---------|-----------------|------------------------------------------------|
| 81. Marz                           | Zonnen  | Tonnen  | Tonnen          | Revenden                                       |
| 1880                               | 9 138   | 7 218   | 16 851          | 140 559                                        |
| 1881                               | 10 463  | 10 084  | 20 547          | 140 504                                        |
| 1882                               | 8 746   | 9 151   | 17 897          | 139 669                                        |
| 1883                               | 6 419   | 8 209   | 14 628          | 161 352*)                                      |
| 1884                               | 3 861   | 8 118   | 11 979          | 171 845                                        |
| 1885                               | 8 737   | 10 582  | 14 319          | 302 617**                                      |
| 1886                               | 4 511   | 12 416  | 16 927          | 384 027                                        |
| 1887                               | 4 245   | 12 68   | 16 513          | 413 205                                        |
| 1884                               | 8 816   | 12 983  | 16 799          | 194.2×3                                        |
| 1889                               | 3 602   | 14 247  | 17 849          | 605 (133                                       |
| 1890                               | 1       | 14 092  | 16 994          | 643 279                                        |
| 1891                               | 4.073   | 15.411  | 19 484          | 623 018                                        |
| 1892                               | 8 193   | 13 870  | 17 063          | 593 058                                        |
| 1893                               | 2 833   | 12 506  | <b>1</b> ລ້ 339 | 663 614                                        |
| 1894                               | 3 342   | 1191    | $15\ 253$       | 712 395                                        |
| 1895                               | 4 (10)9 | 14 778  | 18 787          | 861 199                                        |
| 1896                               | 4 145   | 24 310  | 28 155          | 1019+5                                         |
| 1897                               | 3 895   | 20 443  | 24 338          | 1 158 851                                      |
| 1898                               | 3 242   | 26 044  | AMA AREA        | 1 271 920                                      |
| 1899                               | 4 716   | 25 933  | 30 679          | 1 497 242                                      |
| 19(8)                              | 8 740   | 26 213  | 29 953          |                                                |

<sup>\*)</sup> Einfuhrung der Arbeiterwochenkarten. \*\*) Das bedeutende Rebr

Ramen der feit der Gröffnung der Station Pforzheim am 4. Juli 1861 dafelbst stationiert gewesenen Bezirkes, Stationsamte: und Güterverwaltnugevorffande, fowie die Zeit der Stationierung.

#### A. Bezirfevorffände.

(Am 4. Juli 1861 murde unter Aufhebung der Postverwaltung das Post: und Eisen: bahnamt Pforzheim errichtet.)

- 1. Gr. Transportinspektor hermann helms linger (interimistischer Borstanb)
- 2. (Broßh. Eisenbahnkassier Wilh. Petitjean (provisorischer Borstand)
- 3. (Ir. Postmeister Rarl Friedrich Baper
- 4. (Ir. Postmeister (ab 1. Januar 1872 Bahninspektor Anton Ambros (1. Januar 1872 fand Abtrennung des Postdienstes vom Bahndienste statt)
- 5. Gr. Betriebeinspektor Frang haung
- 6. (9r. Betriebsinspeftor Rarl Rempf (seit 1. Oftober 1892 ist der Begirk des (Br. Betriebeinspettore in Pforzheim dem Gr. Betriebsinspektor in Rarleruhe zugeteilt)

#### B. Borftande des Ztationsamtes.

- 1. Gr. Kassier Rubolf Maper
- 2. (Br. Raffier Beinrich Gadis
- 3. Gr. Vost- und Bahnverwalter Karl Heder
- 4. Prov. Betriebsaffistent Alois Faulhaber
- 5. (Ir. Bahnverwalter Franz Haunz
- 6. (Br. Betriebskontroleur Chrift. Rebmann
- 7. (Br. Stationsfontroleur Alois Faulhaber
- 8. Gr. grang Yub
- 9. (yr. Rarl Virmelin
- 10. (yr. August Weber
- 11. (3r. Ambros Buchler 12. (9r.

(Yustav Wigand

- 13. (Br. Bahnverwalter Rudolf Echwary
- 14. (yr. hermann Frohlich
- 15. (gr. Rarl Schneider
- C. Vorstände der Güterverwaltung.

#### 1. (Buterexpeditor Johann Frider

- Ignas Eglau 8. Wathias Rochler
- 4. Joh. Josef Pfaff
- Wilhelm Weber **5.**
- Johann Fath в.
- 7. (9r. (Buterverwalter Philipp Herrmann
- Fram hoffer 8. (yr.
- Frang Laver Mengis 9. (4r.
- 10. (Sr. Rarl Heigler
- 11. (yr. Emil Fritich
- hermann Bublinger 12. Gr.

#### Reit der Stationierung:

- 4. Juli 1861 bis Septbr. 1861
- ab da bis Oltober 1862
- ab da bis Dezember 1866
- ab da bis Juli 1872
- ab da bis Ottober 1984
- ab da bis 1. Eftober 1892
- 4. Juli 1861 bis Septbr. 1863
- ab da bis November 1968
- ab da bis Mārz 1870
- ab da bis Tezember 1871
- ab da bis Juli 1872
- ab da bis September 1873
- ab da bis Juli 1879
- ab da bis Wai 1831
- ab da bis Juni 1883
- ab da bis November 1886
- ab da bis Januar 1891
- ab da bis Oftober 1892
- ab da bis Warz 1896
- ab da bis Juli 1900
- ab da bis jest.
- 4. Juli 1861 bis August 1864
- ab da bis Dezember 1871
- ab da bis Oftober 1874
- ab da bis Tezember 1875
- ab da bis September 1876
- ab da bis kebruar 1878
- ab da bis Mai 1881
- ab da bis Februar 1884
- ab ba bis Kebruar 1889
- ab da bis April 1895
- ab da bis Mary 1896
- ab da bis jest.

Der Wohnungsnot in Zeiten geschäftlichen Hochstandes und dem bedenklichen Zuzug armer Familien kann durch die zumteil schon eingeführte, zumteil projektierten Lokalbahnen einigermaßen gesteuert werden, insofern als es durch dieses Verkehrsmittel vielen entfernt wohnenden Arbeitern möglich wird, auf schnelle und billige Weise nach der Geschäftsstelle zu gelangen und Wohnung und Unterhalt auf den billigeren Landorten beizubehalten. Im Frühjahr 1900 war die Lokalbahn Herrenald-Rarlsruhe die Brößingen (von der Albthalbahn-Aktiengesellschaft) ausgebaut und konnte dem Betrieb übergeben werden. Heute geht die Bahn die zum Leopoldsplat, wo ein Stationshauschen errichtet wurde, Sie soll dis Eutingen weitergeleitet und spater eventuell durch elektrische Kraft betrieben werden. Geplant sind ferner eine Lokalbahn Pforzheim-Beißensstein, eine solche über Bauschlott-Bretten, die den Kraichgau mit der Industries stadt verdindet und eine Bahn Wiernsheim-Pforzheim, die sog. Strohgaubahn.

Im Februar 1861 trug man sich mit dem Gedanken, nach Eroffnung der Eisenbahn eine **Proschkenankalt** in's Leben zu rusen. Dieselbe wurde anfangs April von Rapel zum "Schwarzen Adler" übernommen, der vorerst 6 Proschken aufstellte. Am 14. Juni erschien eine gedruckte Proschkenordnung für die Stadt Pforzheim. Das Institut ging spater wieder ein. Deute besinden sich in der Stadt 9 Inhaber von Privat-Proschkenanstalten.

Das Dienstmauns-Justitut wurde zu Beginn des Jahres 1863 gegründet. Gegenwärtig zahlt dasselbe 9 Dienstmanner. Eine wohltbatige Einrichtung für den Güterverkehr sind die Speditionsanstalten, wovon 4 vorhanden sind.

Einen großen Umichwung im Berkehr brachte das **Eaherad**, das bier in den Aber Jahren fast ausschließlich zu Sportszwecken benützt wurde. Deute sährt so ziemlich jedermann auf dem Zweirad, und es dient nunmehr hauptsschlich dem Verkehr. Nicht nur Touristen benützen es, der Goldschmied, der Maurer, ja bald jeder Arbeiter fährt damit zum Geschaft und nach Sause, und selbst bei Dienstmadchen, die ihre Einkause auf dem Markte zu machen baden, wurde der Gebrauch des Rades schon bemerkt. Dem friedlichen Spazierganger aber haben die Radsahrer durch die vielsach unter ihnen herrschende Ruckichtslossischen die Freude und den Genuß am Spazierengehen auf der Landstraße verzdorben. Fur den Berkehr ist das Fahrrad unbestreitbar ein großer Vorteil; für Leben und Gesundheit der Fußganger, besonders für Kinder und alte Leute, eine ebenso große Gesahr. Zur Zeit bestehen hier und in Reustadt: Brößingen 6 Radsahrervereine.

Ter fremdenverkehr der Stadt betrug 1880 = 25664, 1890 = 45541, 1899 = 65347, 1900 = 68363 Personen.

# Bohlfahrtseinrichtungen. Die Armeupflege.\*)

Das lette Jahrzehnt des 18. und der Anfang des 19. Jahrs hunderts waren Zeiten der Not und Trübsal. Die Fabriken arbeiteten schwach, der Umlauf des Geldes stockte und die Bedürfnisse des täglichen Lebens waren sast unerschwinglich. Die Menge der Armen wuchs zum Erschrecken, und kaum vermochten Stadtverwaltung und Staatsbehörde die Scharen der Hungernden und Bettelnden, welche die Straßen durchzogen, zu bandigen.

<sup>\*) (</sup>Benerallandesardiv, "Beobachter" und "Anzeiger", Mitteilungen der Armenverwaltung.

Die ausgebehnte und schamlos betriebene Bettelei war eine Signatur ber Zeit.

Damit dem Bettelwesen mit Nachdruck gesteuert werde, wurde von Großherzog Karl Friedrich besohlen:

Den dem Trunk ergebenen Bettelvogt sofort abzuseten und dafür einen andern, tuchtigen Mann zu bestimmen. Bon einer eingelieferten großen Verson hatten die Bettelvögte 6 Rrz., von einem Rinde 3 Urz. anzusprechen und zwar auf Landestoften. Aufgegriffene ausländische Bettler und Sandwerksburschen, sowie andere mit richtigen Urfunden versebene Gaffenbettler mußten zur Strafe an ber neu anzulegenden Straße nach Gutingen arbeiten und erhielten dafur Speise und Trank. Rach einiger Zeit wurden fie mit einem Zehrpfennig wieder entlassen. Solche Sandwerksburschen, welche kein Bundel mit sich fuhrten, oder Bettler aus der Rachbarschaft murden nach erstandener Strafe ohne Zehrpfennig entlassen. Unter die Thore wurden Bettel-Mandate angeschlagen, die Zunftmeister, Thormachter und Berbergsväter wurden angewiesen, solche Individuen vor dem Fechten und Betteln zu verwarnen und bei Betreffung zu strafen. Bon der Rangel murde die Bettelordnung verfundet. Die Sandwertsburschen erhielten von den Bunftmeiftern fog. "Bohr-Bleche" und gahlten damit bei dem Berbergevater die Beche. Sog. hausarme, die murdig maren und soviel sie noch konnten, arbeiteten, mußten vom Magistrat genugend unterstutt und versorgt werden. Wurden solche beim Betteln ertappt, so murden die Manner wie die handwerkeburschen bestraft (Stragenarbeit), die Frauen eingeturmt und zum Spinnen verurteilt, bie Rinder aber mit Huthen gezuchtigt und wenn folches nicht mehr verfing, in der "hunger-Stube' eingesperrt. Wer Gaffen: oder hausbettlern etwas gab, wurde uberdies bestraft mit 1 fl. in das Almosen.

Schon Roller flagte über die Schwierigkeit, die Armenpflege so einzurichten, daß sie ihren 3weck erfülle und nicht dem heuchlerischen Tagdieb zugute komme, mährend der bescheidene Arme leer ausgehe. Trot der wohlausgedachten Organisation und der gewissenliaften Ausübung ihres Amtes haben die Armenpfleger und Bezicksvorsteher heute noch mit den gleichen Widermärtigkeiten zu kämpfen wie ihre Kollegen vor 100 Jahren vielen Fallen ist es recht schwer, den würdigen Armen vom unwürdigen zu unterscheiden, und die Fälle, in denen sich der Armenpfleger hintergangen oder durch einen heuchlerischen Appell an sein (Befühl überrumpelt sieht, sind gar nicht selten. mahre Stadtplage sind die fortwährenden Einmanderungen kinderreicher unterstützungsbedürftiger Familien, namentlich aus Württemberg, von wo solche nachweisbar oft von gewissenlosen Gemeinden bergeschickt werden, damit sie nach 2jährigem Aufentbalt den Unterstützungswohnsitz erwerben. Ist es boch vorgekommen, daß eine derartige Gemeinde sich durch Schultheiß und Bemeinderat gegenüber einem heruntergekommenen Menschen unterschriftlich verpflichtete, daß er nach 2jährigem Aufenthalt in Pforzheim von der Heimatgemeinde 500 Mark erhalte, die er sich dann auch wirklich "erwarb".

Besonders verdient um die Organisation des bisher im Argen liegenden Armenwesens machte sich Oberbürgermeister Groß,

indem er nach preußischem Muster diesen wichtigen Zweig der Berwaltung umformte und bis in's Kleinste ordnete. Die ganze Stadt wurde in 5 (jett 6) Armenbezirke eingeteilt. Jeden Bezirk leitet ein Bezirksvorsteher. Diesem unterstehen die Armenspsteger, von welchen einer bis zu 10 Familien unter seiner Obhut hat. Die Bezirksvorsteher, Geistlichen, ein Amtmann und der Bürgermeister bilden die Armenkommission, in deren Sitzungen über jeden einzelnen Fall (alle 14 Tage) beraten und beschlossen wird, nachdem derselbe zuvor in den Armenpstegerversammlungen jedes Bezirks gründlich erörtert wurde.

Im Jahre 1883, als die Nachfrage um öffentliche Untersstützung ansing bedenklich zu werden, wurde im Bürgerausschuß der Wunsch ausgesprochen, die Liste der Unterstützten zu versöffentlichen, was auch für kurze Zeit geschah. Die Ausgaben würden sicherlich doppelt so groß sein, wenn die gesetzliche Bestimmung, wonach der Empfänger öffentlicher Unterstützungen das Wahlrecht für die Dauer der Unterstützung verliert, nicht existierte. Dieselbe erstreckt sich seit 1890 nicht mehr auf den Empfang von Lehrmitteln aus städtischem Gelde.

Für das Armenwesen wurden ausgegeben:

```
a. im Jahre 1820
                                        11 158 Mf.
                       6509 \text{ fl.} =
b.
                        6155 \text{ fl.} = 11408
               1830
               1840 \quad 10665 \text{ fl.} = 18282
C.
                      12\,362\,\,\mathrm{fl.} =
d.
               1850
                                        21 192
                      11\,142\,\,\mathrm{fl.} =
              1860
e.
                                        19 100
                      43 388 fl. =
               1870
                                        74 379
               1880
                                         88 755
h.
               1890
                                         77619
         "
              1900
i.
                                       111811
```

Während sich seit 1820 die Einwohnerzahl etwa um das siebenfache vermehrte, haben die Armenausgaben in dieser Zeit genau um das zehnfache zugenommen. Und dies trot der vorzüglichen Verdienstgelegenheit unserer Zeit. Wie würde es erst werden, wenn eine geschäftliche Krisis eintreten sollte!

Jm Notjahre 1847 trug sich die Stadtgemeinde mit dem Gedanken, ein Ceihhans zu grunden. Die damalige Regierung bielt es aber sonderbarer weise "nicht für notwendig, in Pforzheim ein derartiges Institut ins Leben zu rusen, da die Mehrzahl der unbemittelten Einwohner Pforzheims aus Fabrikarbeitern bestehe". Richt nur dem Bedrangten, sondern auch dem leichtsunigen Schuldenmacher und zwar unter dem Deckmantel der Anonymität, biete sich Gelegenheit, diese Sitisfaise in Anspruch zu nehmen. Selbst der Dieb, dieß es, sinde eine willsommene Statte, sein unrechtmäßig erwordenes, unkontrollier bares Gut anzubringen. Nebrigens gestattete man der Stadt, ein Statut auszuarbeiten und der Regierung vorzulegen. Die Stadt wollte nur auf ein Jahr garantieren. Der Reinertrag sollte der Stadtsasse zustleßen, wahrend das Karlsruher Institut volle Garantie übernahm und den Reinertrag zu einem

Betriebsfonds sammelte. Karlsruhe nahm von den Bedrangten, denen es gegen ausgiebige Sicherheit zu Gilfe kam, 8%, Pjorzheim wollte 10%. Der Bins murde nebst 10 Rrz. Schreibgebuhren zum Voraus erhoben durch Abzug an dem Darleben. Die Berzugszinsen, der Buchkreuzer und die Tage unter 1/2 Monat follten ebenfalls jum Borteil ber Raffe verrechnet werben, fo daß die Abzüge in Berfäumnisfällen auf 25%, gestiegen wären. Rach Jahresfrist sollte überdies der Anspruch auf Mehrerlös aus den Pfandstucken erlöschen. Auf diese Weise ware die (gründung eines Leibhauses mehr eine Spekulation ober eine Bersorgungsanstalt für 8 städtische Beamte gewesen, als eine väterliche Fürsorge für die Armen, wenn man von letteren solche Opfer gefordert hatte. Rachdem die Regierung die den Statuten anhaftenden Mängel gründe lich ausgemerzt hatte, wurde im April 1849 das Institut lebensfähig. Mit Beginn befferer Zeiten ging die städtische Leihanstalt wieder ein, um im Juni 1877, zur Zeit der allgemeinen Rot, da kein Tag verging, an dem nicht mindeftens eine Gantanzeige erfolgte, wieder aufzuleben. Die Darleben murben mit 6° o verzinst, außerdem wurde eine Gebuhr erhoben zur Deckung der Berwaltungekosten und zwar bei Darleben bis zu 25 Mf. 1/2 Pfg., bis zu 50 Mt. 1 Pfg., bis zu 100 Mt. 1', Pfg. pro Monat. Die Pfandstüde wurden in der Regel bis zu 80% ihres Wertes angenommen. Diese Anstalt war eine Wohlthat für die ärmere Bevölkerung, welche dadurch vor gewissens tosen Wucherern und Halsabschneidern bewahrt blieb; denn es lagen Källe vor, daß von hiefigen Pfandleihern für 14 Mt. in 16 Wochen 3 Mt. 40 Pfg. (79 "/o) Zinsen berechnet wurden. In einem andern Fall rechnete der gleiche Chrenmann für 4 Mt. in 3 Monaten 1 Mt. (100%) Zins. Ein anderer Biebermann ließ sich fur 4 Mt. in 10 Wochen 1 Mt. 80 Uf. (284 %) zahlen. Es mußte jemand wohl in herber Not sein, wenn es Objekte im Werte von 4 Mt. versetzte und in folchem Falle 234 ", nehmen, hieß dem Armen die Rehle vollends zuziehen. Wieder andere dieser Rategorie wiesen Abzahlungen armer Leute jurud, um recht lange ben vollen Bine genießen zu konnen.

Jur Zeit existieren in der Stadt zwei unter staatlicher Kontrolle stehende Pfandleihanstalten, die namentlich um die Rirchweihzeit, zur Zeit der Massensdalle und an Weihnachten start frequentiert werden. Bielleicht ware der hilfsbedürftigen Bevolkerung besser gedient, wenn das Institut in stadtische Verwaltung überginge.

Im Frühjahr 1862 wurde ein **Armenverein** hier gegründet. Ueber seine Thätigkeit giebt ein Rechenschaftsbericht Auskunft. Die Einnahmen betrugen vom 1. Mai 1866 67 2967 fl. 28 Arz. Die Ausgaben, (Veld für Miete und Lebensunterhalt 1019 fl. 33 Arz., an verschämte Arme 281 fl. 40 Arz., in Rahrungsmitteln 447 fl. 57 Arz., in Aleidern und Stoffen, Bette und Leibweißzeug, Schuhen 548 fl. 59 Arz., für Arbeit 80 fl. 5 Arz., für Wärterinnen, Spital und Verbandszeug 22 fl. 12 Arz., Brennmaterial 114 fl. 12 Arz., Schulgeld 20 fl. 50 Arz. Die Rahrungsmittel bestanden in 331 Portionen Mittagessen.

Ein seit 1849 bestehender Jungfranenverein konnte am 10. Rovbr. 1856 42 arme Rinder der Stadt mit Anzügen versehen. Die von den Mitzgliedern geschmackvoll angesertigten Handarbeiten wurden für wohlthätige Zwede ausgespielt und ergaben eine namhaste Einnahme.

Mit großem Erfolg auf dem Gebiete des Armenwesens ist der Frauen. verein thatig. Gein umfassendes und segensvolles Wirken findet in allen Schichten des Bolles warmste Anersennung.

Im Jahre 1848 wurden in der Stadt und auf den Landorten Suppensanstalten errichtet. In Muhlhausen und Lehningen wurden durch ein Komitee vom 16. Februar die 4. Juli 1852 34 (106 Portionen Suppe ausgeteilt, Tiefenbronn, Hamberg und Steinegg erhielten 49 910, Ittersbach und Langenald 33 460 Portionen.

Ende August 1870 gründete die "Loge Reuchlin" eine provisorische Wolksküche, welche es sich zur Pflicht machte, dem weniger bemittelten Teil der Bevölkerung eine kraftige Nahrung um billigen Preis zu beschaffen. Das Lokal befand sich im Hintergebäude des Konsumvereinshauses auf dem Schulplate und täglich wurde Mittag= und Abendessen in ganzen und halben Portionen à 6 resp. 8½ Krz. ausgegeben. 2 Schoppen Suppe mit 3½ Loth Fleisch wurde für 6 Krz. verkauft.

Wegen Rangel an Abnehmern mußte die Bolfskuche am 15. August 1874 geschlossen werden, wurde aber im März 1877 für kurze Zeit wieder

eingerichtet und blieb bis 1879 befteben.

Im Jahre 1848 trat ein **Hilfsverein** ins Leben, der sich die Linderung der größten Rot zur Aufgabe machte. Nachdem derselbe mit Beginn besserer Zeiten sich wieder aufgelöst hatte, wurde er Ende April 1877 als siede. Dilfsverein aufs neue gegründet. Er bezweckt die dauernde Unterstützung in hiesiger Stadt lebender Armen und zwar durch Zuweisung von Arbeit, durch Gewährung kleiner, unverzinslicher Darlehen. Durch Erwerbung der Mitgliedschaft übernahm man ursprünglich die Verpflichtung, an Hause und Straßenbettler kein Almosen zu verabreichen.

Der Berein hat seitdem viel Segen gestiftet. Alljahrlich im Sommer schickt er mit einer Lehrerin eine Anzahl erholungsbedürstiger Schulkinder in die Ferienkolonie nach Salmbach, wahrend andere in der Ferienzeit taglich Milch und Brot erhalten. In den Wintermonaten empfangen arme Schuler, denen die Eltern kein warmes Früstück geben können, in bestimmten Hausern warme Milch mit Brot. Außerdem hat sich die Thatigkeit des Bereins auch auf die Gründung einer Schule für hauslichen Gewerbesleiß, in welcher Holzschnitzerei, Laubsagerei, Bürstenbinderei, einsache Metallarbeiten (fruber auch Buchbinderei) betrieben wird und ferner auf die (Fründung einer Pfandleih anstalt erstreckt, die aber eingegangen ist.

Alle diese Bereine, nicht zulett auch die von Seiten der verschiedenen Konfessionen gegründeten Wohlthatigkeitsanstalten haben die auf den heutigen

Tag namentlich an verschamten Armen viel (Butes gethan.

Langst hat die Ansicht allgemeine Geltung gewonnen, daß es ein weit verdienstlicheres Werk ist, einem arbeitsschigen Armen zu Berdienst zu vers helsen, als ihn direkt zu unterstüßen. Wo dies nicht zu umgeben ist, sollten die Gaben so weit wie möglich nur in Naturalien bestehen; denn die Erfahrung lehrt, daß die gewährten Unterstüßungen in barem Gelde häusig genug von luderlichen Familienvatern, oft auch unter Mithilse der ebenso qualifizierten Frau in Spirituosen umgesest werden, wahrend die Kinder, denen sie doch hauptssachlich zugute kommen sollten, Not leiden.

Um den Sparsinn bei den armeren Rlassen zu wecken und zu pflegen, bat der Hilfsverein 1883 eine sogenannte Pfennigsparkasse ins Leben

gerufen, die aber, wie es den Anschein hat, wenig benutt wird.

#### Das Pfründnerhaus.

Mit dem Spital war ursprünglich ein Pfründnerhaus vers bunden Die Pfründner waren vermögenslose, alte, gebrechliche, zumteil auch geistig nicht normale Leute, die hier Wohnung und Pflege fanden. Wer noch arbeitsfähig war, wurde zur Arbeit angehalten. Die Männer mußten unter Aufsehern an Lands straßen und Feldwegen arbeiten, Dedungen reuten z., während die Weiber mit Spinnen, Stricken und anderen Handarbeiten, zu denen sie zu gebrauchen waren, beschäftigt wurden. Gleichzeitig mit dem neuen Spital wurde nebenan ein neues Pfründnerhaus erstellt. Mit der Umwandlung des Bades Hub bei Ottersweier in eine Kreispslegeanstalt wurde das Pfründnerhaus frei und als Bolksschulgebäude verwendet. Die Zahl der Pfründner betrug 1835 = 20-30 Personen, 1847 waren es 97, im Jahre 1855 = 91 (47 männliche und 44 weibliche Personen). Davon waren noch nicht die Hälfte, nämlich 26 Männer und 16 Frauen, arbeitssähig. Die Ausgaben beliesen sich in diesem Jahre auf 9276 fl. 30 Krz. Die Einnahmen bestanden größtenteils in Arbeitslöhnen, die der Stadt durch die Pfründner erspart blieben, sie betrugen 4011 fl. 27 Krz.

Im November 1874 wurde bas Pfründnerhaus aufgehoben.

Das jetige Armenhaus steht auf dem Hillerwörth.

#### Die Berberge jur Beimat,\*)

1892 als Aktiengesellschaft vom Gemeinnützigen Verein gegründet, verfolgt den Zweck, der wandernden Arbeiterbevölkerung gegen billige Preise gute Verpstegung und ordentliches, reinliches Unterkommen zu bieten. Schlechte Elemente werden in bestimmten Grenzen oder ganz sern gehalten. Branntweintrinken und Kartenspiele sind untersagt. Trinkzwang besteht nicht. Dagegen ist Gelegenheit zu Lektüre und unterhaltenden Spielen geboten. Die Anstalt versügt über 50 Betten und beherbergte vom 1. Juli 1899 bis dahin 1900 = 3857 Personen in 16244 Schlasnächten. Das Schlasgeld beträgt 20 und 25 Pfg. Die Einnahmen bestrugen 23288 Mt., die Ausgaben 22469 Mt.

## Die flädtische Sparkasse.\*\*)

Die Sparkasse wurde im Jahre 1834 gegründet; die damals sestgelegten Statuten blieben bis 1861 unverändert in Kraft. Der Zweck der Rasse sollte sein, Arbeiter und Dienstboten, welche von ihrem Jahreslohn etwas erübrigen konnten, zu bewegen, ihr Geld zinstragend anzulegen, anstatt es in Spirituosen umzusezen oder es im Spiel zu vergeuden, "wie dies früher öfters geschehen sein soll". Die Einlagen wurden von 15, 30, 45 Kreuzer an angenommen und dursten in einzelnen Posten nicht über 50 Gulden betragen. Das Maximum der Kapitalanlage durste bei einer Person 100 Gulden nicht übersteigen. Jest ist die Einlage eine unbeschränkte. Von 2 fl. an war die Einlage zinstragend und zwar zu 3130 oder 2 Kreuzer pro Gulden jährlich. Zins vom Zins wurde nicht bezahlt. Die Gemeinde leistet mit ihrem Ver-

<sup>\*)</sup> Handelstammerbericht 1900. \*\*) "Beobachter" und Mitteilungen ber Spartaffenverwaltung.

mögen Garantie und führt die Aufsicht. Ende 1852 betrugen die Einlagen 122555 fl. 54 Krz. Ende 1857 waren bei der Spartasse 1663 Personen mit einem Einlagekapital von 288 905 fl. beteiligt.

| Stand am<br>1. Zanuar: | Gefamteinleger<br>3abl : | Gefamteinlage<br>guthaben : |
|------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1871                   | 3 147                    | fl. 873 582,51.             |
| 1880                   | 5 103                    | Mf. 2 921 839.06.           |
| 1890                   | 10 775                   | " 5 939 120.70.             |
| 1900                   | 18060                    | " 10 137 155.78.            |

Ende November 1867 wurde der Pforzheimer Vorlaukverein\*) gegründet mit 183 Mitgliedern. Der monatliche Beitrag
eines Mitgliedes wurde auf mindestens 15 Krz., das Eintrittsgeld auf 1 fl. und der Zinssuß für die den Mitgliedern gewährten
Borschüsse auf 6", sestgesett. Einlage samt Gewinn durste bei
einem Mitglied nicht mehr als 300 fl. betragen. Als Borsstandsmitglieder wurden gewählt: Direktor Chr. Becker, Kaisier
Strauß, Schriftsührer Hoffmann. Der Borschußverein hat den
Iweck, seine Mitglieder durch gemeinschaftlichen Aredit mit den
nötigen Geldmitteln zu versehen, also Kapitalnachsrage und
Angebot zu vermitteln. Derselbe soll für den Arbeiter, Hand
werfer und kleinen Fabrikanten das sein, was die Bankiers und
Handelsbanken dem Kausmann und Großfabrikanten sind.

Aebersicht der Gelchäftsergebuille leit Gründung des Vorschufvereius Pforzheim, E. G. m. n. S.

| 91.4               | MN is a find an     |            | Vereins                       | vermögen     |
|--------------------|---------------------|------------|-------------------------------|--------------|
| Rechnungs,<br>Jahr | Mitglieder,<br>zahl | ll m fa ķ  | Gleichaits<br>anteil <b>e</b> | Referveiends |
|                    |                     | ell.       | , «H                          | . 4          |
| 1868 69            | 529                 | 590 426    | 21 639                        | 1 299        |
| 1871 72            | 1592                | 3 7 19 256 | $^{-1}$ 167 032               | 8 416        |
| 1875-76            | 3562                | 12 521 116 | 939 566                       | 349~1        |
| 1550.51            | 2342                | 6 403 311  | 422 825                       | 37 897       |
| 1885-86            | 2086                | 5973364    | 334 705                       | 54 555       |
| 1590 91            | 2429                | 8 9 48 731 | 399 401                       | 115 700      |
| 1895.96            | 2647                | 11 897 201 | 464 805                       | 134 425      |
| 1899 1900          | 2887                | 19325578   | 650 065                       | 164 970      |

<sup>\*)</sup> Nach Mitteilungen ber Borichußtaffe und bes "Beobachters".

Aebersicht der Geschäftsergebnisse seit Gründung des Borschukvereins Pforzheim, E. G. m. u. S.

| Fremd           | e (Belder               | (Vewahrte Vor-                        | Tit          | pidende | <br>  Rein: | - 5 2 L |
|-----------------|-------------------------|---------------------------------------|--------------|---------|-------------|---------|
| <b>Parlehen</b> | Snpothefen-<br>schulden | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 0, 0         | Betrag  | gewinn      | A HE    |
| H.              | H.                      | · W.                                  |              | cH.     | H.          | 1       |
| 100 881         |                         | 204 970                               | -            | -       | 386         | 1868/69 |
| 309 125         |                         | 1 040 390                             | $8^{2}/_{3}$ | 7 987   | 9 421       | 1871.72 |
| 563 136         | -                       | 5 201 088                             | 7            | 51 404  | 57 215      | 1875 76 |
| 255 818         | 68753                   | 2 498 284                             | 5            | 18 479  | 20 532      | 1880 81 |
| 314 715         |                         | 2 566 264                             | 5            | 14 505  | 19 330      | 1885 86 |
| 879 349         | ı                       | 3 937 798                             | 5            | 17 354  | 23 087      | 1890 91 |
| 440 597         |                         | 4 253 999                             | 6            | 25 032  | 81 922      | 1895/96 |
| 518 032         |                         | 5 874 (XX)                            | б            | 34 160  | 42 236      | 1899/00 |

#### Die Gelundheitspflege.\*)

Das alte Krankenhaus am Waisenhausplate, schon 1617 erbaut als "unteres Bad", wurde zu Anfang des Jahrhunderts zum Spital ausgebaut und als solches bis 1840 benütt. Jahre 1838 erstand ein neues Spital und Pfründnerhaus an der Ecke der Vieh- und Forststraße und wurde 1840 bezogen; später wurde das Haus als Gymnasium benütt und seit 1885, mit einem III. Stockwerk versehen, als städtisches Lehrerwohn= gebäude. Solange es seinem ursprünglichen Zweck diente, fand der eine Flügel als Spital, der andere als Pfründnerhaus Berwendung. Schon 1847 erhoben sich Klagen über Raum= Die durchaus notwendige Trennung der Geschlechter mangel. und verschiedenartigen Kranken war kaum möglich. Um der Ralamität abzuhelsen, wurde der Aufbau eines III. Stockwerfes geplant mit einer Kostenberechnung von 1490 Gulden. Oberamt konnte sich aber nicht überzengen, daß hierdurch die Mängel beseitigt murben. Die unter Burgermeister Deimling gepflogenen Berhandlungen verschleppten sich und wurden von Crecelius weitergeführt, stießen aber jett auf entschiedenen Widerspruch im Gemeinderat, wo min die richtige Ansicht vertrat, daß die Pfründner hinauszuschaffen seien und ihnen ein anderes Gebäude erstellt werden sollte. Trot allseitiger Einsicht, daß die bestehenden Zustände unerträglich seien, blieb die Angelegenheit lange Zeit ruhig liegen. Erst 1869 70 wurde durch den Kranken=

<sup>\*)</sup> Roller, Piluger, "Pforzheimer Beobachter" und "Anzeiger" und Jahresbericht ber Krankenhausverwaltung 1899.

haus-Neubau Abhilfe geschaffen. An Geld hätte es keineswegs gesehlt, das Gebäude früher zu errichten; denn schon 1847 betrug das Almosengrundstocksvermögen 20285 fl. und das Hospitals grundstocksvermögen 12309 fl. Ersteres sollte 2/3, letzteres 1 3 3u

ben Roften beitragen.

Früher waren am Spital jeweils 2 Aerzte thätig, einer für innere Krankheiten (der Spitalarzt) und einer für Operationen (ber Wundarzt). Die ersten Spitalvorstände maren Dr. Gyger und seit 1825 Dr. Wenz, bisher Landphysikus. Der Spitalarzt ist seit 1873 dirigierender Arzt, dem ein jüngerer Assistenzarzt zur Seite steht. Erster Affistenzarzt war Dr. Wenzel aus Bergen mit einem Gehalt von 1000 Gulden und freier Station. Nach Wenz wurde Physikus Dr. Diet Spitalvorstand und August Gerwig Oberamtswundarzt, letterer starb 1856. Sein Assistent war Dr. Gifler, seit Gerwigs Tod ständiger Bundarzt. Auf Diet folgte im Oktober 1840 Amtsphysikus Wilser und von 1847 an wurde Dr. Dennig Oberamtswundarzt, von 1343 an Spitalarzt. Auf Dennig folgte 1873 Dr. Gißler, welcher dieses Amt bis zu seinem Tode (1899) verwaltete; seitdem ist Dr. Rupp dirigierender Arzt des Krankenhauses. Ihm zur Seite stehen zur Zeit zwei Affistenzärzte und in besonderen Fällen ein oder der andere Arzt aus der Stadt.

In den Jahren 1816—1820 betrug die Zahl der Kranken im Spital durchschnittlich 10—20; am 1. April 1857 waren 5645 Personen beitragspflichtig, fünf Jahre zuvor maren es 3574. Seit der großen Typhusepidemie von 1806 war die Stadt bis zum April 1866 von einer ernsteren Seuche verschont geblieben. In diesem Jahre brachen die schwarzen Blattern aus, eine Krankheit, die übrigens über gang Süddeutschland verbreitet Der Verlauf der Epidemie war im allgemeinen hier ein rascher und milder; aber es drohte eine gefährlichere Nachfolgerin, nämlich die asiatische Cholera, welche in dem nahmelegenen Seilbronn bereits eingezogen mar. Auf Anregung des damaligen Medizinalrates Dr. Moppey wurden Ende September 1867 entschiedene Borkehrungen getroffen betreffs der Reinlichkeitsverhältnisse in der Stadt. War die schlimme Einquartierung auch nicht erfolgt, so hatten die Magregeln doch das Gute, daß sie die Stadt auf sanitärem Gebiete einen Schritt weiter brachten. Die Barmherzigen Schwestern maren 1861 aus dem Mutterhause Niederbronn hierher berufen worden. Es sind zur Zeit neun Schwestern hier, die sich in die Krankenpflege, Baisenpflege und Kleinkinderschule teilen. Ihr stilles, anspruchsloses Walten hat ihnen die Achtung aller Konfessionen erworben. Im Zahre 1871 murde Pforzheim gleichzeitig vom Typhus und ben Blattern beimgesucht. Ersterer nahm biesmal einen schweren Berlauf.

Die Blattern, an denen 1870 gegen 40 Personen erkrankt waren (1 Person starb daran), wurden wahrscheinlich durch die zur Pflege nach Pforzheim gebrachten Verwundeten eingeschleppt. Von den 1871 an den Blattern erkrankten 254 Personen starben 24, also 9,4 Prozent. Im folgenden Jahre wurde der Diakonissenverein gegründet, der sich die Krankenpflege bei den Einwohnern aller Stände und Konfessionen zur Aufgabe macht und den Unbemittelten unentgeltlich Hilfe leistet. 1876 waren 4 Schwestern in der Stadt thätig. Im Jahre 1873 wurden 1738 Kranke im Spital verpflegt. 390 litten an Typhus und verwandten Krankheiten, 714 an der Kräte. In der Stadt lagen 70 Typhuskranke, in der Beil- und Pflegeanstalt 1. 3m Jahre 1874 wurden 552 Krätkranke im Spital behandelt, meist Fabriklehrlinge (502 männliche und 50 weibliche). Die Krätztrankheit war eine Folge der höchst mangelhaften Wohnungsverhältnisse. Im Jahre 1880 murden 1143, 1890 - 1341, 1899 - 2041 Kranke verpflegt. Die Ausgaben für 1899 betrugen 147 066 Mt., pro Kopf 2,07 Mt. Am Krantenhaus sind zur Zeit 11 Schwestern thätig, sowie 3 Schülerinnen. Im äußern Dienst wirken 4 Schwestern. Die Bahl der Betten beträgt 200.

## Medizinalrat Dr. Bernhard Gifler.

Dr. Gißler war in frühen Jahren hierher gekommen, erst als Assistenze arzt in der Heils und Pflegeanstalt; später ließ er sich als praktischer Arzt hier nieder und übernahm alsbald die Stelle eines zweiten Hospitalarztes. Unermudlich thatig in seinem Beruf und bald geschätt, besonders als geschickter Operateur, fand er doch immer noch die Zeit, sich gemeinnütiger und ibealer Thatigfeit zu widmen. Er war einer der Ersten, welche sich der neuzugründenden Freiwilligen Feuerwehr anschlossen und hat als ihr Korpsarzt treu ausgehalten bis zulest, als der einzige Rorpsoffizier, der von der Grundung an bis jest, wie er selbst einmal sagte, das Glud, nicht das Berdienst gehabt habe, dabei bleiben zu konnen. Im Turnverein, ben er zu neuem Leben erweden half, befleidete er jahrelang die Stelle eines ersten Borstandes, mar zugleich Mitglied bes Rreisausschuffes und einmal auch Borsipender des X. Oberrheinischen Turnfreises. Bon ber Stelle eines Borstandes trat er um die Mitte ber 70er Jahre jurud, worauf ihn der dankbare Berein zu seinem Chrenmitglied mannte. Ungefähr um jene Zeit machte sich der schon im reiferen Alter ftebende Mann noch einmal auf nach Freiburg, um fich daselbst nachträglich noch den Pottorbut zu erwerben, nachdem er 1873 die Direktion des Krankenhauses infolge des Rudtritts feines langjahrigen Rollegen Dr. 18. Dennig übernommen hatte. Dr. Gifler war in seinem Beruf tein Freund vieler Worte, seine Sparfamfeit barin mar fast sprichwörtlich. Doch des Abends, wenn ihn feine Berufsgeschafte freiließen, tonnte er ein überaus lebhafter und gewandter Gesellschafter sein, ber in freier wie in gebundener Rede dann ein Meister des Bortes mar. Biele seiner Gelegenheitsgedichte, besonders diejenigen patriotischen Inhalts, find in den Liederschas der "Rebelboble" hier übergegangen. In den letten Jahren seiner Wirksamkeit murbe Dr. Gigler, welcher bas besondere Bertrauen der Frau Großberzogin genoß, in Anerkennung seiner langjahrigen Thatigfeit als Kranfenhaus Direktor zum Medizinalrat ernannt. Als 1894 und 1897 ber Luphus in Pforzheim überhand nahm, war er unermüdlich thatig und pflichteifrig, was auch der Stadtrat dankbar anerkannte, indem er ihm aus stadtischen Mitteln unter einstimmiger Genehmigung des Burger ausschusses eine Ehrengabe überwies. Medizinalrat Dr. Gister hatte batd darauf zu erkennen gegeben, daß er nach Bollendung seines 70. Lebens sahres, also im Gerbit 1899, sich aus der Direktionsthatigkeit im Krankenbaus zuruckuniehen gedenke. Aber ein heftiger Krankheitsanfall, der ihn ichen um Oftern dem Grabe nahe gedracht hatte, zwang ihn, seine Entlasiung auf den 1. Juli zu erbitten. Bis zuleht eine kraftige Ratur, welcher das Atter

#### Mediginalrat Dr. Bernhard Gifler.

nichts anbaben zu konnen ichnen, mußte er seit Monaten ichon barauf ver uchten, seinem Berufe wieder nochungeben. Am 13. Juli 1899 verstatb er in verdelberg, wohin er ihr Lindermita seines langwierigen Leidens gegangen war. Dr. Ginter bat durch sein Briten datur gelorgt, daß sein Andenken mibt so bald bier erloichen wird. Als Bornand des arztlichen Bereins, als Dittgent des stadtischen Riantenbautes, in den Rreiten seiner Patienten, in denen der Zeuerwehr, des Turnvereins, der Rebelhoble u. a. wird die Erinnerung an ihn lebendig bleiben.

#### Das Kinderspital "Siloah"

wurde im Jahre 1884 in dem nun schon seit Jahren behufe Durchfuhrung der Schillerstraße nach dem Altstadter Rirchenweg niedergelegten Saufe des Silberarbeiters Eberle eröffnet. Es war ein fleines haus, das aber damals dem bescheidenen Umfang des Rrankenhauses einigermaßen genugte. Rach wenigen Jahren in die Kaiser-Wilhelmstraße verlegt, wurde es von Pforzheim und der näheren Umgebung in immer starkerem Rage benütt, so daß die Raumlichkeiten auch bier bald nicht mehr ausreichten und die Frage berantrat, ob man das haus durch einen Anbau vergrößern oder auf einem andern Grundstüd ein neues errichten sollte. Den letten Weg einschlagend, erbaute man im April 1899 in der Bismarcftraße ein neues Arankenhaus, bei bessen Einrichtung alle neuzeitlichen bygienischen und klinischen Fortschritte verwertet Die freiwilligen Gaben zu diesem Bau und feiner Ausstattung flossen wurden. reichlich. Bei der Einweihung am 19. November 1900 war auch die Großherzogin anwesend. Seit dem Bestehen der Anstalt lag die arztliche Oberleitung in den Sanden des Herrn Medizinalrat Dr. Thumm; außer ihm sind noch die Herren Dr. Rupp und Dr. Ruppenheim daran thatig, sowie zeitweilig bis zu 12 Schwestern. Typhus und Diptherie brachten vergangenes Jahr die meiste Arbeit seit Bestehen der Anstalt. Im ganzen wurden über 310 Rinder behandelt. Möge auch diese Statte barmherziger Liebe unter ihrem hochverdienten Leiter immer mehr gedeihen jum Segen der leibenden Rinderwelt.

Es darf an dieser Stelle nicht unerwahnt bleiben, welch' warmen, herzelichen Anteil an der Thatigkeit des Personals in den beiden Krankenhausern und am Wohlergehen ihrer unglucklichen Insassen unsere hochverehrte Frau Großherzogin Luise jederzeit nimmt. Richt nur durch hochherzige Spenden an Geld und Material pflegt sie ihre Teilnahme zu zeigen: So oft durch einen großeren Unglucksfall oder durch eine Epidemie die Arbeit der Aerzte und Krankenschwestern außerordentlich beansprucht wird, unterläßt es die hohe Frau nie, sich wiederholt personlich nach dem Ergehen der Kranken zu erkundigen, und sobald es ihr Zeit und eigene (Vesundheit gestatten, eilt sie an diese Statte werkthatiger Menschenliebe. Die Stadt weiß der edlen Landesmutter dafur ehrerbietigen Dank.

## Der Enpfins in Pforgheim.

Bis in die 90er Jahre des 18. Jahrhunderts galt Pforzheim als eine der gesundesten Stadte des Landes. Zum erstenmale in den Franzosenkriegen und namentlich 1806 trat mit großer Heftigkeit ber Typhus auf, damals nicht unpassend das "Faulfieber" genannt. (Bang in Uebereinstimmung mit der modernen Spgiene fuhrte Roller die Ursache der Arankheitserscheinung auf den durch mangelnden Abfluß des Abwassers verseuchten Boden zuruck und verlangte energisch, aber leider auch vergeblich Abhilfe. Die altgewohnten Zustande des engen Zusammenlebens, der mangelnden Luftung der Wohnungen, der hochst primitiven Einrichtung ber Aborte und ber fehr im Argen liegenden Reinigung ber Strafen, in benen -- besonders im Flosserviertel der Au oft noch die Dungerhaufen por den Saufern lagerten und die Jauche ihren eigenen Weg nahm, dauerten bis in die 40er Jahre hinein. (Besundheitspolizeiliches Einschreiten bat diesen Zustanden mit vieler Muhe und nicht ohne vielfach passiven Widerstand zu finden, mit der Zeit zwar ein Ende gemacht; aber der Arankheitostoff stedte im Boden, und so oft die Bedingungen dazu gegeben waren, verursachte er mehr ober minder heftig auftretende Epidemien, unter benen Ginheimische und Bugewanderte litten. Eine durch Gewöhnung erlangte gewisse Immunitat mag wohl mit die Urfache sein, daß lettere verhaltnismaßig gablreicher und beftiger von der Seuche ergriffen murden ale die Eingeborenen, und daß die

Bewohner der eigentlich verseuchten Stadtviertel in der Thalebene nicht stärker in Mitleidenschaft gezogen wurden wie solche auf der Söhe und in gesunder Lage wohnenden.

Folgende Tabelle\*) giebt einen Ueberblick über die Zahl der Typhus:

todesfälle von 1852 bis 1897.

| Jahr | Einwohner | Zahl der<br>Typhus=<br>todesfälle | Jahr | Ginwohner | Zyphus:<br>tobesfälle           |
|------|-----------|-----------------------------------|------|-----------|---------------------------------|
| 1852 | 9 152     | 11                                | 1875 | 23 692    | 22                              |
| 1853 |           | 24                                | 1876 |           | 8                               |
| 1854 |           | 19                                | 1877 |           | 10                              |
| 1855 | 10 711    | 7                                 | 1878 |           | 4                               |
| 1856 |           | 12                                | 1879 |           | 7                               |
| 1857 |           | 11                                | 1880 | 24 037    | 1                               |
| 1858 | 13 520    | 21                                | 1881 |           | 8                               |
| 1859 |           | 28                                | 1882 |           | 8<br>6                          |
| 1860 |           | <b>6</b> 5                        | 1883 |           | 6                               |
| 1861 | 13 854    | 16                                | 1884 |           | 6<br>2                          |
| 1862 |           | 27                                | 1885 | 27 201    | 2                               |
| 1863 |           | 13                                | 1886 |           | 1                               |
| 1864 | 16 320    | 19                                | 1887 |           | 2<br>1<br>6<br>5<br>3<br>2<br>6 |
| 1865 |           | 21                                | 1888 |           | 5                               |
| 1866 |           | 35                                | 1889 |           | 8                               |
| 1867 | 16 417    | 18                                | 1890 | 29 987    | 2                               |
| 1868 |           | 21                                | 1891 |           | 6                               |
| 1869 |           | 24                                | 1892 |           | 2                               |
| 1870 |           | 19                                | 1893 |           | 4                               |
| 1871 | 19 803    | 46                                | 1894 |           | 56 (10,8%                       |
| 1872 |           | 27                                | 1895 | 33 345    | 6                               |
| 1873 |           | 41                                | 1896 |           | 24                              |
| 1874 |           | 21                                | 1897 |           | 75                              |

Die Zahl der Erfrankungen konnte vor der erst seit 1881 bestebenden Anzeigepflicht nicht festgestellt werden.

Wir sehen aus obiger Tabelle, wie trop der rasch ansteigenden Bevolkerungszahl vom Jahre 1875 ab die Zahl der Typhustodessalle gegenuber
fruheren Jahren immer kleiner wird. Vom Jahre 1875 ab trat nämlich die
neue Trinkwasserleitung in den össentlichen Betrieb, während disher eine Wasserleitung von nur mangelhaft filtriertem Enzwasser den Hauptteil des Trinkwassers geliesert hatte. Vom Jahre 1875 ab war über ein Jahrsehnt der
Typhus ein seltener (Vast geworden. Ungesahr von der Mitte der Sier Jahre
an beobachtete man wieder ein häusigeres Auftreten typhoser Erkrankungen,
trop der stetig wachsenden Fursorge für bessere hygienische Zustände.

Tie Zahl der Inphusfranken betrug im Amtsbezirk 1882: 82; 1883: 20; 1884: 20; 1885: 20; 1886: 29; 1887: 51; 1888: 46; 1889: 34; 1890: 55; 1891: 26; 1892: 31; 1893: 44; 1894: 509; 1895: 25; 1896: 118; 1897: 764.

Auf dem Lande waren es die mit den Lebensbedingungen von Pforzheim taglich in innigste Beruhrung gelangenden Arbeiter, welche die Seuche in ihre Dörfer verschleppten.

<sup>&</sup>quot;) "Ter Typhus im Amtsbezirk Pforzheim im Jahre 1894", vom Groß. Bezirksarzte, Karlsruhe Malich & Bogel 1595.

"Wir dürfen", sagt Medizinalrat Rehmann in seiner Broschüre "Antiologische Typhusbeweise", "nicht das Herannahen einer dritten großen Epidemie abwarten. Schon die erste, 1894, erschreckte. Bei der zweiten (1897) war die Bolksstimmung erbittert und gereizt. Eine dritte wurde die Berwirrung und Ratlosigseit ins Ungemessene steigern. Es gilt also, rechtzeitig mit aller Energie das Richtige und Nötige vorzusehren. Um diesen Borsbeugungsmaßregeln gerecht zu werden, muß man die Ursache kennen.

Die Aerzte waren von vornherein der übereinstimmenden Ueberzeugung und brachten dieselbe auch im Ortsgesundheitsrate entschieden zum Ausdruck, daß die Epidemie vom Trinkwasser stamme, während ein Teil der stadtischen Beamten und Einwohner sich auf das Pettenkofer'sche Gutachten stütze, welcher die Krankheit auf die von demselben aufgestellte Grundwasserhypothese zurückssührte. Die angestellten Versuche gaben den Aerzten recht. Das Wasser des Engeldaches gelangte unfiltriert in den Quellstrom der Trinkwasserstube. Es verschwindet zum großen Teile in den Felsenklusten der Waldschlucht, so daß unten an der Stelle, wo der Engelbach mit dem Größelbach sich vereinigen soll, nur ein geringes Kinnsal vorhanden ist. Es wurde durch chemische und bakteriologische Versuche nachgewiesen, daß Pforzheim die Abwässer von mehreren benachbarten Höhenorten in verdünnter Losung getrunken hat und damit auch die darin enthaltenen Krankheitskeime.

Die Stadtverwaltung hat in Uebereinstimmung mit den Staatsbehörden und bem Ortsgesundheiterat nichts unterlassen, der Scuche rasch und grundlich Einhalt zu thun. Eine große Silfe boten dabei die Krankenhauser (1897 murde das jum Schulhause umgewandelte ehematige Pfrundnerhaus als Krankenhaus benütt). Für die Krankenpflege wurde ausgiebig Sorae 191 Betten standen zur Berfügung. Bon Karleruhe wurden Krankenschwestern jur Aushilfe geschickt, Die sich mit ben Pforzheimer Schwestern (im gangen 16) unermudlich und aufopferungsvoll in die Krankenpflege teilten. Desinfektionsapparat murde angeschafft und durch eine Berordnung murden alle Magnahmen vorgeschrieben, die irgendwie von Wert sein konnten. Täglich erschienen in den Blattern Warnungen, das Leitungswasser in ungefochtem Buftande zu genießen. Die Wasserleitung wurde wiederholt entleert und samt ben Rammern des Hochreservoirs gereinigt.

Großen Dank hat sich die Stadtverwaltung erworben durch die Fürsorge für die bedürftigen Rekonvaleszenten, indem sie denselben durch Abgabe von Rahrungsmitteln, Wein und Bargeld die Wöglichkeit einer raschen Erholung und Arbeitssahigkeit bot.

Gleichzeitig arbeitete sie mit Eifer an der Fertigstellung eines Werkes von ganz eminenter Bedeutung; namlich an der neuen Wasserleitung, Kanalissation und Flußkorrektion.

#### Aerzte und Apotheken.

Im Jahre 1810 hatte Pforzheim & Merzte,\*) einen Geburtshelfer, einen Bundarzt, der mit den Dorschirurgen gleichen Rang hatte und zwei Wundarzte

Dlättern und Zeitschriften von sich reden machte, war der Ende der Boer und anfangs der 90er Jahre grassierende Hoppnotismus, den irgend ein sahrender Gaukler hierher verpflanzt hatte, und der bald von jung und alt, in Wirtschaften und Schulhöfen eifrig und erfolgreich betrieben wurde. Besonders die Leistungen des "Winterkarle", eines stadtbekannten Originals, machten eine zeitlang Aussehen. Er gab förmliche hypnotische Soireen und wußte

3. Klasse (Wundarzneidiener). Im Jahre 1859 waren es 12 Aerzte, samt den Anstaltsarzten, 1872 = 13 und 1900 = 29. Von 1805 ab bestand ein besonderes Stadt: und ein Landphysitat, sowie ein Physisat des Irrenhauses. Im Jahre 1813 starb der Großh. Hofrat und Stadtphysisus Dr. Goßer. An seine Stelle sam 1825 der bisherige Landphysisus Dr. Wenz. Rebit einer Personalzulage von 100 st. hatte derselbe 270 st. Gehalt, eine Pserdesourage, 4 Malter Korn, 8 Malter Tinkel und 5 Thm Wein I. Rlasse zu beanspruchen. Auf Dr. Wenz solgten Dr. Diet, Dr. Wilser, Dr. Moppey, Dr. Arnsperger, Dr. Fischer und Medizinalrat Rehmann, letzterer seit 1887.

Der Kampf zwischen Homöopathie, Alopathie, den Wasserkuren und der Naturheilfunde wird auch in Pforzheim mit Energie gesuhrt. Es muß zuste standen werden, daß die Vereine fur Homöopathie und Naturheilfunde immerhin das Verdienst haben, die Kenntnis des menschlichen Körpers und seiner Psiege im Volke zu fördern und zu einer geordneten Lebensweise anzuregen.

Reben diesen öffentlichen Anstalten für die (Vesundheitspflege bestehen auch einzelne Privatinstitute, wie z. B. die Dr. Friedrich sche Wasser heilanstalt mit aller Art Bader, darunter ein gut frequentiertes Schwimmbad. Lange Zeit erstreckte sich die Einrichtung auch auf schwedische Heilanmantst und Massage. Aug enheilanstalten unterhalten Dr. Brinkmann und Dr. Kap. Spezialärzte für Nasen und Chrenteiden sind Dr. Saci und Dr. Anobloch, Frauenarzte Dr. Auppenheim und Dr. Reichert; für Haut und Geschlechtstrankheiten Dr. Hagenmeier. Seit 1890 bestehen in der Stadt eine Reihe zahnarztlicher Ateliers. Die beliebten Massagesuren werden von einer Anzahl mannlicher und weiblicher Masseure sleißig geubt.

Der 1870 gegrundete Mannerhilfsverein, unter der Leitung der Herren Medizinatrat Dr. Thumm und Dr. Marold, hat die Einrichtung und Ausbildung einer freiwilligen Sanitatskolonne bewirft, die in Uricaszeiten ihre Dienste dem Heere widmet, aber auch für die Friedensthatigkeit von großem Werte ist, da sie vielfach in der Lage ist, durch ihre Mitglieder bei Unglucksfallen rasche Hitse zu gewahren. Nach ihrem Muster baben sin den letzen Jahren in fast allen Ortschaften der Umgebung solche Rolonnen gebildet.

Apotheken. Bon 1690 an bestanden in Psorzheim zwei Apotheken. Zu der bestehenden unteren Avotheke von Wilhelmi's Nachsolger Bulpius wurden noch eine zweite, die obere, errichtet, deren Inhaber Avotheker Salper war. Bon 1776 an waren beide Anstalten im Besitze von Bulpius, dis 1807 die Beberde

seinen "Medien" die lacherlichsten Dinge zu suggerieren. Er fand naturlich Rachahmer und selbst die Schulpugend beschättigte sich mit der neuen Runn. Als der Humbug aber ansing lastig und gesahrlich zu werden, verbot ihn die Behorde. Einen jahen Abschluß fand das Hupnotisieren indessen erst mit dem bernhuten "Tigereisen" in der "Post", wo zuguterletzt auch hypnotisiert wurde. Als das Medium nicht wieder zum Bewuktsein gelangte oder gelangen wollte, wie beseisen tobte und alles im Saale furz und klein schlug, holte man einen Arzt, der den "Tiger" durch eine frastige Obrseige rasch aus seinem transzendenten Zustand ins nuchterne Tasein zurückrief.

Der Hopnotismus entwickelte sich spater zum sogen. Ckultismus und Spirttismus, der heute noch in einzelnen Familien und Zukeln glaubig betrieben wird.

Richt unerwahnt soll auch das im Jahre 1899 erfolgte Erscheinen zweier unternehmender Araber bleiben, die als Heilfunstler in abenteuer lichen Gewandern unsere Stadt abgrasten und die Gimpel tuchtig rupten Der Zulauf zu den beiden erotischen "Medizinmannern" war so start, das ein großer Wirtsbaussaal nicht ausreichte, alle Hilfesuchenden zu fassen.

verlangte, daß jede ihren eigenen Herrn haben sollte. Die obere Apotheke wurde von Gottlieb Merkle erstanden und der Besit durch ein neues Privizlegium von Rarl Friedrich bestatigt.

3m September 1820 suchte ber Pharmazeut August Schumacher von Wöisingen um die Erlaubnis nach, eine dritte Apothefe in Pforzheim errichten zu dürsen. Auf eine ministerielle Anfrage verneinten die Lokalbehörden, das Cheramt und Phofifat, die Notwendigfeit einer folden. Nachdem Ech. zweimal mit seinem (Besuch abgewiesen worden war, wandte er sich an das Staatsministerium, und hier gelang es ihm, ein gunftigeres Resultat zu erzielen. Aber auch die beiden Apotheker Bulpius und Merkle blieben nicht unthätig und machten das Staatsministerium auf ihre Gerechtsame aufmertsam. Es wurde gegen ben Fistus prozessiert, anfangs von Mertle allein, dann auch von Bulpius, wobei beide obsiegten; aber Schumacher behielt dennoch seine Apothese, die er bis zu seinem Tobe 1850 innehatte. Fur seinen minderjährigen Sohn Adolf murde das Geschaft anfangs verwaltet und dann von ihm selbst bis 1889 fortgeführt. Seitdem ist Dr. Abolf Schumacher Besitzer der Apotheke. Die untere Apotheke ging 1855 von C. Ludwig an die Familie Pregiter über. Auf der oberen, jest Dr. Sofi'schen Apothete, wohnte lange Jahre ber als ein freundlicher Gerr allgemein beliebte Apotheker Karl Marklin. Seit 1876 besteht eine vierte Apothete (Adlerapothete), zuerft unter Gleischmann, spater unter Dr. Sutter Gie ftand ursprunglich anftelle des Gafthauses jum "Geift", seit 1885 befindet sie sich an der Ede der Harlfriedrich und Leopoldstraße. 3m Jahre 1898 wurde im "Zedan" die Lowenapotheke unter Otto Wid eröffnet und im Rovember 1800 die langst als großes Bedürfnis empfundene Apothete in der Altstadt unter Arthur Steinmann. Das Apothekerprivilegum murde bei den drei letten Besitern der erften Apotheken abgelöft.

Laut Roller wurden die Praparate seit 1806 nach der preußischen Pharmacopoe vom Jahre 1801 gesertigt, wodurch den fruher zeitweilig zutage getretenen Unregelmaßigkeiten ein Ende gemacht wurde.

### Die Großberzogliche Beil- und Pflegeanstalt.

Rachdem man schon seit Jahren damit umgegangen mar, für heilbare Irren eine neue zweckmäßige Anstalt zu bauen, wozu es aber wegen ber geldarmen Zeit nicht kam, beschloß man mindestens eine Trennung der Irren und körperlich Aranken (Siechen) vorzunehmen. Erstere brachte man 1828 in ein ursprunglich zu einem Zesuiten Konvikt bestimmtes (Vebaude nach Seidelberg; fur lettere erbaute man 1824 ein eigenes Saus im Barfußergarten gu Pforzheim. Schon in furgefter Grift lehrte Die Erfahrung, daß Die Irrenanstalt nicht am rechten Plaze und voll Mangel und Gebrechen sei, insbesondere war man wegen Raummangel schon 1829 genötigt, in den verlassenen Raumen zu Pforzheim, in denen jest nur das Arbeitshaus war, eine Filial-Irrenanstalt zu grunden. Im Jahre 1842 wurde die neugebaute Heil- und Pflege-Anstalt Bllenau von den Beidelbergern bezogen. Die Filial-Irrenanstalt zu Pforzheim wurde aufgelöft, 46 Irren wurden nach Illenau versest, die förperlich Rranken und unheilbaren 3rren in dem Arbeitshaus untergebracht, und das 1824 gebaute Maus im Barfußergarten fur bie Taubstummen Anstalt bestimmt. Endlich tam 1854 bas Arbeitshaus nach Rislau und die Irren und torperlich Rranten erhielten samtliche Raumlichkeiten, Die fie jest noch besigen. Endlich (1866) fiel ihnen das fruhere Gebaude im Barfußergarten als Tiliale wieder zu, da die Taubstummen nach Meersburg versett wurden. 3m Jahre 1885 wurden im Anstaltegarten an der St. Georgensteige zwei Baraden fur je 25 Rrante gebaut.

Der arztliche Dienst wurde spater Dr. Muller ubertragen, welcher als Geb. Hofrat 1859 in den Ruhestand versest wurde. Auf ihn folgte als

Direktor (Beh. Hofrat Dr. Fischer, 1881 (Beh. Hofrat Walter, 1889 Medizinals Rat Dr. Fischer. Mit der Zunahme der Krankenzahl wurden auch Afisikenze arzte angestellt: gegenwartig die Nerzte Barbo, Blas und (Blas.

In der 1829 gegründeten Filial-Anstalt waren bis zu deren Auflösung 1842 im ganzen 333 Psteglinge. In der Siechen-Anstalt, mit der sich 1842 die Irrenanstalt vereinigte und welche seit 1854 den Ramen Heile und Psteges Anstalt führt, wurden von 1826 dis 1871 zusammen 2726 Kranke behandelt. Der Krankenstand im Jahre 1872 betrug 570 (270 M., 300 Fr.), im Jahre 1888 675 (323 M., 352 Fr.), gegenwartig 570 (291 M., 279 Fr.)

Rach dem Statut von 9. Dezember 1869 konnten in die Anstalt auf= genommen werden:

1. Seelengestörte, bei benen zu der ursprünglichen Form der Seelensstörung eine überwiegende, dauernde geistige Schwäche hinzugetreten ift:

2. Blödfinnige des höchsten (Brades, Cretine, 3dioten;

3. Epileptiker, deren Krankheit einen hohen (Brad erreicht hat ober mit Seelenstörung verbunden ist;

4. Rranke mit körperlichen, in den häuslichen Berhaltnissen nicht zu beilenden Leiden und zwar:

- a) mit außerlichen, in hohem (Brade entstellenden Uebeln (wie Lupus, Urchs) oder solchen, die mit der (Befahr der Ansteckung verknupft sind (Syphilis);
- b) mit Lahmungen oder anderen (Bebrechen, welche mit unwill= fürlichem Abgang der naturlichem Ausleerungen verbunden find;
- 5) Versonen mit hochgradigen, sehr entstellenden Mißstaltungen.

Alle diese Kranke werden aber erit dann aufnahmsfahig, wenn sie fur sich oder andere gefahrlich, oder fur die öffentliche Sittlichkeit austoßig, oder ganzlich hilflos sind, und wenn diesen Uebelstanden weder durch hausliche Lisege, noch durch Vokalversorgung gesteuert werden kann

Im Jahre 1889 nach Eröffnung der Austalt bei Emmendingen trat ein neues Statut in Rraft, nach dem aufgenommen werden konnen:

- 1. Blodfinnige hohen Grades, Cretine und Idioten;
- 2. Rranke, welche mit außerlichen, in hohem Grade entstellenden und Abichen erregenden oder ansteckenden Uebeln, als Rrebs, allgemeine Sphilis und dergl. behaftet sind.
- 3. Personen, welche infolge korperlicher Gebrechen an unwillkurlichem Abgang ber naturlichen Austeerung leiden.

Alle diese Rranken werden erst dann aufnahmsfahig, wenn sie fur sich oder andere gesahrlich, oder fur die össentliche Schicklichkeit anstokia oder ganzlich hilflos sind, und wenn diesen Uebelstanden weder durch bausliche Fursorge, noch durch offentliche oder freiwillige Armens und Krankenpstege gesteuert werden kann.

Stand der Anstalt vom 15. August 1900: 312 Manner, 290 Frauen = 602. 4 Aerste, 1 Berwalter, 1 Oberbuchbalter, 1 Berwaltungsassüssent, 1 Berwaltungsgehilfe, 1 Maschinist, 1 Oberwarter, 1 Hausmeister, 5 Werfmeister, 1 Kansleidiener, 2 Ivorwarte, 1 Gartner, 36 Wärter, 2 Oberwarterinnen, 1 Vertseugbeschließerin, 44 Warterinnen, 2 Rochinnen, 8 Ruchenmadchen, 2 Backer und 9 Waschmadchen = 125 Stellen.

Der ordentliche Staatssuichuß fur 1900 betrug 21 056 Mt. Durch Beichluß ber Regierung und des Landtags soll die Anstalt, beren Lage inmitten der Stadt aus verschiedenen Grunden fur die Dauer unthunlich in, nach einem andern Plaze verlegt werden.

#### del. Sofrat Dr. Johann Georg Ruffer

wurde geboren am 7. Dezember 1782 in Wedesheim bei Heibelberg. Mit seinem 19. Jahre tam er zu einem Wundarzt in seinem Wohnorte in die Lehre und erhielt von diesem Unterricht über medizinische und chrurgische Verrichtungen. Auf dem Gymnasium, wohin er nach einsahriger privater Borbereitung durch einen Geistlichen vom 14. Jahre an kam, machte er sehr rasche Fortschritte, daß er mit 17 Jahren die Universität beziehen konnte. 1812 zum Wiltede gezogen, wurde er einem Depotdataillon als Unterarzt beigegeben, das nach Außland bestimmt war. Da der Abmarsch erst im Spätjahr 1812 erfolgte, so tras das Bataillon schon in Glogau mit den aus Außland zurücksehrenden Trümmern badischer Regimenter zusammen. Er besam die Führung eines Transports Aranser in die heimat und kam im Januar 1813 mit ihnen in Ettlingen an. Im April gleichen Jahres marschierte er mit badischen Truppen nach Sachsen, war in der Schlacht bei Lupen und verschiedenen andern Gesechten, machte in Herbst die Schlacht bei Leipzig mit, wo er gesangen und

### def. Sofrat wr. Muffer,

Direftor ber Beil. und Bfleganftalt,

ausgeplundert wurde, kam als Artegsgesangener nach Ren Ruppin und war dort bei der Epidemie als Art thatig. Fur seine Bemühungen um die Impsung der Einwohner gegen Blattern, betam er die große preußische Impsmedaille. 1814 zog er mit den babischen Truppen über den Rhein und war bei der Belagerung Strasburgs. Rach dem 1. Bariser Frieden kam er nach Freidung in Garnison und vollendete dort seine Studien. Er promovierte im Warz 1815 als Dr. der Redizin und Chirurgie. 1816 machte er das Staatsexamen fur Redizin, Chirurgie und Geburtshilfe und wurde im gleichen Jahre Afistenzarzt beim Großt, Physisat Pforzheim. 1826 wurde er dirigierender Arzt der Siechenanstalt, 1828 Arzt des Taubstummeninstituts, 1880 Siechen

haus Physikus, 1835 Medizinalrat, 1850 erhielt er das Ritterkreuz vom Zähringer Lowen, 1852 zu seinem 40 jahrigen Dienstjubilaum den Titel (Ich. Hofrat. Außerdem war er mehrere Jahre Museumsvorstand, von 1843 (181) Obermeister der Singergesellschaft und zuletzt Ehrenvorstand desselben.

Müller war eine allgemein hochgeachtete Persönlichkeit; seine Berdienste um die langjährige gewissenhafte Leitung der Anstalt und seine Anteilnahme am bürgerlichen Leben haben ihm den Dank seines Fürsten und das ehrende Bertrauen der Stadt Pforzheim in reichem Maße erworben. Sein Sohn in General v. Müller, Flügeladjutant Sr. Königl. Hoheit des Großherzogs.

### Die fozialen Berfiderungsgefeke.

In seiner Botschaft vom 17. November 1881 gab Raiser Wilhelm I. die Beranlassung zur Schaffung der drei großen Gesetzgebungswerke, die den deutschen Arbeitern bereits vielen Segen gebracht und die Bewunderung der ganzen gebildeten Welt in steigendem Maße auf sich gelenkt haben.

Das erste (Meses, erschienen am 15. Juni 1883 und seither vielfach verbessert, betrifft die Rrankenversicherung der Arbeiter. Sierher gehören:

Die Allgemeine Pforzheimer Ortstrautenkasse mit einer Mit gliederzahl von 1920. Es besteht freie Aerztewahl. Bei Ungluckstallen werden während des ganzen Tages im Krankenzimmer (früher Gottschalk'iches Haus) Rotverbande angelegt.

Die Gemeindefranten: Berficherung mit 2505 Mitgliebern.

Betriebstrankenkassen bestehen für die Fabrit der (Bebr. Bendiser (400 Mitglieder), für das Bürtle'iche Sägewert (44 Mitglieder). Sodann bestehen: eine Vereinigung der freien hilfskassen, seche eingeschriedene Dilfskassen, sein Pforzheim, neun örtliche Verwaltungskellen eingeschriedener, zemralisierter hilfskassen, ein weiblicher Krankensungsverein (505 Mitglieder), eine allgemeine Krankensund Sterbkasse der Metallarbeiter, die Brözinger Ortskrankenkasse. Sierher gehoren ferner die seit 1833 bestehende Männer, und die 1845 gegrundete Francusterblasse.

### Die Anfallverficherung

gründet sich auf das Reichsgeset vom 6. Juli 1884 und dessen spatere Er weiterungen und Aenderungen. Sie bezweckt die Versicherung der in Betracht kommenden Personen gegen die Folgen der bei Ausübung ihres Beruses ned ereignenden Unfalle. Die Rosten werden ausschließlich von den Arbeitgebern getragen. Die Unternehmer gleicher Betriebe sind zu Berussgenossenschaften vereinigt, die wieder in Sektionen eingeteilt sind, wie z. B. die fur hier in Betracht kommende sund entsche C del und Unedelmetallberussgenossenschaften genossenschaften und Elsaß Lothringen. Vorsibender derselben ist Albert Wittum.

### Die Invalidenversicherung.\*) (Reichsgesetz vom 22. Juni 1889.)

Neber die Ergebnisse der Invalidenversicherung des Amtsbezirks Brorz beim im Jahre 1900 gibt nachstehende Zusammenstellung Ausschluß:

- 2) 🛴 Invaliditats und Altersversicherung 💢 600 000 000 🕦

### Ginnahmen:

| Im Ganzen sind im Amtsbezirk Pforzheim im Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------|
| 1900 eingegangen Siervon entfallen auf die Landgemeinden des Amts=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M!.      | 321 202.82                                               |
| bezirks Pforzheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | w        | 25 295.60                                                |
| und auf die Stadt Pforzheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mt.      | 295 907.22                                               |
| Ausgaben:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •        | •                                                        |
| An Invalidenrenten wurden bewilligt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                                          |
| a) im Jahre 1891—1899 einschließlich:<br>an 564 männliche Personen (von 114.60 – 169.80)<br>an 288 weibliche Personen (von 110.00 – 163.20)<br>b) im Jahre 1900:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mt.      | 84 386,20<br><b>36</b> 900,80                            |
| an 111 männliche Personen (von 126.00 –190.80)<br>an 88 weibliche Personen (von 118.20 –175.80)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <i>N</i> | 17 247.40<br>12 603.00                                   |
| zusammen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mi.      | 151 137.40                                               |
| Hiervon sind abgegangen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                                          |
| Turch Bewilligung von Unfallrenten und Tod: 283 männliche Personen 284 Meibliche Personen 285 meibliche Personen 286 Meibliche Personen 286 Meibliche Personen 286 Meibliche Personen 286 Meibliche Personen 386 Meibliche Personen 387 Meibliche Personen 387 Meibliche Personen 387 Meibliche Personen 387 Meibliche Personen 387 Meibliche Personen 387 Meibliche Personen 387 Meibliche Personen 387 Meibliche Personen 387 Meibliche Personen 387 Meibliche Personen 387 Meibliche Personen 387 Meibliche Personen 387 Meibliche Personen 387 Meibliche Personen 387 Meibliche Personen 387 Meibliche Personen 387 Meibliche Personen 387 Meibliche Personen 387 Meibliche Personen 387 Meibliche Personen 387 Meibliche Personen 387 Meibliche Personen 387 Meibliche Personen 387 Meibliche Personen 387 Meibliche Personen 387 Meibliche Personen 3 |          |                                                          |
| zusammen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mi.      | <b>59</b> 573.40                                         |
| Es tamen somit auf Ende Dezember 1900 noch jur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | •                                                        |
| Auszahlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mi.      | 91 564.00                                                |
| An Altersrenten wurden bewilligt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                                          |
| a) im Jahre 1891—1899 einschließlich:<br>an 180 männliche Personen (von 106.80 191.40)<br>an 78 weibliche Personen (von 106.80—163.20)<br>b) im Jahre 1900:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | W<br>W   | 27 028,80<br>9 468.00                                    |
| an 180 männliche Personen (von 106.80 191.40) an 78 weibliche Personen (von 106.80 – 163.20) b) im Jahre 1900: an 10 männliche Personen (von 108.00 – 202.80)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | #<br>#   | 9 468.00<br>1 552.80                                     |
| an 180 männliche Personen (von 106.80 191.40) an 78 weibliche Personen (von 106.80 – 163.20) b) im Jahre 1900: an 10 männliche Versonen (von 108.00 – 202.80) an 4 weibliche Versonen (von 111.00 – 140.40)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>"</b> | 9 468.00<br>1 552.80<br>526.80                           |
| an 180 männliche Personen (von 106.80 191.40) an 78 weibliche Personen (von 106.80 – 163.20) b) im Jahre 1900: an 10 männliche Personen (von 108.00 – 202.80) an 4 weibliche Personen (von 111.00 – 140.40)  zusammen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •-       | 9 468.00<br>1 552.80                                     |
| an 180 männliche Personen (von 106.80 191.40) an 78 weibliche Personen (von 106.80 – 163.20) b) im Jahre 1900: an 10 männliche Personen (von 108.00 – 202.80) an 4 weibliche Personen (von 111.00 – 140.40)  Jusammen Hiervon sind abgegangen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>"</b> | 9 468.00<br>1 552.80<br>526.80                           |
| an 180 männliche Personen (von 106.80 191.40) an 78 weibliche Personen (von 106.80 – 163.20) b) im Jahre 1900: an 10 männliche Personen (von 108.00 – 202.80) an 4 weibliche Personen (von 111.00 – 140.40)  Jusammen Siervon sind abgegangen: Durch Bewilligung von Invalidens bezw. Unfallrenten und durch Tod:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>"</b> | 9 468.00<br>1 552.80<br>526.80                           |
| an 180 männliche Personen (von 106.80 191.40) an 78 weibliche Personen (von 106.80 – 163.20) b) im Jahre 1900: an 10 männliche Personen (von 108.00 – 202.80) an 4 weibliche Personen (von 111.00 – 140.40)  Siervon sind abgegangen: Durch Bewilligung von Invalidens bezw. Unfallrenten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>"</b> | 9 468.00<br>1 552.80<br>526.80                           |
| an 180 männliche Personen (von 106.80 191.40) an 78 weibliche Personen (von 106.80 – 163.20) b) im Jahre 1900: an 10 männliche Versonen (von 108.00 – 202.80) an 4 weibliche Versonen (von 111.00 – 140.40)  Susammen Durch Vewilligung von Invalidens bezw. Unfallrenten und durch Tod: vom Jahr 1891 – 1900 einschließlich: 89 männliche Versonen  Wt. 13005.60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mt.      | 9 468.00<br>1 552.80<br>526.80                           |
| an 180 männliche Personen (von 106.80 191.40) an 78 weibliche Personen (von 106.80 – 163.20) b) im Jahre 1900: an 10 männliche Versonen (von 108.00—202.80) an 4 weibliche Versonen (von 111.00 – 140.40)  Jusammen Siervon sind abgegangen:  Durch Bewilligung von Invaliden= bezw. Unsallrenten und durch Tod:  vom Jahr 1891—1900 einschließlich:  89 männliche Versonen  Wt. 13 005.60 34 weibliche Versonen  8969.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mt.      | 9 468.00<br>1 552.80<br>526.80<br>88 576.40              |
| an 180 mannliche Personen (von 106.80 191.40) an 78 weibliche Personen (von 108.80 – 163.20) b) im Jahre 1900: an 10 mannliche Personen (von 108.00 – 202.80) an 4 weibliche Personen (von 111.00 – 140.40)  Jusammen Siervon sind abgegangen:  Durch Bewilligung von Invalidens bezw. Unsallrenten und durch Tod: vom Jahr 1891 – 1900 einschließlich: 89 männliche Personen Wt. 13 005.60 34 weibliche Personen Jusammen Es kamen somit auf Ende Tezember 1900 noch zur Auszahlung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mt.      | 9 468.00<br>1 552.80<br>526.80<br>88 576.40<br>16 974.60 |
| an 180 männliche Personen (von 106.80 191.40) an 78 weibliche Personen (von 108.80 – 163.20) b) im Jahre 1900: an 10 männliche Versonen (von 108.00 – 202.80) an 4 weibliche Versonen (von 111.00 – 140.40)  Biervon sind abgegangen:  Durch Bewilligung von Invaliden= bezw. Unsallrenten und durch Tod:  vom Jahr 1891 – 1900 einschließlich:  89 männliche Versonen  Wt. 13.005.60 34 weibliche Versonen  Fes kamen somit auf Ende Tezember 1900 noch zur Auszahlung:  Jusammen kamen im Amtsbezirk Pforzheim auf Ende Tezember 1900 biernach zur Auszahlung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mt.      | 9 468.00<br>1 552.80<br>526.80<br>88 576.40              |
| an 180 mannliche Personen (von 106.80 191.40) an 78 weibliche Personen (von 108.80 – 163.20) b) im Jahre 1900: an 10 mannliche Personen (von 108.00 – 202.80) an 4 weibliche Personen (von 111.00 – 140.40)  Jusammen Siervon sind abgegangen: Durch Bewilligung von Invalidens bezw. Unsallrenten und durch Tod: vom Jahr 1891 – 1900 einschließlich: 89 mannliche Personen W. 13 005.60 34 weibliche Personen B969.00  Jusammen Es kamen somit auf Ende Tezember 1900 noch zur Auszahlung: Jusammen kamen im Amtsbezirk Pforzheim auf Ende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mt.      | 9 468.00<br>1 552.80<br>526.80<br>88 576.40              |

### Stiftungen.

- 1. Bereinigter Stubienfonde:
  - a) Geiger'scher 23845 Mt. Reinvermögen.
  - b) Rohr'scher 20189 Mt. Reinvermögen.
- 2. Schweidert'sche Schulstiftung (Bereinigter Schulstiftungsfonds)
  5402 Ml. Reinvermögen.
- 8. Bankier August Rapser'sche Gewerbeschulftiftung, 5798 Mark Reinvermögen.
- 4. Bantier August Rapser=Stiftung für die Fortbildungsschule 5891 Mt. Reinvermögen.
- 5. Bereinigte August Ranser'sche Schulstiftungen 84698 Mt. Reinvermögen.

6. Runftgewerbeichulftiftung 41 599 Mt. Reinvermogen.

7. Moppey=Stiftung zu Gunsten des Gymnasiums 800 Gulden, als Beitrag für die Errichtung eines Reuchlindenkmals. Bis zur Aussführung desselben sollen die Zinsen alljährlich an denjenigen Schuler der Prima ausbezahlt werden, welcher den besten Aussah uber ein Thema aus der vaterländischen Geschichte liesert.

8. Theodor Bohnenberger'scher Lehrgelderfonds 5774 Mt. Rein-

vermögen.

- 9. Altstädter Separat=Almosenfonds 3579 Ml. Reinvermögen.
- 10. Wilbersinn'icher Stipenbienfonds 39656 Mt. Reinvermögen.
- 11. Markgraf Karl Friedrich=Stiftung (Flösser=Witwen= und Waisenstiftung) 70767 Mt. Reinvermögen.
- 12. Rombinierter Lokalfonds: n. Almosensonds 120176 Mt. Reinzvermögen; b. Spitalsonds 1 9449 Mt. Reinvermögen; c. R. Sonntagsiche Stiftung 10550 Mt. Reinvermögen.
- 13. Bereinigte Baifenstiftungen 61 247 Dl. Reinvermögen.
- 14. Bohnenberger'iche Rranfenstiftung 5718 Mt Reinvermögen.
- 15. Julie Dittler'sche Armenstiftung 17817 Mf. Reinvermögen.
- 16. Ernft Schweidert'sche Stiftung 1762 Mf. Reinvermogen.
- 17. August Ranfer sen. Stiftung 45318 Mt. Reinvermögen.
- 18. Stiftung der Bijouterie-Fabrikant Johann Riehnle'schen Familie 26256 Mk. Reinvermögen.
- 19. Eugen Guillaume'iche Armenftiftung 6234 Mt. Reinvermogen.
- 20. Rübelberger'sche Armenstiftung 10012 Mt. Reinvermögen.
- 21. Julius und Anna Rahn'sche Stiftung (für Ferienkolonien) 5000 Mt. Reinvermögen.
- 22. Invalidenstiftung für Angehörige des Bezirks Pforzheim.
- 23. Dekonom Georg Frank'sche Unterstutzung zur Förderung ber Rindviehzucht 500 Mark Kapital.
- 24. Madlener'sche Lehrlingestiftung 2045 Mt.
- 25. Theodor Schober=Stiftung 20000 Mf. zur Unterftützung alter und ihrem Berufe dauernd erwerbsunfahiger Goldarbeiter, welche in Pforzheim geboren und daselbst ansassig sind.
- 26. Abeliges Damenftift (feit 1858) in Rarlerube.

Das Bermögen des ehemaligen St. Georgenstifts fiel bei der Grundung des staatlichen Waisenhauses 1717 an dieses.

Die jungste und zugleich großte Stiftung, welche der Stadt und verschiedenen Wohlfahrtseinrichtungen jemals gemacht wurde, war die der Bre-Emma Jäger geb. Rienle, gestorben 1900. Dieselbe beträgt nahezu eine Million.

Dank und Ehre den hochherzigen Stiftern. Ihre Ramen werben von der Stadt in Ehren gehalten durch alle Zeiten und Geschlechter.

Bu ben Boblfahrteeinrichtungen ber Ctabt gabten ferner:

Die Allgemeine Arbeitenachweisanstalt für Arbeitgeber und Arbeitnehmer, diefelbe ist gegründet und geleitet vom Gemeinnübigen Berein mit Unterführung des Stadtrats und diverser Bereine. Die Geschäftstelle für die Arbeiterkolonie Aufendud. Die im Gewerbeschulgebaude untergebrachte Lehrlingshalle, in welche den Lehrlingen in freien Stunden eine angenehme Unterfunft und passende Erholung gewährt wird. Das Widdeuheim in der Gymnasiumstraße ib hat den Zwed, ehrbaren Fabrilsarbeiterinnen ein bleibendes, und stellenlosen Dienstmädchen (ohne Unterschied der Konfession) ein vorübergehendes Untersommen zu bieten. Der Bezirtes verein für Jugendschun und Gesangenen Fürsorge steht unter der Leitung des Oberamtsrichters Cesterle.

#### Die löbliche Singergefellicaft der Stadt Pforgheim. \*)

Die Singergesellschaft, welch? im 17. und bis in die Mitte bes 18. Jahrhunderts hinein wenig von sich hören ließ, blubte erst gegen 1750 wieder auf, nachdem sich einflußreiche Männer ihrer wieder angenommen hatten. Das Fest ihres 300jährigen

Beftiftet von Obermeifter Leng (1838),

<sup>\*)</sup> Quelle: Burfbardt, Gefchichte ber löblichen Gingergefellichaft gu Pforzheim. 1901 Gebrudt bei Dlag Rlemm.

Bestehens im Jahre 1801 war zugleich das ihrer Neuorganisation als Wohlthätigkeitsverein. Durch die neuen Statuten vom Jahre 1836 wurde er dann als solcher vollends ausgebaut. Das Eintritts= geld mit Einschluß des Legegeldes — der Beitrag zum Brudermahle — wurde für das 1. Jahr auf 3 fl. festgesetzt. Die Gefellschaft sollte beständig von 2 Obermeistern geleitet werden, von benen jedes Jahr einer zu mählen mar. Jedem Leichenbegangnis eines Mitgliedes hatte ein Drittel aller Mitglieder anzuwohnen. Wer ohne triftigen Grund fehlte, zahlte 24 Krz. Strafe. Vorstand konnte bedürftigen Mitgliedern oder andern würdigen Armen 3-5 fl. aus der Gesellschaftskasse bewilligen. Jede Witwe eines verstorbenen Mitgliedes erhielt 20 fl. als Benefizium. Einen lebhaften Impuls verlieh dem Gesellschaftsleben der Direktor ber Beil- und Pflegeanstalt, Hofrat Dr. Müller, als Obermeister. Auf jeinen Antrag bewilligte die Generalversammlung zum Bau eines Leichenhauses — im Friedhof an der Bahn — zunächst 300 fl. Auf eine von der Singergesellschaft 1850 in Umlauf gesethte Sammelliste wurden 5386 fl. gezeichnet. Davon erhielt das städt. Waisenhaus 2700 fl., der Rest wurde zum Leichenhallefonds geschlagen, der im Jahre 1862 mit 3812 fl. dem Stadtrat übergeben werden konnte. So ging aus der Singergesellschaft die Initiative zur Erstellung einer Leichenhalle und zur Gründung eines Waisenhauses hervor. Auch späterhin wurden dem Waisenhaus von der Gesellschaft noch namhafte Zuwendungen gemacht. Wie in den Hungerjahren 1816 17, so ließ sie es sich auch in den Jahren der Not von 1847 bis in die Mitte der 50er Jahre auf jede Weise angelegen sein, nach Kräften die Not der armen Leute zu lindern. 3m Kriege 1870 71 spendete sie zur Weihnachtszeit jedem im Felde stehenden Pforzheimer Krieger 5 fl. als Christfindchen, im ganzen 1654,29 Mf.

In der Generalversammlung vom 5. Januar 1890 legte Obermeister Fees der Generalversammlung einen neuen Statutenentwurf vor, der einstimmige Annahme fand. Darin wurde festgesetzt, daß der Zweck der Löbl. Singergesellschaft ist:

- a. Beteiligung einer Anzahl von 40 Mitgliedern bei der Beerdigung eines in hiesiger Stadt mit Tod abgegangenen Mitgliedes, sofern Fußbegleitung stattfindet;
- b. den Hinterbliebenen eines verstorbenen Gesellschaftsmitgliedes das Sterbegeld von fünfzig Mark zur Bestreitung der Leichenkosten auszuzahlen;
- c. alljährlich eine von dem Vorstande beantragte und von der Generalversammlung bewilligte Summe Geldes an eine Anzahl würdiger Armen und Notleidenden hiesiger Stadt zu verteilen;

d. zu außergewöhnlichen wohlthätigen Zwecken einmalige Beiträge mit Genehmigung der Generalversammlung zu leisten.
Witglied kann jeder Einwohner christlichen Bekenntnisses
mit gutem, ehrenhaften Ruf nach zurückgelegtem 25. Lebensjahr werden.

Die Aufnahmegebühren betragen vom 25.—30. Lebensjahre 5 Mt., vom 30.—35. 6 Mt., vom 35.—40. 7 Mt., vom 40.—45. 8 Mt., vom 45.—50. 9 Mt., vom 50.—60. Lebensjahr 12 Mart.

Der jahrliche Mitgliedsbeitrag beträgt 2 Mart. Der Borftand besteht aus den beiden Obermeistern, dem Sackelmeister, zehn weiteren Bereinsmitgliedern.

Familien-Bappen von Chriftof Rienle (1733).

. Bon Rirchenrat Rummer (?)

Nach Erledigung der Tagesordnung der am ersten Sonntag im Januar abzuhaltenden Generalversammlung wird die seit Bestehen der Gesellschaft übliche religiöse Feier von dem vom Vorstande hierzu ernannten Geistlichen, der Mitglied der Gesellschaft sein muß, abgehalten, nach welcher ein gemeinschaftliches Mahl eingenommen wird. Die Vereinskasse leistet hierzu für jedes daran teilnehmende Mitglied den Beitrag von einer Mart.

# Bappen ber Familie Rugelberger. (Gestiftet von Emeran Rugelberger.)

ì.

Die Singergesellschaft besitzt ein 1701 angelegtes, in Schweinsleber gebundenes Stammbuch mit dem Titelblatt: "Pforzheimb Stamm-Buch, Einer Löbl. Singergesellschaft Anno 1701. In diesem Buche sind die "Ordnung und Punkten" und die Namen der alljährlich aufgenommenen Mitglieder verzeichnet, ebenso die Bersammlungsbeschlüsse. Manche Mitglieder verewigten sich darin durch symbolische Zeichnungen, ihr Familienwappen oder durch entsprechende Sentenzen. So sinden sich in dem Stammbuche Zeichnungen von Maler Möller, die Wappen der Familien Kienle und Nügelberger, eine Malerei des Obermeister Lenz mit Sinnspruch, gemalt von Möller, ein Gedenkblatt des Obermeisters Christoph Becker, das alte Schloß in Pforzheim darstellend.

Die Summe aller seit 1813 gewährten Unterstützungen beträgt 51 797,77 Mark. Die Mitgliederzahl steht auf 913. Obermeister waren im Verlaufe des Jahrhunderts; Dittus, Spezial Berr, Provektor Dreutel, Verwalter Lenz, Medizinalrat Dr. Müller, Bürgermeister Zerrenner, Ch. Beder, Gruner, Lenz, Fritz Dillmann, hermann Schober (feit 1874), Rektor Fees.

### Die Beft in Pforgheim. (1501.)

Von Eduard Brauer.

Der als Dichter bestens bekannte Amtmann Eduard Brauer, Bater des heutigen badischen Staatsministers v. Brauer, veröffentlichte im Jahre 1844 in der "Deutschen Chronik" Nr. 18 folgende ergreifende Schilderung der Pest in Pforzheim und der opfermutigen Thätigkeit der Singergesellschaft:

Welch' Lärmen, welch' Gedränge
Stört Pforzheims Worgenruh?
Was treibt in bunter Wenge
Das Bolf dem Rathaus zu?
O wär' es nie gesprochen
Das schauervolle Wort:
"Die Pest ist ausgebrochen!"
So tönt's von Ort zu Ort.
Heute rot —
Vorgen tot —
Horgen tot —
Hilf uns, Herr, in der letten Rot!
Und wer noch wandelt im goldenen
Licht,
Gedenke des Todes, der Christenpslicht!

D Leid! In jedem Hause Herscht Rlag' und Seussen bald; Die Würgerin, die grause, Verschont nicht jung, nicht alt; Das Rind, den frast'gen (Vatten, Das Weib im Schönheitsglanz, Den (Vreis, den altersmatten, Die Braut im Myrthenkranz. Heute rot — Worgen tot — Hilf uns, Herr, in der letzten Not! Und wer noch wandelt im goldenen Licht,

Gedenke des Todes, der Christenpflicht!

Verodet steh'n die Straßen, Es schweigt der Arbeit Schall, Des Hirten munt'res Blasen, Gesang und Peitschenknall; Die Stadt Glock' hört man hallen, Der Ronnen Rlagepsalm, Viel hundert Spier fallen Ach, wie des Grases Halm. Horgen tot — Hirt uns, Herr, in der letten Rot! Und wer noch wandelt im goldenen Licht, Gedenke des Todes, der Christenpflicht! Der Kirchhof wird zu enge, Er sträubt sich mehr und mehr, Der Toten schwere Menge Zu sassen nach Begehr; Am Wege, vor den Thüren, Häuft sich der Leichen Zahl. Rein Mensch will sie berühren, Es steigt die Angst und Qual. Heute rot — Worgen tot — Horgen tot — Hilf uns, Herr, in der letten Rot! Und wer noch wandelt im goldenen Licht,

Gedenke des Todes, der Christenpflicht!

Der Bruder flieht die Schwester,
Den Herrn das Hausgesind,
Den Freund der Freund, sein bester,
Die Mutter selbst ihr Rind.
(Vesprengt sind alle Bande
Der Sitte, der Natur;
Wer übt noch Macht im Lande?
Die Pest ist Herrin nur!
Hougen tot —
Horgen tot —
Hill uns, Herr, in der letten Rot!
Und wer noch wandelt im goldenen
Licht,
(Vedense des Todes, der Christenpflicht!

Derweil nun, pestgepeinigt,
Die Stadt voll Jammers war,
Hates sich vereinigt
Von Bürgern eine Schar
Und glaubensstart geschlossen
Den edlen Singerbund;
Viel wacere Gildgenossen
Gelobten sich zur Stund:
"Was auch droht,
Dual und Tod,
Lual und Tod,
Lual und Tod,
Lual und wandelt im goldenen
Licht,

Gedenle des Tobes, ber Chriftenpflicht!"

So führten sie mit Singen Ihr Amt, der Stadt zum Heil, So Hohen als (Veringen Ward Hilf' und Trost zuteil; Die Lieb' und Treue sehrte Zurück in's Thal der Enz, Und (Vott im Himmel wehrte Dem Grimm der Pestilenz.
Seute rot —
Worgen tot —
Silf dem Rächsten nach (Vottes (Vebot,
Wer weiß, wann die Rot in's Haus
dir bricht?
Gebenke des Todes, der Christenpslicht!

### Das Belenchtungswelen.\*)

Del -- Gas -- Eleftrigität.

Am 1. Rovember 1817 wurde das Stadtamt Pforzheim angewiesen, die unumgänglich notwendige Straßenbeleuchtung daselbst einzusühren mit besonderer Berücksichtigung auf den Markt und die Brößinger Traubgasse. Am 10. August 1818 zeigte der Magistrat dem Pforzheimer Stadtamte an, daß die zur Besleuchtung der Hauptstraßen erforderlichen Laternen, nach dem Muster derer von Karlsruhe nun fertiggestellt seien und daß jest weitere Borrichtungen getroffen würden, so daß es keinen Anstand mehr gebe, diesen Polizeigegenstand einzussuhren, wenn die Zeit der Beleuchtung gekommen sei.\*\*)

Von der alten, dusteren Celbeleuchtung Pforzheims können wir uns heute noch annahernd einen Begriff machen an den alten Straßenlaternen, wie sie noch in einzelnen kleinen Stadten Badens und Schwabens bestehen. Vor hundert Jahren hielt man sie für einen ungewöhnlichen Fortschritt, wenn nicht gar für Luxus, heute wurde wohl schwerlich jemand damit zufrieden sein. Die alte Repsolampel mit ihrem übelriechenden Qualm, die dem Rienspan gegenüber immerhin einen gewaltigen Fortschritt bedeutete, war auch das Besleuchtungsmaterial der Wohnungen, ihm folgte in den 60er Jahren das freundsliche Erdöllicht.

Im Jahre 1853 fand man die alte Straßenbeleuchtung allmählich wieder sehr mangelhaft und ungenügend". Der Vorgang anderer Städte ließ auch in Pforzheim den Wunsch auffommen, "an Stelle der trüben, oft nichts als den Namen enthaltenden Delbeleuchtung" — Gaslicht einzuführen. Besonders von den schon zahlreichen Fabriken, in denen wahrend mehrerer Stunden der Winterabende Dellampen gebrannt werden mußten, wurde dieser Rißstand sehr

<sup>\*) (</sup>Venerallandesarchiv, "Biorzheimer Beobachter", Jahresberichte der Handelsfammer.

<sup>\*\*)</sup> Aus einer Eingabe der Staatsbeamten von 1821 erfahren wir, daß Pforzheim durchaus nicht "in die Rategorie einer allgemeinen und vollständigen Beleuchtungsanstalt" gehore. Man habe blos die Hauptstraßen mit Laternen versehen, erstere seien sehr eng gebaut und die Beleuchtung sei hauptsachlich ber durchreisenden Fremden wegen eingefuhrt worden. Diese mußten aber ein nicht unbetrachtliches Brudengeld bezahlen und fo durften fie nun auch ber \_fatalen biesigen Lokalitat" willen mit Recht verlangen, daß bei ihrer nächt= lichen Durchreise die gar zu engen und stockfinsteren hauptstraßen wenigstens fo beleuchtet murben, daß man nicht Gefahr laufe, zu verungluden. Den bier wohnenden Staatsbienern aber nute dies wenig ober nichts, weil sie und ihre Familienangehorigen, um sich nicht einem Unfall auszusegen, in den andern vielen unbeleuchteten Rebengassen doch stets genotigt seien, ihre eigenen Laternen mitzunehmen. Ueberhaupt verlange Pforzheim an Beleuchtungskoften weit höhere Sane als die beiden Residenzen Rarlsruhe und Mannheim. Unters zeichnet mar dieje Petition von Rolf v. Blittersdorf, E Holzhauer, Crecelius, Gerftner, Braunstein, Pfr. Rilian, Frommel, Proreftor Gerbel und Eisenlohr.

empfunden, und der Blan, Gas einzuführen wie in den Rachbarstädten, fand lebhaften Beifall. Die Besiter bes Sammerwerts, Gebrüder Bendiser, erflarten sich bereit, die Beleuchtung einzufuhren, wenn ihnen die Stadtgemeinde die Beleuchtung der Stragen und Plage, sowie ihrer Gebaude mittels Leuchtgas auf die Dauer von 30 Jahren übertrage und fich für diese Zeit verbindlich mache, keiner anderen Person die Benützung des Gemeindeeigentums zur Anlage Die Gebrüder Bendiser vervon (Jasbeleuchtungsanstalten zu gestatten. pflichteten sich dagegen, die zur Fabrikation des Gases nötigen Gebäude, sowie den ganzen Beleuchtungsapparat auf eigene Roften herzustellen, den Betriebe= aufwand zu tragen und den Privaten, welche die Zuleitung von Gas in ibre Saufer munichten, folches um einen bestimmten Breis abzulaffen. Man legte sich anfangs die Frage vor, ob nicht Pforzheim, wie z. B. Mannheim und Freiburg, das Unternehmen auf eigene Rosten bauen sollte, um es entwed er selbst zu betreiben oder in Pacht zu geben; aber man kam dann aus verschiedenen Gründen wieder davon ab. Die Berhältnisse der genannten Stadte waren von denen Pforzheims sehr verschieden; sowohl nach Einwohnerzahl als auch nach ihrem Berkehr erschienen jene viel größer, mahrend Pforzheim, abgesehen vom Fabrikwesen, sich noch als kleiner Ort darstellte. Der Bedarf an öffentlichen Lichtern war in jenen Stadten deshalb viel bedeutender als in Pforzheim. Mannheim hatte deren 660, Pforzheim brauchte nur 100. Abgabe von Privatlichtern betrug hier etwa 800, davon entfielen jedoch 600 auf die Bijouteriefabriken. Dann aber fürchtete man auch nicht ohne Grund die Krisis in der Bijouteriebranche, etwa durch Kriege oder Aehnliches, was dann schwere Berlufte für das Unternehmen bedeuten murde, und benen sich die Gemeinde um so weniger aussetzen wollte, als solche leicht in eine Zeit fallen konnte, welche ohnedies viele Opfer von der Stadtverwaltung forderte. Auch war die Finanzlage der Stadt in jene Zeit durchaus nicht glanzend. Wasserleitung und Stragenpflasterung erforderten bedeutende pekuniäre Opfer; Schulden mußten gemacht werden, und wollte man den Aredit der Stadt nicht noch mehr anstrengen — denn fur die Gasanlage wären mindestens 50 (NN) (Yulden nötig gewesen — so mußte man das Projekt andere ausfuhren laffen. Die Gebruder Bendiser wollten Holzgas einfuhren, deffen Benusung damals noch neu und wenig ausgebeutet war. Die Gaspreise wurden fur die zu 4 ½ Rubikfuß auf jahrlich Straßenflamme mit 1200 Brennstunden 20 (Bulden festgesett. Gur 1000 Rubitfuß Gas, welches ju Lichtern in den städtischen (Bebauden abgegeben murde, betrug der Preis 6 (Bulden (1 ch m 36 Pf.) Für das gleiche Quantum an Private 6 fl. 30 Rrz. Die Gemeinde mußte fur 57—60 der trubsten Cellaternen jahrlich 900—1000 fl. auf die Straßenbeleuchtung verwenden, sehr hanfig aber infolge des schlechten Materials auch 1200 - 14'10 fl. Allerdings erwuchs bei Leuchtgas ein Mehraufwand, da man bei 100 (Sastichtern 2000) Mark aufwenden mußte. Ferner wurde beftimmt, daß auch in ber Beit vom Mai bis September, da fruber die Laternen nicht brannten, beleuchtet werden muffe. Wahrend Rarlerube und Baden, welche Stadte in abuliden Bertragsverhaltniffen ftanden, den Ruds und Antauf des Wertes nach abgelaufener Bertragszeit in Betracht zogen, entschloß fic Pforzheim ein derartiges Abkommen nicht zu treffen. Wohl murde im Bertrag der Rauf erwahnt, aber ohne alle Festiegung des Preises. Auch die Frage megen eines ju ftipulierenden Hudfauforechtes murbe nicht weiter in Betracht gezogen, da sich die Barteien uber den Breis nicht einigen konnten. Das einzige Recht, welches fich die Behorde vorbehielt, mar, bei nachlaffigen Ange stellten von den Unternehmern deren alsbaldige Entlassung verlangen zu durfen.

Echon Ende der siebziger Jahre wurden mit der Firma Benckiser Unterhandlungen gevilogen wegen der Nebernahme des Gaswerks in stadt. Regie. Im August 1880 zerichtugen sich dieselben und die Firma erklärte nach Ablauf des Bertrags (31. Dezember 1883) auf fernere Gaslieserungen verzichten zu

muffen.") Am 1. Januar 1884 ging nach langen schwierigen Berhandlungen sodann das Wert um 300000 Mt. in die städtische Berwaltung über. 3m selben Jahre wurde ein zweiter, 1892 ein britter Gasbehalter gebaut. Das Werk hat sich seitbem stetig vergrößert, namentlich auch durch Abgabe von Arbeitsgas fur die seitdem aufgekommenen, aber seit der Verwendung elektrischer Rraft wieber teilmeise außer Gebrauch gesetzten Gasmotore.

Das Pforzheimer ftabt. Gaswerk erzeugte 1900 eine Gesamtgasmenge von 5 170 500 cbm (1899: 4 750 000) cbm), davon wurden verwendet:\*\*)

| für Straßenbeleuchtung         | 243 984 cbm   | - | 4,72%     |
|--------------------------------|---------------|---|-----------|
| " Beleuchtung und Lötzwede     | 2540614       | - | 49,14     |
| " Beizung und technische Zwede | 1 998 199     | = | 88,55     |
| _ Selbstverbrauch              | 114 595       | - | 2,21 "    |
| " als Berluft zu betrachten    | 278 108       | - | 5,88 "    |
|                                | 5 170 500 cbm |   | 100.000/6 |

Der Kohlenverbrauch belief sich 1900 auf 18280 Tonnen (1899: 16 619,8 Tonnen).

Der Absat von Cots und Staub betrug im Jahre 1900: 7896 Tonnen (1899: 7846 Tonnen).

An Theer wurden erzeugt 1900: 938 Tonnen (1899: 851 Tonnen).

Das Gaswasser lieferte einen Ertrag von Mt. 23 420. -- (1899: **987.** 15 151.—).

Die Straßenbeleuchtung erfolgte burch 718 Straßenlaternen (1899: 644) infl. Brösingen.

Die Bahl ber Gasmeffer betrug Ende 1900: 8222 (1899: 7111). Un Gasmefferflammen wurden 1900 gezählt: 59 540 (1899: 52 587).

An Maschinen waren vorhanden 1900: 397 Pferdestärken in 79 Maschinen

(1899: 283 Pferdestärten in 82 Maschinen).

Da der Gastonsum über Erwarten rasch zugenommen hat, daß die Leiftungefähigkeit bes Gaswertes nicht mehr ausreichte, so errichtete bie Stadt im Laufe des Jahres 1900 eine Waffergasanftalt. Die Anlagetoften derfelben waren auf 212 000 Mt. berechnet, beisen Produktion auf mindestens 10 000 cbm täglich bemessen.

\*\*) Der Gaspreis für ben chm beträgt in:

|                | Leuchtgas                             | Heizgas |
|----------------|---------------------------------------|---------|
|                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |         |
| Rarlsruhe      | 18 ¥f.                                | 12 Pf.  |
| Mannheim       | 18                                    | 12      |
| Pforzheim      | 16                                    | 12      |
| Freiburg       | 20 "                                  | 14      |
| Heidelberg     | 20                                    | 15      |
| <b>Durlach</b> | 25 "                                  | 20 "    |
| Offenburg      | 18 🗒                                  | 12 "    |
| Bruchfal       | 22                                    | 17      |
| Ronstanz       | 23 🕌                                  | 18      |
|                |                                       |         |

<sup>\*)</sup> Auf (Grund einer von den Herren August Rapfer, Dr. Adolf Richter und Theodor Schober angestellten Berechnung mußte Die Firma Bendiser ben Ronfumenten eine gang betrachtliche Summe zurudgablen, welche irrtumlichers weise durch einen zu hoben Preisanschlag des (Vases gegenüber ber vertrags: mäßigen Feststellung erhoben worden war.

### Das Elektrizitätswerk.\*)

Das erste städtische Gaswerk, zu welchem die Vorarbeiten gleich nach Beendigung der Frankfurter elektrischen Ausstellung in Angriff genommen wurden, ist im Oktober 1894 dem Betriebe übergeben worden. Es lag am Enzslusse unterhalb der Stadt neben dem städtischen Gaswerk und arbeitete mit einer 150 pferdigen Dampsmaschine, sowie einem 120pferdigen Gasmotor als Reserve. Die Stromlieserung von dem Maschinenhause nach der 1,6 km entsernten Unterstation im Keller des Rathauses geschah durch 2 Gleichstromdynamomaschinen von 25 und 40 Kilowatt bei einer Spannung von 225 bis 300 Volt mittelst Zweileiterssystems. Im Rathaus befand sich ein Akkumulator sur zweimal 110 Volt von 644 bis 870 Amperestunden Kapazität bei 3 bis 4 stündiger Entladung und von dort aus wurde der Strom nach dem Dreileitersystem den verschiedenen Anschlußstellen der Stadt zugeführt.

Mit Rücksicht auf die beispiellos rasche Vermehrung der Anschlüffe, besonders nach Westen und Guden bin, sowie in Rücksicht auf die Thatsache, daß durch die dicken Leitungsdrähte auf dem weiten Wege viel Kraft verloren ging, kam man auf den Gedanken, im Westen der Stadt eine fleinere Kraftstation mit Akkumulatorenbatterie zu errichten. Aus dieser Idee heraus ergab sich der 1897 ausgeführte Plan zur Verlegung der ganzen Anstalt. Ein neues Werk im Zentrum der Stadt murde errichtet, an Stelle der ehemaligen Kompagnie-Sägmühle, zu dem die überaus günstig gelegenen Wasserkräfte Pforzheims (neben aus: reichender Dampfreserve) ausgenutt werden. Es arbeitet mit einer stehenden Dampfdynamo, 180—225 PS Leistung (133 Kw.), einer Lokomobile (aus dem ersten Werk) von 150 PS mit 2 durch Riemen angetriebene Dynamos à 53 Kw. 2 Turbinen von je 134 Pferdekräften maximaler Leistung, zum Antriebe von je 1 Dynamo von 86 Kw., einer weiteren Dampfdynamo von 250 -- 300 PS (210 Kw.) Für die Dampfdynamo liefern zwei Tenbrink-Batteriekessel von je 140 gm Beizfläche ben nötigen Dampf. Eine Affumulatoren=Batterie, System Tudor, für 576

Die Leitungsführung geschieht im Dreileitersnstem teils mit Kabeln unter dem Straßenpflaster, teils oberirdisch auf Masten an Haus- und Dachständern. Die elekrische Betriebskraft findet immer mehr Eingang (der Zuwachs für jedes Jahr betrug durch schnittlich etwa 30" o des vorangegangenen Jahres, 1898 sogar 40" "), weil dieselbe sich gerade für den intermittierenden Betrieb

maximaler 3 stündiger Entladestromstärke bei 1728 Ampere-

stunden Rapazität.

<sup>\*)</sup> Handelskammerbericht 1899, 1900.

der Edelmetallindustrie eignet. Aus demselben Grunde ist die Verwendung derselben bei Schreinern, Glasern und Metzgern in stetem Wachsen begriffen.

Die Vorteile des elektrischen Betriebes haben verschiedene größere Fabriken veranlaßt, sich eigene Anlagen zu beschaffen, deren Anschluß an das städtische Werk weder für dieses noch für

jene wünschenswert gewesen wäre.

Das Pjorzheimer Elektrizitätswerk hat durch Anschluß kleinerer und mittlerer Betriebe einen Umfang erreicht, daß es auf Anschluß größerer Fabriken nicht zu restektieren braucht.

Der Stand pro 31. Dezember 1900 ist: Glühlampen = 272 Abnehmer. 10 NK. = 868 Stück à 35 Watt = 30 Kw. = 3672**55** = 20216 = 106825 88 94 " 110 = 35= 320**32** 5328 Stück mit 361 Kw. - 7220 Lampen à 16 NK.

Bogenlampen: 32 Abnehmer mit 186 Bogenlampen. Elektromotoren: 1278 Stuck von 1/15— 20 Pferbestärken.

Die Pforzheimer Zentrale gehört bereits zu den größeren Elektrizitätswerken Deutschlands.

## Die Pforzheimer Basserleitung.\*)

Bu Anfang des Jahrhunderts wurde das Trinkwasser aus Rohrs und Pumpbrunnen geholt. Rebst dem Schloßbrunnen gab es in der Stadt 5 öffentliche fließende Brunnen und 7 in Privathausern. Für die fließenden Brunnen waren 4 Leitungen vorhanden: 1. die eigentliche Stadtbrunnenleitung, welche ihre Quelle im Würmthal hatte. Zie zog drei mal unter und zwei mal über der Wurm hinweg und war daher dem Trubwerden bei Regenwetter und dem Eingefrieren in kalten Wintern leicht ausgesetzt. Bon dieser Leitung wurden die Brunnen in der Brötinger Borftadt, in der Brötinger Gasse, auf dem Markt und in der Trankgasse gespeist. An der Quelle mar das Wasser vortrefflich. Eine andere gefaßte Quelle befand sich 1/1 Stunde weiter oben im Wurmthal. Der Echlogbrunnen erhielt fein Waffer aus einer Quelle im Enzthale, von wo auch Brötzingen sein Trinkwasser erhielt. Der Sankt Georgenbrunnen lag an der St. Georgensteige. Gein Waffer murbe in vielen haufern als besonders gefund und heilfraftig gebraucht. Es war als blutreinigend empfohlen, da es die Arabe auf die Haut treiben und wieder beilen follte. Die vierte, die alte Echlogbrunnenleitung befam ibr Wasser aus ber Eng. Da diese aber immer weiter sublich ober auf die rechte Seite abwich, sich ihr Fall dadurch verminderte und man mit dem Auffanggraben am Ufer immer bober geben mußte, so erreichte man endlich bie wurttembergische Grenze, wodurch es nicht mehr möglich wurde, das Waffer auf den hochsten Buntt, den Schlogberg, zu leiten. Diese Brunnenleitung

<sup>\*)</sup> Roller, Generallandesardiv, "Beobachter" und "Anzeiger".

wurde vom Domanenarar der Stadt überlassen und ihr Wasser in die Stadts brunnenleitung geleitet. Bei trockener Witterung versagte die Leitung und die Rlage um Wasser dauerte bis zur Erneuerung und Erweiterung der Leitung.

Pumpbrunnen bestanden zu jener Zeit etliche 30; sie waren allen Bierteln der Stadt gleichmäßig zugeteilt. Einer befand sich vor dem Schneider Wenz'schen Haus, einer, der jett noch besteht, in der Altstadt (vor dem Amtshaus), einer vor dem alten Schulhaus, einer am Schloßberg und einer im Irrenhaus.

Da diese alte Wasserleitung\*\*) den Bedürfnissen der Stadt nicht mehr ausreichte und durch das Hochwasser von 1824 teilweise zerstört worden war, sollte 1825 eine neue Leitung angelegt werden. Plan und Rostenüberschlag dazu lieserte Mechaniker Haberstroh. Es waren hiernach 14243 fl. erforderlich; 8000 fl. sollten durch Abgabe von Rohren an Private gedeckt, der Rest durch Amortisation aufgebracht werden. Indessen reichte die vorgesehene Summe von 8000 fl., da man sich mit der Erneuerung und Erweiterung der Brötzinger Leitung begnügte Eine von Großt. Wasser und Straßenbauinspektion in Karlsruhe entworsene und von Ingenieurpraktikant Gerstner ausgesuhrte gründzliche Erneuerung der Wasserleitung im Enzthale wurde in den Jahren 1852 und 1853 ausgesührt.

Im Februar 1864 wurde neuerdings eine Bergrößerung der Wassersleitung nötig. Man ließ den öfterreichischen Quellenfinder und Bergingenieur Hennoch, technischen Direktor einer Gesellschaft für Wasserversorgung, nach Pforzheim kommen zur Aufsuchung neuer Quellen für gutes Trinkwasser. Er bezeichnete von dem Lagerplat des Bahnhoses beim Gasthof zum "Grunen Hos" aus eine Stelle rechts beim Eintritt des unteren Tiergartenweges in den Wald, als einzige Stelle, wo mit Sicherheit gutes Quellwasser in genügender Menge erschlossen werden könne. Die alsbald erfolgten Grabarbeiten, welche daselbst unter Garantie dieser Gesellschaft vorgenommen wurden, waren indes total erfolglos, da nur weniges unbrauchbares Sickerwasser vorgefunden wurde. In einem der Gesellschaft angehängten Prozeß mußte diese der Stadt eine entsprechende Entschädigungssumme entrichten.

Die alte Brößinger Leitung speiste 1894 hier 6 laufende Brunnen, sowie 32 Brunnen in Privatgebauden. Sie besteht aus einer in geringem Abstand vom Enzbett angelegten Brunnenstube, deren Fundamente unter die Sohle des Flusses hinabreichen.

Die quantitative und gesundheitliche Unzulänglichkeit der Leitung ließ die Stadtverwaltung schon jest auf die Anlage einer neuen Leitung bedacht sein. Es wurden im Dezember 1865 von der Stadt die Brösselthalquellen angekauft, welche eine tagliche Wassermenge von 43 000 Kubiksuß oder Bund Dhm = 12 000 Hektoliter lieferte. Die Grösselthalsagmühle wurde 1874 fur 80 000 fl. angekauft und die Lieferung an Rohren, nebst deren Legung und Verdichtung, sowie alle zur Wasserversorgung nötigen Gegenstände und Arbeiten der Firma Gebr. Bendiser um den Preis von 88 000 fl. übertragen. Die Leitung des Werkes war dem Stuttgarter Baudirektor v. Ehmann zugewiesen worden.

Die Quellen liefern im Mittel 50—60 Sekundenliter Basser aus Buntsandsteinfelsen, geben aber in trodenster Zeit bis auf das halbe Quantum zuruck. Das Basser ist nabezu chemisch rein (ca. 1 deutscher Hartegrad), also ganz vorzuglich geeignet fur die meisten gewerblichen Zwede; auch ist es frisch und klar und bei der Burgerichaft um so hoher geschant, als es ganz unter naturlichem Drucke beistießt. Schon zu Ansang des lepten Jahrzehnts batte sich indessen bei der stets wachsenden Einwohnerzahl in trockenen Zeiten, in

<sup>\*\*)</sup> Plane, auf welchen diese alteste Leitung unter der Pforzbeimer Bleiche, welche sich von der jesigen Ranalstraße bis zur Schießhausstraße er streckte, eingezeichnet mar, durften jest noch auf dem Rathause zu finden sein.

denen der Wasserverbrauch ein Maximum, das Quellenergebnis aber ein Minimum ift, Waffermangel eingestellt und die städtische Berwaltung veranlaßt, sich nach neuen Wasserbezugsquellen umzusehen. Wegen der technischen Behandlung bieser Angelegenheit wendete sich der Stadtrat im Jahre 1890 an Prof. Dr. Lueger in Stuttgart. Der nächstliegenden Lösung der Frage -Fassung und Zuleitung weiteren Quellmassers unter natürlichem Druck aus württembergischem Gebiete - stellten sich Schwierigleiten entgegen; auf bab. Gebiete waren Quellen in entsprechender Höhenlage und mit dem erforderlichen Wasserquantum nicht vorhanden. Der Sachverständige schlug baber unter ausführlicher Darlegung der hydrologischen Berhaltniffe vor, Grundwaffer aufjusuchen und zur Dedung ber weiteren Bedürfnisse zu verwenden. Bunachft wurde eine Orientierung erreicht durch die auf seinen Rat im Jahre 1891 beschlossene, im Juni 1892 vollendete Tiefbohrung auf Grundwasser in der Rabe des Pforzheimer Schlachthauses; man fand 33 Meter unter Terrain und 26 Meter unter Felsoberflache einen reichhaltigen, im Buntsandsteingebirge verlaufenden Grundwafferstrom, der ein gutes, nahezu batterienfreies Trinkwaffer lieferte. Durch diesen Erfolg angeregt, erbohrte das Baperische Brauhaus auf dem südlichen Ufer der Enz ebenfalls eine Wafferquelle, deren Spiegel ca. 2 Meter bober liegt, ale jener der erften Bohrung beim Schlachts hause; das gefundene Wasser war tadellos. Eine dritte Bohrung unternahm sobann 1894 wieder die Stadt; man erzielte mit berselben im städtischen Baubofe aus einem 35 Meter tiefen Bohrloche ein nachhaltiges Quantum von 20 Sekundenliter guten Trinkmassers, das mittels eines im gleichen Jahre noch aufgestellten provisorischen Bumpwerkes ber ftabtischen, bereits an empfindlichem Waffermangel leibenden Berforgung dienstbar gemacht murbe. Die Spiegellage ber 8 ebenermahnten gebohrten Brunnen erwiesen eine ziemlich genaue, nach Rorden gerichtete, in der Tiefe von ca. 80 Meter unter Thals sohle verlaufende Grundwasserströmung, die aus dem Stadtwalde (Hagenschieß) hertommt und sowohl dadurch, daß in diesem ca. 2000 Bettar umfassenden Waldgebiete die Meteorwaffer nahezu ganz in den Untergrund verfinken, als auch durch die geognostischen Berhaltnisse: eine große, von Prof. Dr. v. Ed in Stuttgart nachgewiesene, in der Richtung Dit : Rord : Dft verlaufene Berwerfung, startes nördliches Fallen des Buntsandsteingebirges und Wieders verflachen ber Schichten im Engthal bei Pforzheim, fich erklart. Ueber ben starklöftigen Buntsandsteinfelsen, die Trager des in dem Tiefstrom bei Pforze beim bewegten Grundwaffers find, befindet fich in 10-15 Meter Machtigkeit undurchlassiges Gebirge (reiche thonhaltige unzerkluftete Sandsteine und Schieferthon), das die Unterlage bezw. undurchlaffige Schicht für ein zweites Bafferftodwert bilbet, bas einen oberen Strom mit einer, von bem Tiefftrom wesentlich verschiedenen und unabhängigen Spiegellage barftellt. Das Waffer des Tiefstroms zeigt etwa 10 - 13 deutsche Hartegrade, herrührend von der Ruscheltaltüberlagerung im Sagenschießwald und nahezu konstante Temperatur (8,5 - 9 . R.); der obere Strom führt reiches, aber für Wafferverforgung weniger geeignetes Waffer, in welchem fich bie Wirtungen ber ftarten Befiedelung des Einzugsgebietes geltend machen. Bufolge verschiedener An= regungen aus der Burgerschaft, die im allgemeinen den Wunsch hatte, auch aus der fünftigen Bezugsquelle ein dem Größelthalmaffer abnlich weiches Baffer möglichst unter natürlichem Trud beifliegend zu erhalten, sind sobann im oberen Engthal bei Reuenburg, sowie im Wurmthal noch 4 weitere Bohrungen nach Waffer vorgenommen worben. Gie maren famtlich insofern erfolglos, als sich das Gebirge überall als thoniger, wenig zerklüfteter Bunt= sandstein erwies, ber größere Wasserbewegungen in der Tiefe, beziehungsweise größere Entnahmen an einer Stelle nicht julagt. Rach Beendigung Diefer Bersuche (1896) murben am Juge des Friedrichsberges bezw. am Waldrand bes Sagenschieß 7 Bohrlocher in den Tiefquellenstrom abgetieft, durch Bumpversuche im Februar und Mary 1898 die Gesamtergiebigkeit berselben bis zu

1(N) Sekundenliter festgestellt und hierauf eine Erweiterung des Wasserwerkes mit Audsicht auf 50 (MM) Einwohner projektiert. Ein achtes Bohrloch in den Eutinger Wiesen konstatierte, daß der Tiefquellenstrom noch auf große Streden thalabwarts in bedeutender Machtigkeit vorhanden ist, so daß die Röglickkeit besteht, das Wasserwerk dann, wenn 50 000 Einwohner überschritten sind, noch weiter auszubauen. In der Sigung des Burgerausschusses vom 1. August 1838 ist sodann das Lueger'iche Projekt der Wasserwerkserweiterung — basiert auf fünstlicher Wasserhebung — genehmigt und im wesentlichen mahrend bes folgenden Jahres der Bau vollzogen worden. Es können jest mit Gilfe eines fehr schon hergestellten Pumpwerkes und unter Weiterbenugung der Großel thalquellen nicht nur die bestehende Stadt, sondern auch alle in Aussicht ge nommenen neuen Baugebiete mit Trinfwasser versehen werden. Dabei dienen die Größelthalquellen in der Hauptsache zur Speisung der höchtigelegenen Stadtteile, wodurch die Betriebsfosten fur das Bumpwert, das aus dem Tief quellenstrom schöpft, zu einem Minimum berabsinken. Der Waffermangel in für absehbare Zeiten behoben, und es ift sogar die Möglichkeit vorhanden, ber fehr unter Wassermangel leidenden benachbarten Gemeinde Brötingen Wasser abzugeben.

### Kanasisation und Ssußkorrektion.

Eine durchgreifende Besserung der Fluß= und damit auch der Gesundheitsverhältnisse wird die mit der Kanalisation der Stadt Hand in Hand gehende Uferkorrektion der Enz und Nagold bringen. Die aus früheren Zeiten vorhandenen Kanale mundeten entweder in Gewerbsbäche oder in das Vorland der die Stadt durchziehenden Flüsse und gaben bisher Anlaß zu Beschwerden aller Art; für Reinigung und Spülung der Kanäle war nicht gesorgt.\*) Um genaue Vorschriften für Verbesserung bestehender und Berstellung neuer Ranäle geben zu können, hat die städtische Berwaltung in den letzten Jahren durch Professor Dr. Lueger in Stuttgart das Projekt für eine spstematische Kanalisation ausarbeiten laffen, das nach verschiedenen vergleichenden Studien — es handelte sich um die Entscheidung ob Schwemminstem oder Trennsustem, um die Ausmündung in die Enz oberhalb oder unterhalb Eutingen, um die Behandlung der Abwasser vor deren Auslaß zc. — heute die Unterlage für alle neu anzulegenden Entwässerungen bildet. Es steht zu erwarten, daß in nächster Beit der unterste wichtigste Teil des Ranalneges ausgebaut fein wird. Ebenso wichtig als Wasserversorgung und Kanalisation maren für die Stadt die Maßgabe zur Verhinderung der Ueber schwemmungen durch die Flüsse Enz, Würm und Nagold und zur Beseitigung eines Teiles der sanitär schädlichen Gewerbsbache und Wehre. Durch Berhandlungen mit der Großh Oberdirektion des Wasser- und Stragenbaues in Karlsruhe und das dankens.

<sup>\*)</sup> Um 18. August 1873 wurde eine stadtische Abfuhreinrichtung für Facalstoffe errichtet und in regelmäßige Thatigseit gesett, wodurch einem großen Wißstand abgeholfen wurde.

werte Entgegenkommen dieser Behörde ist auch hier ein Projekt entstanden, das, zum Teile schon im Vollzuge begriffen, vorzüglich geeignet ist, die Krönung der wichtigen sanitären Verbesserungen in Pforzheim zu bilden.\*) Die Gesamtkosten belaufen sich auf 3,253,000 Mt. Hierzu erhält die Stadt einen Staatszuschuß von 900,000 Mt. unter der Bedingung, daß die Berichtigung der beiden Flüsse nach dem geprüften Plane in längstens 6 Jahren ausgeführt werde.

### Zadanftalten. \*\*)

Bis zum Jahre 1812 war nur eine Badeanstalt in Pforzheim, und zwar im Bürgerhospital. Durch die unfreundliche, unzwecknäßige Lage dersselben und da sie ohnehin dem Hospital zur ferneren Benutzung zustand, suchte man durch Privat-Beiträge in der Stadt den Jonds zur Errichtung einer entssprechenden Anstalt zusammenzubringen. Ein passender Plat hierzu fand sich im Garten des Traubenwirtes Dittler, welcher unmittelbar hinter dessen Birtschaftsgebäuden in der Bröhinger Borstadt lag und an den durch die Stadt führenden Enzlanal stieß. Da Dittler vermöge seiner Wirtschaftskonzession in der Lage war, die Badebesucher in seinem Hause oder Garten zu bewirten, nahm die Behörde kein Bedenken, die Sache zu genehmigen und zwar auf 12 Jahre, jedoch unter der Bedingung, daß das frühere Bad im Hospitale weiter existieren sollte. Im Jahre 1826 wurde Dittlers Badelonzession auf weitere 12 Jahre erneuert, das Gesuch um ein ausschließliches Privilegium aber abgelehnt.

Im herbste 1874 mußte die einzige private Badeanstalt wegen zu ge-

ringer Benütung eingeben.

Mit den Boer Jahren trat auch hier eine Wandlung zum Bessern ein; 1883 beschloß ein zum Zwecke der Erbauung einer Flußbadeanstalt gebildetes Komitee eine solche oberhalb der Kah'schen Sägmühle für die Summe von ca. 6000 Mark zu errichten, und Ende Juli 1884 wurde die Frauenbadeanstalt am untern Hammergraben eröffnet.

Bur Zeit bestehen 1. die städtische Babeanstalt am oberen Rühlbach; 2. das Frauenbad in der Ragold; 3. das Rädchenbad am unteren Rühlbach; 4. die Rännerbadeanstalt auf der Insel. Im Freien darf gebadet werden 1. unterhalb des oberen Hammerwehrs und in der Enz gegenüber dem Weisert'schen Anwesen, sowie oberhalb des Hammerwehrs (fur Knaben von 12—16 Jahren), sur Knaben bis zu 12 Jahren am sog. Russiergumpen und am untern Hammer. Daneben bestehen viele private Badegelegenheiten, auch

Die Größere Flußarbeit war die Herstellung der Ragoldforrektion vom Bleichwehr dis zur Auer Brüde mit der großen Eindammung zum Schuse der Borstadt Sedan, ebenso die Rorrektion der Enz vom Benckser'schen Wehr dis zur Roßbrüde. In früherer zeit war das Enzslußbett an der Stelle der Roßbrüde sehr enge, und bei Hochwasser suchten die Fluten oft einen kurzeren Weg durch Garten und Wiesen, deren Terrain setzt die Borstadt Sedan einnimmt. Bei beiden Flußarbeiten, mit deren Herstellung der städt. Ingenieur Schmidle betraut war, handelte es sich darum, dem Hochwasser durch Schaffung eines genügend breiten Flutraumes einen bequemen Absluß zu verschaffen. Die Entsernung des Finkenstein'schen Wehrs, wodurch der Wasserspiegel bei der Auer Brude dei hohem Wasserstand um 0,6 Meter gesenkt wurde, hat sich tresslich bewährt und die Hochwassernot in der Au bedeutend gemindert.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Pforzheimer Beobachter" und "Anzeiger", Abreftalender.

in Bäckereien und den meisten Hotels. Alle neueren Gebäude sind mit Badeseinrichtung versehen, und sehr viele Mieter von Wohnungen sehen neuerdings darauf, daß diese wohlthätige Einrichtung nicht sehle. Das von Frau Jager Witwe der Stadt zu diesem Zwecke zugewiesene großartige Vermächtnis ermöglicht es letzterer, in Bälde ein großes Volksbad zu erstellen. Ein von der Stadt errichteter Volksbadesonds verfügte durch die ihm alljahrlich überswiesenen Ueberschüsse aus der Sparkasse im Jahre 1899 schon über ein Versmögen von 126,936 Mark. Die Erbauung des Volksbades dürste im nachsten Jahre (1902) bereits in Angriff genommen werden.

### Fierarzte und Fierheilkunde.

Rach ben Ratsatten war 1824 Beper erster Tierarzt der Stadt. Borbem befaßten sich die Schmiede mit der Tierheilkunde, die sie auch nach Anftellung bes ftudierten und staatlich geprüften Arztes, allerdings beimlich, fortsetten. Ein Schmied Holzhauer murbe um jene Zeit wegen Aurpfuscherei Im Jahre 1836 fragt bas Oberamt an, welchen Beitrag bie verwarnt. Stadtgemeinde zur Besoldung eines Bezirfetierarztes geben murbe. Ausschuß beschloß am 20. Juli 1836, keinen festen Beitrag zu leiften. das Anwohnen bei den 12 Biehmärkten erhielt er je 2 fl. 30 Arz. und für die Fleischbeschau von der Kasse der Metgerinnung monatlich 3 fl. 40 Krz Die Stadtgemeinde erhöhte ihren Beitrag in diesem Jahre von 80 auf 48 fl., erhielt aber immer noch keinen Bezirkstierarzt. Als Tierarzt kam Ferdinand Keller ungefähr um 1836 hierher und verblieb bis 1847; zeitweilig verfab beffen Stelle Tierarzt Wendelin Pfifterer. 3m Juni 1848 (ber ftabtische Buichuß betrug damals 140 fl.) wurde Tierarzt Bauer von Abelsheim hier als Oberamtstierarzt angestellt. Er starb 1865. Sein Rachfolger war der Tierarzt und spatere Bezirkstierarzt Berner; er bezog 1885 == 2400 Mart. 3m g Jahre 1898 trat er in den Ruhestand, führt aber die Stelle als Schlachthofvorstand weiter. Er erhielt ben Titel Beterinarrat. Rachdem sein Rachfolger Gink nach Mülheim versett worden war, erhielt Bezirkstierarzt Steibing die hiefige Amtsstelle, welche er noch innehat.

Der Tierschneperein wurde 1876 gegründet. Der Beitrag beläuft sich pro Jahr auf mindestens 1 Mark. Zu Beginn der 80er Jahre wurden Pramien ausgesetzt für diejenigen Pforzheimer Metger, welche sich bei Tötung schwerer Schlachttiere der Sigmund'schen Schußmaste bedienten und für solche Autscher und Fuhrleute, welche die ihnen anvertrauten Tiere ohne Schläge zu behandeln wissen. Auch die Einführung von Eseln für kleinere Fuhrwerke ist sein Berz dienst. Dem Bereine gehören einflußreiche Beamte und Bürger an. Alljahrlich an Weihnachten verteilt er unter brave Schüler eine große Anzahl Tierschustalender, die gerne gelesen werden und jedenfalls einen veredelnden Einfluß auf das Kindergemüt auszuüben geeignet sind.

### Der Bericonerungsverein \*)

wurde im Jahre 1868 von Ed. Bichler, Albert Wittum, Stadts baumeister Weber und Oberbürgermeister Schmidt gegründet, löste sich aber bei Ausbruch des deutschsfranzösischen Krieges wieder

<sup>\*)</sup> Rach Mitteilungen bes Berschönerungevereins.

auf. Während der kurzen Zeit seines erstmaligen Bestehens schuf er die schönen Anlagen von der Rallhardtstraße bis zum Rallhardtsteg.

Im Jahre 1872 erfolgte die Neugründung. Borsitzender wurde Herr Ed. Bichler, welcher den Verein ununterbrochen bis zu seinem im Jahre 1900 erfolgten Tode leitete und zu hoher

Blüte brachte.

Durch den Verein wurde die große Schönheit der Umgebung Pforzheims eigentlich erst recht erschlossen und bekannt gemacht. Die hauptsächlichsten Schöpfungen sind die Anlagen folgender Wege: Der sogen. Davosweg am linken Nagoldufer bis gegen Dillstein bin, der Fußweg Erbprinzenstraße - Friedhof, Anlage am Hochreservoir, nebst Weg in die Dillsteiner Hohle, der Hutpfad vom Rallhardtsteg durch den Hagenschieß nach Seehaus mit Abzweigungen nach dem Schützensteg, dem Lücken- und Schofermeg, ein Fußweg vom Schützensteg über ben Erztopf gur schönen Buche und ein solcher birekt dorthin, ein Fußweg längs der Würm bis zum Dorf Würm mit einer Ueberbrückung des Flusses dortselbst, einen Fußweg vom Jungfernbrunnen direkt zum Walde und von dort längs des Waldrandes zum Hutpfad und hinab zum Schützensteg, ein Fußweg vom Holzhof am Rande des Kanzlerwaldes gegen Eutingen, sowie von diesem abzweigend zur Wurmbergerstraße; Herstellung des Weges über den Hachel, sowie von der Brettenerstraße aus zum Bartturm und gegen Eutingen hinab; Birkenfeldersteg (Beitrag 100 Mark), Büchenbronner Waldweg, Fußweg von der Tiefenbronner Straße zur Wurmbergerstraße, Bleichstraße-Promenadenweg vom Nagoldthal ab; Felsenanlage beim Rullhardtsteg (Bichlerdenkmal), Anlage bei der Synagoge, Huchenfelderstraße bis zum Erzkopf, Waldweg von der Würmthalbrücke bis zum Seehaus, Weg vom Schützensteg bis zum Totenwiesle, Weg zum Schützenhaus, Oftstadtpark (3000 Mt. Beitrag), Fußweg vom Schützenhaus jum Reservoir, Davosweg jum Schützenhaus, Wafferturm (Beitrag 2000 Mart), Siegel-Stein am Davosweg, Bismarcbenkmal-Anlage (Beitrag 633 Mark), Springbrunnen im Stadtgarten (Beitrag 600 Mark); Perron auf dem Luisenplat, Hachelweg, Springbrunnen beim "Ochsen", Beitrag zum Kaiser-Wilhelm-Denkmal (900 Mk.), Dreispit im Sedan. Außer den genannten Unternehmungen sind durch den Verschönerungsverein auch die Fußwege nach Beißenstein und Huchenfeld mit Beitragsleistung der Einwohner beider letteren Orte angelegt worden. Ferner wurden durch den Berein im Laufe der Jahre mehrere hundert Sigbante an geeigneten Punkten aufgestellt, sowie viele Begweiser nach allen Richtungen bin angebracht.

Die Mitgliederzahl war bis zum Jahre 1900 auf 1434

angewachsen.

Die verstorbene Frau Emma Jäger Witwe vermachte dem Berein noch zu ihren Lebzeiten eine erstmalige Stiftung von 5000 Mart zur freien Berfügung; ferner bei ihrem Ableben testamentarisch 25 000 Mart, deren Zinsen für die Zwecke des Bereins zu verwenden sind. Durch die hochherzige Gabe der edlen Bürgerin kam der Berein in die Lage, seine Wirksamkeit zu erweitern und einen eigenen Ausseher anzustellen und zu bessolden, welcher die ausgedehnten Spazierwege in gutem Zustande zu erhalten hat.

Außer den schon genannten Herren haben sich um die Erschließung der so mannigfaltigen Reize unserer Stadt ein besonderes Berdienst erworben die Herren Forstmeister Rau, Stadt-

baumeifter Rern und Dettling.

#### Erholungsflätten — Ausflugsorte. \*)

Bu ben fconften Statten ber Erholung gahlen ber Stadtgarten und ber Offfadtpara. Erfterer verdanft feine Ent:

### Der Wartturm.

ftehung ber Initiative ber herren Louis Schober und Stadtgartner J. Rößler. Aus der Debe bes oberen Rennfeldes bat ber Opferfinn ber Bevölkerung ein herrliches Fledchen Erde ge-

<sup>\*)</sup> Rad ben Brotofollen bes Gartenbaupereins.

schaffen, bas zum Lieblingsaufenthalt ber Pforzheimer geworden ift. Die Eröffnung des Stadtgartens erfolgte in Berbindung mit einer Blumen-, Obst- und Gemuseausstellung im Geptember 1885. Er follte gur weiteren Pflege von der Stadt übernommen werben, aber ber Stadtrat beichloß in Anertennung der Berbienfte bes Gartenbauvereins ben Garten beffen weiterer Bermaltung zu überlaffen. Im Jahre 1886 wurde die Restaurationshalle mit einem Roftenaufwande von 8000 Mt. und 1887 der Rinderspielplat errichtet. Seit 1888 finden nach dem Muster der schwäbischen Mai=Kinderfeste alle zwei Jahre wohlarrangierte Rinderfeste für die Jugend der Gartenbauvereins-Mitglieder statt. Im Sommer erfreuen allwöchentlich minbestens einmal die schönen Kongerte ber Feuerwehrkapelle und von Beit gu Beit folche hervorragenber auswärtiger Rapellen bas Bublitum. Auch an bem Buftandekommen des Saalbaues hat ber Gartenbauverein einen hervorragenden Anteil. 3m Jahre 1896 betrug bie Mitglieberjahl 1639, bas Bereinsvermögen 23 961,73 Mt.

Der Oftstadtpark erstand nach harten Rämpfen aus dem 1863 geschlossenen alten Friedhof. Seine Einweihung erfolgte in Berbindung mit einem wohlgelungenen Kinderfest am 8. Juni 1898. Durch die sorgsame Pflege, welche der Park burch Herrn Stadtgärtner Dörflinger erfährt, ist derselbe zu einem ge-

### Partie vom 28armthal im Winter.

funden und anmutigen Aufenthaltsort umgestaltet worden. Nach der Parkstraße zu befindet sich der stark benützte Rinderspielplat. Für die Aufbewahrung der wertvolleren Grabmonumente wurde am Oftende ein Plätzchen reserviert. Durch eine Schenkung ber verstorbenen Frau Emma Jäger konnte in der Mitte des Parkes

eine Schuthalle errichtet werden.

Nach einem Beschluß bes Oststadtbürgervereins soll von Zeit zu Zeit die jährliche Parkeröffnung mit einem Kinderfest verbunden werden. Das letzte sand im Sommer 1901 ftatt.

Dem Schlittschubsport dient der von einer Altiengesellschaft hergestellte Schlittschubteich sudlich vom Friedrichsberg. Langjähriger Borstand der Gesellschaft ist Herr Töchterschul-

Rettor Fees.

Der jedem echten Pforzheimer innewohnende Trieb zum frohlichen Bandern führt an Sonn- und Feiertagen große Scharen von Fußgangern, alt und jung, hinaus in Wald und Feld. Der beliebtefte Ausstugsort ist das idpllisch gelegene Seehaus.

### Seehaus.

Aber auch die drei reizenden Schwarzwaldthäler und beren Seitenthälchen mit ihrer unvergleichlichen Anmut und Baldespracht werden fleißig besucht. Im Berbste jedoch, wenn die Sonne weniger heiß herabscheint und die Flur im Obstsegen vrangt, zieht der Pforzheimer die Wanderung ins Pfinzgebiet und Neckarhügelland vor. Der badische Schwarzwaldverein (seit 1885) und der württembergische Schwarzwaldverein lassen es sich angelegen sein, die noch verborgenen Schönheiten der Heimat und ihre geschichtlichen Erinnerungen dem Naturfreunde zugänglich zu machen. Aber die Wanderlust sührt viele, welche die engere Heimat zur Genüge tennen gelernt haben, noch weiter hinaus, dahin, wo die Betrachtung der Natur zwar teine schöneren, aber großartigeren Eindrücke hinterläßt, ins Land des Hochgebirges,

in die Alpenwelt. Manch trefflicher Bergbesteiger sindet sich in unserer Stadt, und die Berichte in der Pforzheimer Sektion des deutsch-österreichischen Alpenvereins geben oftmals Zeugnis von wagemutigen Wanderungen im Hochland. Der Verein hat sich selbst ein schönes Denkmal gesetzt durch Errichtung der "Pforzheimer Hütte" am Schlinigs Paß. Derselbe gehört der Gebirgsmasse an, die zwischen die Massive der Silvretta und Bernina-Alpen einerseits, die Oetsthalers und Ortleralpen andererseits eingelagert ist und den Namen Ofenpaßgruppe führt. Die Einweihung der Schuthütte vollzog sich unter Beteiligung Pforzsheimer Alpinisten am 20. August 1901.

## Das Zenerloichmesen und die Pforzheimer Zenermehr.\*)

Eine Feuerlöschordnung bestand für die Stadt schon vor 800 Jahren; der vorsorgliche und umsichtige Markgraf Christoph hatte auch diesem wichtigen Institute seine Ausmerksamkeit zugewandt. In welcher Weise das Feuerlösche wesen sich seitdem allmählich herausgebildet hat, dürste die dankbare Ausgabe

einer Spezialgeschichte über biefen Gegenstand sein.

Schon früher befand sich Pforzheim im Besitze einer Feuerspritze. Ein Bericht der Amtstellerei Pforzheim an den Markgrasen vom Juli 1797 meldet, daß die Feuerspritze desett gewesen sei. Man wollte sie mit Gottesauer Retourpserden nach Karlsruhe schiden, vergaß es aber, und als die Franzosen kamen, die alle bewegliche Habe mitgehen hießen, sanden sie auch an der Feuerspritze Gefallen. Rupserschmied Bäuerle, der schon etliche Feuerspritzen "mit großem Lob ausgesührt", sollte wieder eine solche herrichten um den Preis von 100 fl., wenn Serenissimus die Zustimmung geben wollte. Bäuerle selbst schried dem Markgrasen, daß er zwar 820 fl. Auslagen habe; aber um 100 fl. wolle er eine alte Spritze wieder herrichten und führte 9 Punkte an, nach denen dies geschehen sollte.

Am 7. Januar 1817 wurde die Pforzheimer Feuerlöschordnung vom Jahre 1744 erneuert und den Berhältnissen entsprechend verbessert. Hiernach war das Tabakrauchen, selbst mit bedeckten Pfeisen in Scheunen, Stallungen, Frucht= und Heuböben, sowie das Tabakrauchen mit unbedeckter Pfeise auf Straßen, das Tragen von unbedeckten Lichtern, das Holzdörren auf Defen, das Hecheln von Flachs und Hanf bei Licht strengstens untersagt, ebenso das Schießen mit Gewehren innerhalb der Stadt ohne besondere Erlaubnis.

Eine Erweiterung ersuhr die Feuerlöschordnung im Jahre 1830. Reben der Feuertrommel sollte bei einem Brande in der Stadt die Kirchenglode die Bevöllerung von dem Brande benachrichtigen. Bei einem auswärtigen Brande sollte das Rathausglödchen geläutet werden. Die Feuerlöschordnung umfaßte sechs Paragraphen. Dieselben handeln 1. über die Berhütung der Feuersgesche, 2. über die vorsorgliche Einrichtung der Löschanstalt, 8. über die Answendung und Ordnung der Löschanstalten bei entstehenden Feuersbrünsten, 4. Anordnung während des Brandes, 5. Anordnung nach beendigtem Brande, 6. Belohnung und Strasen. Feuerreitern, welche zuerst vor dem Rathaus erschienen, wurden Belohnungen zugesichert: dem ersten 1 fl. 80 Arz.; dem zweiten 1 fl.; dem dritten 45 Kreuzer. Diejenigen Pferdeeigentümer oder ihre Knechte, welche persönlich mit Pferden erschienen, um die Spripen zu

<sup>\*)</sup> Generallandesarchiv. Protofolle des Feuerwehrkorps.

bespannen, erhielten als erster 3 fl., als zweiter 1 fl. 30 Arz., als britter 48 Arz. Belohnung. Wer den ersten Butten Wasser zur Spripe trug, erhielt I fl. 30 Arz., für den ersten Kübel voll Wasser wurden 48 Arz. bezahlt. Am 30. März 1841 wurden 12 Butten und 30 Kübel angeschafft. 1845 erschien eine neue, vermehrte, den Verhältnissen angepaßte Feuerlöschordnung. In "Feuerherren" wurden ernannt die Gemeinderäte Huttenloch und Unter-Eder. Ihnen unterstanden 10 Obmänner, 16 Spripenmeister, 96 Spripenmannschaften, 25 Turner. Besehlshaber der Rettungsmannschaft waren die Gemeinderate Bosinger und Hepp, denen 60 Mannschaften unterstanden. Die Feuerwehr war in 5 Rotten eingeteilt mit je zwei Obmännern. Wer dei einem Brande auf den Ruf der Lärmtrommel nicht erschien, zahlte 3 fl., wer nicht tüchtig arbeitete, 1 fl., oder wurde je nach Ermessen mit Gesängnis bestraft.

Im Februar 1858 beschloß ein Romitee, an bessen Spipe Karl Beder, Fabrikant, Steinhändler Walz und Jinngießer Mürrle standen, nach dem Borgange anderer Städte ein diszipliniertes und technisch geübtes Pompier-korps zu errichten. Jeder Bürger und staatsbürgerliche Sinwohner war mit dem Sintritt der Bolljährigkeit dienstpstichtig; indessen war auch Freiwilligen der Eintritt gestattet. Durch die zwangsweise Verpstichtung jedes Bürgers sollte dem Korps ein sestes Vand geschaffen werden, "da im andern Fall nur junge ledige Bijoutiers aus Freude an den blisenden Helmen u. s. w. deistreten würden." Sodann wären dei den Pforzheimer Verhältnissen auch fremde Arbeiter nicht ausgeschlossen, wodurch ein ost plöslicher Wechsel dex Mannschaft, besonders dei Geschäftskrisen, hervorgerusen würde. Als Austrittsalter wurde das 50. Lebensjahr angenommen. Die wegen Untauglichkeit oder Unwürdigkeit nicht Zugelassenen mußten je nach den Bermögensverhältnissen einen jährlichen Beitrag von 2—10 fl. während 12 Jahren an die Feuerwehrskasse leisten.

Der zwangsweisen Einführung einer Feuerwehr widersette fich die Regierung, welche eine Berufsfeuerwehr empfahl, wenn eine freiwillige Bereinigung nicht zu ermöglichen sei. An freiwilligen Teilnehmern aber fehlte es keineswegs; benn schon im Juli 1858 hatte sich aus allen Schichten ber Bevölkerung ein 450 Mann starkes Rorps gebildet, deffen Statuten, benen Freiburge nachgebildet, mit wenigen Aenderungen genehmigt wurden. Das Rorps bestand aus 5 Abteilungen, 1. Rettungsmannschaft (Steiger), 2. Austräger, 3. Spripenmannschaft, 4. Arbeitsmannschaft, 5. Wachmannschaft. Ein Rommandant führte den Oberbefehl, die Rompagnien wurden von Abteilungs: hauptmannern befohlen, denen Leutnants und Obmanner zugeteilt waren. einem Brande in der Stadt selbst geschah die Alarmierung durch Tambours und Hornisten, bei einem auswärtigen Brande aber nur durch lettere. Einreißen von Webauben durfte von 1859 an nur mit Genehmigung der Staatsbehörde geschehen. Die Wachmannschaft durfte nur aus Pforzbeimer Burgern bestehen. Bum Eintritt ober Ausschluß eines einzelnen Mitgliedes war die Genehmigung des Gemeinderats erforderlich. Ihre Ausrustung hatte die Mannschaft selbst zu stellen. Im Dienst oder bei dienstlichen Uebungen wurde ihnen das Tragen von Sabeln erlaubt. Adolf Riehnle wurde Rorpskommandant, Dr. (Vigler Rorpsarzt, als welcher er bis zu seinem Tode dem Rorps angeborte. Die erstmalige Inspektion besselben fant am 1. Rebrust 1859 in voller Ausruftung und Uniformierung ftatt. Abends 9 Uhr versammelte sich die gange Mannschaft nochmals auf bem Lindenplat und zog dann, mit Radeln ausgeruftet und unter Borantritt der Mufit des Karleruber Jagerbataillons durch die Stadt, um ihrem Rorpstommanbanten A. Riebnle. Oberamtmann Becht und Oberburgermeister Berrenner eine Fadelserenade pu bringen. Ihre erite Keuerprobe beitand die Keuerwehr am 2. Mari 1850 beim Waldhornschenerbrande. Am 16. Mai traf die kunftvoll gestickte Reverwehrsahne von Rarleruhe ein, und am 9. September, an Großbergog Geburts tag, wurde biefelbe mit einem pompofen Zeft eingeweiht und bamit bas Rorps feierlicht als foldes tonftituiert.

Bon der Grundung bis 1898 hatte bie Feuerwehr 179 Schabenfeuer

in Pforzheim und auswärts zu belämpfen.

Am 29. Juli 1883 beging fie bas 25jabrige Jubilaum ihres Beftebens, wobei für Abjahrige Mitgliebichaft 87, für 15jahrige 52 Feuerwehrmanner mit bem bom (Großherzog gestifteten Chrenzeichen ausgezeichnet wurden.

Am 25. Juni 1868 brannte bas Steighaus nieber.

3m Jahre 1868 murbe von Lithograph Wilhelm Berggot ber Grund gelegt ju ber beute fo leiftungsfabigen und beliebten Generwehrmufit (Stabts tapelle), die lange Jahre unter der Leitung von Berggot ftand, von Mufiklehrer Laubin eingeubt wurde und feit 1887 von dem königl. Militar-

musikbirektor Ruschemenh vorzüglich geleitet wird. Die Ausrustung des Rorps bestand turz nach der Gründung aus S Fahrspripen und 4 Handspripen, den notigen Rettungsgeräten, Leitern und einem Mannschaftswagen. Rach Einführung der Grösselthalleitung wurden S Spbrantenmagen beschafft, um fich biefer bei Lofcharbeiten ungemein vorteilbaften Einrichtung bebienen zu tonnen. Geitbem wurden burch ftabtifche Bufduffe und Mitglieberbeitrage jeweils bie neueften Ginrichtungen im Bofd. geratemefen angeschafft. Gie befinden fich im untern Stodwerte ber Frauenarbeiteschule am Baifenhausplage, Geit Ottober 1900 befteht auch bas für die ftete machfende Ausbehnung ber Stadt febr zwedmäßige Suftem ber Wederlinien.

Am 24. Juli 1898 feierte bas Korps bas 40fahrige Jubildum seines Bestehens, aus welchem Anlag eine große Anzahl auswärtiger Norps in Pforzheim eintrafen. Am Schulplage und auf bem Marktplag sanden die Exergitienstatt. Dem Korps gehörten seit ber Gründung an: Medizinalrat Dr. Gibler, Ludwig Abrecht, Emaileur, Johann Asch, Presser, Johann Dorn, Bijoutier, Rarl E. Leibbrand, Ausläufer, Rarl Friedrich Murrle, Bijoutier, Ludwig Schofer, Coubmachermftr., Rarl Coule, Bij., Wilhelm Stodle sen., Jabritant, Georg Ungerer sen., Rufermeifter.

Gleichzeitig mit ber Pforibeimer Feuerwehr beging auch bie hammerfeuerwehr ber Gebrüber Bendifer ihr 40jahriges Jubilaum. Die jepige Mitgliebergahl bes Korps beträgt 350 Mann.

Bom Juni 1859 bis gu feinem Tode, 5. Dai 1886, mar Frangmann Rommandant ber Pforzbeimer Geuerwehr; nach feinem Tode trat ber bisherige zweite Rommanbant, Etabtrat Breftinari, an feine Stelle.

#### Louis Franzmann.

Louis Grangmann, geb. 1825 gu Rarierube, trat im Sabre 1852 ate Raufmann in bas Geichaft von C. D. Maper in Bforgheim ein und verbeiratete fich im folgenden Jahre mit einer Pforge beimerin. Dowohl tein Sohn Pforibeims, nahm er boch mabrend ber vielen Zahre feines hierfeins ben regften Anteil am

#### fonis françmann.

öffentlichen Leben und genoß in allen Schichten ber Bevolterung ein großes Anfeben und Bertrauen. Als Stabtrat, 2. Burgermeifter, Begerterat, als einfluße reiches Mitglied vieler Bereine und Gefellicaften, namentlich aber in feiner Stellung als Rommandant der Feuerwehr, Borstand des Landes-Feuerwehr-Berbandes und als Ausschußmitglied der Deutschen Feuerwehr, hat er das in ihn gesetzte Bertrauen jederzeit im vollen Umfange zu rechtsertigen versstanden. Sein Leichenbegängnis am 7. Mai 1896 gestaltete sich zu einex imposanten Kundgebung für den Berewigten. Der Landesverband der Feuerswehr setzt ihm ein von Bildhauer Dittler hergestelltes Grabdensmal, das sein Bildnis trägt. Franzmann's Wirken wird bei der Feuerwehr unvergessen bleiben.

# Bildungs- und Erziehungsanstalten.

### Kirolides Leben.\*)

### Allgemeines.

Die schweren Drangsale der Kriegsjahre zu Ende des achtzehnten und am Anfange des vorigen Jahrhunderts hatten im Volke einen tief religiösen Sinn erzeugt. Das Gefühl der eigenen Schwachheit und Ohnmacht gegenüber den Gräueln des Krieges, den Folgen von Mißjahren, Ueberschwemmungen, Seuchen, ließ die Menschen weniger auf ihre eigene Kraft, als auf die Hilfe des Himmels vertrauen.

Bis in die Mitte der 40 er Jahre bestand ein leidlich gutes Verhältnis zwischen den Gliedern beider Hauptreligionssgemeinschaften und dieser unter sich. Von 1845 ab aber machte sich, gleichzeitig mit der politischen Bewegung auch eine solche auf kirchlichem Gebiete bemerkbar, die wir unter dem Namen "Deutschkatholizismus" kennen, und aus dem sich später die freis

religiösen Gemeinden entwickelten.

Infolge der Vorgänge von 1848/49, welche die Auflösung der gesetzlichen und vaterländischen Berhältnisse mit sich brachten, sah sich die Regierung veranlaßt, ein strafferes Rirchenregiment einzuführen, als es bisher von der nationalistischen evangelischen Geistlichkeit und von den liberalen katholischen Geistlichen der Weffenberg'schen Schule geführt worden war. Die Reaktion schuf auch hier einen dem Volke wenig vorteilhaften Wandel. Pietismus und Jesuitismus erlangten die Oberhand; die kirch. lichen Formen und Gegensätze wurden schärfer hervorgehoben, den Kirchengliedern murde eine bußfertige Gesinnung zur oberften Pflicht gemacht, die Konventikel und Jesuitenmissionen übten eine bisher fremde Wirkung aus, die einerseits zu rückhaltloser Unterwürfigkeit führte, anderseits einen mehr oder minder still verhaltenen Groll nährte; beibes mar dem mahrhaft religiösen Leben wenig dienlich.\*\*)

<sup>\*)</sup> Rach Mitteilungen der verschiedenen kirchlichen Gemeinschaften, bes "Pforzheimer Anzeiger" und "Beobachter".

<sup>&</sup>quot;) Inmitten des konfessionellen Saders fallt ein Borkommnis in der kleinen Gemeinde der Gr. Heile und Pfleganstalt von so schöner und menschlich ebler Denkweise, daß wir desselben hier wohl Erwähnung thun durfen:

Aus dem heftig geführten Kampfe zwischen Orthodoxie und Liberalismus ging letterer, dank der Friedensliebe des Groß-herzogs Friedrich, der im Jahre 1860 das verhaßte Konkordat fallen ließ, als Sieger hervor. Freilich setzte es hier auch später noch, Ende der 60er, in den 70 und 80er Jahren manche Kämpfe ab, die sich in den Zeitungen und nicht selten dis ins innerste Familienleben hinein abspielten, aber sie haben insofern genützt, als sie eine "reinliche Scheidung" der Geister herbeiführten.

Mit besonderem Interesse versolgte die evangelische Kirche die im Jahre 1845 angebahnte deutschtatholische und in den 70er Jahren die von ihr unterstützte altkatholische Bewegung, welche geeignet schien, die weite Kluft zwischen den beiden Hauptkirchen mit der Zeit allmählig zu überbrücken. Das spätere Schicksal der altkatholischen Bewegung hat zwar diese Hoffnungen stark herabgestimmt, das freundschaftliche Verhältnis zwischen Protestanten und Altkatholiken aber ist dasselbe geblieben wie zu Anfang.

Heute darf das Zusammenleben der verschiedengläubigen Gemeindeglieder ein erträgliches genannt werden. Jeder Teil hütet sorgsam seine ihm anvertraute Domäne und wacht über seine Rechte. Im übrigen verkehren die Bürger durchaus friedlich untereinander, ohne daß der eine sich viel um das Bekenntenis des andern kümmert.

### Die evangelische Rirde.

Das wichtigste Ereignis im Schose ber evangelischen Rirche mar die von Karl Friedrich längst gewünschte Bereinigung der lutherischen Kirche mit der reformierten, welche nach langen und eingehend gepflogenen Berhandlungen im Jahre 1821 vor sich ging. In dem sich in der Folge erhebenden Ratechismussstreit traten jest die Vietisten für den Wortlaut der symbolischen Schriften mit einem Ungestüm auf, an welchen man die Stillen im Lande nicht wieder zu erkennen vermochte. Die Konventikel,\*) ein wesentliches Werkmal der Vietisten, wurden eine Gesahr für die öffentliche Ruhe. Ebenso hat der Se paratismus, welcher die Erfüllung kirchlicher Vorschriften hartnäckig verweigerte und sich von der Kirche trennte, ohne mit einem neuen Glaubensbekenntnis oder einer neuen Kirche auszutreten und der vielsach aus pietistischen Bewegungen hervorging, wiederholt die öffentliche Ruhe gestort. Seit 1805 zeigten sich, von Württemberg kommend, separatistische Spuren in der Brettener

<sup>&</sup>quot;Am 30. Oktober 1856", berichtet der "Pforzh. Beobachter", "empfingen in der Heils und Pfleganstalt zwei katholische weibliche Pfleglinge zum erstensmale die hl. Kommunion. Die eine davon hatte bereits ihr 30. Lebensjahr überschritten. Die Feier fand in Gegenwart samtlicher Beamten, Angestellten und Pfleglinge der Anstalt statt, und sast alle nahmen am Abendmahl teil. Der Eindruck dieses samilienhaften Zusammenlebens und gegenseitiger Anteils nahme war ein erhebender."

<sup>\*)</sup> Siehe Bierordt, Geschichte der evangel. Kirche II. Bd.

Gegend. Es waren Leute, die sich weiß kleideten, jeden ohne Unterschied mit "Du" anzureden pflegten und ben "Fürsten und Schwarzröden" ben (Beborfam kündigten. Seit der Union bemerkte man solche Widersetlickkeiten gegen Staat und Kirche in Dillweißenstein und Dietlingen, aber auch in dem katholischen Ersingen, wo mehrere Burger schon früher erklärt hatten, die Rirche nie wieder zu betreten und die bei dem Trauergelaute um den damals verstorbenen Papfi nicht mitthun wollten. Als sich im September 1831 gegen 200 Beißrode am "Siehdichfür" bei Wilferdingen auf eine die öffentliche Rube und die Sicherbeit des Eigentums gefährdende Weise versammelten, wurden ihre bipigiten Röpfe, darunter ihr "Altvater" Johann Zachmann, ins Arbeitshaus gesteckt, die übrigen in ihre Beimat und hier unter Polizeiaufsicht gebracht.\*) Seitdem find solche Auftritte unterblieben. Bon 1850 an, als die Reaktion auf firch lichem Gebiete üppig zu gedeihen begann, regten sich auch der Separatismus und Pietismus wieder und verursachten seitdem der liberalen Rirche und ibren Geistlichen manchen Rummer und Berdruß. Indessen verlangt es die Billigkert, auch hervorzuheben, daß die pietistische Richtung sich im Laufe der Babre der Staatsfirche mehr und mehr angegliebert hat und treu zu ben orthodoren Beiftlichen steht. Ihr Führer in Pforzheim war durch beinabe ein Salbzahrhundert hindurch Wilhelm Mürrle, ein Mann von herbem Charafter, seltener Ausdauer und strenger Frömmigkeit, dessen Anregungen manche wertvollen sozialen Einrichtung zu danken ist.

Seit Jahrzehnten ist die Richtung der evangelischen Gemeinde eine Aberwiegend liberale, und dementsprechend wurden stets nur liberale Geistliche gewählt. Ihre Wirksamkeit auf religiosem und sozialem Gebiete ist reich an

schönen Erfolgen.

Mitten im Revolutionstrubel, 1849, erstand die erste Kleinkinderschule; heute befinden sich deren sechs in der Stadt.

Ein christlicher, heute noch bestehender Leszirkel wurde eingerichtet. Im Jahre 1856 wurde die Niefernburg (vom Kanzler Achtinnit 1555 erbautzum 2200 fl. angekauft und zu einem Bettungshaus für verwahrlosse Kinder eingerichtet. Im Jahre 1861 wurde das Saus Rr. 7 am Waisenhausplassum 5000 fl. erworben und zum evangelischen Bereinshaus umgewandelt. Am 1. Abvent wurde die sogenannte Sonntagsichule eröffnet. In dieselbe Zeitsällt die Gründung eines Jungfrauen-Vereins, aus dem sich spater ein Rähverein entwickelte. Ins Jahr 1872 fallt die Entstehung des Viakonissen. vereins sur die Krankenpslege. Aus diesem Berein hervorgehend, erstand am 14. Marz 1884 das erste Kindersvital. Das neue evangel. Bereinshaus in der oberen Au wurde im Oktober 1885 erossnet.

Allenthalben nehmen die Laien selbstthatigen Anteil am firchlichen Leben, an der Leitung firchlicher Bereine und deren Geschafte. Der Armenbereim. ber evangelische Arbeiterverein mit Sterbes und Unterftugungefaffe find evangelisch-protestantische Schöpfungen. Der evangelische Bund gur Wahrung deutsch protestantischer Interessen steht auf ber Warte gegen Angriffe von Andersglaubigen und flart seine Mitglieder auf durch Bortrage und Gad schriften über alle bedeutenderen Borgange auf firchlichem Gebiete. Guftab Abolf: Verein bient ber Erwedung evangelisch firchlichen Lebens und der Unterstutzung der Diaspora Gemeinden. Am 21. Rovember 1863 murbe von liberaler Geite ber Brotestantenverein gegrundet. Er gabite 1965: 100 Mitalieder. Erster geiter mar Oberburgermeister Zerrenner. Um ben Berein verdient machten sich außerdem Profesior Provence, Domanenverwalter Rau und Stadtpfarrer Rlein. Die Ausbreitung des evangelischen (Maubens macht fich ber Begirkeberein für die Beidenmiffion jur Aufgabe. Dierber gehört auch ber ebangelischebroteftantische Miffioneberein. Bon Sitar Echuly wurde anfangs ber Bier Jahre ber ebangelische Ingendbund ins

<sup>\*)</sup> Siehe auch "lutherische Gemeinde".

Leben gerufen. Im Jugendheim im alten Gerber Beder'schen Hause genießen die jungen Leute unter der Aufsicht eines Geistlichen eine angemessene Unterhaltung und Belehrung. Der evangel. Männer- nno Jünglingsverein hat sein Lokal im Bereinshause an der Calwerstraße.

Seit mehreren Jahren sind zwei Stadtmissionäre hier thätig, deren Wirksamkeit auf dem Gebiete der Wohlthatigkeit in der evangelischen Ge-

meinde dankbar anerkannt wird.

Im Jahre 1875 wurde die zuvor in die Stadts und Altstadtgemeinde zerfallende evangel. Gemeinde in 4 Pfarrbezirke oder Parochien einsgeteilt; jedoch blied dem einzelnen Gemeindeglied die freie Wahl seines Seels sorgers gewahrt. Die neue badische Kirchenversassung vom 5. Septbr. 1861 mit Recht und Pflicht der Wahl von Kirchengemeinderat und Kirchengemeindes versammlung, sowie der Geistlichen fand auch hier ihren Eingang und hat das kirchliche Leben in mannigsacher Hinsicht belebt. 1880 wurde der Gottesdienst durch den Gebrauch des Lektionariums oder einer Schriftlesung am Altare bereichert. Das Jahr darauf gelangten regelmäßige Sonntagabends(Vottess) dienste zur Einführung.

Bestanden hier früher neben den beiden Stadtpfarreien zwei Diakonate, so wurden diese später zu eigenen Pfarreien, der dritten und vierten, erhoben. Im Jahre 1887 kam ein Stadtvikariat, später ein zweites hinzu, eine Bersmehrung der geistlichen Kräfte, die durch das bedeutende Anwachsen der Gesmeinde, welche nach der Zählung von 1900 = 38 935 Seelen beträgt.

Renerdings ist auch die schon länger erstrebte Errichtung einer Gemeindes krankenpflege, zunächst mit 3 Krankenschwestern, verwirklicht worden.

Für den Erwerb eines eigenen Gemeindehauses ist eine Stiftung von 100 000 Mart vorhanden.

Bon größeren Gemeindefeiern erwähnt die Geschichte der Pforzheimer evangelischen Gemeinde das Jahr 1817 mit der 300 jährigen Jubelfeier der Reformation in Deutschland, das Jahr 1856 mit derjenigen in Baden. 1858 fand hier ein Gustav-Adolffest statt, wobei eine Anzahl auswärtiger Gäste mit berühmten Ramen als Redner auftrat.

Luthers 400ste Geburtstagsseier am 10. Rovember 1888, das Gustavs Adolfsest im Dezember 1894, das 25jährige Erinnerungssest an den glorreichen deutschesfranzösischen Krieg im Jahre 1897, am 16. Februar 1897 das 400jährige Geburtssest Philipp Welanchthons, letteres in Berbindung mit der Auffuhrung des Welanchthonsestssein Prosesson, wurden besonders seierlich begangen.

Bon 1803 bis 1824 amtierte als Defan Ernst Phil. Holzhauer, seit 1824 Joh. Gottschalt, seit 1836 Wilhelm Frommel, seit 1857 Jsaak Riehm, seit 1869 Bod, seit 1870 Gehres.

Altstadtpfarrer waren seit 1804 C. (9. Bed, 1809 Ph. L. Roman, 1812 J. J. Eisenlohr, 1822 Fr. (9. Lindemeyer, 1839 J. Riehm, 1852 J. P. Bod.

Rach Riehms Tob 1869 wurde an seine Stelle Pfarrer Friedrich Brombacher erwahlt, ein menschenfreundlicher Herr, der sich in allen Bolksschichten einer großen Beliebtheit erfreute, er starb 1895. Sein Rachsfolger wurde im gleichen Jahre der jetige Stadtpfarrer W. van der Floe. 1870 stard der Altstadtpfarrer Bod, an seine Stelle wurde der jetige Inhaber der Stelle, Stadtpfarrer Rlein, erwahlt, der schon 2 Jahre zuvor hier als Visar und dann turze Zeit Pfarrer in Zuzenhausen war. Seit 1859 wirkt der setige Tesan und Stadtpfarrer L. Gehres, früher Diakonus hier, auf der jetigen Stadtpfarrei. Gleichfalls zuerst als Diakonus und dann als Stadtpfarrer war von 1862—1879 E. Haußer sein ausgezeichneter Redner) hier thatig. Sein Rachsolger wurde von 1879–1894 der jetige Cherkirchenrat Cehler, an dessen Stelle 1895 Stadtpfarrer J. G. Roggenburger gewählt wurde.

Bur Zeit besitzt die Gemeinde 4 Pfarrhäuser. Das Altstadtpfarrhausswurde im Zufre 1787\*), das in der Schulstraße 1836, das auf dem Rennseld 1876 erbaut. Das jezige Pfarrhaus in der Enzstraße, früher ein Privatzgebäude mit Fabrikeinrichtung, wurde 1879 für seinen jezigen Zwed erworden, nachdem die Kirchengemeinde infolge eines Prozesses mit dem Fiskus von diesem 85 000 Mt. zur Erwerdung eines vierten Pfarrhauses ausbezahlt erhalten hatte.

Der Berwaltung bes Kirchengemeinberats unterstehen folgende Fonds:

1. Der Stadtfirchenbausonds, welcher den Zwed hat, eine neue Stadtfirche zu bauen und das Innere der Schloßkirche bis zum Reubau zu unterhalten.

2. Der Ortsbanfonds mit dem Zwede, die Altstadtfirche, Die vorhandenen Pfarrhäuser und die neue Stadtfirche zu unterhalten.

3. Der Airchensonds, welcher zu ben Besoldungen der Geiste lichen beizutragen und sämtliche kirchliche Bedürfnisse zu bestreiten hat, als: (Behalt der Organisten, der Mekner x. In diesen Fonds fällt auch das Kirchenopfer. Mit diesen Fonds werden auch die Stiftungen der Schloßkirche verwaltet. Sodann

4. der Ev. Privattirchenfonds.

Seit anfangs der 90er Jahre besteht die staatlich eingeführte evangel. Rirchensteuer mit 3 Prozent des Einkommensteuerkapitals.

Mit dem Jahre 1880 wurde durch Beschluß des Kirchengemeinderats

die Stadt in 4 Pfarreibezirke abgegrenzt.

Im Jahre 1887 vollzog sich die Gründung einer **Bfarrwitwenhilfs**kasse sür die Diözese Pforzheim. Während sich die Geistlichen zur Leistung höherer Jahresbeitrage bereit erklärten, wurde ihnen aus der Mitte der Gemeinde heraus durch die Gründung eines Pensionssonds eine wesentliche Selbsthilse gewährt, in der Weise, daß aus den kirchlichen Heiligens und Almosensonds als einmaliger Zuschuß zur Fundamentierung des Grundstads Prozent zu entrichten waren und zwar aus den laufenden Ueberschüssen innerhalb dreier Jahre.

Am 21. Mai 1884 wurde von einem Romitee, an dessen Spite Rettoc Fees, die Hauptlehrer Ernst, Mad und Jäd, Fabrikant Ragel und Guillocheux Ratz standen, eine Versammlung einberusen zur Gründung eines evangel. Airchenchors. Dessen erster Vorstand war Fees, die Dirigenten Mad und Jäd dis 1889, Hauptlehrer Hubner dis 1892 und seitdem Reallehrer Epp. Im Jahre 1885 schon zählte der Kirchenchor 119 aktive und 810 passive Mitglieder. Von Jahr zu Jahr steigerten sich seine Fortschritte in der Pslege des evangel. Kirchenliedes, allenthalben genießt er ein bedeutendes Ansehen und trägt wesentlich bei zur Verschönerung des Gottesdienstes.

### Die evangelischen Kirden Pforzheims.

Seitdem 1789 die auf dem Schulplate stehende evangelische Stadt firche abgebrannt war, hatte die Gemeinde als Eigentum nur die Altstadtsirche und zum Gebrauch die dem Domanensissus gehörende Schlostirche, sowie und Mitbenützung mit der katholischen Gemeinde die Waisenhauss oder Anstaltsfirche, worin sie ihre Wochengottesdienste dis heute abhalt. Bei jenem Brande wurde nur ein Kruzisig gerettet, das jest in der neuen Stadtsirche, links vom Portal aufgestellt ist. 1829 wurde auf dem alten Plat das Fundament zur Er

<sup>&</sup>quot;) Es war als Wirtshaus erbaut, worauf die großen Kellereien bin weisen. In den Ariegsjahren diente es dann von 1790—1810 als Lazareth und wurde erst 1811 von Pfarrer Roman als Pfarrhaus bezogen.

datung einer neuen Stadtfirche gelegt. Rach langen Berhandlungen beschloß man sedoch 1841 den Plat als ungeeignet für eine Kirche der Stadtgemeinde zu übergeben, welche dafür der Kirchengemeinde einen solchen auf dem Rennfelde überließ. Auf Grund einer Sammlung von 9000 fl. wurde 1878 die Resstauration der Altstadtsirche und die Erdauung eines Turmes beschlossen. Die Rirche erhielt außerdem neue Gloden (es-dur-Aktord) und eine neue Orgel. Im Juni 1875 wurde der alte hölzerne Turm abgebrochen und durch den schonen neuen ersetz, der als damals einziger größerer Turm der Stadt eine Zierde berselben bildete. Schon 1965 hatte auch die Waisenhaussirche 2 neue Gloden erhalten.

#### Die Salogkirde.")

Rach ber Schlacht bei Zulpich nahmen die Franken bas alemanische Land bis zur Dos, Enz und Rocher, so daß Baben, Pforzheim, Heilbronn und Sall als die Grenzstädte des Frankenreichs angesehen werden dürsen. Die Eroberer brachten auch das Christentum, und die Gründung der altesten Rirchen in Schwaben fällt urfundlich in das 8. und 9. Jahrhundert, so in Billingen 775, Hochdorf 812, Dürrmenz 886 u. s. w.

### Die Soloffirde.

") Julius Raber: Die Stadt Pforzheim und ihre Umgebung. Gin Beitrag jur Baterlandstunde. Rieder's Buchhandlung, Pforzheim.

Ueber "Die Grabdenkmaler ber Markgrafen von Baben in ber Schloßtirde zu Pforzheim" siehe Dr. Karl Schafers Mitteilungen aus bem Germanischen Nationalmuseum in Rurnberg, Auffat im "Pforzh. Beobachter" vom 5. Juni 1699 und ff.

In diese Zeit fallt nun auch der Bau der bei ben alteften Rirchem Pforzbeims und der Altitadt, wo noch der alte Stein, welcher den Bogen des früheren Portals ausfüllte, erhalten ist. Er zeigt in hieroglyphischen Figuren den Sieg des Christentums über das Heibentum. Man darf wohl annehmen, daß vor der jehigen Anlage ein einfacherer christlicher Tempel an Stelle der jehigen Schloffurche stand. In welcher Zeit und von welchem

### Die Soloffirde (ber Chor),

Landesberen die jestige Echloklirche gebaut wurde, ift urfundlich mit nachtumeisen. Der alteite Teil berfelben ift das im romanischen Stil gebaltene Portal mit der ganzen westlichen Mauersront die zu dem oberen Rundbogen gerims. Das gothiche Zenfier oberhalb die Eingangs wurde später eingeset, um der Empordudie das notige Licht quinfuhren. Die an der außeren Zeom sichtbaren Tragfieine unterstutzten das früher hier gestandene Bordach bei Eingangs. Sonst zeigt die Ornamentis des haldtreisrunden Eingangsbogens

die Einteilung der großen Frontstäche durch die hervortretenden Mauerstreisen (Lisene), und die Rundbogengesimse der Horizontalbänder, die massigen Pseiler des Schiffes, daß die Gründung der Rirche in das Ende des 10. Jahrhunderts fällt. Die südliche Front des Schiffes zeigt schon vollsständig den in die Mitte des 13. Jahrhunderts fallenden Uebergangsstil. Große Unterbrechungen mögen auch hier wie bei so vielen Bauten jener Zeit die Bollendung der Kirche verzögert haben.

Die Altftädter Rirche mar inbessen bie altere; benn in einer Urtunde vom Jahre 1847 erscheint die Schloßkirche als Filialkirche der Mutterkirche von St. Martin in der Altstadt. Zebenfalls war es ein mächtiges Dynastengeschlecht, welches die Grundung einer so großartig angelegten Rirche unternehmen konnte, und ba wir im 11. Jahrhundert Pforzheim im Besite ber Grafen von Calw finden, die zugleich Gaugrafen im Ufgau waren, so werden wir taum fehlgeben, wenn wir in dem Grafen Abalbert von Calm, deffen Tochter die Stammmutter des markgräflich . babischen Sauses ist, den Gründer ber ersten Anlage ber Schloftirche vermuten. Die febr reich gehaltene Subfront des Langschiffes fallt in die Beit, als Pforge beim ben Hohenstaufen gehörte. Der Bau bes machtigen Chores ber Rirche fällt mit dem südlichen Anbau in das 15. Jahrhundert (1460-1480). Bon Markgraf Christoph I. rührt der Anbau auf der Rordseite her, wie die daselbst noch sichtbare Jahreszahl 1487 zeigt. Markgraf Ernst ließ sobann die Gruft bauen, in welcher er auch beigesett ist. (Die ersten Markgrafen von Baden liegen teils in Badnang und Lichtenthal, teils in der Stiftstirche in Baben begraben.)

Nach der Reformation, durch welche das Stift der Kirche aufgehoben wurde, ging der Pfarrdienst der Stadt an die frühere Klosterkirche der Dominikaner über. Während der Einäscherung der Stadt 1689 blied die Schloßkirche infolge der ausopfernden Bemühungen des Bürgers Bechtold vor weiterer Zerstörung verschont. Im Jahre 1805 waren die russischen Gefangenen, welche nach Frankreich transportiert wurden, einige Zeit hier eingesperrt; auch diente sie die 1808 als Heumagazin.

Rach ber Ariegszeit überließ der Großherzog das Schiff der wieder reparierten Rirche den Burgern für den Gottesdienst, da es an einer Stadtstirche sehlte. Seitdem ist manches geschehen zur Verschönerung und Verbesserung des Inneren der Kirche. Die Entsernung des mittelalterlichen Eingangs zum alten Schloß und des hohen Walles, welcher die Sudseite der Kirche umgab, wurde mit Freuden begrüßt. Einen erhabenen Andlick gewährt der hellerleuchtete großartige Chor mit den schönen Steinbildern der hier beigesetzen badischen Markgrafen.

Im Jahre 1880 wurde eine gründliche Restaurierung der Schloßkirche vollzogen; 40000 Mark waren dafür beigesteuert worden. Die Rirche erhielt ein neues von hamm in Frankenthal hergestelltes Geläute, das auf 14000 Mt. zu stehen kam und eine neue Orgel.

## Die neue Stadtkirde auf dem Lindenplat.

Längst waren die vorhandenen Gotteshäuser bei der stetig wachsenden Einwohnerzahl nicht mehr ausreichend, und es mußte auf den Bau einer neuen Stadtkirche Bedacht genommen werden. Am 13. Mai 1895 geschah der erste Spatenstich zu ihrer Erbauung auf dem Rennfelde. Ihre Einweihung wurde in Gegenwart der Großherzoglichen Herrschaften am 10. Mai 1899 seierlich vollzogen. Stadtpfarrer van der Floe hielt die Festpredigt (Psalm 18, Bers 24 - 26). Die Rosten des Baues beliesen sich auf ca. 800 000 Mark. Der Plan der neuen Kirche stammt von Architekt Boß in Hamburg, die Bauleitung lag in der Hand des Baumeisters Dettling.

Die nene evangelifche Stantkirde.

Die neue Kirche macht einen imponierenden Eindruck, der durch den schlanken Turmhelm und die Freilegung des Plates rings um dieselbe noch erhöht wird. Ueber den in schönem, rotem Wainsandstein aufgeführten Façaden erhebt sich das mit schieferblauen Ziegeln gedeckte Dach zu stolzer Höhe. (Der Turm der kath. Kirche ist 64, der der neuen evangelischen Kirche 80 m hoch). Das Hauptdach ist am Fuße durch die vier hinter Giebeln liegenden Seitendächer malerisch unterbrochen. Gegen den Chorraum ist die Rirche im Neußern durch einen hohen Giebel abgeschlossen, gegen den das Chordach sich anlehnt. Der dußere Ausbau ist überall streng aus dem Grundriß entwickelt.

Das Kirchen-Innere ist ein einheitlicher Raum von solch mächtiger Größe, wie der außere Ausbau sie kaum vermuten läßt; die Konstruktion ist in ihrer Einfachheit besonders klar, übersichtlich und allgemein verständlich, und es bietet der Gesamteindruck eine vollendete Harmonie in Formen und Farben.

Die Steinbildhauerarbeiten sind mit großer Sorgfalt nach vorzüglich erfundenen Modellen ausgeführt, und zwar sind dieselben nur dort angebracht, wo sie nach dem Organismus des Baues erforderlich sind. Die Säulenkapitäle, welche die auf den Säulen ruhende Belastung auf diese zu übertragen haben, sind mit kräftig vortretenden Laubköpfen und zwischengelegtem Blatt- und Blumenschmuck versehen; in ähnlicher Weise sind die Kapitäle und Konsole ausgebildet.

Alle Holzarbeiten im Innern, bis auf die Pitchpine-Fußböden, sind in Sichenholz ausgeführt. Die Brüftung und der Borsprung der Emporen zeigen eine klare Konstruktion und hübsche Zeichnung. Die Banke haben solche Dimensionen, und sind so angeordnet, daß sehr bequemes Sixen auf ihnen möglich ist; die Seitenstude der Banke sind elegant ausgeschweift und haben am Kopfe Füllungen mit zierlichen Schnizereien, deren Motive der Pflanzenswelt entnommen sind.

Altar und Kanzel find in vornehmer Art in Eichenholz vorzüglich ausgeführt und reich mit Gold dekoriert. Die Hauptfüllungen der Kanzel zeigen Rosen- und Linden-Ornament mit den Sprüchen: "Gott ist Geist", "Gott ist die Liebe", "höre des Herrn Wort".

Die Malerei an Wanden und Gewölben, in Rasein-Farben ausgeführt, wirft prachtig. Bu dem schonen roten Mainsandstein, in dem die inneren Architekturteile ausgeführt sind, treten 2 gut abgestimmte Hauptfarben auf: ein grünliches Blau, das am fraftigsten im Altarraum, an den Wiberlagern des großen Hauptgewölbes und an der Orgelwand auftritt, und ein goldiges Gelb für den Grundton des Hauptgewölbes. Die Ornamentik ift in klarer Beichnung und dezenter Farbenstimmung durchgeführt. Die Motive sind der Pflanzenwelt entnommen, und zwar sind nur Pflanzen mit tirchlich-Figurliche Malereien find ausgeführt: symbolischer Bedeutung verwendet. In den Zwideln des Gewölbes des Altarraums betende Engel; im Triumphbogen die Medaillonbilder von 6 Propheten, in der Mitte ders selben ein segnender Christus, auf den der Spruch: "Ich bin der Weg, die Babrheit und das Leben, Riemand tommt jum Bater benn burch mich" binzeigt; in den einspringenden Eden vor dem Altarraum die 4 Evangelisten in ganzer Figur; an der Orgelmand ein mannlicher und ein weiblicher Bertreter der firchlichen Rufit, ersterer mit der Darfe, lettere mit der Orgel, die durch ein breites Spruchband mit der Inschrift: "Lobet ben Berrn in seinem Beiligtum, lobet ihn in der Teste seiner Macht" verbunden find. Die Malerei an der Orgelwand gibt im Berein mit dem reich gegliederten und vergosdeten Orgelprospett ein herrliches Bild. Die Rebenraume find dem hauptraum entsprechend deforiert; besondere Sorgfalt ift auf die Ausstattung der hochzeitslapelle verwendet.

Die Fenster gehen in Zeichnung und Farbe gut mit der Bands und Gewölbes Malerei zusammen; das Ganze ist wie aus einem Guß, es ist in allen Einzelheiten hübsch erfunden und gut durchgeführt. Für die großen, in ornamentaler Zeichnung dargestellten Seitenfenster sind ahnliche Rotive wie für die Malerei verwendet; der Altarraum hat hingegen Fenster mit sigurslichem Schmuck erhalten. Die 3 großen Fenster daselbst zeigen Darstellungen der 3 großen Rirchenfeste: Weihnachten, Ostern und Pfingsten, die Geburt und Auferstehung Christi und die Ausgießung des heiligen Geistes in dubick erfundenen Gruppen und wirkungsvoller Farbengebung; die 2 kleinen Fenster erhielten Brustbilder der beiden Reformatoren Luther und Melanchthon.

Ein in Sandstein ausgeführter Taufstein hat bei zierlicher Gliederung reiche ornamentale Bildhauerarbeiten erhalten.

Die Orgel ift ein Werk von 40 klingenden Registern, dessen Tonfulle in dem großen Raum bei gutbesetzter Kirche zu prächtiger Entfaltung kommt.

Die künstliche Beleuchtung der Kirche für abendliche Benutung ist der Jettzeit entsprechend elektrisch ausgeführt und zwar ausschließlich durch Glubzlampen. Auf der Emporenbrüftung stehen 16 Kandelaber mit je 4 (klubbirnen, die im Berein mit den übrigen zweckmäßig verteilten Lampen den Innenraum gut beleuchten.

Der Architekt, C. Boß in Kiel, hat mit der Kirche ein Werk zur Ausstührung gebracht, auf das seine Auftraggeberin, die Evangel. Gemeinde, guten Grund hat, stolz zu sein; es dürfte schwerlich eine neue Kirche im ganzen Badener Lande zu sinden sein, die eine ebensolche einheitliche kunstlerische Durchbildung erhalten hat.

## Die katholische Kirchengemeinde.\*)

Pforzheim hat eine reiche katholische Bergangenheit hinter sich. 1556 die Reformation eingeführt wurde, fielen ihr die noch bestebenden zwei Männer= und das Dominikanerkloster zum Opfer, und der katholische Gottesdienst blieb für lange Zeit verboten. Da aber mit der Bereinigung der Baden-Durlach'schen und Baden-Baden'schen Lande auch katholische Gefangene und Aranke in das Irrens, Siechens und Korrektionshaus aufgenommen wurden. so mußte für dieselben eine katholische Seelsorge eingeführt werden. Ein Zaal der Anstalt wurde, teilweise auf Rosten des Forbacher Heiligenfonds, zur Rapelle eingerichtet und in dieser zu Pfingsten 1784 wieder der erfte katholische Gottes dienst abgehalten. Den in der Stadt lebenden Ratholiken, welche zumteil aus Frankreich eingewandert waren, gestattete Markgraf Karl Friedrich 1783 "als eine stets widerrufliche (Inade", an dem fur die katholischen Zuchtlinge einzurichtenden Gottesdienste teilzunehmen. Dem erften tatholischen Ruraten namens Geenen war anfanglich nicht erlaubt, in ber Stadt seinen Wohnsit zu nehmen. erst im Marz 1786 wurde diese Erlaubnis erteilt und von Zeit zu Zeit erneuert. 3m Jahre 1803 wurde sobann den Ratholiken gestattet, nach vorberiger Anzeige und Erlegung ber Stolgebuhren beim evangelischen Stadtpfarramte in ihren Hausern Tauf: und Ropulationsafte burch ben tatholischen Auf Rosten des Ettlinger Stifts und des Raplan verrichten zu lassen. Phurger Pastoreifonds wurde der Betsaal 1807 erweitert. 1810 sabite die Stadt unter 5572 Einwohnern 278, im Sahre 1814 = 326 Ratholifen. Die Bemuhungen bes bischoflichen Generalvifariate in Bruchfal und ber Rirchensettion, der katholischen Gemeinde Pfarrechte zu verschaffen, blieben bis 15.3 erfolglos. Bon ba an murben die fatholiichen Ginmobner als eigene Rirden

<sup>\*)</sup> Rach ben Pfarratten.

gemeinde (Pfarrkuratie) mit eigener Standesbuchführung anerkannt. Als 1824 der bisherige Betsaal durch das Hochwasser so beschädigt worden war, daß darin kein Gottesdienst mehr abgehalten werden konnte, wurde der katholischen Gemeinde der Chor der vormaligen Barfüßerkirche zum Gebrauche eingeräumt und am 26. April 1825 um 8800 Gulden zu Eigentum verkauft. Im Jahre 1841 wurde ein Haus am Schloßberg als Pfarrhaus angekauft und der Preis mit 6800 Gulden, sowie die Accise mit 170 Gulden und die Berstellungskosten mit 764 Gld. 32 Arz. von der allgemeinen katholischen Rirchenkaffe bestritten. Das Einkommen des Geiftlichen betrug anfangs 350 Gulben, seit 1809 = 550 Gulben, seit 1819 = 800 Gulben und murbe von verschiedenen firchlichen Fonds aufgebracht. Durch eine Entschließung von 1834 murbe ber Gehalt auf 1000 Gulden erhöht. Aus diesem Einkommen mußte der Geiftliche die Miete seiner Wohnung bestreiten mit jährlich 100 Gulden. Vom 1. Dezember 1863 an wurde der Staatsbeitrag auf 550 (Julden erhoht, nachdem die Anstellung eines Bikars notwendig geworden war. Obwohl eine kanonische Errichtung der tatholischen Stadtpfarrei Pforzheim nicht ftattgefunden hatte, wurde Raplan Alogs Schuh im Jahre 1851 vom Großherzog Leopold auf die Pfarrei präsentiert und investiert.

Bei der Bolkstählung am 1. Dezember 1871 waren in Pforzheim bereits 3805, in Brötzingen 371, in Büchenbronn 116, in Dilweißenstein 365, in Eutingen 55, in Riefern 39, in Würm 71, zusammen in der Stadt und den Filialen 4832 Katholiken.

Da die Pfarrkirche kaum 250 Sipplätze hatte, so wurde der Reubau einer geräumigen Rirche ein bringenbes Beburfnis. Rachbem ber Bonifazius: verein der Erzdidzese im Jahre 1864 zur Gründung eines Kirchenbaufonds 600 Gulden gespendet und der zu demseben 3med ins Leben gerufene Areuzers verein der Pforzheimer Ratholiken 400 Gulben beigeschoffen hatte, erhielt der neue Fond die staatliche Genehmigung. Alsbald erfolgten ansehnliche Buftiftungen von Pforzheimer Ratholiken und Protestanten, so daß der Baufond am 1. Januar schon 81 660 Gulden verwendbares Bermögen besaß. verweser Christ, welcher von 1863 bis 1. Juni 1887 mit größter hingebung und vielem Eifer die katholische Gemeinde pastorierte, veranstaltete mit gutem Erfolg öffentliche Sammlungen zur Erbauung einer Franziskuskirche, und der Stiftungsrat wendete sich an reiche Lokalfonds um gutthatsweise Beitrage und erhielt gleichfalls recht namhafte Summen. Rachdem 1874 ein großer Bauplat für Rirche und Pfarrhaus um 55 431 fl. gefauft worden war, befaß der Baufond Ende 1887 noch 201 000 Mark, darunter 10 (100) Mark aus der Intercalarkasse, welchen dieselbe spater nochmals 28 000 Mark beifügte, so daß man ernstlich an die Inangriffnahme des Rirchenbaues denken konnte. Rach langeren Berhandlungen wurde 1888 die Ausfuhrung eines von Baurat Williard entworfenen Planes um den Rostenbetrag von 268 000 Mark genehmigt. Am 18. Oktober 1891 wurde die neuerbaute Kirche zu Ehren des hl. Franziskus von Assisi burch Erzbischof Dr. 3. Ch. Roos eingeweiht. Der Bau kostete ohne Altare, Gloden und Orgel 285 209 Mf. Der Hochaltar kam auf 10 000, die Orgel auf 18000, die Gloden auf 16000 Mart. Die Kirche ist im Basilikastile aus rotem Sandstein gebaut. Sie ist ein imponierendes Bauwert, bessen 64 m hober Turm weithin sichtbar ift. Das Innere macht einen bochft murbigen und erhebenben Ginbrud. Das Bild am rechten Zeitenaltar, ben bl. Zoseph mit bem Zesustnaben barstellend, ift ein Meisterwert, das burch seine uberraschende Raturmahrheit und ben weihevollen religiösen Ernst, ber von ihm ausgeht, auf den Beschauer eine Wirtung hervorbringt, die sein abstetisches wie religiöses (Vefuhl aufs innigste berührt. Abweichend von der üblichen Darstellungsweise ift die Mutter Gottes auf bem linken Seitenaltar bei aller religioser Wurde etwas start naturalistisch aufgefaßt, ein Umstand, welcher dem Bilbe aber feineswegs jum Rachteil gereicht.

Das alte Pfarrhaus ist 1889 um 28 000 Mart verlauft und die Erbauung eines neuen Pfarrhauses neben der Rirche genehmigt worden, nachdem

fich ber Stiftungerat fur bie 28 (NN) Mf. uberfteigenben Roften perfonlich baftbar gemacht batte. Der Biarrhausbau toftete 82000 Mart. Sett 1887 besith die Gemeinde einen zweiten Raplan.

L

Seit 1898 find am Fronteidnamstag bie Prozessionen gestattet, die fich einer regen Beteiligung erfreuen.

#### Die nene Ratholifde Strae (Bochaltar).

Bis 1. Januar 1899 mar ber Pfarrfonds auf 64 567 Mart angewachsen. Rach bem Tobe bes Pfarrverwefers Christ erhielten beffen Stelle nache einander die Pfarrverwefer Beiß, Brandhuber und Bogt. Durch Entschließung

des (Proßherzogs vom 5. Januar 1899 hat die katholische Gemeinde Pforzheims eine kanonisch besetzte Pfarrei. Herr Joh. Baptist Leist ist der erste katholische Stadtpfarrer Pforzheims, ein liebenswürdiger und geistvoller Priester, der sich nicht nur der Sympathien der Katholiken, sondern auch der Anderss

gläubigen erfreut.

Pfarrverweser Hermann Chrift, gebürtig aus Oberkirch, hat wahrend 24 Jahren mit Umsicht und treuer Hingebung der kath. Pfarrgemeinde vorgestanden. Während der Kulturkampszeit hat er seinen spezisisch katholischen Standpunkt mit Einsetzung seiner ganzen Persönlichkeit zu wahren gesucht. War sein Eiser zuweilen etwas scharfkantig und in Befolgung der ihm aufzerlegten Pflichten geradezu unnachsichtlich und rücksiche, so muß andererzseits von ihm gesagt werden, daß er an sich selbst den Rasstad größter Strenge anlegte, daß er in Werken der Liebe bewundernswert und ehrwürdig war. Sein ganzes, ziemlich großes Privatvermögen hat er un Armenunterstützungen und zum Kirchenbau, der ihm sehr am Herzen lag, verzwendet. Neben dieser edlen (Vesinnung wird ihm auch von den (Vegnern die Anerkennung nicht versagt, daß er in kirchlichen Dingen ein, wenn auch herber, so doch scharfausgeprägter ganzer Charakter war und zugleich ein geistvoller Mann.

Bu den katholischen Bereinen zählen: Der katholische Männerderein, am 1. April 1869 gegründet. Er ist der älteste aller hiesigen katholischen Bereine. Aus ihm ging später der durch viele Jahre mit (Beschied und großer Opferwilligkeit von Hauptlehrer Eisenkold geleitete Kirchenchor hervor. Der Berein bezweckt Unterhaltung, sowie Belehrung seiner Mitglieder und ist politisch im Sinne der Zentrumspartei thatig. Die Mitgliederzahl beträgt 220. Der katholische Gesellenverein, anfangs der 70er Jahre entstanden, dietet seinen Mitgliedern, von denen er ein sittlichsreligiöses Leben verlangt, sur sehr geringe Gegenleistung ein angenehmes Heim. Besonders verdient hat sich um denselben herr Stadtrat Clemens Beltman gemacht.

Ver katholische Arbeiterverein will unter Festhaltung am kathol. Glauben die Interessen der Arbeiter und die guten Beziehungen derselben zu den Arbeitgebern wahren. Der katholische Lehrlingsverein dietet jungen Leuten, denen es an einem erziehlichen Familienanschluß sehlt, gute Lesture, passende Spiele und sonstige Unterhaltung und Belehrung. Es darf dankend anerkannt werden, daß die Herren Raplane das Opfer an Rübe und Zeit nicht scheuen, deu Lehrlingen an Sonntag Rachmittagen Gesellschaft zu leisten und auf unterhaltende Weise erziehlich auf sie einzuwirken. Der Elisabethenverein bethatigt sich durch Unterstützung von Hausarmen. Die Jungfrauen:Rongregation, welche ihr Heim im Schwesternbause, Wald straße 14, hat, will ihre Mitglieder zu einem frommen und ehrbaren Wandel anhalten und durch sie auch auf andere Madchen erziehlich wirken.

Die erstgenannten Bereine haben durch den Ankauf des Europaischen Hofes im Jahre 1898 (um den Preis von 180000 Mk.) ein eigenes Bereinshaus erhalten. Früher wurden die Zusammenkunfte im oberen Saale des "Pfalzer Hos" abgehalten.

## Die altkatholische Gemeinde.

Infolge des auf dem Batikanischen Konzil 1869 70 proklamierten Un fehlbarkeitsdogmas fuhlten sich viele Ratholiken in ihrem religiosen Gewinen und (Befuhl verlett. Allerorts bildeten sich Protestversammlungen, und auch in unserer Stadt machte sich eine lebhaste Bewegung unter den Katholiken geltend.

Im Juli 1869 erging ein Aufruf an die "katholischen Mitburger in Stadt und Land", worin das Bolk zur Mitarbeit aufgesordert wurde "gegen den Mißbrauch der Kanzel zu politischen und kirchlichen Bublereien, — fur die Wiederherstellung des gestorten Friedens in der Kirche und der christlichen

Duldung und Achtung Andersgläubigen gegenüber, — gegen die Anmaßungen der Geiftlichkeit, sowie das gehässige, aufreizende Treiben der ultramontanen Presse auf politischem und sozialem Gebiet, — für die Wiederherstellung der dem katholischen Bolke kirchenverfassungsmäßig zustehenden, durch den Klerus ihm vorenthaltenen Rechte in der Kirche." Unterzeichnet war der Aufruf von den 91 Mitgliedern des "Ratholikenvereins".

Am 17. April 1870 hatte der "Katholikenverein" eine Adresse an Döllinger geschickt, welche eine begeisterte Zustimmung enthielt zu seiner am 28. März desselben Jahres an Erzbischof Gregorius v. Scherr in München abgegebenen Erklärung bezüglich der an ihn ergangenen Aufforderung zur Unterwerfung.

Bu der am 7. August 1871 im Harmoniesaale in Beidelberg stattges habten großen Altkatholikenversammlung, in welcher Professor Richelis einen Bortrag hielt, war als Pforzheimer Delegierter Notar Damm erschienen. In der Sizung des Heidelberger Komitees vom 16. August legte Professor Friedreich die Originalakten des Pforzheimer Komitees vor und beantragte, daß ähnlich dem diesseitigen Vorgehen die Landbevölkerung der Heidelberger Gegend zum Anschluß an die altkatholische Sache ausgefordert werden sollte.

Im Jahre 1873 gehörten 86 selbstandige Mitglieder mit 270 Seelen der altsatholischen Gemeinde an. Zuerst erhielt diese durch das Entgegenstommen der Protestanten die Altstadtsirche, später durch Berfügung des Großh. Berwaltungshoses die Anstaltstirche zur Mitbenühung überwiesen. Prosessor Friedreich hielt darin am 26. Oktober 1873 bei Gelegenheit der hier tagenden Altsatholisenversammlung den ersten Gottesdienst. Im selben Jahre wurde die Gründung einer altsatholischen Pfarrei beschlossen und die Ausschreibung der Pfarrstelle. Dem Geistlichen konnte ein Gehalt von 2000 fl. zugesichert werden, da die veranstaltete Zeichnung von Jahresbeiträgen reiche Mittel gewährte.

Der erste altsatholische Geistliche war Pfarrer Dilger; im Jahre 1880 tauschte er seine Stelle mit Pfarrer Pyszka aus Furtwangen. Dieser, ein stiller, geistvoller Herr, der in der Stadt viel Ansehen genoß, starb hier im Jahre 1894. Sein Rachfolger ist der jezige Stadtpfarrer Dittrich.

Für den neuerwählten altkatholischen Bischof Reinkens wurden hier im August 1873 bei Juwelier Bußler Areuz und Stab angesertigt. Die Bestellung erfolgte durch das Kölner Komitee.

Am 11. Juni 1874 wurde die erste altkatholische Trauung mit Gottess dienst in der Altstadtkirche vollzogen.

Am 4. Rovember 1874 beging die Gemeinde eine Gebenkfeier zu Ehren des Bischofs Wessenberg.

Die altkatholische (Vemeinde hatte 1876 = 166 selbständige Männer, 40 selbständige Frauen, 39 Religionsschüler, 1877 = 171 selbständige Manner, 46 selbständige Frauen, 46 Religionsschüler. Die ganze Seelenzahl betrug 435. Außerdem waren dem altkatholischen (Veistlichen noch etwa 4(X) Psteglinge der hiesigen Seils und Pstegeanstalt unterstellt, wofür derselbe ein (Vehalt von jährlich 4(X) Mt. aus der Staatskasse bezog. 1876 kamen 15 Tausen, 18 Beserdigungen und zwei Trauungen vor.

Der jepige Stand ber Gemeinde betragt gegen 400 Seelen.

Mit großen Hoffnungen hatte die altkatholische Bewegung eingesett. Die Regierung unter Jolly hatte sie kraftig unterstützt, und auch von Seiten der evangelischen Rirche wurde ihr jedwede Förderung zuteil. Wenn die altkatholische Rirche ihre Hoffnungen in der Folge nicht verwirklicht sah, so darf sie sich ruhig als ein Opfer der wandelbaren Politik betrachten. Schon Ende der 70er Jahre war die staatliche Fürsorge für die Altkatholiken einer kühlen Gleichailtigkeit gegen sie gewichen.

An die altkatholische (Bemeinde gliedern sich der altkatholische Frauenverein und der altkatholische Rannerverein an.

ķ

Die israelitifde Gemeinde.

Die Braeliten benühten ihr altes Gotteshaus, bas an Stelle bes jehigen neuen Anger'ichen Saufes in der Meggerstraße stand, die zum Jahre 1898. In diesem Jahre wurde die neue, von Professor Levi in Karlsrube und Architest Rietn hier erbaute Innagoge, welche 200000 Mart tostete, unter Beteiligung der staatlichen und stadtischen Behörden, sowie der Gerüslicheit anderer Besentnisse seierlich eingeweiht. Sie ist im maurichigothischen Stile gebaut und bildet eine Zierde der Stadt. Die Gemeinduntersteht dem Karlsruher Rabbiner.

#### Synagoge. ,

Als Rantor wirfte in ber Gemeinde zu Anfang bes Jahrhunderts ber Lehrer Schlenker, ihm folgte Gideon Bloch, der Großvater der Indader des Bankgeschäftes Bloch. Er belleidete sein Amt 40 Jahre lang zur Jufriedenbeit der Gemeinde und starb 1886 hochbetagt und allgemein geehrt. Sein Rachfolger wurde der Reallehrer und Rantor Clias Bloch, ein Rann von umfassenden Renntmisen und regem Geiste. Bei seinem Dienstantritt wurde der Schächterdienst von dem des Borsangers und Religionslehrers getrennt, Rach Elias Bloch Tod (1895) erhielt der setzige Hauptlehrer David Sommer die Stelle eines istaelitischen Kantors.

Der alte israelitische Friedhof an ber Cutinger Strafe murbe 1846 eröffnet und bis 1878 benüst. In biefem Jahre fand bie erfte Beerdigung auf bem neuen Friedhof auf ber Schang ftatt.

Die ibraelitische Gemeinde gahlt 435 Seelen. Bu ben alteften Familien gehoren: Die Familie Schlefinger, nachweislich feit 1706 in Pforzheim

Die israelitischen Burger unserer Stadt find jumeist wohlbabend; ibre Anteilnahme am Gemeindeleben steht nicht hinter jener anderer Konfeinonen jurud, und ihr Berfehr mit diesen war stets ein logaler. Die antisemitiche Bewegung anfangs der Wer Jahre schuf auch hier eine judenseinbliche Parter, welche aber trop der Bemuhungen ihrer Juhrer Ahlwardt und Liebermann von Connenderg teinen Boden gewinnen tonnte

An die israeliniche (Vemeinde schließen fich an: der israelitische Armenverein, der israelitische Frauenverein und ber israelitische Wohlthatigkeitsverein,

## Die freireligiose Gemeinde.

Die Bewegung, welche auf firchlichem Gebiete von dem ehemaligen katholischen Kaplan Ronge und von Dowiat im Jahre 1845 ins Leben gerufen wurde, führte nach einem Bortrage Ronges am 21. Oftober 1845 auch hier zur Gründung einer dentich-fatholischen Gemeinde. Honge wohnte damals bei Chr. Herre, dem ersten Borstand ber Gemeinde und nachmaligen Führer der Bforzheimer Radikalen zur Zeit des Aufstandes. Als Brediger kamen regel= maßig hierher heribert Rau aus Stuttgart, Brugger aus heidelberg, Albrecht, ber Berfasser bes weitverbreiteten Predigtbuches "Religion" und ber Sammlung freireligiöser Gedichte "Meine Stunden der Andacht", ferner der jest noch in München lebende, aus Karlsruhe gebürtige Prediger Karl Scholl und feit 15 Jahren Prediger Schneiber aus Mannheim. Der Gottesdienst murbe zuerft im Saale bes "Römischen Raiser", bann im Rathaussaal abgehalten. 3m Mai 1848, als die Wogen der politischen Bewegung hoch gingen, hielt damit, wie dies in solchen Zeitläuften immer ber Fall ju sein pflegt, die religiöse gleichen Schritt. Die Deutsch-Ratholiken stellten beim Oberamt bas Gesuch um Mitbenütung ber protestantischen Rirche. Die Geiftlichen aber wehrten sich bagegen und der Gemeinderat erwiderte, daß nach der Anzahl der Mitglieder das bisherige Lokal im Rathaussaal groß genug sei. Am 3. April 1849 wurde der Gemeinde sodann auf wiederholtes Ansuchen die Friedhoftapelle auf dem alten Gottebader (jest Stadtpart) jur Mitbenütung überlaffen. Rach dem Abbruch ber Kapelle hielt die Gemeinde ihre Bersammlungen im Saale des "Schwarzen Adler" ab; später erhielt sie einen Saal im alten Schulhause angewiesen.

Am 2. Oktober 1870 seierte die freie Gemeinde das Fest ihres

25-jahrigen Bestehens.

Die Liste ber alten Mitglieder in den 40er, 50er und 60er Jahren weist Ramen auf von vornehmer Hertunst; heute sind die Gemeindeglieder meist Arbeiter. Aber auch in der Tendenz der freien Gemeinde hat sich im Lause der Jahre eine Wandlung vollzogen. Während Rau, Brugger und Albrecht noch am Unsterdichteitsglauben (als einem Fortleben der Seele) und am Glauben an Gott als ein absolutes Wesen sestheiten und nur die Freiheit von kirchlichen Formen, Sahungen und Glaubenszwang verlangten, stehen die neueren Prediger mehr auf dem Boden des Pantheismus und des Evolutionismus; sie betrachten den Menschen lediglich als oberstes Glied in der großen Rette der organischen Schöpfung und lehren, daß das Glück des Menschen in einem den ewigen, unwandelbaren Gesehen der Ratur entsprechenden Leben beruhe, und daß alle Sünde und alles Unglück aus der Mißachtung dieser Gesehe bervorgebe.

Die Gemeinde hat einen Fonds gegründet zur Erstellung eines Bereins-

hauses; ihre Mitgliederzahl beträgt 203.

# Die Rethodiftengemeinde.

Anfangs der 60 er Jahre fand diese Religionsgemeinschaft, die ihren Ursprung gleich den übrigen kleinen außerkirchlichen Gemeinschaften in Amerika hat, hier ihre ersten Anhänger. Sie schließt sich von der Landeskirche aus und hat ihren eigenen Prediger. Ihr (Votteshaus ist die Jionskapelle (Altsstadterkirchenweg 8). Gottesdienst ist an 5 Tagen in der Woche. Die Nethos distengemeinde zählt 102 Mitglieder.

## Evangelische Gemeinschaft.

Dieselbe besteht seit etwa 10 Jahren und steht ebenfalls außerhalb ber Landeskirche. Sie hat zum Zwed: Die Förderung und Erhaltung

positiven Christentums, die Hebung der Sittlickeit, Anleitung der Jugend zur Treue gegen Gott und die Obrigkeit. Sonntags und Mittwochs abends sinden regelmäßig Vorträge statt im Vereinshause, Ragoldstraße 13.

# ' Die Baptistengemeinde

hat ihr Versammlungslokal (Iymnasiumstraße 5. Sonntags und Donnerstags ist (Vottesdienst. Ihr Prediger nennt sich Wissionar.

In Reuftadt-Brotingen besitt die

## Apostolische Gemeinde

ein hübsches (Votteshaus.

Auch die

#### Seilsarmee

hat in den 90er Jahren hier Boden zu gewinnen gesucht. Da sie aber bei unserer Bevölkerung wenig Verständnis fand für ihre gewiß wohlgemeinte und anderwärts auch erfolgreiche Thätigkeit und durch ihre militärischetheatralisch zugestutzen Formen der Spottsucht anheimfiel, schüttelte sie den Vforzbeimer Staub von den Füßen und versuchte ihr Kriegsglück in anderen Gegenden.

# Die evangelisch-lutherische Gemeinde.\*)

Im Pfingthal, dessen Bevölkerung von je der mystischen Richtung zugeneigt mar, trat bei ben allgemeinen Wirren ber 40 er Jahre der Biderstand gegen manche, dem Althergebrachten feindliche Anordnungen der Rirchen: behörde besonders grell zu Tage. Wieder mar es ein Mann, deffen Anlage jum Fanatismus und zur Opposition es fertig brachte, eine Trennung von den bisherigen firchlichen Formen zu bewerkstelligen. Es war Pfarrer Dang in Ispringen. Konflikt über Konflikt mit der Kirchenbehörde, der einmal geraten murbe: "Macht ihn jum Oberfirchenrat, bann habt ihr Rube!" brangte ihn endlich zur Separation, zur Gründung einer lutherischen Gemeinde im Pfinzthal mit bem Sit in Jipringen. Zunächst zog sich haag nach Bretten zurud. Es war im Jahre 1856. Eines Sonntags hielt er im "Abler" in Ispringen eine Sammlungspredigt über den Text: " Sier steh' ich, ich kann nicht anders". Das war das Signal zur (Brundung der separierten luth. Gemeinden im Pfinzthal. Von Bretten aus verwaltete Haag anfangs die Gemeinden, bis Eduard Frommel, der zuerst im "Bringen" in Pforzheim wohnte, an seine Stelle trat. 1860 murde mit bem Bau einer eigenen Rirche begonnen, bie am 3. November gleichen Jahres eingeweiht werden konnte. Gin Freund Frommels, Rarcher, trat demfelben einen Bauplat ab, auf welchem ersterer ein Saus errichtete, in welchem er 25 Jahre unentgeltlich wohnen burfte, worauf das selbe bem (grundeigentumer zufallen sollte. Es ist bas beute ber Schrift stellerin Frau Loeper-Housell gehörige Anwesen, sehr romantisch am Balbes rand gelegen. 1874 trat ein Prediger Eichhorn in der Gemeinde auf, geriet mit Frommel in Ronflift und jog auf den Sperlingshof bei Wilferdingen. hierher siedelte auch der vom Oberkirchenrat entlassene haag und sammeite Die altlutherische (Bemeinde, oder wie sie sich gern nennt, die "Blieber der freien lutherischen Rirche". Sang ftarb 1876. In feine Stelle trat Brediger Rraus. der aus Amerika kam. Er predigte die fog. "Sonntagelehre", d. h. auch am Sonntag durfe man Werktagsarbeit vollbringen, wenn es nur im Aufblid

<sup>\*)</sup> Von Hauptlehrer Beng in Jipringen nach alten Kirchen= und Ratsaften mitgeteilt.

zum Herrn geschehe. Der badurch in der Gemeinde hervorgerusene Zwiespalt führte zu seiner Verdängung und zur Berusung des Pfarrers Staudenmeier, eines Württembergers, an dessen Stelle der jetige Pfarrer Eberle trat zur Pastoration der Altlutheraner. Eine unqualifizierte Aeußerung auf dem Friedhof zu Ispringen führte einen Beschluß des Oberkirchenrats herbei, wonach den Altlutheranern das Geläute ganz versagt, den Lutheranern nur gegen Erlegung doppelter Taxe gewährt wird. Lettere hatten unter Frommel ihre (Vemeinde ruhig weiter entwickelt, der auch mit Pfarrer Specht Frieden hielt, obwohl letterer durch Abweichung vom evangel. Ritual weiterem Abfall von der evangelischen Kirche vorzubeugen suchte. Frommel wurde im Herbst 1880 als Generalsuperintendent nach Celle in Hannover berusen.

An seine Stelle trat sein bisheriger Hilfsprediger Pfarrer Scriba, der seit 1880 die Gemeinde leitet. Unter seiner Berwaltung wurde das von Frau Rassanoni erworbene Anwesen mit Unterstützung durch Frl. Soffmann zum lutherischen Pfarrhaus umgebaut. Hauptlehrer Stern von Büchenbronn trat als Religionslehrer in den Dienst der lutherischen Gemeinde. Bor 5 Jahren trennte sich Karlsruhe und vor 3 Jahren Freiburg von der lutherischen Muttergemeinde zu Ispringen und stellten eigene Geistliche an. Gin Glanzpunkt in der Geschichte der lutherischen Gemeinde war die Gründung des 1887 erbauten, sehr schön gelegenen Gemeindehauses, das jest vom Pfarrer bewohnt, mit Wirtschaftstonzession verseben ist, und worin Sonntags gewirtet wird nach der Devise: "Die Freude im herrn ist meine Stärke!" Erwähnt sei noch die Thatigleit der beiden Diakonissen Fraulein Elisabetha v. Derpen und Charos lotte v. Platen-Sallermunde, auf deren Beranlaffung der Ispringer Krankenverein gegründet murbe. Der Gehalt bes Geiftlichen wird aufgebracht, indem pro Ropf der Gemeinde 4 Mf. jährlich bezahlt werden und zwar freiwillig. Es besteht ein Pastoralhilfssonds und eine Pastoralwittwenkasse. Die Berwaltung des Gemeindevermögens, der Pfarrbesoldung 2c. unterfteht einem Borftand aus Laien. Die Ispringer lutherische Gemeinde gahlt 175 Mitglieder, die altlutherische 25. Das lutherische Rirchlein ift eine Zierde Ispringens. Im altlutherischen Pfarrhaus, gegenüber dem Bahnhof, ist ein Saal für die firchlichen Bedürfnisse dieser Gemeinde.

# Die Pforgheimer Friedhofe.\*)

Anläßlich von Grabarbeiten beim Gaswerk wurde im Jahre 1898 dazelbst ein uralter Begräbnisplatz entdeckt. Die in den Gräbern gefundenen Waffen und Glasperlen deuten darauf hin, daß er aus der Zeit der Völkerwanderung stammt. Im übrigen sinden sich keinerlei Notizen oder Pläne vor, welche darauf hinweisen, daß vor 1588 schon ein städtischer Friedhof da war. Man wird daher nicht sehlgehen, wenn man annimmt, daß vorher überhaupt kein allgemeiner größerer Begräbnisplatz vorhanden gewesen ist, sondern daß, wie in vielen andern Städten, bei jeder Kirche die nächste Umgebung als Begräbnisstätte, als sogenannter Kirchhof benützt wurde. Aber nicht nur die Umgebung der Kirchen, auch das Innere derselben diente häufig zum Begraben der Toten. So war es auch hier in der Schloßkirche.

<sup>\*)</sup> Rach einem Auffat von Privatier Robert Gerwig im "Pforzheimer Anzeiger" 1898.

Unter dem Chor derselben befindet sich die Gruft für die markgräsiche Familie. Diese Gruft wurde von Markgraf Ernst erbaut. Die vielen an den Wänden der Seitenkapellen aufgestellten Grabplatten sind Zeugen dafür, daß manche der hier ansässigen adeligen Familien in der Schloßkirche ihre Begräbnisstätte hatten. Dicht im Norden der Kirche standen die eng zusammengedrängten Wohngebäude des Schloßes; aber das Gelände an der Südseite war ein Friedhof. Im Jahre 1882 wurden in diesen Anlagen beim Legen der Gasleitung menschliche Gebeine aufgefunden.

Bezüglich der Altstadtkirche ist es noch in vieler Gedächtnis, daß ganz regelmäßig die Glieder der Altstadtgemeinde in den Friedhofanlagen dicht um die Rirche begraben wurden. Erst im Jahre 1861 wurde dieser Friedhof geschlossen. Weniger bekannt dürfte es sein, daß in früheren Zeiten Huchenfeld eine Filiale der Altstadtkirche war und seine Toten auf den Altstädter Friedhof begraben mußte. Im Jahre 1496 wurde dieses Ber-

hältnis gelöst.

In der Brötzinger Vorstadt war ein Kirchhof beim Kirchlein "zum hl. Kreuz". Das an das Kirchlein anstoßende Gut war von einer Anzahl Bürgern zu einem Familienbegräbnis angekauft worden. Nichtberechtigte mußten für jede Erlaubnis, ein Angehöriges dort beerdigen zu dürfen, einen Gulden bezahlen. In der letzten Zeit seines Bestehens durfte er nur noch von Berechtigten benutzt werden. Im Jahre 1800 wurde er aus sanitären Rücksichten auf die Bewohner der umliegenden Häufergeschlossen.

Die verschiedenen Klöster der Stadt hatten innerhalb ihrer Mauera in einem Teile des Klostergartens ihre Begräbnisplätze. Die Priore und Wohlthäter der Klöster wurden in den Klosterstirchen oder Kreuzgängen, die Mönche oder Nonnen in einem Teile des Klostergartens begraben. Aber auch andece Leute fanden

ihre lette Huhestätte daselbst.

Es ist bekannt, daß Joh. Reuchlins Mutter, deren Gatte Klosterschaffner bei den Dominikanern gewesen war, in diesem Kloster begraben wurde. Geschichtsschreiber Erusius berichtet von zwei Grabschriften aus dem Chor der Dominikanerstirche, von einer 1398 verstorbenen Frau Elisabetha Nochettin, Heinrich von Hetingens Gemahlin und von einem Christophorus ad Habsberg. Bon demselben erzählt E. L. Deimling: "Die nach dem Franzosenbrand von 1689 stehen gebliebenen Kreuzgänge wurden 1754 eingerissen und zu einem Garten umgewandelt"\*). Zu beklagen ist, daß bei dieser Arbeit die vielen

<sup>\*)</sup> An Stelle desfelben steht das heutige "alte Schulhaus".

schönen Grabschriften und Denkmäler, die in der Heraldit und in der Geschichte des Adels so manchen wertvollen Aufschluß hätten geben können, zu Grunde gegangen sind. Etliches wurde ja auch gerettet, und die am besten erhaltenen Steine wurden im Chor der neuen Stadtkirche aufgestellt, welche an der Stelle der abgebrannten Dominikanerkirche erbaut und 1720 eingeweiht worden war. Als aber 1789 diese neue Stadtkirche ebenfalls abbrannte, gingen die Epithaphien nahezu alle zu Grunde, und nur einige der am Hauptthor rechts und links befestigt gewesenen Platten blieben erhalten, so der Stein am linken Portal, welchen

einst Reuchlin feiner Mutter hatte setzen laffen.

Bei den Franziskanern waren die Berhältnisse abnlich wie bei den Dominikanern. Bei ihrem Kloster befand sich ein ausgedehnter Klostergarten, von welchem ein Teil als Begräbnis= stätte diente. Auch auf diesem Friedhof wurden Leute beerdigt, welche außerhalb des Klosters wohnten. Ein ehemaliger Bischof von Speier, Johannes Nix von Hohened, genannt Euzenberg, hatte sich hierher zurückgezogen und ward nach seinem 1467 erfolgten Tode bei den Franziskanern beerdigt; ebenso 1497 ein Wilhelm von Urbach, Aufseher der Herrschaft Altensteig, ein Risach von Reichenftein, Bogt zu Michenburg, und ein Konrad von Engberg. Wenn diese Herren vom Abel im Schiff der Rirche beigesett wurden, so darf wohl angenommen werden, daß das bürgerliche Element auf dem Begräbnisplat im Klostergarten seine Toten beerdigen durfte. Als infolge des Orleans'schen Krieges der baufällig gewordene Turm und das ruinose Schiff der Franzistanertirche eingerissen werden mußten, wurden viele der Grabbentmäler verschüttet.

Auch in dem Dominitanerinnenkloster "Maria Magdalena" war ein Begräbnisplatz innerhalb der Klostermauern. Die 1579 zu einem Spital umgewandelten Klostergebäude gingen gleichfalls im Orleans'schen Kriege zu Grunde. An ihre Stelle erbaute Markgraf Karl Wilhelm das Landeswaisenhaus, verbunden mit Siechenanstalt und Zuchthaus. Erhalten ist aus der Klosterzeit fast nichts mehr. Nur die Gradmalplatte der Markgräfin Luitgard, Rudolf IV. Gemahlin (welches Fürstenpaar 1322 das erste Spital in Pforzheim, bei dem Kloster gelegen, gestiftet hatte), wird heute noch im Hofe der Heils und

Pfleganstalt aufbewahrt.

Oberhalb der Au, beim St. Georgenstift, ist unzweifels haft beim Kirchlein ein Begräbnisplatz für die im dortigen Aspl Verstorbenen — wenn nicht für die Bewohner der Au überhaupt — gewesen.

Rurz nach der Einführung der Reformation in Pforzheim durch Karl II. im Jahre 1556 mußte auch das Begräbniswesen

neu geregelt werden. Die Klöster wurden in der Zeit von 1560—1565 aufgehoben. Das letzte war das Kloster der Dominikanerinnen. Das Begraben innerhalb der Kirchen wurde fortan strenge verboten. Über auch die verschiedenen kleinen Friedhöfe bei den Kirchen und in den Klostergärten waren als unhaltbar erkannt worden, und so war man gezwungen, im Osten der Stadt, an der Straße nach Eutingen, einen allgemeinen Friedhof,  $2^{11}$ , Morgen groß, anzulegen.

Das Verbot, innerhalb der Kirchen Tote zu bestatten, wurde übrigens nochmals durchbrochen. Im Chor der oben erwähnten neuerbauten Stadtsirche durfte das adelige Damenstift seine Toten begraben. Nach Vernichtung der Kirche wurde diesem auf dem allgemeinen Friedhose, dicht neben der Kapelle,

ein Plat "auf ewige Zeiten" zugewiesen.

Die erste bedeutende Nachricht über diesen allgemeinen Friedhof stammt aus der Zeit des Orleans'schen Krieges. Die Rapelle wurde in einem der großen Brände eingeäschert und konnte erst 1711 wieder aufgebaut werden. Als Beweis für die damaligen traurigen Verhältnisse sei erwähnt, daß zu ihrem Wiederausbau die verschiedensten Gelder, aus der Stadtkasse,

Stipendienfonds, Rolleften zc. verwendet werden mußten.

Wie oben erwähnt wurde, ging 1800 der Kreuzfirchs friedhof ein. Bürgermeister Dreher hatte die beteiligten Familien veranlaßt, auf ihre alten Rechte zu verzichten. Der städtische Friedhof mußte nun um etwa 1 Morgen verzgrößert werden. Als im Jahre 1824 auch das mit einer Ede in die Straße vorspringende Kreuzkirchlein abgerissen wurde, verbrachte man die schönsten Gedenkplatten — der Kreuzfriedhof besaß sehr schöne Grabdenkmäler — auf den städtischen Friedhof, wo sie in dekorativer Weise an der Kapelle befestigt wurden.

Bur Zeit der Napoleon'schen Kriege mußte bei Truppendurchmärschen der städtische Friedhof zum Aufstellen des Artilleries parks und zur vorübergehenden Aufnahme der Gefangenen-

transporte dienen.

Veranlaßt durch die zunehmende Ausdehnung der Stadt wurde dieser Friedhof im Jahre 1863 geschlossen und auf der andern Seite der Straße, etwas ostwärts, ein neuer, ummauerter Begräbnisplatz mit Kapelle und Aufseherwohnung angelegt. Von nun an hieß der andere der "alte Friedhof"; er hatte 275 Jahre lang der Stadt als Begräbnisplatz gedient. Im Sommer 1898 übergab ihn die Stadtverwaltung zum zweitenmale der Deffentlichkeit und zwar unter dem Namen Oststadt park als eine Erholungsstätte. Die noch vorhandenen Gräber und Grabdenkmäler werden pietätvoll in Ehren gehalten. Die erste Bererdigung im neuen Friedhose fand am 19. November 1863 statt.

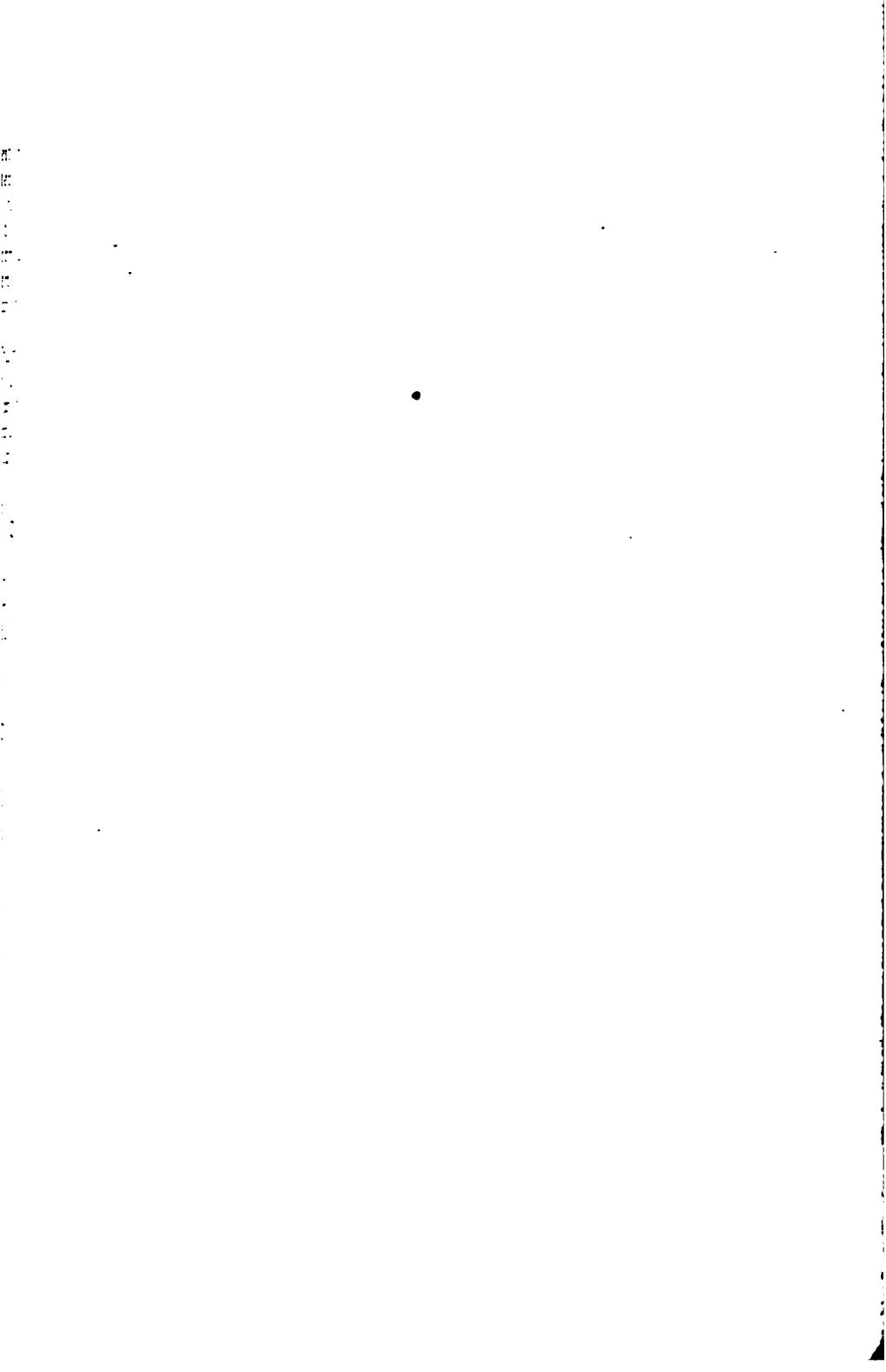

Alter Briedhof an der Entingerftraße, jest Stadtpark.

(3m Original ju haben bei 28. Bergaob Bime., Bforgbeim.)

Im Laufe von 14 Jahren schon war er voll. Im Kriegsjahr 1870 71 hatte dieser Friedhof seine große Zeit, als verschiedene Verwundete, teils im Lazaret in der Turnhalle, teils in Privatshäusern hier verstarben und jeweils unter großer Beteiligung der Bevölkerung auf demselben beerdigt wurden. Ihnen zu Ehren

wurde daselbst ein schöner Gedenkstein errichtet.

Die städtische Verwaltung beschloß nunmehr, den neuen Friedhof in weiterer Entfernung von der Stadt und in größeren Dimensionen anzulegen. Am 14. April 1877 wurde der bis= herige Gottesader geschlossen. Schuhmacher Stumm liegt dort als letter beerdigt. Die neue Begräbnisstätte "auf der Schang" wurde am 15. April durch die Beerdigung eines 17-jährigen Mädchens, Emilie Iffinger, eröffnet. Das Gelande tam auf 57812 Mt. zu stehen. Es erstreckt sich in ansehnlicher Breite von der Gifinger Landstraße über den ganzen Söhenrucken bis zur Ispringer Landstraße. Neuerdings ist die Zufahrtstraße von der Bahn bis zum "Zähringer Hof", die Zähringer Allee, wesentlich verbreitert und verschönert worden, von Bildhauer Simmel's Wohnhaus an nimmt der Leichenwagen den Weg über die schön angelegte neue Kreisstraße nach ber Schanz. Leider hat die freie, hohe Lage des Friedhofs das Unangenehme, daß er stets windig ist und daher trot der herrlichen Rundsicht, die man von hier aus genießt, von manchem ängstlich gemieden wird, bis auch ihm die Stunde schlägt, da ihm kein Luftzug mehr schadet.

Bis zum Jahre 1846 hatten die Israeliten keinen eigenen Friedhof. Sie verbrachten ihre Toten nach Untergrombach bei Bruchsal. Der Wagen mit dem sehr schmucklosen Sarg suhr gewöhnlich abends nach 9 Uhr von Pforzheim ab, um am frühen Morgen an seinem Bestimmungsorte zu sein. Von 1846 bis 1877 hatte die jüdische Gemeinde einen eigenen Friedhof in der Nähe des Gaswerts. Bei der Eröffnung des allgemeinen Friedhoses auf der Schanz wurde ihr die nordöstliche Ecke als Be-

gräbnisplat zugeteilt. Sie bezahlte bafür 3046 Mart.

Die Grabsteine auf den vier Friedhöfen geben ein kleines kulturgeschichtliches Bild. Die aus dem Kreuzfriedhofe stammenden, teilweise noch recht gut erhaltenen Plattengrabsteine, welche beim Abbruch der altehrwürdigen Kapelle auf dem "alten Friedhof" wieder wandern mußten, um im Betsaal des Friedhofs an der Bahn eine weitere Unterkunft zu sinden, sind größtenteils recht schone Monumente aus der Renaissancezeit. Unter den Grabsteinen auf dem alten Friedhof herrschte, entsprechend der allgesmeinen Geschmacksrichtung, meist große Einfachheit.

Im Friedhof an der Bahn kommt schon mehr eigentliche Bildhauerarbeit vor. Neben rotem und weißem Sandstein ist

häufig auch Marmor zur Verwendung gebracht. Jedenfalls deutet dieser Fortschritt gleich den vielen guterhaltenen Familien= begräbnispläßen auf eine Verbesserung der materiellen Verhält=

nisse hin.

Der Friedhof auf der Schanz weist sehr schöne Grabmonumente in reicher Zahl auf. Alle möglichen Gesteinarten
sowie Bronzeguß finden Verwendung. Die Grabdenkmäler sind
häusig geschmackvoll entworfen, die Bildhauerarbeiten gut ausgesührt. Zwischen den einfachen Grabsteinen des alten Friedhoses und jenen oft monumentalen Grabdenkmälern des Friedhoses auf der Schanz ist ein großer Unterschied. Nicht allein
veredelter Geschmack kommt darin zum Ausdruck, sondern auch
das stetige Fortschreiten von der einstigen Einfachheit zu erhöhten
Ansprüchen in allen Dingen des Lebens.

## Bikar Georg August Sotthammer.\*)

Auf bem Altstadter Friedhofe, nahe der Mauer an der Flußseite, liegt ein Grab, ohne Stein, ohne Rreuz, ohne irgend welchen Schmud oder eine Inschrift, und doch ist es die Ruhestatte eines Mannes, der sich um die Erforschung der Bergangenheit seiner von ihm über alles geliebten Baterstadt Pforzheim ein hohes Berdienst erworben hat. Der Mann mar der evangelische Pfarrvitar Georg August Lotthammer, ber Bruder des vor 2 Jahren verstorbenen Fabrikanten Rarl Heinrich Lotthammer. Er war ein Mann von reichem (Beifte und ungewöhnlicher Schaffenstraft. Seine Schriften zeugen von ftrenger Wissenschaftlichkeit, sie sind von lichtvoller Klarbeit der Darstellung und von sold ästethisch gelautertem Schwung der Phantasie, daß man sie immer wieder mit Genuß zu lesen vermag. Georg August Lotthammer war geboren am 5. Oftober 1811 im Sause Mr. 6 der fleinen Gerbergaffe in Pforzbeim. Gein Bater war der (Voldarbeiter Christoph Friedrich Lotthammer, der als zweiter Rabinetmeister in Ludwig Rienle's Fabrik thatig mar. Georg besuchte die Lateinschule seiner Baterstadt und war stets einer ber besten Schuler. In Heibelberg studierte er Theologie. Die Ferienzeit benutte er mit Borliebe jum Durchstobern alter Geschichtswerke, welche auf die Geschichte seiner Dermat Bezug hatten. Rach beendigtem Studium fand Lotthammer eine Stelle als Hauslehrer in der Familie des Freiherrn (Boler v. Mavensburg in der Tief. burg (Wasserschloß) Schatthausen bei Wiesloch. hier verblieb er 6 3abre. Die Familie des Freiherrn gab ihm das Zeugnis, daß er ein sehr gelebrter Berr gewesen sei, fleißig und talentvoll. Bielleicht that er im Arbeiten bes Guten zuviel und versaumte die nötige Erholung. Im Frühsommer 18-40 kam er als Vikar in die Gemeinde Bammenthal. Aber bald machte fich eine geistige Storung bei ihm bemertbar, weshalb er ben Bitarbienft aufgeben mußte. Gine Rur in der Seilanstalt Winnenden brachte ibm feine Befferung; ba seine Krankheit einen gutartigen Charakter batte, murbe er nach bau'e zurüdgeholt, wo er bis zu seinem am 4. Dezember 1841 erfolgten Tode in ber Pflege seiner Eltern und Geichwister verblieb.

Tropbem Lotthammer in Pfortheim geboren wurde und bier fterb, wissen die wenigsten Leute etwas von ihm, viel weniger von seinen Schriften.

<sup>\*)</sup> Rach einer Mitteilung im "Anzeiger" von R. Gerwig.

\*\*) Erst durch die Rachforschungen des Herrn R. Gerwig kam einiges Licht in die Geschichte des verdienten Mannes.

Bom 1. Januar bis 1. Juli 1835 erschienen in der Druckerei Kat als wöchentliche Beilage zum "Beobachter" von ihm eine Anzahl Aufsätze, betitelt "Pforzheims Borzeit". Dieses Beiblatt wurde vielsach gesammelt und gebunden und ist heute noch in einzelnen Häusern zu finden. Als Motiv führte es den Spruch von Wieland:

"Du kleiner Ort, wo ich das erste Licht gesogen, Den ersten Schmerz, die erste Lust empfand: Sei immerhin unscheinbar, unbekannt, Mein Herz bleibt doch vor allem Dir gewogen."

Die 26 Rummern von "Pforzheinis Borzeit" enthalten 3 historische Novellen, "Die Hochzeit von Tübingen", "Der Bundschuh", "Die Kaiserlichen in Pforzheim", ferner eine wertvolle geschichtliche Studie über "Burg und Dorf Beißenstein" und über die Rechtsverhaltniffe der Dorfbewohner jum Schloßherrn. Gine weitere Arbeit behandelt in recht ausführlicher Weise die ehemalige Größe und Bevölkerung unserer Stadt. Dieser folgt eine sehr ausführliche Schilderung ber Erlebniffe Pforzheims im Orleans'ichen Rriege. Dazwischen find kleinere Artikel eingestreut, Rachrichten über einzelne Familien, über die Hegenprozesse in Ersingen, historische Stizzen, z. B. "Beinrich Golbelin von Tiefenau", "Die alte Goldschmiedezunft", "Die alte Flößerzunft" 2c. 2c. Bas Lotthammer an geschichtlichem Material zusammengetragen hat, entspricht einer großen, von dem mit folder Thatigkeit Unbekannten meift gar nicht gewurdigten Arbeitsleiftung. Dabei hat er überaus punktlich und gewiffenhaft gearbeitet. 3m Großberzoglichen Generallandesarchiv befindet sich der von R. H. Lotthammer um 55 Gulden erworbene schriftliche Rachlaß bes Geschichtsforschers, Exerpte von Urfunden, Auszüge aus Ratsprotokollen, Rotizen über Pforzheims Burger- und Adelsgeschlechter. Bon zusammenhängenden Arbeiten findet sich darunter eine Studie über die Einführung der Reformation in Pforzheim und Bemerfungen jur Rirchengeschichte ber Stadt. Außerdem befindet sich dabei eine Arbeit über: Der Tod der 400 Pforzheimer. Beim Durchforschen ber alten Taufregister mar Lotthammer barauf getommen, bag die Tradition vom Opfertod der Biethundert unmöglich in der Form richtig sein könne, daß alle auf der Bahlftatt geblieben seien.

Pflüger schreibt im Borwort seiner "Geschichte Pforzheims": "Am fleißigsten und grundlichsten unter den Genannten (Dr. May 1687, E. L. Deimling 1788, Gehres 1795, Roller 1811, Lotthammer 1835) hat Lotthammer auf dem Gebiete der Geschichte seiner Baterstadt gearbeitet. Doch ließ ihn der Tod sein Werk nicht vollenden. Seine Manuskripte, die sich im Generals landesarchiv in Karlsruhe befinden, haben mir manche schähbare Ausbeute gewährt, obgleich auch hier wieder auf Grund neuerer Forschung und der Ergebnisse derselben vieles zu berichtigen und zu ergänzen war."

Der früh verstorbene, treue und hochbegabte Sohn der Stadt Pforzheim hatte es wohl verdient, daß sein Andenken durch ein, wenn auch bescheidenes Reichen der Erinnerung geehrt würde.

## Soulen.

# Geschickte des Gymnafinms.\*)

Seit den 80 er Jahren des 18. Jahrhunderts war auch das einst so berühmte Pforzheimer Padagogium wieder aufgeblüht. Bon 1790—1809 war

<sup>\*)</sup> Beilage zum Jahresberichte von 1890, Geschichte des Chmnasiums von Direktor Schneider, Beilage zum Jahresberichte von 1801. Geschichte der Anstalt von 1890-–1900 von Direktor Bissinger, und Jahresberichte des Padagogiums.

basselbe mit einer Realschule verbunden. Im Jahre 1838 erfuhr die Mittelsschule in ihrer Organisation insofern eine Beränderung, als sie neuerdings mit einer lateinlosen höheren Bürgerschule verbunden wurde. In dieser Versfassung verharrte die Anstalt die zum 5. Oktober 1869. Dann wurde die höhere Bürgerschule in ein sechsklassiges Realgymnasium umgewandelt und mit dem Päddagogium in der Weise vereinigt, daß die drei unteren Alassen beider Anstalten denselben Lehrplan hatten und darnach die Gabelung eintrat. Aber dereits seit dem Jahre 1871 war innerhalb der Bürgerschaft das Berlangen nach einer lateinlosen höheren Bürgerschule laut geworden, welche dann auch am 15. Februar 1875 wieder ins Leben gerusen wurde. Ein im April 1876 von dem damaligen Vorstande des Päddagogiums, des Realgymnasiums und der höheren Bürgerschule in Pforzheim, dem sehigen Oberschulrat Dr. Ernst v. Sallwürck, versastes Gutachten sagt über den damaligen Stand des Pforzheimer Mittelschulwesens u. a. solgendes:

"Die in Pforzheim gegenwärtig bestehenden Mittelschulen find:

- a. Das Realgymnasium mit 6 Klassen mit der Berechtigung der Ausstellung von Einjährig-Freiwilligenzeugnissen nach Absolvierung der 6. Rlasse. Sein Zweck ist die Vorbereitung für die technischen Fächer resp. für die 7. Rlasse eines Sklassigen Realgymnasiums.
- b. Das Pädagogium, d. h. die fünf unteren Klassen des vollsständigen Pklassigen (Immasialturses. Bon diesen 5 Klassen sind die 3 untern mit den Realgymnasiumsklassen kombiniert, die beiden obern erhalten bloß den griechischen Unterricht und besondere Lateinstunden für sich allein.
- c. Die hohere Bürgerschule. Dieselbe umfaßt 2 Klassen und soll vorerst auf 4 weitergeführt werden. Damit sind alle im Großberzogtum organisierten Mittelschulen hier vertreten, jedoch keine in solchem Umfange, daß sie eine irgendwie abschließende Bildung zu vermitteln im Stande ware. In dieser Beziehung ist Pforzheim ungunstiger gestellt, als viele weit kleinere Stadte des Landes."

Das Gutachten kommt nach Erörterung ber padagogischen Bedürfnine Pforzheims zu dem Antrage, das Pädagogium und Realgymnasium in ein Itlassiges Progrimnasium umzuwandeln und daneben die hohere Bürgericute bis auf eine 6 flassige fortzuführen. Dieses Gutachten fand die Zustimmung der Stadtbehörde, und die Einrichtung der geplanten Anstalt jene der Regierung. In der neuen Anstalt hatte Pforzheim eine Schule erhalten, welche, verglichen mit den bisherigen Anstalten, sowohl höhere Berechtigungen, als auch botere wissenschaftliche Ziele erreichte, wahrend daneben durch die weitere Ausbildung der höheren Burgerschule die Interessen der Eltern berücksichtigt wurden, welche fur ihre Söhne die sog. reale Bildung der Gymnasialbildung vorzogen. Wie von selber aber drängte die bloße Existenz des Progymnasiums naturgemäß auf die Erweiterung desselben zu einem Bollgymnasium bin, wenn nur die Schuler. frequenz eine solche war, daß die damit verbundenen Mehrkoften Staat und Stadt jujumuten, gerechtfertigt erschien. Und diese Bedingung mar gegeben. Am 1. Rovember 1878 stellte, wie der Jahresbericht der Anstalt pro 1878 79 ausfuhrt, die Direktion an die Oberschulbehörde das begrundete Ersuchen. womöglich icon fur bas nachite Schuljahr die Errichtung einer Prima an ber Anftalt bewirfen zu wollen. Die alsbaldige Durchfuhrung diefer Magnahme scheiterte vorerst am Geldpunkt. Auf eine von 52 Interessenten an den Stadtrat gerichtete Eingabe beichloß der Burgerausschuß am 18. Auguft 1800. nachdem Regierung und Rammer bereits ihre Genehmigung dazu erteilt batten. die Einfuhrung eines neunflasingen Bollanmusfinme, das ale soldes im neuen Eduljahr 1880 81 feinen Unterricht aufnahm.

Shalerzahl:

| Jahr    | Am<br>Pädagogium | An der Höh.<br>Bürgerschule | Am Reals<br>gymnasium |
|---------|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1846 47 |                  | 30                          |                       |
| 1947/48 | 1                | 31                          |                       |
| 1854/55 | 51               | 110                         |                       |
| 1856/57 | 42               | 123                         |                       |
| 1858/59 | 54               | 131                         |                       |
| 1860,61 | 55               | 152                         |                       |
| 1861 62 | 62               | 156                         |                       |
| 1866/67 | 90               | 141                         |                       |
| 1867 68 | 103              | 159                         |                       |
| 1868/69 | 55               | 68                          | 140                   |
| 1869.70 | 82               | 80                          | 216                   |
| 1870 71 | 9                | · — '                       | 223                   |
| 1872/73 |                  | _                           | 817                   |
| 1873/74 | 7                |                             | 808                   |

Als Borstände wirkten am Padagogium bezw. an beiden Anstalten von Beginn des 19. Jahrhunderts ab: Seit 1790 J. F. Th. Zandt, 1807 J. G. F. Treutel, 1818 W. Frommel, 1838 Chr. Kröll, 1842 Salzer, 1846 B. Henn, 1852 G. Helserich, 1854 J. Lamey, 1868 Provence, 1875 v. Sallwürd. Lehrer an den Anstalten waren von 1848 ab die 1875: Prosessor B. Schumacher, Prosessor D. Gisenlohr, Lehrer J. Schönlein, Reallehrer Ruhn, Lehrer Arnold, Lehrer Richter, die Prosessoren Damm, Eppelin, Dr. Grobe, Salzer, Noth, Ch. Stockert, Dr. Garlipp, Dr. Rodenberg, R. v. Langsdorff, Reallehrer Joh. Beisel.

Die Behansung des Ihmnasiums bei seiner Begründung war das alte Spitals und Pfrundnerhaus, welches nach seinem Umbau 1872 von dem damaligen Padagogium und Realgymnasium bezogen wurde. Borher befand sich die Anstalt im alten Schulhaus, woselbst noch 1856 untergebracht waren:

| Das Padagogium und die Söhere Bürgerschu | le mit   | 171 | Shulern,      |
|------------------------------------------|----------|-----|---------------|
| Die Gewerbeschule                        | <b>#</b> | 310 | *             |
| Die Anabenschule                         | *        | 310 | ,,            |
| Die Maddenschule                         |          | 302 | Shülerinnen . |
| Die evangel. Fortbildungsschule          | M        | 81  | Shulern .     |
| Die kath.                                | #        | 124 | *             |
| Die höhere Töchterschule                 | •        | 123 | •             |
|                                          |          |     |               |

Rufammen alfo 1421 Schüler.

War der Tank, welchen Direktor Provence der Gemeindebehörde für das eigene Gebaude aussprach, ein wohlbegründeter, so machten sich dessen ungeachtet sur die Folge so viele Unannehmlichkeiten geltend, daß die Zufriedenheit nicht lange andielt. Die wiederholten Rlagen wurden in der Weise abgestellt, daß dem Gymnasium das disherige Bolksschulgebäude im "Sedan" zugewiesen wurde, in welches es im Rovember 1884 übersiedelte. Der Staat überließ dasur der Stadt das dis dahin im Eigentum des Gymnasiums befindlich.

Prorektoratshaus (Sparkasse), welches die Dienstwohnungen des Direktors und zweier Prosessoren enthielt, im Anschlage zu 50 000 Mark, serner bezahlte er der Stadt, obwohl dieselbe die Berpflichtung zur Erstellung der geeigneten Lokalitäten für das Gymnasium hatte, ein jährliches Nietgeld von 2000 Mk. und das Wohnungsgeld des Direktors, früher 540 Mk., seit 1890: 620 Mk., da dieser nun seine Dienstwohnung im Schulgebäude selbst hat.

Die dem Gymnasium übergebenen Räume liegen in der nach Rordwest gerichteten hälfte des Sauses, mährend die südöstliche der Oberrealschule
zugehört, doch so, daß beide Anstalten völlig getrennt sind. In den oberen
Stockwerken wurden Wohnungen für Bolksschullehrer eingerichtet. Die Erz weiterung der Realschule zu einer Oberrealschule und die stetig wachsende Schülerzahl dieser Anstalt ließ ein ferneres Verbleiben beider Schulanstalten in dem gemeinsamen Gebäude als unthunlich erscheinen. Für das Gymnasium ist daher ein Reubau geplant, der in wenigen Jahren fertig gestellt sein soll.

Bur **Lehrversaffung** ist zu erwähnen, daß die beiden Jahredlurse ber Prima dis zum Herbst 1899 in allen Fächern kombiniert waren, und daß erst von dieser Zeit ab der mathematische Unterricht für beide Klassen völlig, der des Griechischen teilweise getrennt unterrichtet wird.

Die Beteiligung ber Schüler an den fakultativen Fächern des Englischen, Hebräschen und an dem seit 1895/96 eingeführten freiwilligen Unterricht für darstellende Geometrie ist eine sehr rege; sie betrug 1899 1900 im ganzen durchschnittlich 82,98 Prozent der Schüler in Prima und Sekunda. Auch zur Erlernung der Stenographie ist den Schülern Gelegenheit geboten. Gelehrt wurde anfangs das System Roller, später das Gabelsberger'sche und Stolke-Schrey'sche. Der von Turnlehrer Scheuffele 1883 eingeführte Freiturnkurs hörte mit dem Schuljahr 1891/92 auf. Schon im Laufe des ernen Jahrzehnts waren der Handsertigkeitsunterricht (1880/81—1885/86) und der an der Kunstgewerbeschule für Gymnasiasten eingerichtete Zeichenkurs (1883/84) bis 1887/88) mangels an Teilnehmern eingegangen.

Am Chymnasium wirsten und wirken seit 1880 solgende **Lehrer:** Dr. Heinrich Schneider, Direktor (1877–1895 †), (er war ein Mann von umstassendem Wissen und gelautertem Charakter, dessen unermüdliche selbsklose hingabe, dessen Pstlichttreue und Ordnungssinn befruchtend wirkte auf alle die lehrend und sernend zu gemeinsamer Arbeit mit ihm verdunden waren), Prosessor Rarl Bissinger, Direktor (seit 1895), Alexander Gehr (1880–1881), Or. Ludwig Grohe (bis 1887), Or. Rarl Reuß (seit 1876 hier), Wilhelm Stern (1876–1887), Rarl Stelzner (seit 1877), Franz Platz (18-1–1884), Ernst Pielmann (1882–1884), Karl Amersbach (1885–1887), Dr. Rarl Rachle (1887–1892), Friedrich Muhlhäuser (seit 1887), Heinrich Meichelt (seit 1889), Eduard Baumann (seit 1893), Edwin Lepp (seit 1894), Kelbelm Röhler (seit 1894), Prosessoren; Albrecht Gansloser (1876–1898), Hermann Fussinger (von 1877 an Lehrer der Anstalt, hervorragender Musser, beliedter Rollege und Lehrer, starb 1889), A. Epp (seit 1890), Reallehrer.

Seit dem Bestehen des (Inmnasiums (1830 bis Herbst 1900) haben an demielben 184 Schuler das Reisezeugnis für die Universität geholt. Als Beruf wahlten von denselben evangel. Theologie 22, katholische 3, Jurisprudent 53, Medizin 47, Finanzsach 6, Philologie 15, evangelische Theologie und Philologie 1, Mathematik und Naturwissenschaft 4, Forstwissenschaft 5, Rilitär dienst 5, Eisenbahndienst 4, Maschinenbau und Elektrotechnik 7, Chemie 2, Baufach 1, Ingenieursach 3, Postsach 3, den kaufmannischen Beruf 2, aus gewandert 1. Ein Ziel ihres Studiums haben nur sehr wenige nicht erreicht

lleber den Moppenpreis siehe Stiftungen. Die Zinsen betragen jahrlich 20 Mt. 57 Pfg.

Frequenz des Chmuafiums von 1880-1900.

| Jahrgang  | Coangell iche | atholische, darunter<br>(Alttatholische) | 3sraelitische | Sonfilge. | nier, beren Ellern Eforzbeim mobnen | kwartige Babifche | Euberbabifche | Enbe bes Schul.<br>jahres | Laufe des ganzen<br>Schuljahres | er<br>Reife<br>den<br>Fre | Mit bem hier<br>erworbenen<br>Reifezeugnis für<br>ben Einjährig:<br>Freiwilligen:<br>Dienst entlassen |             |    |
|-----------|---------------|------------------------------------------|---------------|-----------|-------------------------------------|-------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|
|           | <u> </u>      | Matt.                                    |               |           | Gail<br>ta B                        | H                 |               | H                         | S. E.                           | au <b>s</b><br>U. 11      | aus<br>D. II                                                                                          | aus<br>u. I | 調査 |
| 1880/81   | 170           | 19 (1)                                   | 9             | 1         | 182                                 | 14                | 8             | 181                       | 199                             | 4                         | 2                                                                                                     | \<br>! —    | 2  |
| 1884/85   | 170           | 31 (4)                                   | 10            | 1         | 175                                 | 27                | 10            | 193                       | 212                             | 8                         | · <del>_</del>                                                                                        | 2           | 5  |
| 1889 90   | 143           | 31                                       | 7             | Ĩ         | 148                                 | 25                | 9             | 178                       | 182                             | 6                         | 2                                                                                                     | _           | 9  |
| 1895/96   | 114           | 44 (9)                                   | 5             | _         | 139                                 | 19                | ¦ Š           | 156                       | 163                             | 8                         | 8                                                                                                     | 1           | 11 |
| 1899/1900 | 129           | 41 (9)                                   | 8             | _         | 137                                 | 23                | 13            | 166                       | 178                             | 2                         | Ĭ                                                                                                     | 2           | 8  |

Die Einnahmen der Anstaltstasse betrugen 1881 – 39 165,30 Mt. 1900 – 57 611,43 Mt. Die Ausgaben der Anstaltstasse betrugen 1881 – 37 693,93 Mt. 1900 – 58 317,19 Mt.

## Die Oberrealfoule.\*)

Die Oberrealschule in Pforzheim ist hervorgegangen aus der Höhern Bürgerschule, die am 1. bezw. 13. Februar 1875 in ihrer untersten Klasse von dem damaligen Bädagogium und Realgymnasium abgezweigt, bei der Eröffnung 34 Schüler zählte. Diese Bahl erhöhte sich am Schluß des 1. Schuljahres 1874/75 auf 40. Die neue, zunächst auf 4 Jahresturse berechnete Anstalt wurde vorerst der Direktion des Badagogiums unterstellt und nahm aus dessen Lehrerkollegium die nötige Lehrkräfte, sie auch deren Inspektion und Aufsichtsrat unterstand. Jahr Jahr sollte eine neue Klasse angefügt und für Lehrpersonal nach Maßgabe des Bedürfnisses erweitert werden. Im 4. Schuljahr, 1877,78, seit Gründung der Anstalt wurde die unterste Klasse in 2 Abteilungen gespalten. Im Schuljahr 1879 80 fand die Anstalt mit der Errichtung der oberften Rlaffe ihren einstweiligen lehrplanmäßigen Abschluß. Die Bahl der in diesem Schuljahr die Anstalt besuchenden Schüler belief sich auf 174, wobei die Klassen I bis IV einschließlich in je 2 Abteilungen gespalten waren. Im Schuljahr 1880 81 war die Schule in der Lehrerschaft sowohl als in der Schülerzahl soweit erstarkt, daß sie der Direktion des frühern Badagogiums und Realgymnasiums, nunmehrigen Gymnasiums, entzogen und einer selbständigen Leitung unterstellt werden konnte. Die Borstand:

<sup>\*)</sup> Rach Mitteilungen der Herren Professor E. Unser und Direktor Dr. Müller,

schaft wurde dem bisherigen Vorstand des Realprogymnasiums in Ettenheim, Prosessor Söllner, übertragen, dessen Dienstantritt im Oftober 1880 erfolgte. Die Unstalt entwickelte sich in den folgenden Jahren in zunehmender Steigerung der Schülerzahl, die sich im Schuljahr 1880/81 bereits auf 280 erhöht hatte, in erfreulicher Weise. Bei der gedeihlichen Entwicklung des Realschulwesens, wie in den übrigen badischen Städten, so auch in Pforzheim, konnte die Umgestaltung der Höhern Bürgerschule in eine Ilassige Realschule ins Auge gesaßt, und schon im Jahre 1883 34 vorerst in provisorischer Weise angebahnt werden. Die definitive Umgestaltung erfolgte erst im Schuljahr 1884/85. In diesem Jahre trat aber auch eine Aenderung in der Leitung der Schule insofern ein, als Vorstand Prosessor Söllner infolge eines schule insofern ein, als Vorstand Prosessor Söllner infolge eines schule insofern ein, als Vorstand Prosessor und als Prosessor

an das Gymnasium in Karlsruhe versett wurde.

Un seine Stelle trat Professor Bihler, bisher am Gymnasium in Karlsruhe, unter dem 10. Januar zum Direktor der Realschule ernannt. Durch Erlaß Großh Oberschulrats vom 27. 3an. 1885 wurde die bisherige Höhere Bürgerschule endgiltig unter die Zahl der Realschulen aufgenommen. In dem diesbezüglichen, zwischen Großh. Oberschulrat und dem Stadtrat in Pjorzheim vereinbarten Statut wurden Lehrplan und Organisation der Unstalt als 7flassige Realschule gerogelt. Die Schule zählte im Schuljahr 1883 84 321 Schüler Zu Beginn des Schuljahres 1885 86 wurde es möglich, der Anstalt eine ihrer Bedeutung und der Zahl ihrer Schüler entsprechende Räumlichkeit zuzuweisen, indem das Gymnasium und die Realschule das in den 70 er erbaute Schulhaus der Sedanvorstadt zugewiesen Jahren Direktor Bihler leitete die Anstalt bis Ditern Im Mai desselben Jahres wurde Professor Wilhelm Stocker vom Realgymnasium in Karlsruhe zum Direktor der Realschule ernannt. Die früher schon versuchsweise getroffene Umwandlung von OI (OII) in eine kaufmanuische Sacklaffe wurde zu Beginn des Schuljahres 1888 89 dabin abgeandert, daß in möglichster Anlehnung an die lehrplanmäßige Einrichtung der 7flassigen Realschulen des Landes gleichzeitig die örtlichen Verhältnissen mit ihren den Handel und der Industrie zugewandten Bedürfnissen thunlichst berücksicht werden. Auf Antrag des Beirats der Gewerbeschule, dem sich die städtischen Behörden anschlossen, wurde mit Genehmigung Großh. Oberschulrats der seit 30 Jahren der Gewerbeichnle angegliederte kaufmannische Anterrichtskurs der Realichule angeichloffen und deren Direktion unterstellt, im übrigen aber völlig selbständig gegliedert.

Durch Erlaß Großh. Oberschulrats vom 18. Oktober 1893 wurde genehmigt, daß italienischer und spanischer Sprachunterricht

an freiwillige Teilnehmer aus der Zahl der Realschüler im Rahmen des Unterrichts des Sandelskurses unentgeltlich erteilt werde, und zwar jeweils mit Beginn des Sommersemesters jedes Schuljahres. Diese Unterrichtserteilung sollte sich erstrecken auf Schüler der OIII bis OI. Bu gleicher Zeit wurde die Erteilung von stenographischem Unterricht nach dem System Gabelsberger genehmigt. Um 10. April 1896 erfolgte die Beröffentlichung des neuen Lehrplans der Realschulen und Oberrealschulen und der Ordnung der Reifeprüfung, wie sie aus den Beratungen der nach Karlsruhe berufenen Direktoren und Vorstände der genannten Schulen hervorgegangen maren. Bu Beginn des Schuljahres 1896 97 murde der Plan der Erweiterung 7klassigen Realschule zu einer Bollanstalt wiederum aufgenommen. Von zahlreichen Eltern und Fürsorgern der Schiller unterstütt, murbe seitens der Direktion eine diesbezügliche Denkschrift ausgearbeitet; von den städtischen Kollegien befürwortet, fand sie auch bei der Großh. Regierung nunmehr freundliche Aufnahme. Im Schuljahre 1898 99 erfolgte die Errichtung der O I, nachdem im Jahre zuvor die U I errichtet worden war.

Während der Schülerstand Ende der 80er und am Anfang der 90er Jahre sich bis zu 475 Schülern erhoben hatte, ging er dann wieder langsam, aber stetig zurück bis um die Mitte der 90er Jahre, sodaß im Schuljahr 1893 94 der Bestand nur 385 zählte; seit dem Schuljahr 1894 95 ist ebenso stetig wieder ein Anschwellen bemerkbar, sodaß sich die Schülerzahl im Schuljahr 1895 96 bereits wieder auf 405, im folgenden Jahre auf 425, im Schuljahre 1897 98 auf 452, dann auf 495 und im letzten,

1899 1900 auf 507 erhöhte.

Die Anstalt hatte im Frühjahr 1901 einen schweren Berlust zu beklagen. Ihr Direktor Wilhelm Stocker war in der Nacht zum Aschermittwoch, 63 Jahre alt, von einem jähen Tode ereilt worden. Was der Verstorbene als Pädagoge, Bürger und Gesellschafter an Ehren verdient, das hat Herr Prosessor E. Unser in einem längeren Nachruf (Jahresbericht 1901) ebenso schön wie würdig dargelegt.

Einer andern Feder wird es vorbehalten sein, das Andenken dieses verdienten edlen Mannes auch in der Geschichte Pforzheims

zu verewigen.

## Berzeichuis der etatmäßigen Lehrer der Gberreallonle vom Jebruar 1875 an bis 1901.

Vorstand Professor Dr. E. von Sallwurd 1875 - 1877 Prosessor Jos. Stöcke 1875 - 1886 Reallehrer Eduard Wangner 1875 - 1877 (†)

| Reallehrer Elias Bloch           |             | 1878—1893 (†)   |
|----------------------------------|-------------|-----------------|
| Direktor Dr. Heinrich Schneider  |             | 1876—1880       |
| Reallehrer Karl Gruner           | <b>seit</b> | 1876            |
| Professor G. L. Dreikorn         | 1000        | 1878 1881       |
| Professor T. E. Säusser          |             | 1878 - 1897     |
| Turnlehrer hermann Scheuffele    |             | 1878            |
| Zeichenlehrer (Justav Weber      | •           | 1879 - 1901     |
| Vorstand Professor Joh. Söllner  |             | 1880 - 1885     |
| Professor Abalbert Baier         |             | 1881 - 1885     |
| Professor Dr. Edmund v. Freyhold |             | 1881—1897       |
| Professor Joh. Rep. Zepf         |             | 1891-1838       |
| Reallehrer Leander Rummele       |             | 1882            |
| Direktor Heinrich Bihler         | •           | 1885 1887       |
| Professor Philipp Asal           |             | 1885—1890       |
| Professor Emil Unser             |             | 1985            |
| Professor Dr. Ferbinand Stahl    |             | 1886            |
| Reallehrer Gustav Schneider      | •           | 1887 - 1892     |
| Oberlehrer Ostar Küßwieder       |             | 1887 - 1892     |
| Reallehrer Karl Wenzel           |             | 1887—1896       |
| Direktor Wilhelm Stoder          |             | 1888 - 1901 (†) |
| Professor Georg Treiber          |             | 1888 - 1890     |
| " Otto Hartmann                  | <b>#</b>    | 1888            |
| " Andreas Brandl                 | ~           | 1889            |
| " Dr. Joseph Grabendörfer        |             | 1891            |
| " Rarl Lang                      | •           | 1891            |
| Reallehrer Schottmüller          | M           | 1892            |
| " Philipp Meger                  | •           | 1893            |
| " Felig Martin                   | •           | 1895            |
| " Rarl Riester                   | *           | 1896            |
| Professor Georg Meixner          | *           | 1898            |
| Beter Linden                     | *           | 1899            |
| Direktor A. Friedr. Muller       | •           | 1901            |
|                                  |             |                 |

# Das Jecht'sche Institut.

Das seit 1878 nach Karlsruhe übergesiedelte Ject'sche Institut wurde 1874 hier als sog. Aufgabenschule für Schüler des damaligen Realgymnasiums gegründet, sowie als Borbereitungsanstalt für das Einjährig Freiwilligenexamen. Die Anstalt erhielt 2 Jahre später die Konzession zu einer Elementar-Vorschule zur das Realgymnasium.

# Die Gewerbeloule.\*)

Ein schon 1771 gemachter Versuch, für angehende Handwerker eine Zeichenschule mit Unterricht in Geometrie und Mechanik in's Leben zu rufen, blieb ohne dauernden Erfolg.

<sup>\*)</sup> Jahresberichte der Gewerbeschule, "Beobachter".

bestand für freiwillige Teilnehmer 1833 1805 Schülern des Bädagogiums und der Bolksschule ein Rurs fur Freihandzeichnen, aus welchem sich 1833 eine geordnete staatliche Bandwerkerschule entwickelte. Sie sollte ben Zweck haben, jungen Leuten, die sich einem Gewerbe widmeten, das keine höhere wissenschaftliche Bildung erforderte, und das sie praktisch zu erlernen bereits begonnen hatten, diejenigen Renntniffe und graphischen Fertigkeiten beizubringen, die sie zum verständigen Betriebe dieses Gewerbes geschickt machen konnten. Der Unterricht sollte umfaffen: Bandzeichnen geometrischer Figuren und Körper, Ornamentenzeichnen, Arithmetik und algebraische Grundbegriffe, Geometrie und geometrisches Zeichnen, industrielle Wirtschaftslehre mit Anleitung zur einfachen Buchhaltung, Uebungen in schriftlichen Auffätzen, ferner Naturkunde und Mechanik. Die Unterrichtszeit war auf die Sonntage mit 2 Stunden und an Bochentagen in den Feierabendstunden auf 1 Stunde festgesett. Auch gesitteten Handwerksgesellen war ber Besuch ber Schule erlaubt. Die Lehrer waren zunächst unständige, nicht pädagogisch berufsmäßig vorgebildete: Baupraktikanten, Gymnasiallehrer, Pfarrer, Bolksschullehrer, Graveure, Mechaniker. Der Staat leistete einen Beitrag von jährlich 100 fl.; der Gemeindebeitrag betrug neben Gewährung des Schullokals, der Heizung, Beleuchtung und Bedienung 50 fl. Die Schulverhältnisse maren sehr schwankende, und nur durch das Eingreifen der Regierung wurde das Eingeben der Schule verhindert.

Im Jahre 1844 betrug die Schülerzahl 80, die von einem Fachlehrer, Direktor Huber, erteilten wöchentlichen Stunden 21. Mit dem Aufschwunge der Industrie und durch die treffsliche Organisation der Schule durch Huber steigerte sich die Frequenz von Jahr zu Jahr. Die Schülerzahl, welche 1850: 121 betrug, erhöhte sich 1854 auf 372 und 1858 auf 585. Unterrichtsstunden wurden nun wöchentlich 102 erteilt. Im selben Jahre erhielt die Anstalt auch eine Handelsabteilung angefügt. Während der Gesamtauswand 1843 noch mit 900 fl. bestritten wurde, erreichte das Budget 1868 = 4000 fl. Davon wurden 1400 fl. durch Schulgelder, das llebrige durch Beitrag aus Gemeindes und Staatsmitteln gedeckt.

1851 erhielt die Schule 2 Hilfslehrer und 1858 einen zweiten Hauptlehrer. Bisher wurde der Unterricht im Rathause abgehalten, im Jahre 1859 wurde die Schule in das Pädagogiumszehäude verlegt. 1873 erhielt die Anstalt eine zweiten Zeichenund Modellierlehrer und 1875 einen zweiten Gewerbeschullehrer, so daß zu dieser Zeit der Lehrkörper aus 1 Rektor, 2 Gewerbeslehrern, 2 Zeichenlehrern und einem Sprachlehrer bestand. Die

Schülerzahl (die am Freizeichnen teilnehmenden Volksschüler mit-

gerechnet betrug: 1290.

Nach der im Jahre 1877 erfolgten Fertigstellung des neuen Gebäudes für Gewerbe- und Kunstgewerbeschule an der Jahnstraße wurde erstere dorthin verlegt. Als im Jahre 1887 der verdiente biss herige Rektor Huber in den wohlverdienten Ruhestand übertrat, wurde Berr Gewerbeschulhauptlehrer Rücklin an seine Stelle berufen. Im gleichen Jahre wurden die Volksschüler aus dem Gewerbeunterricht ausgeschieden und erhielten den Zeichenunterricht Der zählte der Lehrkörper Volksschule. an 1 Reftor, 3 Gewerbelehrer, 3 Zeichenlehrer, 1 Sprachlehrer, 1 Volksschullehrer, die Schülerzahl betrug 1198. Im Jahre 1889 war letztere schon auf 1278 angewachsen. Der Unterricht wurde fortan in besonderen Fachklassen erteilt: Metallarbeiter, Bauhandwerker, Goldschmiede; mit Unterabteilungen im Fachzeichnen: Mechanifer, Schlosser und Blechner, Maurer und Zimmerleute, Schreiner und Glaser, Sattler und Tapeziere. Im folgenden Jahre wurde ein Ortsstatut aufgestellt, durch welches die Angehörigen der zumeist der geschäftlichen Ausbildung bedürftigen Fachgruppen zum Bjährigen Schulbesuch verpflichtet Seit 1891 ist die Handelsabteilung von der Gewerbeschule abgetrennt und der Real= bezw. Oberrealschule als Handels= turs zugewiesen. In diesem Jahre wurde auch der Grundstein gelegt zu dem neuen Gewerbeschulgebände auf der Insel, das im folgenden Jahre mit großer Feierlichkeit eingeweiht und eröffnet Das Lehrerkollegium besteht zur Zeit aus einem Rektor, sechs Gewerbeschulhauptlehrern, sowie aus sechs Gewerbe- und Zeichenlehramts = Kandidaten. Die Schülerzahl beträgt 1261. Als Lehrer wirkten an der Schule:

```
Philipp Huber, Rektor
                                                           1842 - 1888
                                                           1854--1886 (÷)
Withelm Meyerhuber, Gewerbelehrer
Philipp Fees, nachmals Reftor der Töchterschule
                                                           1859 - 1863
                                                           1868—1866 (‡)
R. Polnauer, (Vewerbelehrer
Fr. Hudlin, Rettor
                                                       seit 1868
D. Höflein, nachmals Professor an der Runftgewerbeschule
                                                           1872--1877
3. Ziegler, Gewerbelehrer
                                                          1875
E. Riefter, nachmals Professor an der Aunstgewerbeschule
                                                           1877—1879
Ch. Biall, Zeichenlehrer
                                                           1879
                                                           1880---1886 +-
B. Maier, Zeichenlehrer
W. Gaum, Zeichenlehrer
                                                           1886
                                                           1886—1896
18. Bader, Gewerbelehrer
W. Westermann, Gewerbelehrer
                                                           1888
                                                           1891
M. Diet, Beichenlehrer
                                                           1896
S. Mus, Gewerbelehrer
                                                           1900)
7. Bader, Gewerbelehrer
```

#### demerbefdulrektor Ph. Suber.

(Geboren 6. August 1817, gestorben 9. August 1897 in Pforifeim.)

Im Jahr 1844 als Gewerbeschulfandidat hierher berufen, mar huber, welcher fur diesen Lehrberus besonders vorgebildet mar, der erste Lehrer der damals in noch recht bescheinen Berhältnissen sich besindlichen Gewerbeschule. 47 Rlassenschuler jahlte die Lehranstalt, an welcher, als huber aus der Schule schied, 1198 Schuler unterrichtet wurden. Rettor huber verstand es, seine Schuler in die vorher ganzlich fremden Facher der Technik mit Erfolg einzustuhren. Unter seiner Leitung hob sich die Gewerbeschule zu einer der ersten im Lande, deren Einrichtungen zum Teil fur die ubrigen vorbildlich wurden.

#### Gewerbeidnirektor Ph. Suber.

48 Jahre hat er so in Segen an der Schule gewirft, die ihn das herannahende 70. Lebensiahr veranlafte, die wohlverdiente Rube aufzuluchen, der er noch volle 10 Jahre sich erfreuen durfte. Rettor haber war wahrend seiner Plorzheimer Thangleit nicht nur ein tuchtiger Lebrer, sondern auch ein guter Burger, der an allen Greignissen und Beitrebungen seiner zweiten heimat lebbaften Anteil nahm. Er war einer der ersten, welche sich der altsatholischen Gemeinde mit vollem Gifer widmeten; er war jahrelang ihr Borstand und wiederholt Mitzglied der allgemeinen Synode. Nuch gehörte er zu den Grundern und unermudlichen Förderern des Kunstgewerde Bereins, beisen Borstandsmitglied er lange Jahre war. Besonders erfolgreich war seine fachschriftstellerische Thangleit. Seine "Rechanis für Gewerdes und handwerkerschulen" erschien im Jahre 1854

im Berlag von Krais u. Hofmann in Stuttgart; die späteren Auflagen im Berlag von J. Engelhorn ebendaselbst. Das Lehrbuch sand große Berbreitung und Anerkennung und wurde ins Russische und Italienische übersett. Auf Beranlassung der bekannten Berlagssirma J. J. Weber in Leipzig schried er neben anderem den in wiederholter Auflage erschienenen "Ratechismus der Mechanit", der den Namen des Bersassers weit über die nächsten Berusstreise hinaustrug. — Für seine langjährige Berussthätigkeit wurde Rektor Huber von seinem Landessürsten durch Berleihung des Zähringer Löwenordens II. und I. Klasse ausgezeichnet. Die Stadtgemeinde ehrte ihn nach 25jahriger Thätigkeit durch ein wertvolles Geschenk und nach Abgang aus dem Beruse wurde ibm von der Handelskammer eine äußerst kunstvolle Adresse überreicht mit der Widmung:

"Dem hochgeschätten Lehrer, dem umsichtigen und pflichtgetreuen Borsftand der hiefigen Gewerbeschule, Herrn Rektor Philipp Huber, in dankbarer Erinnerung an seine mehr als vierzigjährige erfolgreiche Wirksamkeit, gewidmet im Auftrag seiner zahlreichen Berehrer und ehemaligen Schüler aus kauf-

mannischen und industriellen Rreisen."

# Das Pforzheimer Cöchterinstitut.\*)

Bu Anfang der zwanziger Jahre gaben Dekan Wilhelm Ludwig Frommel und Präzeptor Gerbel auf Wunsch einiger Familien einer kleinen Anzahl Schülerinnen im damaligen Pädagogium jeden Nachmittag Unterricht. Aus diesen Stunden ergab sich bald das Bedürfnis einer eigenen Erziehungs= und Unterrichtsanstalt für die Töchter vornehmer Stände. Im Jahre 1825 beriefen die Familien Benckiser und Finkenstein Fraulein Karoline Friederike Köhler (geb. 1783 in Pforzheim) als Leiterin der neuen Schulanstalt. Mit ihr wirkten im Handarbeits. unterricht und im Französischen ihre beiden Schwestern. unterrichteten ihre sechs bis sieben Schülerinnen zunächst im alten Dekanatshause, welches mit bem Eingang nach der Gymnasiumstraße stand, da, wo jett der Pfarrgarten ift. Später verlegten sie ihr Institut nach der Reuchlinstraße in das Haus des damaligen Domänenverwalters Crecelius, wo es bis 1839 verblieb. Mit den obengenannten Lehrern unterrichteten die Damen in Religion, Deutsch, Geographie, Französisch und Zeichnen. Mit dem Jahre 1839 kam die Anstalt unter die Leitung eines Fräulein Textor, welches im Hause ber Bierbrauerei Bech am Markt für die Anstalt eine Wohnung mietete. Nach 3 Jahren verheiratete sich die Dame mit Fabrikant Ludwig Wagner. Nunmehr wurde das Institut von Diakonus Wagner und seinen beiden Schwestern übernommen, die ihm 29 Jahre lang mit Geschick und Liebe vorstanden. 1871 kam es in die Hände der beiden Fräulein Sommerschu. Seit der Berheiratung der altesten der beiden

<sup>\*)</sup> Rach Jahresberichten und Mitteilungen des herrn Fabrikanten Albert Maischhofer.

Damen mit Professor May führte es den Namen Institut Mays Sommerschu. 1872 bildeten die Eltern der damaligen Schülerinnen eine Aktiengesellschaft und kausten das Haus No. 20 der Gymnasiumsstraße, von welchem Zeitpunkt an die Anstalt einen öffentlichen Charakter annahm, und den Eltern das Recht der Vorstandsbezw. Vorsteherins Bahl zugestanden wurde. Von 1881 an dis 1901 wirkten mit vielem Erfolge auf unterrichtlichem und erziehlichem Gebiete die Geschwister Bühler an der Anstalt. Durch Vermittlung des auch sonst um dieselbe verdienten Fabrikanten Zerrenner wurde sie der Aussicht der Kreisschulvisitatur enthoben und direkt der Oberschulbehörde unterstellt. Die Oberaussicht führt im Austrag der Behörde der jeweilige Gymnasiumsdirektor.

Das Institut hat den Lehrplan der höheren Mädchensschulen und 10 Jahresturse. Der Eintritt erfolgt mit dem zurückgelegten 6. Lebensjahr. Das Schuljahr 1901 begann mit 200 Schülerinnen. Das Schulgeld beträgt 102, 120 und 141 Mt.

Das neue Schulhaus in der Wimpfenerstraße wurde von der Aktiengesellschaft in den Jahren 1896 97 errichtet und im Herbste des letztgenannten Jahres bezogen. Es enthält außer den Schulräumen mit Turnhalle eine größere Wohnung für die Vorsteherin und besitzt einen ausgedehnten Hof als Spielplatz.

Derzeitige Leiterin der Anstalt ist Fräulein Biegeleben. Vieljähriger Vorstand der Aktiengesellschaft ist Herr Fabrikant

Albert Maischhofer.

# Die Söhere Göcktersqule.\*)

Die erste Anregung zur Gründung einer höheren Töchtersschule nach dem Muster, wie solche bereits in kleineren Städten bestanden, gab der Stadtrat im Jahre 1834. Auf das von der Staatsbehörde eingeholte Gutachten des damaligen evangelischen Stadtpfarramts, welches hierin eine Schädigung des von ihm protegierten Röhler'schen Töchterinstituts besürchtete, wurde die Errichtung einer derartigen Schulanstalt die zum Jahre 1849 verschoben. Am 17. April 1847 beschäftigte sich die große Ausschußversammlung mit der "Reorganisation der Volksschule in Verbindung mit einer Schule nach erweitertem Lehrplane sur die beiden oberen Klassen." Da die Aussührung dieses Planes nicht möglich war, ohne das schwerbelastete städtische Ausgaber budget noch mehr zu belasten, brachte der Gemeinderat eine anderweitige Neuordnung in Vorschlag Die Ersparnisse, welche

<sup>\*) (</sup>Beschichte ber städtischen Söheren Töchterschule zu Pforzheim, Feste schrift zur Feier des Sojährigen Bestehens der Anstalt von Ph. Fees, Restor. Bei Gebr. Bobe.

man in der Knabenschule durch vollständige Ausnützung der Lehrkräfte zu machen hoffte, sollten für die Mädchenschule verswendet, bezw. zur Errichtung einer vollkommenen Töchterschule mit zunächst 3 Klassen gewonnen werden. Die Kosten dafür berechneten sich für den 1. Lehrer auf 800—1000 fl., für einen Unterlehrer auf 300 fl., für eine Lehrerin auf 350—500 fl., für Aushilse auf 150—200 fl., zusammen also auf 1600—2000 fl. Dabei rechnete man auf 600--1000 fl. Einnahmen bei 60 Schülerinnen à 10 fl. bezw. 100 Schülerinnen à 10 fl. Schulgeld, so daß also ein Reinauswand von 1000 fl. erforderlich war.

Die Behörde erklärte sich mit dem vorgelegten Plane einverstanden, und die 3 neuen Stellen wurden ausgeschrieben. Die Stelle als erster Lehrer und Vorstand der höheren Töchterschule erhielt der bisherige Vorsteher der Rastatter Töchterschule, G. F. Pflüger. Die Zeit bis zur Eröffnung der Anstalt an Ostern 1849 benühte Pflüger zur Ausarbeitung eines Speziallehrplans. Seine ersten Mitarbeiter wurden Unterlehrer Jäck und Frl. Kärcher. Pflügers Anstellung war zunächst eine provisorische. In den beiden ersten Jahren erlitt der Lehrplan insofern eine Verschiebung, als die Lehrsächer der einzelnen 3 Schulklassen nicht fortschreitend, sondern nahezu parallellausend erteilt werden mußten. Unter der musterhaften vom Geiste Pestalozzis und Diesterwegs durchswehten Schulorganisation Pslügers gedieh die Anstalt zu hoher Blüte und genoß fortan das nachhaltige Vertrauen der Bürgersschaft

Bis zum Jahre 1859 waren sämtliche Schulkategorien im alten Schulhause an der Reuchlinstraße untergebracht. Ein eigenes Heim war bei der stark wachsenden Schülerzahl der Töchterschule sehr vonnöten. Im Oktober 1859 konnte sodann das jezige Töchterschulgebäude, Ecke der Rosen- und Gymnasiumsstraße, bezogen werden. Im folgenden Jahre erhielt die discherige "Privatschule" den Charakter einer öffentlichen Anstalt. Pflüger erhielt den Titel eines Direktors und 1000 Gulden Gehalt, der zum Hauptlehrer ernannte Lehrer Jäck 600 fl., Unterlehrer Zachmann, seit 1858 hier, 350 fl., die erste Lehrerin (Leuchsenring) 350 fl., die zweite (Elise Schnaiter, später Frau Berggöß) 200 fl.

Rurz nach der Eröffnung der Schule erhielt dieselbe eine 4. Klasse, 1854 eine 5. und 1860 eine 6. als sog. Fortbildungsturs angehängt, von welchen die beiden ersteren alsbald dem Schulorganismus eingegliedert wurden. Der Unterricht umfaßte neben den gewöhnlichen Schulfächern Französisch und Englisch, weibliche Handarbeiten, später auch Zeichnen, Turnen und Buchführung.

Die auffallend schönen Erfolge Pflügers blieben bei der Regierung nicht unvermerkt und unbelohnt. Im August 1862 wurde der tüchtige Schulmann zum Oberschulrat ernannt. Von 1862—1863 versah Professor Provence interimistisch die Direktorsstelle, während sich Gewerbeschuldirektor Huber und Gewerbeschulhauptlehrer Fees — der früher schon den englischen Untersicht gab — sich in des Direktors Unterrichtspensum teilten.

Im Geiste seines Vorgängers Pflüger leitete von 1863 bis 1874 der jetige Rektor Ph. Fees die Anstalt. Aus Rücksicht auf seine elterliche Familie legte er 1874 seine Stelle nieder und errichtete in der Stadt ein Knabenpenstonat für In- und Ausländer. Sein Nachfolger wurde Rektor Bauer, zugleich Bolksschulvorstand. Im Jahre 1875 bezogen an Gehalt: Der Rektor 2000 fl., der 1864 zum Hauptlehrer ernannte Lehrer Zachmann 1633 fl., Franz Schmitt (seit 1874 etatsmäßig) 1283 fl., Sprachlehrer Schuhmacher (seit 1886 Hauptlehrer) 1400 fl., Arbeitslehrerin Eichler (1861) 600 fl., Lehrerin Seefried 600 fl., Lehrerin Sauer (1874) 500 fl., Lehrerin Schandelmaier (1874) 450 fl. Eine im Oktober 1878 geplante Umwandlung der Töchterschule in eine Mittelschule wurde vom Bürgerausschuß abgelehnt.

Frequenz ber boberen Töchterfcule 1849/1901.

| <b>Chuljahr</b> | Babl ber<br>Schülerinnen | evangelifche | romisch.tatb. | antatholifde | teraelitifche | and. Ronfeston | Babl b.ausgetrer. | der geftorbenen | Angabi b. Riaffen | Edulergabl best. Foribild. Rurf. | Betrag des Schulgelbes.                      |
|-----------------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 1849 50         | 62                       | 54           | 5             | _            | 3             | _              | 3                 | <br>            | 3                 |                                  | 1. HI. 8 fl., 2. HI. 3 fl., 8. HI. 4 fl. 30  |
| 1859 60         | 154                      | 138          | 19            |              | 2             | -              | 4                 | -               | 4                 | _                                | . 1. Rt. 12, 2. u, 3. Rt. 15, 4. Rt. 18 ft.  |
| 1869/70         | 214                      | 191          | 18            | -            | 3             | 2              | 15                | _               | 6                 | 80                               | 1. Rt. 16, 2. u. 3. Rt. 20, 4. Rt. 24 ft.    |
| 1879 80         | 182                      | 152          | 19            | 2            | 9             | -              | 16                |                 | 6                 | 5                                | 1.u.2, Al. 40, 3.u. 4. 50, 5. u. 6. 80. 16.  |
| 1889 90         | 324                      |              |               |              |               |                | 11                | 1               | 6                 | 87                               | 1. u. 2. Al 42, 3. u. 4. 51, 5. u. 6. 60, 46 |
| 1899 1900       | <b>80H</b>               | 243          | 56            | 1            | 6             | 1              | 9                 |                 | <sup> </sup> 6    | . 18                             | für alle Rlassen je 45 .46 p. J.             |
| 1900 1901       |                          |              |               |              |               |                |                   |                 |                   | 27                               |                                              |

Seit 1882 leitet Herr Rektor Ph. Fees wieder die Anstalt, deren Charakter durch Statut vom Juli 1886 genau präzisiert wurde als eine Schulanstalt zwischen Volks- und Mittelschule. Zur Zeit sind an derselben 5 Hauptlehrer, 1 Hauptlehrerin und 5 Unterlehrerinnen thätig. Außer den schon genannten sind z. Zt. noch an der Schule etatsmäßig angestellt: Die Herren Viktor Armbruster, Philipp Burkhard und Fräulein Rost. Im Jahre 1899 beging die höhere Töchterschule im Museum das Fest ihres Highen Bestehens. Die Feier, an der sich die ehemaligen Schülerinnen, die städtischen und staatlichen Bes

hörden beteiligten, nahm einen erhebenden, für die Anstalt höchst ehrenvollen Berlauf. Rektor Fees erhielt den Orden vom Zähringer Löwen, Hauptlehrer Zachmann das Berdienstkreuz dieses Ordens und Fräulein Sauer eine von der Frau Großherzogin gestiftete Auszeichnung.

#### 6. 3. Pfüger.

Pflüger wurde 1818 in Schopfheim geboren, besuchte das Padagogum feiner Baterstadt und später bas evangelische Lehrerseminar in Rarisrube. Raum 20 Jahre alt, wurde er an die höhere Töchterschuse nach Rastatt berufen, wo er 8 Jahre thätig war und von 1846 49 die erste Lehrers und Borkandsstelle bekleidete. Sein Aufenthalt in Rastatt war für seine spätere Birksamken

#### Oberidulrat Pffüger.

an der höheren Töchterschule in Proriheim von großem Berte, weit er dert durch umfatiende Privatitudien und namentlich durch die mit vielem Aleine betriebenen padagogischen Sachstudien sich zu einem hervorragenden Schul mann ausbildete.

Mas Bfluger ale Schulvorftand bier leiftete, wird ihm allein ein bauernbes Undenten bemahren. Aber ber fleißige und hochbegabte Mann, ber

überall Spuren seines reichen Geistes und seiner Arbeit hinterließ, hat sich auch als Schriftsteller einen unvergänglichen Ramen gemacht. Seine Lehrsbücher gelten heute noch als mustergiltig und seine "Geschichte der Stadt Pforzheim" wird als reiches, wohlangelegtes Quellenwerk immer ihren aktuellen Wert haben. Zwölf Jahre hat Pflüger mit unermüdlicher Ausdauer und liebevoller Hingebung daran gearbeitet, ohne einen anderen Gewinn davon zu haben als die dankbare Anerkennung der Bürgerschaft und den geistigen Genuß.

Von 1862—1868 wirkte Pflüger als Oberschulrat und schrieb in dieser Zeit ein für gemischte Schulen bestimmtes Lesebuch, dessen Einführung ihm ohne Grund viel Feindschaft von konservativer und ultramontaner Seite zuzog. Das Ministerium Jolly hatte kein Berstandnis für den Wert der Fachaussicht in der Bolksschule. Pflüger wurde Direktor der Taubstummenanstalt in Meersburg, wo er am 23. Oktober 1869 starb. Er war ein Mann des Geistes und der Liebe, ein Oberschulrat, welcher der Schule und ihrer Lehrer Bedürsnis kannte. Sein Tod wurde von allen, die das Glück hatten, mit dem bedeutenden Manne in Berührung zu kommen, tief beklagt, am meisten von der badischen Lehrerschaft, die ihm in ihrer Geschichte und in der Geschichte der Bolksschule ein Denkmal gesett hat dauernder denn Stein und Erz.

#### Die Volksschule.\*)

Bu Anfang des Jahrhunderts mar die evangelische Bolteschule, auch Trivialschule genannt, bereits in eine Anaben- und Maddenschule abgeteilt, beren jede einen eigenen Lehrer mit einem Gehilfen hatte. Die Lehrer hatten ihre Bohnungen sämtlich im Schulgebaude (altes Schulhaus). Den Anaben wie den Madchen waren je 2 Zimmer angewiesen. Die Zahl der Anaben belief sich 1810 auf 230, die der Mädchen auf 360; seit 1907 hatte sie um 60 zugenommen. Der Unterricht war dreiklassig. Die erste Klasse, welche Rinder von 10-14 Jahren enthielt, hatte taglich & Stunden Unterricht. Dies selbe Unterrichtszeit hatte die zweite Klasse mit Kindern von 7-9 Jahren; die dritte Rlaffe (A-B-C=Schule) hatte nur eine Stunde täglich Unterricht. Die Schulzeit der Anaben umfaßte schon damals 8 Jahre; die der Madchen war um ein Jahr kurger. Die Lehrgegenstände maren Lesen, Schreiben, Rechnen, Singen. Die meifte Beit wurde dem Religionsunterricht zugewendet. beiden Hauptlehrer (ehemals Prazeptoren genannt) waren seit Heller's (bis 1825) und Leibfried's (bis 1807) Pensionierung die Gebruder Karl Friedrich und Chriftoph 3dler. \*\*) Bis 1815 bestand neben der deutschen Schule noch die Baisenhausschule mit etwa 60 Schülern und die Armenschule mit 40 Schülern. Insolge der unaufhörlichen Streitigkeiten zwischen den Armen-, Baisenhaus- und Stadtschullehrern wegen ihrer unbestimmt begrenzten Rompetenzen, der Abtreibung von Schulern und der gegenseitigen Schabigung in ihrem ohnehin icon mehr als

<sup>\*)</sup> Roller, Schulatten, "Beobachter", Jahresberichte ber Boltsschule.

<sup>\*\*)</sup> Die Stammvater einer bis in die 60er Jahre weitverzweigten Lehrersfamilie, deren Rachlommen heute in anderen Berufsarten thatig sind. Alle haben als Erbstud eine ausgesprochen musikalische oder zeichnerische Begabung mitbekommen.

spärlichen Einkommen, beschloß die Regierung die Aufhebung ber Armens und Waisenhausschnle und wies die Schüler ber Stadtschule zu.

Die Höhe des Schulgeldes richtete sich nach der Kinderzahl. Es betruz 1835 = 1 fl. 36 Krz. Bei Unvermögen mußte die Armenkasse dassur auf kommen mit 1 fl. pro Kind. Das Einkommen eines Hauptlehrers betrug 336 fl. nebst Schulgeld. Die Stadt mußte zu den Lehrergehaltern 512 fl. beistragen. Das Wohnungsgeld betrug anfangs 75 fl., spater 120 fl., seit 1×72 = 540 Mk. Ein Unterlehrer hatte erst 45 fl. jährlich, spater außerdem nach freie Kost, Wohnung, Heizung und Licht, oder 115 fl. Entschadigung dafur. Diese Berhältnisse blieben bis 1858. Von da an betrug das Einkommen eines Unterlehrers 202 fl. Bis zum Jahre 1813 hatte die Stadt das Schulbessehungsrecht. Mit Einführung der Städteordnung erhielt sie das Prasen tationss, seit 1898 wieder das volle Besehungsrecht.

Lange Jahre wurde Rlage geführt über die Unzulänglichkeit des Bolksschulunterrichts, woran neben ungenügender Stundenzahl und überfüllten Rlassen die fast ausschließlich auf den Religionslehrstoff gerichtete Thatigkeit der Schule die Schuld trug. Raturkunde, Geschichte, Geographie und Geometrie sanden nahezu keine, Rechnen, Lesen und Auffat nur mangelhafte Pflege. Die seit 1845 zu Tage getretene Absicht der Stadtverwaltung, die Schule zu erweitern, sollte ermöglicht werden durch Anstellung von 4 weiteren Hauptlehrern, wahrend die mit dem Pädagogium verbundene höhere Bürgerschule eine zeitgemaße Umwandlung erfuhr und gleichzeitig eine höhere Töchterschule errichtet wurde. Indessen verblieb es in der Bolksschule bei dem früheren System. Rur zwei weitere Hauptlehrerstellen wurden errichtet. Die teilweise Erweiterung der beiden Oberklassen erfolgte in den 60er Jahren.

Die katholische Schule. Am 2. Januar 1812 fand die feierliche Eröffnung der neu errichteten katholischen Schule statt. Das gemietete Lokal befand sich im mittleren Stock des Buchdrucker Rah'schen Hauses (Bedh am Markt), später wurde die kath. Schule im alten Schulhause untergebracht. Der landesherrliche Dekan Lorenz in Ersingen wies den neuen Lehrer Lenz in seine Stelle ein und übertrug dem Pfarrkurat Benhofer die Schulaufsicht. Der Lehrer bezog seinen Gehalt aus Stiftungen der katholischen Landesteile, er betrug 1868 450 fl. ohne Schulgeld, der des Unterlehrers mit Schulgeld 815 fl.

Als Hauptlehrer waren bis zur Einführung der gemischten Schule angestellt Lenz, Edelmann, Ambros Lumpp, Jos. Hermann, Karl Pfeiser, Alois Rolb') von 1863 -1892. Seit 1859 betrug das Schulgeld (bei beiden Konfessionen) für die I. Klasse 2 fl., für die II. Klasse 2 fl. 36 Krz. jahrlich. Die Schulerzahl belief sich 1835 auf 36, 1865 auf 141, 1868 auf 211. Lanz jähriger Vorstand des kath. Ortsschulrats war Fabrikant Marold.

<sup>&</sup>quot;) Ein Mann von derber Art, aber auch von umfassendem Können und Wissen auf dem Gebiete der Musik und der Raturwissenschaften. Die alten Mitglieder des "Sangerkranzes" ruhmen noch heute seine Tuchtigkeit als Dirigent, und viele seiner Schuler verdanken dem "alten Kolb" ihre reichen Kenntnisse in der Naturkunde. Im Jahre 1888 kaufte ihm die Stadt 80 teils von ihm selbst, teils nach seiner Anweisung gesertigte physikalische Apparate ab.

Die ieraelitische Schule, gegründet 1832, zählte 1837 = 15 Schulstinder. Sie war in der alten Synagoge (Metgerstraße) untergebracht. Die Lehrer Schlenker und Gideon Bloch (bis 1868) versahen noch den Schächterdienst.

Nach Berhältnis der Seelenzahl (im Jahre 1837 = 118, nämlich 53 männliche und 65 weibliche) zahlte die Stadt für Unterhaltung der Schule einen Beitrag von 40 fl. 45 Krz., derjenige der israelitischen Gemeinde betrug 209 fl. 14 Krz. Außerdem gab die Stadt dem Lehrer 2 Klafter Holz.

Bis zur neuen Aera, beginnend mit dem Jahre 1864, stand die Schule unter geistlicher Aufsicht. Im Juli 1864 wurde das (Veset über die örtliche Aufsicht der Bolksschule verfündet und der Ortsschulrat trat ins Leben.\*)

Shon im Jahre 1864 ging eine von 1000 Unterschriften bedeckte Petition Pforzheimer Burger an das Minifterium ab, welche die gemischte Schule verlangte. Anfangs 1870 entstand ein großer Rampf um die fakultative Einführung derselben. Ihr heftigster Gegner war Pfarrverweser Christ, der in Wort und Schrift die von ihm befürchteten nachteiligen Konsequenzen dieser Einrichtung für das religiöse und kirchliche Leben in den dufterften Farben ausmalte. Die darüber geführte Zeitungssehde war eine wenig erquickliche. Auf beiben Seiten wurde rudfichtslos gekampft. Am 9. April wurde durch die Urne das Schickal der gemischten Schule entschieden. Die öffentliche Meinung sprach sich nabezu einstimmig dafür aus. Mit großem Zubel murde die Bekanntmachung des Resultates aufgenommen. Glodengelaute, Böllerschuffe, Beflaggung ber Saufer, Festjug, Gesangsvorträge und ein solennes Bankett verherrlichten das wichtige Ereignis. Die Folge hat gezeigt, daß die gehegten Befürchtungen für bas religiöse Leben nicht nur übertrieben waren, sondern daß dasselbe durch einen edlen Wetteifer der beiden Ronfessionen an Bertiefung eber noch gewonnen hat. Bis jum Jahre 1876 leitete ber Ortsschulrat das Bolksschulwesen. Bon da ab wurde es der Schulkommission und einem besonderen Schulvorstande mit bem Titel eines Rektors unterstellt. Erster Restor mar der Töchterschuldirestor Bauer, der als Areisschulrat in Lahr starb. Er war ein Mann von umfaffendem Wissen und seinem Verständnis fur die Bedurfnisse der Schule, ein treuer Bertreter der Diesterweg'ichen Richtung. Rach seiner Beförderung zum Kreisschulrat in Lahr versah bis Ostern 1893 der seit 1842 in der Stadt angestellte hauptlehrer Wilhelm Schmidt die Reftoratsgeschafte. Zein Rachfolger murbe der derzeitige Rektor, Reallebrer (Beorg Schid vom Realgymnasium in Mannheim.

Zeit 1883 wurde mit der spstematischen Erweiterung der Bolksschule begonnen, indem die Stundenzahl und dementsprechend auch das Lehrpensum der VI., VII. und VIII. Rlasse erhöht wurden. In den Jahren 1884 – 1886

<sup>&</sup>quot;) Eine fraftige Stupe batte die Bolfsschule an den Burgermeistern Zerrenner und Schmidt, sowie an den Ortsschultraten Christoph Beder und Apotheter Marklin. Beder war wegen seiner Strenge gegen unbotmäßige Schuler von diesen gesurchtet; die Falle, da der alte Schuldiener Juchs, der "Schulsuche", mit dem Rohistod an den Delinquenten vor versammelter Rasse nachdrudlich seines Amtes waltete, sind heute noch gar manchem in wenig erbaulicher Erinnerung. Eine sehr wohlwollende und freundliche Ratur war der Apotheter Marklin, dessen Andenken bei den hiesigen Bolksschullehrern in Ehren gehalten wird.

wurden sodann auch das III., IV. und V. Schuljahr erweitert, während beim I. und II. die einfache Unterrichtszeit beibehalten wurde.

Folgende Tabelle giebt ein Bild von dem raschen Wachstum der Schule seit 1876.

| Schuljahr | Lehrträfte | Klaffen   | Shülerzahl  |               |  |
|-----------|------------|-----------|-------------|---------------|--|
|           |            |           | Boltsschule | Fortbildungs- |  |
| 1876      | 23         | 39        | 2144        | 9             |  |
| 1883/84   | 45         | <b>60</b> | 3352        | 529           |  |
| 1890/91   | 61         | <b>73</b> | 3840        | 613           |  |
| 1894 95   | 70         | 77        | 3907        | 853           |  |
| 1900,01   | 90         | 102       | 4943        | 924           |  |

Seit Oftern 1897 besteht auch eine Hilfekaffe, in welche solche Kinder aufgenommen werden, die nach 2jährigem Besuche einer Klasse nicht promoviert werden können. Der Unterricht wird für Knaben und Mädchen gemeinsam in 26 Wochenstunden erteilt. Die Anzahl der Schüler dieser Klasse betragt zur Zeit 38.

Die starke Zunahme der Schülerzahl Ende der 60er und anfangs der 70er Jahre nötigte die Stadtverwaltung in Ermangelung genügender Schulzaume bei Privaten solche zu mieten; so wurden von 1879 dis zur Erstellung des ersten Bahnhosschulhauses in mehreren Privathausern Unterricht erteilt. Das Schulhaus im "Sedan" wurde 1876, das Enzschulhaus an dessen Stelle zuvor ein Schulgebäude höchst primitiver Ausstattung (altes Feuerhaus) stand, 1883, das Anabenschulhaus an der Erbprinzenstraße 1885, die Turnhalle daselbir 1886, das Weiherschulhaus 1890, das Mädchenschulhaus an der Erbprinzensstraße 1892; das erste Schulhaus an der Calwerstraße 1886, das zweite daselbir samt Turnhalle 1901; die Turnhalle an der Klingstraße 1897, das Schuldaus daselbst 1900 seinem Zweck übergeben. 1876 wurde die städtische Waisenanfalt (Calwerstraße in die Holzgartenstraße verlegt und jenes zu Lehrerwohnungen eingerichtet. Von 1880—1897 diente das frühere Pfründnerhaus als Schuldaus.

Nach dem Voranschlag von 1899 betrug die Ausgabe für die Bollsschule 212 546,95 Mf., das Erträgnis der Schulpfründe 669,08 Mf., das von auswärtigen Schülern erhobene Schulgeld 3136 Mf.

Die im Jahre 1900 vom Bürgerausschuß beschlossene Anschaffung der Lehrmittel aus der Stadtkasse bedeutet einen wichtigen Schritt auf dem Gebiete sozialer Fürsorge, aber auch eine namhaste sich jährlich steigernde Ausgabe für die Stadtkasse. Die Abschaffung des Schulgeldes war schon Inch beschlossen worden. Bis 1. Januar 1898 war das Einkommen der Lebrer von dem alljahrlich festzusetenden Betrag des Schulgeldes abhängig. Dasselde betrug pro Kind 8 Mt., für Auswärtige (für welche dieser Betrag jest noch beibehalten wird) 16 Mt.

Durch die (Gehaltsregulierung von 1895 und hauptsächlich durch das neueste (Gehaltsstatut, sind die Volksichullehrergehalter genau normiert worden, was einen großen Fortschritt gegen die fruheren vom Ertrag des Schulgeldes abhangigen (Gehaltsverhaltnisse bedeutet. Ein Hauptlehrer erhält neuerdings 2100 Mark Ansangs und 3500 Mark Höchstgehalt, Letteren in 20 etatmäßigen Dienstjahren, ein Unterlehrer erhalt 1200 Mk., nach Hähriger Dienst zeit und zuruckgelegter Dienstprusung 1300 Mk. (Gehalt, eine Hauptlehrerin 1500—2200) Mk., innerhalb 10 Dienstjahren.

Die Schule verfugt uber eine stattliche Schuler- und Lehrerbibliotbel. Der Grund bazu murbe im Juli 1867 gelegt, indem die Mitglieder bes

evangelischen Ortsschulrats bei der Einwohnerschaft eine Sammlung versanstalteten, die gegen 9(N) fl. ergab. Dem Beispiele folgte auch der damalige katholische Ortsschulrat.

Gleichzeitig mit der israelitischen Schule wurde 1832 die Winther's Tod von deffen Schwiegerschnie (Metgerstraße) gegründet, welche nach Winthers Tod von dessen Schwiegerschn hüttner übernommen und geleitet wurde. Im Jahre 1862 entstand auf Anregung mehrerer einflußreicher Burger eine zweite Privatschule unter dem Lehrer Schifferdecker, der sich bei der Einwohnerschaft einer des sonderen Beliedtheit erfreute. Mit der zeitgemäßen Umgestaltung und Berschesseng des Bolksschulwesens wuchs auch das Bertrauen des vermöglicheren Teils der Einwohner zu demselben. Die Frequenz der Privatschulen ließstetig nach. Im Jahre 1894 lösten sie sich auf, und es wurde zwischen ihren Inhabern und der Stadt eine Bereinbarung getrossen, wonach die Lehrer Schifferdecker und hüttner in den Dienst der städtischen Bolksschule übertraten.

Ohne unbescheiben zu sein, darf man sagen, daß die erweiterte Bolksschule in Pforzheim eine ehrenvolle Stellung einnimmt unter ben Schulen ber größeren Städte des Landes. Bu wiederholten Malen wurde dies Urteil von berufener Seite ausgesprochen. Dant ber liberalen Schulgesetzgebung ber sechziger und siebziger Jahre, die in erster Linie der Hochherzigkeit und Bolksfreundlichkeit unseres verehrten Großherzogs Friedrich zuzuschreiben ift, sobann aber auch der Beharrlichkeit und Ueberzeugungstreue ausgezeichneter Ratgeber der Krone, wie v. Roggenbach, Dr. Lamen, Dr. Stabel und Oberschulrates direttor Anies, bant biefer Schulreform hat bas babifche Bollsschulwesen in ben 60er und 70er Jahren einen Aufschwung genommen, um ben uns alle übrigen beutschen Staaten einft beneideten. Leider hat dieses Aufblühen seit ben 80er Jahren einen gewissen Stillstand erfahren. Das Bollsschulmesen hat in den letten 2 Jahrzehnten nicht gleichen Schritt gehalten mit ben Mittels Daraus ergab sich mit der Zeit dann eine auffällige Differenz zwischen den Leistungen an den Landschulen und jenen der Städte mit Städterecht. Pforzheim bat gleich andern großeren Stadten feine Mittel und Rosten gescheut, die erweiterte Boltsschule auf der Sohe der Zeit zu erhalten. Die enormen Summen, welche unsere Stadt auf Schulhausbauten und in ben letten Jahren auch auf eine zeitgemaße Lehrerbesoldung verwendete, sind hierfür sprechende Belege. Wenn es mahr ist, daß an dem Aufwande fur Schulen und allgemeine Bisdungszwede, den ein Staat ober eine Gemeinde leiftet, beren Rultur: und Bildungsgrad ermessen werden kann, so darf Pforzheim ohne Bweifel mit an erfter Stelle genannt werben.

Als Hauptlehrer wirkten im Laufe des Jahrhunderts an der Bollsschule (außer den schon genannten katholischen): C. Fr. Idler, Christoph Idler, Wilhelm Schmidt, Ioh. Christoph Wankel, Franz Idler, Michael Beith, Blum, Stein, Idd, Wack, Ph. Ziegler, Hoffner, Schillinger, (Vluck, (Veier, Chr. Reller, Rempf, Ho. Ronrad, Worner, Ghald, Friederich, (Vleis, Meinig, Gisenkold, Weber, Iasob Schmidt, Albin Schmidt, Leonhardt, Ernst, Walter, Schechter, Wöth, Hubner, Stapf, Stoll, Stolz, Anobloch, Rausmann, Rlingmann, Popp, Ziegler, Rudolf, (Von, Schifferbeder, Welper, Linser, Reuert, Schaber, Sexauer, (Vicheidlen, Wipf, Rasper, Stahl, Spath, Winter, Pfeiser, Heder, Sommer, Röbler, Edert, Hauptlehrerinnen: Fraulein Wallraff, Zoll, Rubler, Sidinger.

Lehrervereinigungen zum Zwede der beruflichen und allgemein wiffenschaftlichen Fortbildung sind außer der Freien Lehrerkonferenz "Der Badagogische Berein," der deutsche "Lehrerverein für Raturs kunde" (Sitz in Stuttgart) und der "Lehrers Turnverein".

## Die Industriesquie.

Der erste Industrieunterricht war ein privater und wurde von Näherinnen erteilt (siehe Schneidergewerbe), die während der Nähstunde mit ihren Schülerinnen (meist aus dem Mittelstande) französisch parlierten. Durch das Gesetz von 1833 wurden die Mädchen verpslichtet, Dienstags, Mittwoch, Freitags und Samsztags von 1—4 Uhr nachmittags die Strick und Nähschule zu besuchen. Die neue Einrichtung verlangt, daß die Mädchenztlassen II—VIII wöchentlich zweimal je 2 Stunden Handarbeitszunterricht erhalten. Derselbe wird von 10 Lehrerinnen erteilt. Jede Klasse hat 2 Abteilungen, im ganzen sind es deren 80.

Im Jahre 1878 wurde von dem städtischen Hilfsverein die Knabenarbeitsschule ins Leben gerufen und von demselben bis heute unterhalten. Der Unterricht ist fakultativ und wird

von 2 Lehrern (Weber und Wörner) geleitet.

In Neustadt-Brötzingen, Friedrichstraße 116, besteht die von Frau August Benckiser gegründete Wohlthätigkeitsanstalt "Salem". Sie umfaßt eine Industrieschule, ein Mädchenheim und eine Kleinkinderbewahranstalt.

Eine Privatindustrieschule unterhalten seit 15 Jahren

die Geschwister Schlesinger in der Calwerstraße.

# Die Fortbildungsschnle.

Die ehemalige Winterschule — auch Realschule genannt — wurde durch Geset vom Jahre 1833 in eine Sonntagsschule und diese von 1840 ab in eine Werktagssortbildungsschule umgewandelt; erstere sand von 11 – 12 Uhr, letztere an je einem Nachmittag in der Woche, später, auf Antrag der Fabrikanten, in den Abendstunden statt. Von 1865 an waren die evangelischen Fortbildungsschüler in 2 Klassen mit nur einmaligem Schuldesuch eingeteilt. Eine Neuordnung erfuhr das Fortbildungsschulwesen erst wieder durch das Geset von 1872.

Da vor 1840 in Pforzheim nicht nur keine katholischen Sonn= und Werktagsfortbildungsschulen\*) bestanden, sondern selbst in der gewöhnlichen Volksschule nicht einmal annähernd dasjenige geleistet wurde, was hätte geleistet werden sollen, da ferner die Mehrzahl der katholischen Sonntagsschüler ein Gemisch von Knaben und Mädchen aus den verschiedensten Gegenden des Landes, selbst aus fremden Ländern war, so bielt man es bei Einführung der Gewerbeschule für nötig, eine förmliche Prüfung mit den Knaben vorzunehmen, um zu untersuchen, ob dieselben die gesetlichen Vorbereitungskenntnisse

<sup>\*)</sup> Bericht der katholischen Bezirkoschulvisitatur vom 18. August 1840. Generallandesarchiv.

befäßen, um mit Umgehung der Werktagsfortbildungsschule in die Gewerbeschule aufgenommen zu werden. Das Resultat siel so wenig befriedigend aus, daß man von dem Plane, sämtliche Knaben in die Gewerbeschule zu schicken, gänzlich abgehen und übel oder wohl nach dem Muster der evangel. Gemeinde eine kathol. Werktagsfortbildungsschule errichten mußte. Dieselbe wurde jeden Winter abgehalten und zwar Mittwochs und Samstags an je 2 Stunden des Nachmittags.

Die Klage über mangelhaften Besuch der Fortbildungsschule, veranlaßt durch die Gleichgiltigkeit und Abneigung seitens der Eltern und Lehrherrn, ist so alt wie die Fortbildungsschule selbst. So sah sich die Regierung des Mittelrheinkreises 1840 veranlaßt, vom Oberamt und den Schulvorständen die Ausstellung eines Berzeichnisses über Fabrikanten, Eltern und Pfleger zu verlangen, deren Lehrlinge, Söhne und Pfleglinge zum Besuch der Schule verpflichtet waren, um jene für deren Schulbesuch

verantwortlich machen zu können.

Auch die Klage über die Verrohung der Jugend ist nicht neu. Die evangel. Bezirksschulvisitatur Pforzheim in Dietlingen beklagte sich vor 60 Jahren schwer über "das zuchtlose Treiben der noch fortbildungsschulpflichtigen Knaben." Aus 10 Orten des Bezirks, welche junge Leute in die Fabriken entsendeten, liesen Klagen ein "über das freche Vetragen der Jungen, die sich nicht mehr der Sitte, Zucht und Ordnung fügen wollten, die nach der Schulentlassung versuchten, auf eigenen Füßen zu stehen, und die durch das Geld, das ihnen so leicht in die Taschen sließe, sich erhaben sühlten über die Anordnungen, welche ihnen Kirche und Schule auserlegten."

Für die Fortbildungsschule der Anaben sind gegenwärtig

21 Klassen errichtet und zwar:

18 Klassen für Goldschmiedslehrlinge,

1 Klasse " Metgerlehrlinge, 1 " Bäckerlehrlinge,

1 " Gärtner und Landwirte.

Für Mädchen bestehen 9 Fortbildungsschulklassen. In der seit einigen Jahren errichteten Saushaltungsschule werden täglich 24, wöchentlich also 144 Mädchen unterrichtet. Nur die besseren Schülerinnen der VII. und VIII. Klassen können Aufnahme sinden.\*) Der Unterricht dauert von 8 12 Uhr und erstreckt sich auf einen theoretischen und einen praktischen Teil. Ersterer besätigt sich mit der Kenntnis der wichtigsten Lebensmittel und der Auszeichnung von Rochrezepten; er giebt Anleitung im Waschen

<sup>\*)</sup> Durch einen Stadtratebeschluß wird es fortan allen schulentlassenen Pforzheimer Madchen ermöglicht sein, die erfolgreich wirkende haushaltungs: schule zu besuchen.

und Bügeln, in der Gesundheits= und Krankenpflege. Praktisch sind die Schülerinnen thätig mit der Herstellung von Speisen. Den Kostenauswand bestreitet die Stadtkasse.

#### Die Franenarbeitsschnle.

Auf Anregung einer Anzahl Bürger murde im Herbste 1877 nach dem Mufter der berühmten Reutlinger Schule die Gründung einer Frauenarbeitsschule beschlossen, welche mit zwei Reutlinger Lehrerinnen im Februar 1878 in 3 Sälen des ebes maligen Pfründnerhauses an der Holzgartenstraße in's Leben Die Schule umfaßte zunächst eine Handnahklasse und eine Maschinennähklasse. Den obligatorischen Zeichenunterricht hatte Professor Höflein an der Kunstgewerbeschule übernommen. erften Kurs beteiligten sich 28 Schülerinnen. Im Berbst 1878 schloß sich noch ein Rurs für Kleidermachen an. Gine vorzügliche Erwerbung machte der Verwaltungsrat im Jahre 1880 mit der Anstellung von Fräulein Bertha Ries als Vorsteherin. Unter ihrer Leitung gelangte die Anstalt zu großer Blüte. Der Zeichenunterricht wies auf der ihm von Fräulein Ries gegebenen neuen Grundlage überraschende Fortschritte auf, ebenso der neu eingeführte Unterricht im Kunststicken und auf andern kunstgewerblichen Gebieten. Von Herbst 1880 bis Oftern 1883 befand sich die Schule im Lotthammer'schen Hause (Altstädterstraße). kürzerer Unterkunft in den Nösgen'schen Fabrikräumen (Maper und Meyle) etablierte sich die Schule im Christoph Becker'schen Anwesen Schloßberg 11. An der Miete von 1500 Mf. leiftete die Stadt 300, der Oberschulrat 500 Ml. jährlich.

Seit 1886 werden auf Rechnung des Kreises Karlsruhe Kurse abgehalten zur Ausbildung von Arbeitslehrerinnen auf dem Lande. In den Juhren 1886 und 1887 wurden 32 Lehrerinnen ausgebildet. Seit Einführung der neuen Prüfungsordnung von 1894 werden die Prüfungen alljährlich in Karlsruhe abgenommen. Fräulein Ries übernahm im Februar 1894 die Vorsteherinnenstelle in Stuttgart. Ihre Nachfolgerin wurde Frau Dr. Gfrörer

bis 1899, seitdem Fräulein Unna Rnödel.

Im Jahre 1895 errichtete der Stadtrat am Waisenhausplatz No. 4 ein Gebäude, dessen Räume im Erdgeschoß der Ausbewahrung von Feuerwehrgerätschaften und in den Obergeschossen der Frauenarbeitsschule dienen. Seit 1899 besindet sich die Anstalt in städt. Verwaltung. An ihr wirken außer der Vorsteherin die Lehrerinnen: Malmsheimer, Adele Wolf, Emilie Geier, Henriette Tyckerhoff.

Gelehrt wird: Handnähen und Weißsticken in 3 Rursen, Maschinennähen in 2 Kursen, Kleidernähen in 2 Kursen, Wollsach und Buntsticken, obligatorisches Zeichnen für Kandidatinnen und das Zeichenlehrerinneneramen, sowie kunstgewerbliches Zeichnen. Daneben erfolgt in halbjährlichen Kursen die Ausbildung von Industrielehrerinnen. Die Rosten für den Besuch der Schule sind mäßig. Ihre Thätigkeit, die sich alljährlich bei der Ausstellung der Arbeiten beurteilen läßt, hat einen ganz hervorragenden Anteil an der Verbesserung der allgemeinen Geschmacksrichtung in Ansertigung und Benützung weiblicher Handarbeiten.

## Das flädtische Waisenhaus.

Nach Aushebung des staatlichen Waisenhauses für die Baden-Durlach'schen Lande wurde für die Waisenkinder der betreffenden Orte in der Weise gesorgt, daß ihnen halbjährlich bis zum vollendeten 14. Lebensjahre aus dem Fonds für Angeshörige der alten Markgrasschaft Benefizien gegeben wurden, aus denen zumteil ihre Erziehungskosten als sog. Ziehkinder in Privathäusern beglichen wurden. Im Jahre 1869 erhielten in Psorzheim 12 Waisenkinder die Zuweisung von je 12 fl. Diese Benefizien wurden aus dem Ertrage von Kollekten bestritten.

Das jetzige städtische Waisenhaus entstand aus einer 1846 von der löblichen Singergesellschaft gemachten Stiftung, bestehend aus 10-12 Betten. Die Stadt übernahm die Gabe mit der Bedingung, die Waisenanstalt ins Leben zu rufen und zu unterhalten. Dieselbe mar ursprünglich auf dem Baisenhausplate im Gebaude neben dem alten Schlachthaus untergebracht, spater in dem nun niedergeriffenen Gebäude an der Calwerstraße, welches mit der Zeit als zu klein befunden und zu Miet- und Dienstwohnungen für Lehrer eingerichtet murde. Die Waisen= anstalt wurde darauf im Pfrundnerhaus an der Bolggartenstraße, Ende der 60er Jahre in dem jetigen Gebaude untergebracht. Das Gebäude war ursprünglich das Armenbad in Wildbad und wurde durch Aug. Ranser sen, bei der Bersteigerung zum Abbruch für die Stadt erworben. Die Anstalt erfreute fich stets der marmsten Fürsorge der Stadtbehörde und auch des Wohlwollens von privater Seite. Besonders auf Anregung des Waisenhausvaters Duggert, der 24 Jahre lang die Austalt leitete, wurden derselben mancherlei namhafte Stiftungen zugewandt. Bei bem Baufe ist ein großer Garten mit Cbstbaumen; aus Schenkungen von vermögenden Bürgern konnten ein größeres Bauerngut, sowie noch umliegende (Büter an der Wurmbergerstraße gekauft werden, um daselbst in späteren Jahren ein neues Waisenhaus zu errichten Die Rost für die Rinder wird aus dem Arankenhaus bezogen. Bierfür werden 30 Bfg. pro Kopf vergütet, im ganzen pro Jahr etwa 4000 Mlt. In der Anstalt befinden sich j. 3. 38 Rinder, 22 Anaben und 16 Mädchen, 31 evangelische und 7 katholische. Der gegenwärtige Hausvater, Hagmeier, ist ein früherer Bolks-schullehrer.

Das reine Vermögen der Waisenhauskasse betrug am

1. Januar 1901 = 5894,70 Mt.

#### Das Caubstummeninstitut.

Großherzog Ludwig errichtete unterm 2. August 1826 diese Schule für die taubstumme Jugend. Sie war nicht die erste Anstalt dieser Art in Baden, vielmehr eine Erweiterung und Fortsetzung jener Taubstummenanstalt, welche Karl Friedrich im Jahre 1783 in Karlsruhe gegründet hatte. In Deutschland war fie die dritte auf Staatskosten bestehende Taubstummenanstalt.\*) Nach dem Statut von 1853 hatte sie den Zweck, die Kinder zu verständigen, religiös sittlichen Menschen zu bilden und in den jedem Erwachsenen im bürgerlichen Leben nötigen Kenntnissen zu unterrichten. Die Lehrgegenstände waren dieselben wie in der Bolksschule, ausgenommen Gesang. Alle Unterrichtsgegenstände wurden in der Laut= und Schriftsprache erteilt, wobei die Geberdensprache nur als äußerstes Hilfsmittel benutt werden durste. Der Bewerbsunterricht bestand in Sticken, Waschen, Bügeln, Bakeln, Nähen, Kleidermachen, Stricken, Spinnen, Holzmachen, Pappund Stroharbeiten, Gartenbau und sonstigen häuslichen Arbeiten. Die Zöglinge erhielten in der Anstalt nebst dem Unterricht, Kost, Wohnung, Rleidung und Pflege. Die Mittel murden geschöpft 1. aus der Staatsdotation von 9350 fl., 2. den Beiträgen aus dem etwaigen Vermögen der Böglinge, milden Fonds, Gemeindes mitteln, 3. aus dem Ertrage der Stiftungskapitalien und des übrigen Vermögens der Anstalt. Zusammen gegen 13000 fl. Aufnahmefähig waren Kinder vom 7.—12. Lebensjahre, sie blieben in der Regel 5-6 Jahre in der Anstalt. Die Zahl der Böglinge stieg von 1826 – 1830 von 11 auf 32, von da bis 1835 auf 47, von da bis 1840 auf 52, bis 1845 auf 57, bis 1830 auf 71, bis 1855 auf 79.

Das Lokal befand sich beim ehemaligen Franziskanerkloster (welches seit 1826 als Siechenanstalt umgebaut war), neben dem zur Kirche hergerichteten Chor der früheren Klosterkirche. Die Zöglinge der Zwangsanstalt — Arbeitshaus -- wurden bier gemeinsam mit den Taubstummenschülern unterrichtet. Als 1842 die obere Anstalt neben der kath. Kirche infolge Eröffnung der neuerbauten Illenau geleert werden konnte, wurden die Taubstummen dorthin verbracht. Sie erhielten das Gebäude mit dem großen Garten und anstoßenden Park zur alleinigen Benützung

<sup>\*)</sup> Diejenigen fur Leipzig und Wien murden 1779 gegrundet.

zugewiesen. Oben an den Park schloß sich der tiefe und breite alte Stadtgraben an, worin sich die Holzremise des Instituts befanden. Die Zöglinge hatten hier reichlich Gelegenheit zur Gartenarbeit unter Anleitung der Lehrer. Die von ihnen hersgestellten Pappschachteln fanden bei den Fabrikanten Verwendung zur Verpackung der Goldwaren. Erster Vorstand war Direktor Professor Bach (gestorben 14. Mai 1865), neben ihm wirkten Kehrer (darunter von Bedeutung Wurst und Willareth), eine Industrielehrerin und das nötige Hilfspersonal.

Im Jahre 1866 wurde die Anstalt geteilt; die eine Balfte

tam nach Gerlachsheim, die andere nach Meersburg.

Die Ausgaben für die Pforzheimer Schulen betrugen nach bem Rechnungsabschluß vom 1. Januar 1901:

Für die Volksschule 252 687,62 Mt.
""" höhere Töchterschule 39 848,37
""" Frauenarbeitsschule 10 520,68
""" Gewerbeschule 51 630,86
""" Oberrealschule 118 974,99
"
Zusammen 473 662,48 Mt.

- · ·

# Die Volksbibliothek.

Die städtische Bolksbibliothek ist am 1. Januar 1893 ersöffnet worden. Zu ihrer Einrichtung wird seit dem Jahre 1889 durch Gemeindevertretungsbeschluß aus den Ueberschüssen der städtischen Sparkasse ein Fonds angesammelt, der am 1. Januar 1899 ohne Inventarwert die Höhe von 59 200 Mark erreicht hatte. Die Zahl der Bände der Volksbibliothek beträgt zur Zeit 3683. Ausgeliehen wurden 1900: 14 662 Bände an 1785 Personen.

In der Lesehalle liegen außer den drei Pforzheimer Tages. blättern 19 Zeitungen und Zeitschriften auf. Sie ist an Werktagen von 5-10 Uhr, vom 1 November bis 1. April Sonn- und Feiertagen von 10—12 und von an Uhr geöffnet, die Bücherei jeden Werktag von 6-7 Uhr. Die Lesehalle wurde 1900 von 8347 Personen besucht. Für die Entleiher von Büchern ist eine Erlaubnistarte vorgeschrieben. Unbekannte bedürfen zur Erlangung einer solchen ber Bescheinigung eines bekannten Burgen. Die Berwaltung ber Bolksbibliothet liegt in der Hand einer unter dem Stadtrat stehenden Kommission von 5 Mitgliedern. Bibliothekar ist Hauptlehrer Schechter. Die Bibliothet ift im 2. Stock des alten Gerber Beder'ichen Dauses in der großen Gerberstraße untergebracht.

Dem Bildungsbedürfnis der organisierten Arbeiter dient eine Zentralbibliothek im Bereinshaus (Löwen).

#### Theater.

Der Mangel eines eigenen städtischen Theaters wurde seit langem schwer empfunden. Der vermöglichere Teil der Ginwohnerschaft konnte sich allerdings Ersatz verschaffen durch den Besuch der Hoftheater in Karlsruhe und Stuttgart; aber die weniger bemittelten Bürgersleute mußten sich mit dem begnügen, mas die zeitweilig hier auftretenden mandernden Schauspielertruppen boten. Die Pforzheimer waren auch für das Wenige daufbar, und die Schauspieler haben ehemals von ihnen neben der Ehre auch immer den ungleich höher geschätzten Dank in materieller Form empfangen. Um übelsten daran waren hier die Junger Thalias im Jahre 1849/50 zur Zeit allgemeiner leiblicher und seelischer Der damalige Theaterdirektor Wolf wandte sich in einem Augenblick der Berzweiflung an den Kommandeur der preußischen Besatzungstruppen und bat ihn in flehentlichen Worten, er möge doch die Regimentsmusik im Theater spielen lassen, damit der Besuch stärker und seiner total leeren Kasse wieder etwas aufgeholfen werde. Der Kommandeur hatte ein menschliches Rühren und schickte seine Musiker ins Theater. Fortan besuchten auch er und seine Offiziere dasselbe öfters und gaben ihm auf diese Weise sozusagen eine höhere Weihe, sodaß auch die Pforgheimer vornehme Welt es nicht mehr verschmähte, das Theater an der Kautenbach zu besuchen.

Bu Ende des 18. und am Anfang des 19. Jahrhunderts wurden die Schauspiele im dritten Stock des Rathauses gegeben. Dann hat man 1803 einer wandernden Truppe zu Gefallen ein besonderes Gebäude errichtet. Dasselbe scheint indessen nicht ausgereicht zu haben oder sonst unzulänglich gewesen zu sein, denn das Theater wurde später in die entsprechend umgebaute Scheune des Kronenwirts Weber an der Kautenbach verlegt. Als das Bezirksamt auch diese Räumlichkeiten nicht für einwandsrei erstlärte bezüglich etwaiger Gesahren und immer größere Auslagen machte, wurde das Theater in den "Riesen" (jetzt "Schiff") verlegt. Bauunternehmer Heinrich Maier erwarb das Wirtshaus, ließ dassselbe vollständig umbanen, und bei dieser Gelegenheit auch die Theaterräume den erhöhten Ersordernissen entsprechend herrichten.

Seit einer Reihe von Jahren besteht ein Theaterfonds zum Bau eines städtischen Theaters, welchem jährlich 30000 Mark aus der Gaswerkskasse zustießen. Um 1. Januar 1900 betrug

das reine Vermögen der Theatersondskasse 307 142,97 Mt. Eine Theaterbaukommission befaßte sich mit der Platsfrage, der technischen und praktischen Einrichtung des Baues. Die scharf geteilte Meinung in der Platsfrage ist wohl die Ursache, daß nicht heute schon ein der Bedeutung der Stadt entsprechendes Theater erbaut ist.

Unter den Schauspielergesellschaften, die seit 50 Jahren in Pforzheim aufgetreten sind, nennen wir die Geschwister Marbit, Direktor Wolf mit der Familie Wellendorf, Weinstötter, die Familien Winter (Vater des Doublé-Fabrikanten Karl Winter), Detloff, Urban, Kersebaum, Direktor Reuß (Urbans Erben).

Die Leistungen des "Saisontheaters" unter Hern Reuß' Leitung sind derart, daß auch der an hohe Anforderungen gewöhnte Teil des Publikums seine Befriedigung dabei findet.

# Bereine und Gesellchaften, welche Bildungszwecken dienen, find:

Die Loge Rencklin, gegründet am 6. April 1864. Sie gehört zu der Mutterloge "zur Sonne" in Bayreuth, die 1741 am 21. Januar gegründet wurde. (Derselben unterstehen 30 deutsche, darunter 7 badische, 5 norwegische Logen und 14 Logenstränzchen.) Die Mitgliederzahl veläuft sich auf etwa 90. Im Dezember 1894 wurde die Loge nach ihrem neuen Heim, Enzstraße 23, verlegt.

Der naturwissenschaftliche Verein, gegründet Oktober 1883 mit 30 Mitgliedern. Der literarische Verein, unter Direktor Stocker gegründet, der Verein für Frauensbildung und Frauenstudium, von Reallehrer Gruner und Fräulein Berggötz gegründet.

Der Gabelsberger'sche (seit 1876), Roller'sche, Stolze-Schren'sche und Arends'sche Stenographenverein.

Der Leseverein "zur alten Kanne" (1820 gegründet) heißt seit 1873 Bürgerleseverein.

Der Leseverein "zur Sonne" (feit 1839).

Der Entomologenklub, Berein für Schmelterlingskunde.

Der badische Philatelisten Berein, der Berein für Postwertzeichen Sammler "Rosmos".

Der dramatische Verein "Thalia" und der dramatische Verein "Wohlfahrt" huldigen gelegentlich dem Liebhabertheater. Gründer der "Thalia" ist Raufmann Ruballa.

## Charakter der Bevolkerung.\*)

Es wird nicht mit Unrecht heute vielfach geklagt über die Abnahme des Familien geistes, der nur noch in den stillen vornehmen Kreisen, im kleinen Bürgertum, bei Pfarrern und Beamten zu finden ist. Das Verhältnis der Ehegatten unter sich und zu den Kindern ist nicht mehr das patriarchalische von ehedem, es ist ein freieres geworden, und mit dem allmählichen Zurücktreten der durch die traditionellen Sitten gesetzen Grenzen hat leider auch vielsach die Autorität sehr gelitten. Doch sind die Familien glücklicherweise nicht selten, in denen ein achtens-wertes gegenseitiges Verhältnis besteht, das auf wechselseitiger Zuneigung und Achtung der Pslichten beruht. In den ehrenzfesten bürgerlichen Schichten wird noch heute der Familiensinn nach altem Herfommen eifrig gepflegt, ohne daß viel Wesensdaraus gemacht wird.

Es ist bezeichnend für den Zeitgeist, daß zu Anfang des Jahrhunderts die Familienchroniken, die Hausbücher, die Träger der Familientradition und des Familienzusammenhangs, namentslich in dem kleineren Bürgertum noch ziemlich oft angetroffen

werden.

Bis zu den alles umwälzenden Revolutionsfriegen bewahrten die Pforzheimer in Treue ihren guten alten deutschen Sinn, den man mit Unrecht Spießbürgersinn neunt. Mit ihm verband sich strenge Religiösität, Anhänglichkeit an die Kirche und an den Fürsten. Im reinsten Gewande sand man diesen Sinn bei den Flößern in der Au, die, wie Roller sagt, gleichsam eine eigene Familie ausmachten und sich durch Kleidung und Sprache, sowie durch frästigere Leibeskonstitution von den Stadtbewohnern unterschieden und den Gottesdienst am fleißigsten bessuchten, was wohl auch mit der Gefährlichkeit ihres Beruses, der sie die Abhängigkeit des Menschen von einer höheren Gewalt besonders deutlich sühlen ließ, zusammenhing. Sie heirateten meist unter sich. Doch verwischte sich auch bei ihnen nach und nach der alte Zuschnitt und schon 1810 war nur noch bei den Alten das Alte sichtbar.

Die Ehrerbietung der Kinder gegenüber den Eltern int heute nicht durchweg so groß wie am Ansang des vorigen Jahr-hunderts. Damals trat dieser Respekt auch äußerlich bervor: Die Eltern wurden von den Kindern mit der allgemein sur Respektpersonen geltenden Anrede "Sie" angesprochen oder in kleinbürgerlichen Kreisen mit dem ungleich schoneren "Ihr". Ueberhaupt zeigte der Umgang im Hause noch manches Förmliche,

<sup>\*)</sup> Quellen: Roller, mundliche Mitteilungen glaubwurdiger alter Leute, "Beobachter".

ein Nachklang des zeremoniellen Verkehrs früherer Zeit und namentlich des französischen Einflusses, der sich auch in der beliebten Anwendung französischer Ausdrücke und Redewendungen zu erkennen gab. Die Eltern wurden in allen Rreisen mit Bater und Mutter angeredet, mährend heute jedes Arbeiterkind von Bapa und Mama spricht. Uebrigens kehrt man in vornehmen Familien jett wieder zu der vernünftigen früheren Anrede zurud. Herrschte damals im Bause noch strengere Bucht, so zeigte auch der tägliche Gang bes häuslichen Lebens eine festere Regelmäßigkeit als heute: Alles war einfacher und deshalb geregelter. Ein Blick auf die häusliche Tagesordnung jener Zeit zeigt auch, wie sehr damals im Hause noch auf Frommigkeit und Gottesfurcht gehalten wurde. Eine furze Bausandacht mar des morgens in vielen Familien Regel. Den Tag beschloß die Lesung eines Bibelabschnittes und ein Gebet, bei den Katholiken der gemeinsam gebetete Rosenkranz oder eine Litanei. Formen der Frömmigkeit machten in den 30er und 40er Jahren dem Zeitgeist der Aufklarung und da und dort auch der Religionsspötterei Plat; sie zeigten sich wieder in den 50er und nach wiederum 30 Jahren der religiosen Gleichgiltigkeit am Ende des Jahrhunderts.

Die Franzosenkriege und die Vermischung mit dem fremden Element, das die neue Industrie und den Handel in die Stadt brachte, hatten die Sitten und den Charakter Die Rucksicht auf Gesundheit und Sittlichkeit hat modernisiert. dabei wenig gewonnen, so daß die Alten schon damals den Ruf nach der "guten alten Zeit" vernehmen ließen. Die fortdauernden Einwanderungen aus nah und fern, die vielen Fremden, Franzosen, Schweizer, Desterreicher u. s. w., geben ber Einwohnerschaft heute einen fast internationalen Charafter. Doch hat der Pforzheimer Geist im Verein mit dem ihm verwandten überwiegend schwäbischen Element derselben teilweise immer noch die alte Eigenart aufzuprägen vermocht. Vorzüglich zeichnet sich ber Pforzheimer aus durch eine gewisse Gutmutigkeit und einen unvergleichlichen Opfersinn, wo es sich um die Linderung von Not oder um eine Wohlfahrtseinrichtung handelt.\*) Sein derb-joviales Auftreten wird zuweilen von Fremden, namentlich von Nord. beutschen, unangenehm empfunden und als Grobbeit gedeutet.

<sup>&</sup>quot;) "In der Epidemie von 1806", schreibt Roller, "waren Keller und Ruchen der Reichen sur die Rotleidenden offen, und die Aerste sanden immer eine Freistatt fur arme Kranke." Siehe auch in "Politisches" die Sammlungen für Schleswig Dolstein, die großartigen Auswendungen in den Kriegen 1812 14 und 1870,71. Für die Familie eines † Schriftstellers sind 1898 in wenigen Tagen 4200 Mark gesammelt worden. Wo immer hilfe nötig ist, da ist der Pforzheimer auch hilfsbereit.

Wer aber längere Zeit mit den Pforzheimern verkehrt und sie näher kennen gelernt hat, weiß, daß hinter der rauhen Außenseite ein gesunder Sinn und ein warmes Empfinden steckt. Lehrer und Beamte, die mehrere Jahre in der Stadt sich aufhielten, fühlten sich noch immer wohl unter der Bevölkerung.

## Die Wohnungen.

Bu Anfang des Jahrhunderts waren die Stuben in den alten Gebäuden fast alle klein und niedrig, in den unteren Stockswerken seucht und zumteil sinster. Große, freie Wohnungen waren im Verhältnis zu den übrigen nur wenig zu sinden. Viele Handwerker hatten Wohnung und Handwerksstätte in demselben Raume und nicht wenige auch ihre Schlasstellen, etwa durch eine Bretterwand oder durch Vorhänge gesondert, daneben. Daß die verschiedenen Ausdünstungen in einem so engen Raume der Gesundheit nachteilig, wenigstens der Heilung der in solchen Zimmern liegenden Kranken hinderlich sein mußte, ist sehr begreislich. Die gerade in jener Zeit gestiegenen Preise für Hausmieten machten eine solche Einschränkung notwendig. Vielsach sehlte es auch an der nötigen Reinlichkeit und Lüstung.

Eine schädliche Art zu schlafen war noch mancherorts die, daß die Bettstellen gleichsam als eine eigene Etage, wie in den Kasernenstuben, in der nämlichen Stube angebracht waren, — um den unteren Raum zu gewinnen —, wo jeder über das Kindesalter erwachsene Mensch nicht mehr stehen, nur liegen konnte, und wo man alle Ausdünstungen und Luftarten, die wegen ihrer Leichtigkeit in die Höhe steigen, einatmen mußte.

Die Betten selbst, deren Gestelle recht schmal waren, bestanden im Sommer und Winter aus Federbetten. Die Matrazen waren um das Jahr 1810 noch eine große Neuheit. Die Vorhänze der noch häufigen Himmelbetten bestanden meist aus gewürfeltem Kattun.

Die Dienstboten hatten gewöhnlich direkt unter dem Dacke ihre Betten, wo sie sich auch in kranken Tagen aufhalten mußten. Roller verlangte deshalb für sie dringend ein Krankenbaus, wosür er alle jene Hausbewohner, die ihr Gesinde gerne gut verpflegt wissen wollten und ihnen keine bessere Pflegestätte in Krankheitsfällen anzuweisen wußten, als am meisten beitragspflichtig erkannte.

Die Erwärmung der Jimmer war bei dem gemeinen Mann gewöhnlich zu stark, und es wurde nur auf die Jahreszeit, selten auf die gerade vorhandene Witterung Rücksicht genommen. Selbst die Armen, die ihr Holz mühselig erwerben mußten, heizten sehr heftig ein. Defters war das Kochen in den Defen daran Schuld,

öfters mußte auch Wäsche, besonders von Kindern, getrocknet werden. Dazu kam noch der Oels und Lichterdampf. Wenn Schnupfen, Ropfschmerz und Katarrhe entstanden, so durfte man sich darüber nicht wundern. Auffallend war nur, daß troßbem Kranke und Kinder in solcher Umgebung gesund wurden, bezw.

ohne merklichen Nachteil aufwuchsen.

Die Wohnungseinrichtungen waren auch im Patrizierhause nach unsern heutigen Begriffen recht bescheidene. Doch hatte sich darin manches altertumliche Brachtstück erhalten, und auch sonst zeigte sich hier eine gewisse Solidität, wenn auch von einem "Stil", wie man ihn heute in den feinen Wohnungen liebt, nicht die Rede war. Die meist aus poliertem Kirschholz gefertigten Möbel standen gerad-Mahagonimöbel kamen Ende des 14. Jahrhunderts auf. Noch um die Mitte des 19. Jahrhunderts wurden ihre Besitzer von den Inhabern von Nußbaummöbeln beneidet. waren die ältesten Möbel auch mit Bronce verziert. Die mit geschnitzten Lehnen versehenen Stühle maren häufig grun überzogen. Grün war überhaupt die bevorzugte Farbe bei Bett- und Fenstervorhängen und Tischdecken. Wollene Vorhänge maren noch ein Luxusgegenstand und traten erst später auf. Allgemeiner waren Vorhänge aus weißem Mull. Die Spiegel waren, da man noch teine großen Glasplatten tannte, flein ober aus einzelnen Studen zusammengesett. Rostbare Teppiche und Vorlagen gab es nur in einzelnen der vornehmsten Häuser. Höchstens vor dem Nähtischen der Hausfrau lag ein kleiner Teppich. Bilderschmuck war allgemein. Einfache, glatte, braune und schwarze Rahmen umgaben die oft recht guten Aupferstiche. Bu einem Delbild gehörte ein Goldrahmen. Ein ständiger Schmuck der Wohnstube war die hohe Standuhr. Häufig waren auch kleine Pendulen und Schlaguhren. Sie standen meist auf einfachem Postament, kleinen Konsolen oder unter dem Glassturz. In der "guten Stube" — hervorgegangen aus dem früheren Prunksaal großer Baufer - oder in der späteren Bisitenstube, die sehr felten geöffnet murbe, maren die besten Stude des Bausrats, oft aus verschiedenen Zeiten stammend, vereinigt: Familienportrats in Pastell- oder Celfarben und Spiegel in Goldrahmen an den Wänden, die Bilder meift zugehängt, auf den Schränken und Tischen Borgellan- und Kapencefiguren, nickende Chinesen, bemalte Taffen mit rührenden Inichriften. Cefter anzutreffen war auch die Servante, ein Schauschrank mit Glassachen, schönen Taffen, silbernen Leuchtern, Patengeschenken u. f. w. Hier standen die "guten" Sigmöbel, die meist gepolstert waren. Zum Schutz der Polster waren sie in der Regel mit Ueberzügen bedeckt, eine Sitte, die sich heute noch in sparsamen Familien erhalten bat, wie denn überhaupt der Respett vor der guten Stube eine traditionelle Familieneigentümlichkeit geblieben ist. Die übrigen Zimmer waren sehr einsach eingerichtet; vielsach standen in ihnen sehr alte Möbel; denn die Ausstattung der Braut enthielt nicht wie heute ausschließlich neue Sachen, vielmehr waren alte Familienstücke in der jungen Ehe gerne gesehen. Im großen Wohn und Eßzimmer stand der große Tisch, der Schreibssertär der Hausfrau, ein Kanapee und ein Spinett oder Klavier. An der Wand hing die Fliegenklatsche, neben der Thür der Klingelzug, ein mit Perlen gestickter Zeugstreisen mit dickem Glass oder

Messinggriff.

Alle diese Verhältnisse haben sich nun im Laufe des Jahrhunderts außerordentlich geändert. Gerade die Wohnung zeigt die Steigerung des allgemeinen Wohlstandes, den Einfluß der neuen Lebenshaltung am deutlichsten. Allmählich drang größere Fülle in die Einrichtung. Teppiche, Portieren, seidene Vorhänge mit Gardinen verbannten den kahlen Charakter des Zimmers, wie ihn einst auch die Wohnung der wohlhabenderen Klasse bot. In der Gestaltung der Möbel zeigte sich der Geschmack eines neuen Kunstgewerbes; sie wurden weniger steif und geradlinig, die Polster weniger unbequem. Von ganz hervorragendem Einsluß war das Beispiel, welches die sast sprichwörtlich gewordene luxuriöse Lebenshaltung der schweizerisch-französischen Fabrikanten und Arbeiter ausübte.

War die Bevölkerung früher stabiler gewesen, so begannen die Mietswohnungen durch die in den Hausse: Perioden der Industrie stark ab- und zugehende Arbeiterbevölkerung sich sehr zu mehren. Die ein- und zweistöckigen Wohnhäuser versichwanden und machten hohen Häusern Platz, welche dem Zeitgeist durch größere Eleganz Rechnung zu tragen suchten. Aber der Uebersluß an Raum schwand; alles drängte sich zusammen; die Wirtschaftsräume traten in den Hintergrund; auch Schlafzimmer und Gastzimmer wurden stiessmütterlich behandelt, wogegen man die besseren Wohnräume behaglicher auszugestalten begann. "Wohnund Schlafzimmer werden in die ungesundesten und engsten Räume verlegt, damit nur für den Salon der beste und glänzendste Teil übrig bleibt." (Riehl.)

Mit dem zunehmenden Reichtum Ende der sechziger und anfangs der siedziger Jahre steigerte sich auch die Borliebe der reichen Einwohner, denselben zu zeigen. Es trat gleichzeitig eine eigentümliche Stil- und Geschmacklosigkeit an den Tag, die unter französischem Einsluß wieder ein Wandel zum besseren eintrat. Die Wohnung wurde in einem bestimmten Stil — Renaissance, Empire — ausgestattet. Der Geschmack an altdeutschen Möbeln, Tischen, Stühlen, Defen und Schränken fand Anklang, steht aber vielsach im Widerspruch mit der modernen Bauart der Hauser.

Ebenso sett sich die Rokokomanier und die beliebte englische Einzichtung vielsach in Gegensatz mit andern Teilen des Hauses und der Natur seiner Bewohner. Die absolute Durchführung eines einseitigen Stils ist eben nur möglich unter teilweisem Berzicht auf modernen Komfort.

Im allgemeinen darf jedoch gesagt werden, daß unsere begüterte Einwohnerschaft zu wohnen versteht. Mit Glanz und Geschmad verbindet sich in ihrem Beimwesen Bornehmheit und Behaglichkeit. Auch im Mittelftande ift das Bestreben vielfach bemerkbar, den Reichtum nachzuahmen, aber die baburch nötig werdende Ginschräntung auf andern Gebieten der Lebenshaltung steht hierzu oft genug in grellem Widerspruch. Besonders wohlthuend berührt dagegen die bescheidene und doch so gediegene, behaglich anmutende burgerliche Einfachheit im Haushalt mancher alten Pforzheimer Familie. Mit einfachen, aber soliben Mitteln ist die Wohnung, wenn auch nicht "stilvoll", so doch überaus freundlich und anheimelnd hergerichtet. Beinliche Sauberkeit, geschickte Anordnung der oft altväterlichen Möbel, schneeweiße Gardinen an den Fenstern und wohlgepflegte Blumen, Bilder hervorragender und Photographien befreundeter Berfönlichkeiten an den Banden geben der Bohnung den Charafter des gesunden, lebensfrohen und ehrenfesten Bürgertums.

Wenig Fortschritte sind vergleichsweise in der Wohnung der unteren Klassen zu konstatieren, und vielsach treffen die von Roller erwähnten Zustände vor hundert Jahren dort auch heute noch zu, hauptsächlich da, wo beide Eheleute und die erwachsenen Kinder tagsüber in der Fabrik beschäftigt sind. Wo es sich um schlechte, gesundheitsschädliche Wohnräume handelt, schafft die Gesundheitszund Baupolizei allmählich Wandel.

Die besseren Erwerbsverhältnisse erzeugen ber dem soliden Arbeiter das Streben nach einem eigenen Heim, und die Fälle sind nicht selten, daß es ihm bei Umsicht und ausdauernder Sparsamkeit glückt, sein Ideal zu verwirklichen.

#### Die Ernährung.

Der Umstand, daß die Sauswirtschaft meist auf sich selbst angewiesen war, machte fruber mehr wie heute seinen Einfluß auf die Wahl und Zubes reitung der Speisen geltend.

Die arbeitsame Alasse der Aermeren genoß des Worgens gewöhnlich Suppe (der Mann etwa Branntwein und Brot), mittags Rehlspeisen, Kartosseln in sauerer Brübe, in der Woche einmal Fleisch und (Gemuse und abends Suppe, gesottene Kartosseln, sauere (gestandene) Wilch mit Brot oder Kartosseln, bei besierem Berdienst mehr Fleischspeisen, (Gemuse und Salat. Im Wittelstande wechselten Fleisch und Mehlspeisen ab. Im Winter genoß man das Fleisch selbstgeschlachteter Schweine, gesalzen und gerauchert und verbrauchte die Wurste zum Gemuse. Für das Gesinde gab es im Winter abends Suppe

und Salat, im Sommer Suppe und Sauermilch. Der Zieger, ein aus sauerer und süßer Milch mit etwas Mehl gekochtes und im Reller erkaltetes Effen, wurde im Sommer häufig für die Feldarbeiter bereitet.

Der Bermöglichere hatte täglich mittags Ochsen- ober Rindsleisch mit Suppe und Gemüse, im Winter noch mit Schweinesleisch. Der gute Trid murde mit Fleischbrühsuppe, Ochsensleisch mit Beilage, Gemüse und Flerich

besett; nur auf den besten Tischen fand man Braten und Rachtisch.

Die Zeit des Essens war nach Stand und Beschaftigung verschieden. Der Bürger setzte sich in der Regel vor 12 Uhr zu Tisch, die vornehme Welt und die, deren Geschäfte dis 12 Uhr dauerten, z. B. die Fabrikarbeiter, nach 12 Uhr. Abends aß der Bürger im Sommer um 7, im Winter um 6 Udr "zunacht", der Arbeiter und der Reiche um 8 Uhr.

Die Mehlspeisen waren bei allen Klassen der Einwohner, am häufigsten aber bei ber armen in Gebrauch, weil sich die Arbeiter die Zeit zum Fleischkochen nicht nehmen konnten ober wollten. Mehl= und Griesbrei, vorzüglich aus Welschkornmehl und Knöpfle in Milch, sauerer Brübe oder mu Schmalzbutter geschmälzt, oft durch ihre Harte unverdaulich, waren die gewöhnlichsten Mehlspeisen. Vornehmer maren schon die Rudeln, aus Mehl und Giern bereitet. Mit Fleischbrühe maren sie bei ben mohlhabenderen Ständen beliebt. Saufig murden fie in der Milch und ganz breit gelaffen, oft auch geschmälzt genoffen. Rur bei benen, welche Bieh hatten, war bas Schmalzgebackene üblich, welches so wie die Eierkuchen (ein Sonntagsenen für die armere Bevölkerung) unter die unverdaulichsten Speisen gehörte, besonders wenn sie, wie üblich, recht fett bereitet wurden. Die Rartoffeln bilderen schon damals das Brot ber Armen, "die nicht erbetteltes Geld an Raffee: brühen verschwendeten." Es war aber auch die Speise auf dem Tische des Wohlhabenden und Reichen und diente dem Mittelmann in allerlei Form als ein gewöhnliches Essen. Der Aermere genoß sie bloß gesotten oder mit Brot und Suppe oder mit einer saueren Brühe als Mittagessen. Der Boblhabendere machte aus ihnen Salat, Gemuse mit Fleischbrühe, ober er af sie in Schmalz gebraten ("gebrägelte Grumbire"). Das Sefter koftete 20-30 Pfennig.

Die Benütung und Zubereitung der Gemüse war ungefähr dieselbe wie heute. Mehr als jett fanden Hülsenfrüchte Berwendung. Bon den Gettreidearten wurden hauptsächlich Gerste und Hirsen zum Kochen benutt.

Zucker und Honig. Ersterer kostete im Jahre 1807 1 Mk. 3 Pfg., drei Jahre später bis zu 3 Mk. 40 Pfg. das Pfund und wurde darum wenig benutt. In vermöglicheren Familien wurde er durch den Honig ersett, wovon das Pfund bis zu 1 Mk. 30 Pfg. kostete, das Doppelte des früheren Preises.

Der Essig war bei den billigen Weinpreisen Ende des 18. 3atze hunderts billig und gut. Man kannte nur Weinessig. Rach den vielen Gebt jahren nahm man aber seine Zuflucht auch zu Obstmoste, Fruchte und Bieressig. Der Weinessig wurde vielfach schon verfälscht in den Handel gebrackt.

Reben den gewöhnlichen Fleischsorten kam auf den Tisch der Bobl habenden Geflügel und Wildbret, woran aber die umliegenden Waldungen wie jener Zeit armer waren als jest. Noch vor 120 Jahren (also gegen 17-kamen, wie Holler mitteilt, im Hagenichieß Wildschweine vor. Wilde Enten waren im Winter nicht selten, ebenso Feldhühner. Lerchen wurden aus anderen (Gegenden geschickt. An besseren Sorten von Fischen sehlte et. Forellen, Eichen, Hechte und Karpsen kamen aus der Rachbarichaft, vom Rhein der Lachs oder Salm. In den 3 Flussen wurden Rasen, Weißsische, Barben, Alale, (Gressen, Kruppen, Grundeln, Bleden, Vittersische und "Dessellen" gesangen. Von auslandischen Fischen wurden Stodsische und Heringe allgemein genomen, seltener Bucklinge und Sardellen. In der Ragold und Würm sanden uch noch

<sup>\*)</sup> Diese enorme Preiserhöhung war eine Folge der Kontinentalsperre,

bäufig Arebse. An Froschschenkeln fand man wenig Geschmad; anstelle der

Auftern murben Schneden genoffen.

Die Maas Milch, 1 1/2 Liter, kostete 14—17 Pfennig, also 2/3 des heutigen Preises. Man hatte sie in großer Menge in der Stadt selbst, doch wurde sie auch von den nächsten Dörfern hergeliefert. "Außer über Bersbunnung mit Wasser konnte man über keine Fälschung klagen."

Das Pfund Butter kostete im Durchschnitt 52—55 Pfg. Während und nach der Biehseuche im Herbst und Winter 1796 und im Spatsommer

1797 toftete fie 1 Mt. bis 1 Mt. 80 Pfg.

Bezüglich ber Getränke hielt man sich vor hundert Jahren mehr an ben Wein als an's Bier, bas nach unsern Begriffen ein wenig schmachaftes Getränk gewesen sein muß. Aepfel= und Birnenmost gab es in fast allen Haushaltungen, wo viele Dienstboten und Taglöhner nötig waren. Manche verbesserten ihn durch Wein und Branntwein. Letterer wurde seit der Abnahme des Weintrinkens wieder mehr Genugmittel und wurde namentlich in Zeiten der Rot stark verkonsumiert.\*) Roller beklagt es, daß in höheren Ständen der Berdauungetaffee mittage mit Rirfchenwasser getrunten murbe. Der Raffee mar in ber hutte bes Bettlers wie bei bem Reichsten anzutreffen, "nur suchte der erstere seine ganze Glückseligkeit in einem Getrank, das er auf die elendeste Art bereitete." Die Beimischungen waren Zichorien, Gelberüben, Didrüben, Eicheln, Roggen 2c. Der Arme genoß diese Brühe als Frühstück, Mittag: und Abendessen in großen Quantitäten, der Wohlhabende in sehr starter Zubereitung bes morgens und nach bem Mittagtisch. Der Raffee murbe als sogenanntes bergftärkendes Mittel betrachtet. Chokolade war nur ein Getrank der Reichen und murde selten genoffen. Den Thee gebrauchte der gemeine Mann nur in Rrantheiten, bei hoberen Standen mar er feit Beginn bes 18. Jahrhunderts als Abendgetrank unter den Frauen eingeführt.

Sehr beliebt mar ale Beschluß fröhlicher Gesellschaften in den langen

Binternachten ber Bunfc.

Auch in der alten Zeit gab es hier in reichen Familien bei besonderen festlichen Anlassen luxuride Gesellschaften, bei denen mit Speisen und Getränken und seinem Taselgeschirr ein großer Auswand gemacht wurde. Heute sind solche ziemlich allgemein geworden. Die Zeiten des Thees und der Butters brote sind vorüber. Wan sindet in den Areisen der reichen Fabrikanten, aber auch in den Familien der höheren Beamten seine Taselgenusse. Richt blos dei Soupers und Diners, auch dei Empfängen, wo Kuffets ausgestellt sind, gehört etwas Luxus zum guten Ton. Das Taselgerät, die Ausstattung der Tasel mit Blumen ze. muß möglichst glanzend sein. Mit einer Sorte Wein begnugt man sich in solchen Fällen nie.

Aber auch der Handwerker und Arbeiter lebt jest ungleich beffer als ehemals. Die gunstigen Lohnverhaltnisse erlauben ihm, wenn nicht täglich, so

<sup>\*)</sup> Eine amtliche Bekanntmachung im "Pforzheimer Beobachter" vom 7. Januar 1851 lautet:

Es wird vielsach Alage gefuhrt, daß die gegen das lleberhandnehmen des Branntweintrinkens getroffenen Anordnungen nicht gehorig beobachtet werden, und insbesondere in verschiedenen Aramsaden Branntwein in kleinen Duantitäten abgegeben wird. Ein sehr trauriger Borgang hat weiter gezeigt, daß sogar Anaben schon dem Branntweintrinken sich ergeben. Wir fordern desbalb samtliche Bürgermeister auf, die Verordnung vom 14. Rovember 1843, Berordnungsblatt Ar. 21, mit aller Strenge zu handhaben, insbesondere die Polizeidiener anzuweisen, den ordnungswidrigen Berkauf von Branntwein unter einer halben Naß, sowie die Abgabe von Branntwein an schulpstichtige Kinder zur Anzeige zu bringen, uberhaupt von ihrer Seite alles zu thun, um dem lleberhandnehmen des in jeder hinscht zu Grunde richtenden Branntweintrinkens nach Nöglichkeit zu steuern."

doch mehrmals in der Woche Fleischspeisen und ist er nur sonst sparsam, so kann er am Sonntag auch "sein Huhn im Topse" haben. Jede auch nur einigermaßen behäbige Arbeiterfrau kauft sich ihre Martinigans und läßt es ihrem Tische überhaupt an Abwechslung in der Auseinandersolge der Speisen nicht mangeln. Selbst an einem bescheidenen Tischwein sehlt es vielen nicht. Das sind dann aber immer solche Arbeiter, die zu sparen verstehen, bei welchen nicht die Bierstasche permanent regiert und am Samstag, Sonntag und Montag der obligate Rausch. Bei diesen ist allerdings jahraus jahrein Schmalhans Küchenmeister, auch wenn die Verdienstgelegenheit eine noch bessere wäre.

Schon vor hundert Jahren klagte Roller über den Mißbrauch des Tabaks beim Rauchen und Schnupfen besonders bei jungen Leuten. Auch diese Gewohnheit hat im vergangenen Jahrhundert erhebliche Wandlungen durchgemacht; sie ist außerordentlich viel stärker geworden und war fruder mehr auf das Saus beschränkt als jest. Die Stärke des Verbrauchs ist ebenis wie die Sitte der besseren Stände, seine und teure Zigarren zu rauchen, zum guten Teil auf die Verbesserung der wirtschaftlichen Lage zurückzusuhren. Man hat heute mehr Geld übrig für diese Dinge. Vor 1848 herrschten die Pfeisen vor, wovon sich manche eine ganze Sammlung anlegten. Von da ab eroberte die Zigarre die Welt. Dafür ist die Sitte des Schnupfens zuruckzgegangen. Es kommt in guter Gesellschaft gar nicht, im Sause wenig vor. Aeltere Herren dieten sich nur dann und wann am Stammtisch die Tose an. Als "Kost der Rasen" war der Schnupftabak einst auch von Damen geschapt, die ihn zuweilen in zierlichen goldenen Döschen mit sich führten. Seit 1814 verbreiteten sich die Dosen von Birkenrinde.

# Die Kleidung.

Mit Bezug auf die Kleidung unterscheidet sich unsere Lebensweise, was das Hygienische betrifft, nicht allzusehr von der zu Anfang des vorigen Jahrhunderts, tropdem ja heute stärkere Reformbestrebungen auch auf diesem (Bebiete sich geltend machen, ohne aber weitere Schichten zu ergreifen. 3m Gegenteil mar zu Ende des 18. Jahrhunderts eine entschiedene Reigung zum Gefunden und Natürlichen bemerkbar, eine Folge ber 3. 3. Rouffeau'iden Richtung, des Dranges nach Ratur. So zum Beispiel mar das Schnuren, gegen das die Aerzte (siehe Roller) seit langem tampften, fast abgetommen. Aber vom Jahre 1810 ab holten die Damen wieder die steifen Corfets der (Brogmutter hervor, um ihre Behaglichkeit und ihr Wohlbefinden einer unnatur. lichen Geziertheit zu opfern. Große Halstucher und Shawls wurden Robe, die übrigens bei der damaligen Frauenkleidung ein guter Schut in der rauben Jahreszeit und nach Erhitung waren, indem fie vor Erfaltung bewahrten. Die großen "Schlupfer" ober Muffe maren damals außer Gebrauch getommen, um wie jede Mode später wieder in veränderter Form Aufnahme zu finden. Holler klagt uber ben Aleiderlugus in allen Ständen, besonders beim weiblichen Dienstperionale, eine Mlage, die heute mehr wie damals Berechtiquag Der übertriebene Aufwand fur außere Rleidung bei Polifieusen und Dienstboten hat die einstige Untericheidung der Stande beinahe verdrangt: vornehme Frauen baben begonnen, nicht sowohl durch ben außeren Schmtt und luxurioje Ausstattung der Gewander als vielmehr durch wertvolle Stoffe und elegante Ginfachheit ihren Stand zu reprasentieren.

Bei den Mannern der vornehmen Welt artete die Rode vor 1(11) Jahren vielfach aus und gipfelte, wie heute im (Rigerltum, damals im "Zierbengel mit modischem Frack, wohl parsumiert, in die seinste, zierlich gefaltete Leu-

wand gekleibet, die Beinkleider von Paris, die durchbrochenen Seidenstrümpse von Lyon, die Schuhe von Straßburg, bewassnet mit Lorgnette." Das war damals die Mode der Elegants. Ein früher häusiger Schmuck der Männer, die Ohrringe der "Incroyables", ist bald abgesommen. Aber mit Brustnadeln, Berloques von großer Mannigsaltigseit an den Uhren (die früher in einer Hosentasche getragen wurden), mit Siegelringen, Spazierstöden und Tabatieren wurde viel Luxus getrieben. Handschuhe waren nicht so obligatorisch wie heute. Die Haartracht der Männer war der Titustops, die Frauen zierten sich, wo eigenes Haar mangelte, schon damals mit fremdem, doch hatte das sonst übliche Einsalben und Pudern in Pforzheim keinen Eingang gefunden.

Unendlich viel stärter ist der Wandel der weiblichen als der männlichen Aleidung gewesen. Das Jahrhundert hat sie allmählich sich aufblähen und wieder zusammenschrumpfen sehen. Das einsache Aleid des ersten Jahrzehnts wurde dald an den Schultern, bald am Oberarm mit Pussen versehen, die Gestalt wurde durch immer neue Unterröcke weiter und weiter, die Taille sant berab; den Höhepunkt erreichte die Ausblähung mit der Crinoline, dann trat wieder ein Jurucktreten der unteren Halste ein, ein kurzes Aleid, das die Füße sehen ließ, ward Mode; in den 80er Jahren erweiterte sich das Aleid nach hinten zum cul de Paris, um dann wieder enganliegend zu werden.

Bei den Mannern sind die Errungenschaften der Revolution dis heute geblieden: Rod und lange Hose, kurze Weste und Frad. Daneben treten kleinere Beränderungen zurück, wie die größere (Biedermannstracht der Wer und Wer Jahre) oder geringere Weite der Hosen und des Roces, die Aenderungen der Halsbinde z. Rach 1848 wurde der amerikanische Duaderhut, der Jusinder, spottweise "Angströhre" genannt, ein Zeichen loyaler und konservativer Gesinnung und verdrangte den breitkrämpigen Hederhut. Bolitische Wandlungen sind übrigens auch auf die Bartmoden von Einfluß gewesen. Ansangs war Bartlosigkeit das allein Feine, dann der Favoritbart an den Ohren, daneben der militärische Schnurrbart, der in zwei haßlichen, abgestutzen Büscheln stand, sodann der Vollbart, der ansangs als Demokratendart verpönt, heute besonders gepstegt wird. Der "Es ist erreicht", Schnurrbart seiert ein vielverspottetes Dasein. Heute herrscht Hutz und Bartsreiheit. Und dieser Jug zum Freien und Bequemeren ist zugleich der Hauptzug der Entwicklung der männlichen Moden des Jahrhunderts.

Es durf als ein gunstiges Zeichen für die gesteigerte Lebenshaltung unserer Arbeiterbevölkerung betrachtet werden, daß sie durchweg aut gekleidet erscheint und auch im Alltagsgewande einen wohlthuenden Eindruck der Sauberkeit und einer gewissen Behabigkeit macht. Auch an den Schulkindern, namentlich bei den Madchen, tritt dies deutlich hervor. Rinder mit zerzissenen Rleidern kommen sehr wenige zur Schule, barfühige gar keine.

Ein anderer Jug, der zu immer großerer Ruchternheit und Farblosigkeit, scheint, wenn man wenigstens die Vorliebe für die heutigen Sportskostume bedenkt, allmählich zu verschwinden.

## Gefeliges Leben.

Bu Anfang des Jahrhunderts herrschte ein fast überschwengliches Gestühlsleben. Man schwärmte für Religion und Vaterland und erging sich in Ausdrucken und Gesuhlsergussen, für die unsere nuchterne Zeit kein Verständnis mehr hat. Das Gesuhl der Resignation, hervorgerusen durch die Revolutionskriege, war ein starkes, allgemeines, und außerte sich in der Abwendung vom realen Leben.

"In des Herzens beilig stille Raume Mußt du flichen, aus tes Lebens Trang! Freiheit ist nur in dem Reich der Traume Und das Schöne blüht nur im Gesang!" So sang Schiller zur Jahrhundertwende und traf damit auch die Stimmung der ersten Generation des 19. Jahrhunderts. Resignation, unspraktischer Idealismus, litterarische Interessen, das sind die charakteristischen Merkmale jener Epoche. In den Schöpfungen der Romantiker hat dieser Zeitgeist seinen dichterischen Ausdruck gefunden. (Siehe auch "Pforzheim in den Freiheitskriegen".)

Es war die Zeit des geheimen Tagebuches, des Stammbuches, das heute nur noch von Schulfindern in Ehren gehalten wird und der Silhouetten, welche durch das Photographiealbum verdrängt wurden.

Wie die gemeinschaftliche Lekture, so wurde damals auch das Erzählen im Familienkreise stärker gepflegt als jest. Die Alten und das Gesinde erzählten den Kindern noch artige Märchen und gruselige Geistergeschichten.

Das gemeinschaftliche Singen im Familienkreise, sei es zur Erbauung, sei es als Ausdruck festlicher Freude ober einer gerührten, beschaulichen Stimmung, war sehr beliebt. Die Lieder hatten Sinn und Wärme, wahrend die öben, frechen Gassenhauer, die heute den Hauptbestandteil des Volkslieders schapes ausmachen, besser dort geblieben wären, wo sie entstanden sind. Das Taselklavier war das Instrument der Mädchen und Fraueu, das der Anaben die Violine und Flöte, damals ein beliebtes Instrument. In jener Zeit und bis 1870 hörte man auch in vielen Familien die Guitarre, namentlich von Frauen, spielen.

Die "Pforzheimer wöchentlichen Rachrichten" brachten 1796 folgenden Bericht über ein Musikeramen:

1796. Musikeramen an der Realschule. Stadtmusikus Hr. Dav. Andr. Forstmeper lehrte Musik, in wöchentlichen 16 Stunden und Samstags nad mittags von 3 bis 4 Uhr in einer allgemeinen Exerzierstunde. Das Eramen wurde mit einer Symphonie von allen Schülern eröffnet, darauf ließ sich be sonders hören: 1) Georg Jak. Dennig auf der Bioline in eine Quadro von Franzel. 2) Joh. Adam Benckiser auf der Flöte in einem Konzert von File. 3) Fr. Pannoff auf der Bioline in einem Quadro von Blevel. 4) (Fottlieb Weidmann auf der Flöte in einem Quadro von Toeschy. 5) Fr. Pfunder und 6) Dav. Forstmeyer jeder auf der Bioline in einem Quadro von Stamnis. 7) A. Frey auf der Flote in einem Quadro von Toeschy. 8) Fr. Dorr auf der Bioline in einem Trio von Kammel. 9) Wilhelm Fuhner und 1(1) Peter Dittler auf der Flöte in einem Trio von Escher. 11) Gottlieb Eb. (Bulich, 12) Chr. Lauermann und 13) Christian Weidmann auf der Flöte in einem Trio von Escher. 14) Ferd. Chareus und 15) Fr. Rummer auf der Bioline in einem Trio von A. Forstmeper. 16) Biftor Chareus auf der Flote in einem Trio von Eicher. Bum Beichluß murben einige Mariche von ben Anaben allein (und daben von Gottlieb Weidmann und A. Fren ber Bag und Chriftian Weidmann die Biola) gespielt. Bahl ber Schüler 31.

Das Musizieren im Hause hat gewiß heute zugenommen. Aber als gemeinschaftliches Band ber Familie konnte die Hausmusik fruter boch in höherem (Brade gelten. Es hing dies mit dem schon erwahnten starkeren (Besuhlsleben zusammen, das sich gern Luft machte. Besonders in das hausliche Rlavierspiel, das so sehr zugenommen hat, heute einer mehr oder minder wizigen Kritik verfallen. Neben dem Klavier haben Bioline und Cello ihren Plat behauptet. Seit 3 Jahrzehnten gehört auch die Zitder weinen beliebt gewordenen Instrumenten.

Die Pslege der Sausmusik entspricht der jeweiligen gesellschaftlichen Entwickelung. Die Wahl der Salonmusik geschieht oft weniger nach der Richtung geistiger Tiese, die ein ernstes Mitdenken, Mitempfinden verlangt, als vielmehr nach den-Eingebungen einer momentanen Laune, und wo das Erstere gelegentlich zutrifft, geschieht es mehr um des guten Tones und der

Robe willen, ohne daß dann naturlich Geist und verseinertes Gefühl dabei thätig waren ober einen besonderen Gewinn davon hatten. Aber auch die Familien sind nicht selten, in denen mit wirklichem Verstandnis und plansmäßiger Auswahl gute Rusik gepflegt wird, wo man neben Beethoven, Chopin, Schumann, Brahms, tiefangelegte Moderne hört, wie Richard Strauß, Corsnelius u. a.

Die Sitte der Geburts, Berlobungs und Todesanzeigen hat durch das ganze Jahrhundert bestanden, wenn auch in veränderter Form und zunächst ausschließlich bei der vornehmen Welt. Der erste "Trauerbrief" erschien am 4. Marz 1795.\*)

Unter allen Testlichkeiten ber Familie hat das Weihnachtsfest seinen schönen Charakter durch das ganze Jahrhundert bewahrt. Auch die ärmste Familie kauft sich auf dem Christbaummarkt, der 8 Tage vor dem Feste reichliche Auswahl bietet, ihr Baumden. Gine spezifisch einheimische Sitte hat sich seit einigen Jahrzehnten eingeburgert, nämlich die, daß die Anverwandten eines lieben Berftorbenen diesem am heiligen Abend aufs Grab ein brennendes Christbaumchen aufpflanzen. Gewiß ebenso sinnig wie pietatvoll! Der Armens verein, der Hilfsverein, die Loge Reuchlin und andere gemeinnutige Korporationen lassen sich die Beschentung der Armen angelegen sein, und die Privatwohlthatigkeit ist gerade in dieser Zeit der werkthatigen Liebe eine gang außerordentliche. Die Bereine und Gesellschaften halten ihre Beihnachtsfeiern, wobei freilich die Stimmung bei Auffuhrung von Theaterftuden, die bem ernsten religiösen Charafter des Zestes oft direkt entgegen gesett find, keine sonderlich weihevolle ist. Ebenso unangemessen ist es, daß einzelne Beihnachtsfeiern oft schon im Rovember beginnen und andere erft nach Dreis könig veranstaltet werden. Auch die gewöhnlich damit verbundenen Lotterien und Bersteigerungen sind taum bazu angethan, den Beranstaltungen eine besondere Sinnigkeit zu verleiben.

Die Sylvesterfeier wird in den Gasthäusern nach althergebrachter Sitte mit dem "Ausknobeln" von Brepeln eingeleitet. Das lastige berumschicken von Bisitenkarten zur Reujahrsgratulation ist in vielen Familien durch ein Geschenk an die Rasse des stadtischen Silfsvereins abgelöst worden. Biel Aergernis erregt das wuste Schreien und Schießen in der Reujahrsnacht in den Straßen der Stadt, besonders auf dem Marktplaze.

Die öffentlichen Carnevalsauffuhrungen sind fruher häufiger und imposanter gewesen, als jest. Recht widerwartig und abstoßend sind die

<sup>\*)</sup> Derselbe ist bezeichnend fur die Umständlichkeit und uberschwängliche Gefühleaußerung der Zeit:

<sup>&</sup>quot;Traueranzeige. Es hat dem Allmächtigen gefallen, meine so innigst geliebte Gattin, Wilhelmine Luise, eine geb. Schwörmannin, den 2. dieses Abends nach 8 Ilbr zu sich in die seelige Ewigseit abzurusen und mich dadurch in eine granzenlose Betrubnis zu versehen. Zie starb, nachdem sie mir wenige Tage zuvor 2 tote Madchen geboren hatte, am Brande. Schon seit beinabe 6 Wochen vor ihrem so frühen Tode litt sie unaussprechliche Schmerzen, da sie wahrend ihrer Schwangerschaft mit einer bösartigen Massersucht behaftet war und brachte ihr Alter auf nicht volle 81 Jahre. Ich suhle mich daber aufgesordert, allen meinen und der Berzewigten verehrungswurdigen Freunden und Freundinnen diese traurige Nachricht zu geben und Sie zu bitten, mir fernerhin Ihre schapbare Freundschaft zu schen und Sie zu bitten, mir fernerhin Ihre schapbare Freundschaft zu schenken. Ueberzeugt von jeder Teilnahme an diesem meinem traurigen Schussele Verbitte ich mir alle Beileidsbezeugung und empsehle mich in Deroselben beständiges Wohlwollen.

Rastatt, den 4. Merz 1795.

vielen verlumpten Gestalten, welche man an den Fastnachtstagen truppweise herumziehen sieht, während die Kinderkostüme meist einen gefälligen Eindruck machen. Indessen erfreuen sich die oft mit vielen Kosten und großen Opfern an Zeit verbundenen Theateraufführungen der geselligen Bereine großer Beliebtheit.

Die vier Kirchweihen, der Altstadt, der Au, der Kaupenbach und der Borftadt, sowie diejenigen ber umliegenden Ortschaften, werben, tropdem bas Bereinsleben sich immer mehr ausbreitet, lebhaft besucht und bei Wein und Tanz gefeiert. Der Genuß an Rirchweihkuchen, neuem Wein und Tanis vergnügen gibt jenem ber alten Zeit sicher nichts nach. Auch an den altbergebrachten Schlägereien ift fein Mangel. Doch tommen solche meift weniger unter ber einheimischen als zugewanderten Arbeiterbevölkerung vor, wie uberhaupt das gesellige Leben keineswegs an Annehmlichkeit gewonnen hat durch den starken Bevölkerungszuwachs. Die vielen Erzesse auf den Sonntag fur Sonntag im Berbst sich folgenden Kirchweihen gaben ber Behörde wiederholt zum Einschreiten Anlaß. Eine allgemeine Ministerialverfügung vom Sabre 1840 verlangte, daß die Feier der Kirchweihen überall möglichft gleichzeitig abgehalten werden sollten, damit die weltliche Feier mit der firchlichen womöglich auf einen Tag falle, also auf den 3. Sonntag im Oktober. Auf eine Remonstration der Gemeinden Bauschlott, Würm und Rieselbronn erwiderte im Jahre 1857 das Oberamt: In einem Bezirke mit tausenden reich bezahlter Arbeiter, benen jede Gelegenheit zu Leichtsinn und Berichwendung willkommen sei, werde die Berordnung über die umschichtig zu baltenden Rirchweihen möglichst einschreitend zu behandeln sein, wenn nicht Uebel aller Art erwachsen sollen. Die Rirchweihfeste in der nächsten Umgebung der Stadt dienten nicht etwa zu gern gegönnter Erholung und Erheiterung eines Dorfes und der Berwandten seiner Angehörigen, sondern sie seien insgesamt Beranlassungen für die gesamte Fabrikbevölkerung zu Ausschweifungen aller Art und müßten, von diesem Gesichtspunkte aus angesehen, als mahre Uebel er scheinen. Damit seien auch die Fabrikanten einverstanden, denen die Rirchweihbesucher oft halbe Wochen vom Geschäfte fernblieben. Es sei dringend zu wünschen, daß diese jeweils außerordentlich besuchten Teste möglichst eingeschränkt wurden. Die Remonstranten erhielten aber damals von der Regierung Recht, und erft anfangs der 90er Jahre murden die Rirchweihen des ganzen Bezirks auf drei verschiedene Sonntage verlegt — nicht zum Unsegen der Bevölkerung.

Die Hauptstätten ber Geselligkeit für die vornehmen Kreise waren die Räume des (überall bestehenden) Rasinos und der Lesegesellschaft. Winter mar Gelegenheit gegeben, sich durch Tang und Spiel zu ergoben. Auch in Privathausern murden manche langen Abende in munterer Gesellichaft ver gnügt zugebracht. Im Sommer fand man fich in einigen Garten beim Regelspiel zusammen. Der Burger besuchte Sonntage sein Weinhaus und verbrachte dort in gewohnter Gesellichaft einige Stunden in anregendem Geplauder uber die Tagevereignisse, die (Vemeinde= und hohe Weltpolitik. Kabrikant, Handwerksmann und Arbeiter, mit dem unvermeidlichen Pfeifchen, gingen gerne in die Bierhauser, wo es abends meist recht lebhaft zuging. Rartenspiele waren damals weniger beliebt als beute. Ein seit 1790 bestebendes Raffice haus unterhielt ein Billard, zu jener Zeit etwas besonders Merkwürdiges. In der Lesegesellichaft, dem spateren Museum, war jeden abend Gelegenbeit geboten, an einem freundlichen und geraumigen Orte "in wortloser Rube, in trautem Gespräche, im erheiternben Spiele ober durch anregende Lekture fich zu unter halten". Auch verschaffte sie durch den Lesezirkel und eine fur jene Zeit anschnliche Bibliothet ihren Mitaliedern Belehrung und Berftreuung.

Recht lebhaft war das gesellige Leben in den 40er Jahren. Sauptsachtet war es damats die leidige Politik, welche die Leute am Abend zusammen fuhrte und hausig genug langer zusammen behielt, als der Polizei und den

|   |  | • |  |
|---|--|---|--|
| • |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |

## Die Pforgeeimer Somengefelicaft in den 50er Jahren.

**⇔** €

**@** 31

**49** 30

Ξ

2

5

I

5

16

17

Ξ

,<del>5</del>

1. Friedrich Beder, Lowenwirt, 2. Rarl Gulich, Fabrifant, 3. Emeran Ruzelberger, 4. Sang, 5. Dr. med. Steinmes, 6. Christoph Beder, Fabrifant, 7. Bielandt, 8. With. Ramp, Fabrifant, 9 Aug. Schwarz, Buchbruder, 10. Ungerer, Banfier, 11. Friedr. Ehrismann, 12. von Feber, 13. Joh Rienle, Fabrifant, 14. Forfimeister Goly, 15. Gottichald, evangel. Stadipfarrer, 16. Schub, fath. Stadipfarrer, 17. Fabrifant Groß, 18. Friedrich Bail, Raufmann, 19. J. Holler, Rafer.

Hausfrauen lieb sein mochte. Die Umgangsformen wurden derber, der Berstehrston ruder als je, und gar manchesmal wurden die Reinungsverschiedens beiten mit schlagenden Beweisen versochten.

Die fünfziger Jahre bezeichnen einen starten Ruckgang des geselligen Lebens. Aus jener Zeit ist alteren Leuten noch die "Löwengesellschaft" in Erinnerung, eine Bereinigung von herren der vornehmen Gesellschaft, die an zwei Abenden wöchentlich zu Spiel und unterhaltenden Gesprächen sich im

"Löwen" zusammenfanden.

Erst in den 60 er Jahren belebte sich die Geselligkeit wieder. Die Hauptstatte derselben war damals und dis gegen 1890 die "Alte Reppelei", wo sich Arbeiter, Handwerker und Beamten allabendlich zu vereinigen pslegten, ohne auf jene scharf abgegrenzte Rangordnung Rucksicht zu nehmen, die das Wirtshaussleben heute kennzeichnet und die der Förderung eines gesunden sozialen Lebens wenig dienlich ist. Eine urgemütliche Gesellschaft muß sich in dieser Zeit um den geistreichen, auch als Dichter bestens bekannten Graveur Frin Zanaiter gebildet haben: Die Ramen und Thaten der "Sarah", "Schommel", "Herrenzvolz", "langer Weber" u. a. bilden heute noch vielsach den Gesprächsstoff alter Pforzheimer. Andere Sammelorte waren Renz' Glashalle, Rettenmaier zum "untern Engel", die "Bavaria", welche dis auf den heutigen Tag einen Anzgiehungspunkt für die Raufmannschaft, Beamte und Lehrer bildet.

Art der geselligen Zusammenkunste im Museum und in der "Rebelhöhle" gerne die Geselligkeit im Hause pflegt, befriedigt der kleinere Mittels und der Arbeitersstand seine Erholung ausschließlich im Vereinsleben. Die Ausbildung des modernen Bereinswesens dat die außerhäusliche Geselligkeit sehr gefördert.") Die Gesangs, Turn-, Handwerkers und eine Menge sonstiger Bereine, ja auch zumteil die politischen, namentlich die der Sozialdemokraten, sehen dei besonderen Anlässen eine ihrer Aufgaben auch in der Pflege von Familienvergnugungen. Recht wohlthuend berühren die an Sonns und Feiertagen von Familienvätern unternommenen Ausstuge mit Frau und Kindern in die umliegenden Ortschaften.

Auf seinen Ausstugen liebt es der Pforzheimer "etwas draufgeben" zu lassen. Er ist ein Freund von einem guten und ausgiedigen Besper und blickt mit einem gewissen spöttischen Witleid auf den genügsamen Residenzler,

ber mehr auf den Rragen halt als auf den Magen.

Das ausgedehnte Aneipenleben, das sich der Steigerung des Bierstonsums entsprechend gehoben hat, ist ein der Vegenwart eigentumliches und beklagenswertes Element. Die Schattenseiten des Aneipenlebens sind in einer Darstellung der Pforzheimer Presse aus dem Jahre 1900 etwas drastisch, aber tressend geschildert:

- "Es ist immer etwas los." Rein Sonntag vergeht, an bem nicht Bereinsteite, Ausstuge, Rranzchen und immer neue Bergnügungsarten die Taschen zu erleichtern suchen. Wag der Winterschnee wirbeln oder die Frühlingssonne ins Freie loden, mag die Sommersonne brennen oder der Herbststurm heulen, einerlei: das Berlangen, sich zu amusieren, schafft die Gelegenheit,
- ") Aber es liegt auch eine gute Dosis Wahrheit in dem Wort, daß , vor lauter Gesellschaften keine rechte Gesellschaftlichkeit mehr aufkommen kann, daß das Bereinsleden verstachend wirke auf den Charakter, auf Geist und Gemut." Uederall herrscht der Zug nach kastenmäßiger Abschließung und die beute mehr als je in Betracht kommende politische (Vesinnung, sowie Titel und Wittel des Einzelnen geben den Ausschlag fur die Wahl des Bereins. Die jenigen Bereinigungen, welche nach alter Tradition auf solche Aeußerlichkeiten nicht sehen, sind die lobliche Singergesellschaft, die Turngemeinden, die soldatischen Bereinigungen, in denen sich alle Stande und Parteien, od reich oder arm, in bruderlicher Eintracht die Hand reichen zu aufrichtiger Bethätigung der ihnen durch die Sayungen vorgeschriebenen Pflichten.

und die Gelegenheit ichafft bas Berlangen. Ueber die unerträgliche Laft ber Abgaben giebt es viel Murren und Stohnen; aber mir bedenten nur felten, wie hoch wir und felbst besteuern burch die Ausgaben für unfer Bergnugen.

#### Bandgemalde im Ratskeller.

Es werden in Deutschland jabrlich eine 50 bis 60 Mart pro Ropf ausgegeben allem fur ben Genuß von Wein, Bier, Branntwein. Und bei biefen Ausgaben bleibt es noch nicht. Welche erschutternben Geschichten von menschlichen

Leichtsinn, von der Blindheit und dem Elend der Bergnügungesucht könnte das Leibhaus wohl erzählen! Daß unter solchen Berhaltnissen mancher Sausstand zurückgeht, daß der Lohn nicht ausreicht und die Rinder schlecht genährt, schlecht gekleidet, schlecht erzogen dahinsiechen mussen, weil es am Rötigsten fehlt, daß für Arankheit und Unglud kein Rotpfennig in der Sparkasse liegt, daran find nicht in erster Linie die schlechten Zeiten schuld, sondern die vielen Luftbarteiten und Bergnugungen. Wer zum Wohlftand tommen will, hat Zeit, Arbeitsfreudigkeit und Geld nötig; aber gerade diese drei Dinge werden uns von der Vergnügungesucht gestohlen. Ganz besonders wird durch diese unsere heranwachsende Jugend bedroht und geschädigt. Denn nur zu leicht gewöhnt sich dieselbe an Bedurfnisse, die ihr das spatere Leben nicht erfullen tann, und sie verliert badurch den Geift der Sparfamteit und ber (Benügsamkeit. Wenn solche junge Leute bann spater einen eigenen Sausstand grunden, dann fallen sie fast mit tötlicher Gewißheit der Unzufriedenheit und dem Elende anheim, und es ist eine alte Erfahrung, daß es mit der Bergnugungssucht aufangt und mit ber Bertommenbeit und am Bettelftabe endet. Wenn auf irgend einem (Bebiete des Bolkslebens, so ift hier eine Menderung nötig."

Für die Arbeiterklasse kommt dabei der Einfluß der neuen wirtschafts lichen Verhaltnisse in Beiracht. Die einzelnen Stände und Berufoklassen haben sich, wie bereits angedeutet, seit 1870 mehr und mehr von einander geschieden und suchen ihre geselligen Freuden unter sich.

Die kleinen, niedrigen und rauchigen Bierstuben haben großen lugurids ausgestatteten Bierpalasten Plat gemacht. Das Rolosseum mit Bariétetheater versammelt die genußliedende Jugend jede Woche einigemale in seinen Raumen. Der Ratsseller, die Rlostermuble, das Baprische Brauhaus, der Pfalzer Hof, sind von der besseren Gesellschaft fleißig besuchte Lokale. Doch hat es den Anschein, als ob sich der echte Pforzheimer in diesen neuen Prachtlosalen weniger behaglich suble als in den fruberen Aneipen. Das letzte Bierlokal nach altem Stil war die Brauerei Rern, an deren Stelle jett die "Raiserblume" steht. Un bestimmten Abenden versammelte sich dort noch in den Wer Jahren eine nach Stand, politischem und religiosem Besenntnis durchaus gemischte Gesellschaft und unterhielt sich det auregenden Gesprächen und heiter arrangierten Schlachtsesten stets aufs beste. Die leidige Politik hat auch hier ihren Zankapsel hineingeworfen und dieser letzten Stätte altspforzheimerischer Geselligkeit ein unrühmliches Ende bereitet.

Im allgemeinen trug die Unterhaltung in den ersten Jahrzehnten einen strengen religios-vaterlandischen Charafter, während sie fruher einen mehr freigeistigen und tosmopolitischen hatte. Mit den 30 er Jahren septe ein Umschwung ein. Die politische Tendenz trat lebhaft in den Bordergrund alles Interesses, und dieser Zug wurde immer starter, die nach den politischen Umwälzungen in der Mitte des Jahrhunderts wieder ein Ruckschlag eintrat. Deute, nachdem wir ein frastiges, nationales, öffentliches Leben errungen haben, ist die Unterhaltung nicht mehr von einem einzigen Interesse besonders beherrscht, abgesehen von zusäuligen Einslussen. Das Niveau der Unterhaltung richtet sich nach den Teilnehmern. Die seine Gesellschaft bewahrt einen konventionellen, unanstoßigen, glatten Ton der Unterhaltung; Tiese ist gerade nicht immer erwunscht; dagegen herrscht ein gewisser Gesinnungszwang. Man sept voraus, daß der andere "wohldenkend", "gutgesinnt" sei. In den Kreisen der geistigen Elite herrscht ein freieres belebteres Wesen.

Die Gesellschaftsspiele der Erwachsenen wie der Jugend haben sich wenig verandert. Wipige Spiele sind seltener als harmlose Pfanderspiele, Blindekuhspiele, Kammerchenvermieten, Mosierstuhl zc. machen auch den Erswachsenen manchmal Freude. Reu, aber nicht immer dem deutschen Bollsschafter angepaßt, sind die von England importierten Spiele der vornehmen

Gesellschaft: das Fußballspiel, Lawntennis und Crodet. Beliebte Kartenspiele

um geringen Einsat sind das 66-Spiel, Cego, Tarrod, Slat, Tapp.

Eine Hauptwürze der gesellschaftlichen Unterhaltung — der Tanz — zeigt in der Entwicklung während des Jahrhunderts einige Wandlungen. Er stand und steht im Mittelpunkt des geselligen Hauptsestes, des Balles. Tabei herrschte früher unstreitig eine größere Einfachheit. Ein Souper gab es selten, und von den heutigen Cotillonsinessen hatte man keine Ahnung: es genugten kleine Sträußchen und Bänder. Die großen Winterballe zu Anfang des Jahrhunderts belegte man mit der allgemeinen Bezeichnung Raskenballe. Die Vorliebe für öffentliche Bälle scheint in besserer Gesellschaft mehr den Hausdallen Plazu machen. Schon in den 30 er und 40 er Jahren kam alljahrlich ein Tanzemeister in die Stadt und empfahl sich in gewählten Ausdrücken einem hoben Publikum als mastre de danse.

Die sich stetig steigernden Ansprüche und die Sucht, es der vermögenderen Klasse in Luxus und Vergnügungen nachzuthun, hat schon bei vielen jungen Leuten recht üble Folgen gezeitigt. Neuerdings halten vornehme Familien die Tanzkunde im eigenen Hause ab. Jedweder unnötige Auswand ist verpönt, dagegen wahlen sie sich nach Gutdünken die am Unterricht teilnehmenden jungen Leute selbst aus und sehen dabei weniger auf vornehme Hertunst als auf Wohlerzogenden und ein gesittetes Benehmen. Zu den alten Rundtänzen, zur Franzaise und dem Lancier kamen in den letzten Jahrzehnten noch die "Washington Post", "Pas de quatre", "Pas des Patineurs", "Graciana", "Tyrolien ne" "Menuett". Die Tanzstunde, srüher ausschließlich von der begüterten Gesellschaft benützt, wird heute von der Jugend aller Gesellschaftskreise besucht.

# Bereine zur Pflege der Anterhaltung und Gesekigkeit. Allgemeines.

Eine besondere Vorliebe macht sich in Pforzheim bemerkbar für formale Dinge: Musik, Gesang, Turnen und aller Art Sport, worin die Pforzheimer anerkannt Hervorragendes leisten, während Bestrebungen auf geistigen Gebieten weniger eifrig und mehr in kleineren geschlossenen Kreisen gepflegt werden. Der erste Pforzheimer Adreskalender vom Jahre 1859 nennt an Vereinen für gesellige und unterhaltende Zwecke nur 10, jener vom Jahre 1872 = 15, im Jahre 1900 waren es deren 102.

Die älteste dieser Gesellschaften ist

## Die Schnhengesellichaft (fiebe Seite 50 und 152).\*)

Im Jahre 1824 wurde die noch 1817 bestätigte, von Markgraf Georg Friedrich der Schutzengesellschaft "zu einem beständigen Gedachtnis" bewilligte jahrliche Gnadengabe von 15 fl. seitens der Sof Domanenbehorde aufgehoben. Die Verletung des ehrwurdigen Charakters der Stiftung bewst die Schutzengesellschaft, unmittelbar dem Großherzog Ludwig ihre Beichwerde gegen diesen Beichluß vorzutragen und ihn um Aufrechterhaltung der alten Gepflogenheit zu bitten. Die Bitte wurde gewahrt und die Gabe die 1872 entrichtet. In diesem Jahre wurde sie mit noch anderen Stiftungen aufgehoben. Jum dankbaren Andenken an jenen Gnadenalt stiftete die Gesellschaft am St. Hubertus

<sup>\*)</sup> Quellen: Aufzeichnungen des herrn Ebelfteinhandler Rarl Maurer über die Schutzengesellschaft.

tage 1824 zu ihrem Eigentum und zum Gebrauch bei freudigen Anlässen einen filbernen Pokal mit dem Bildnisse des Großherzogs Ludwig.

Bon da ab begann eine Zeit frischen fröhlichen Lebens unter ben Soubenfreunden. Alljährlich mit Beginn ber befferen Jahreszeit erfolgte ber Ansjug nach bem Schießhause jum Eröffnungeschießen. Je nach Umftanben geschah berselbe in stiller Weise ober aber unter hörnerklang, mit Jagdmusik und Kabne, die Schüten in Uniform mit Buchse und Waidtasche, die Gute mit Tannenzweigen geschmudt. Im Oftober murbe bas Schlußschießen abgehalten, wobei man in gleicher Weise wie beim Ausmarsch im Frühjahr, in die Stadt zuruckzog. Auf bem Marktplat murde dann eine Salve abgefeuert, worauf sich die Schüten in ihrer Gerberge im "Schwarzen Abler" bei einem einfachen Mable vereinigten und den Becher freisen ließen. Das Schutenwesen erhielt durch die politischen Kampfe in der Kammer und durch den Drang im Bolle nach politischer Freiheit neues Leben. Am 22. Rovember 1846 erließ die Rarleruber Schübengesellschaft folgendes Rundschreiben : "In den letten Jahren haben sich in gang Deutschland Schubengesellschaften gebildet und alte neu organisiert. Da nun aber bet Geift unserer Beit fein mußiges Spielen bulbet, so muß ein bestimmter Gedanke walten, welcher diese Bereine zusammenhält, indem er ihrem Treiben einen 3med, ihrem Leben eine Richtung giebt. Erfennen nun die Schutengesellschaften ihre höhere Bestimmung darin, daß sie die Buchse und die Gertigkeiten in ihrer Sandhabung im Bolle verbreiten, um die Burger mannlich und wehrhaft zu machen, so liegen die Burgschaften fur ihr Bestehen und Wirken in der Waffenlust, die nit dem Teutschen geboren wird, in der Erinnerung an die Thatkraft einer vergangenen Zeit und in dem machtigen Nationalgefuhl der (Begenwart." Die Schütengesellschaft ubte fich fortan tuchtig im Schießen, in der Handhabung der Baffe und in der Pflege des vaterlandischen Sinnes. Am 14. April 1848 verpflichteten sich 40 Ditglieber: "mit aller Araft dazu beizutragen, daß die Ordnung in hiesiger Stadt aufrecht erhalten werden und für den Fall, daß sie gestört wurde, auf den ersten Trommelschlag beim Rathause mit ihren Waffen zu erscheinen."

Die Gesellschaft bot so für die erste Halfte des Jahres 1848 eine wills kommene Schuptruppe, dis die Bürgerwehr bewassnet und eingeübt war. Im April 1848 zahlte die Schupengesellschaft 68, 1849 = 105 Mitglieder. Schüpens meister waren Silberwarenfabrikant Christ. Friedr. Haug der lange Laug. Links auf dem Bild: Fahnenweihe der Burgerwehr), und Raufmann Lemmerich. Im Januar 1848 bildeten 58 Mitglieder das sog. Scharsschupen-Fahnlein der Burgerwehr.

Rach Besetung der Stadt durch die Preußen mußten alle Waffen abgesliesert werden, und das Gesellschaftsschießen rubte dis zum Jahre 1852. Das nach Gründung des deutschen Schutenbundes im Jahre 1862 zu Frankfurt a. M. abgehaltene erste deutsche Bundesschießen gab der Gesellschaft wieder einen mächtigen Impuls. Reue Waffen wurden angeschafft und die Schießplätze übten wieder eine große Anziehungskraft aus.

Der alte Schießplat am sudlichen Ende der Bleiche war durch die Anlage der Straße und den mangelnden Raum fur die Tauer undrauchbar geworden. Durch das Entgegenkommen der Stadtverwaltung erhielt die Schutengesellschaft einen neuen Schießplat auf der Schanz überlassen, wo im Juni 1863 die erste Uebung stattfand. Außer den gewohnlichen Schießübungen wurde vom 7.—11. August 1864 ein Areisschießen für Riederbaden dahier abgehalten, zu dem sich Schuten aus Baden, Wurttemberg, Bayern, der Pialz und der Schweiz einfanden. Geschossen wurde auf 4 Stands und 4 Feldlehrsschieden und je eine Feldscheibe auf beide Entsernungen. Jahlreiche Ehrensgaben stisteten die Stadt und Private. Den Gabentempel schmucken 85 Feldsund 25 Standbecher aus Silber im Werte von je 80 fl.

3m Juli des Rriegsjahres 1886 übernahmen die waffenfähigen Witz glieder die Berpflichtung fur den Sicherheitsdienst der Stadt in gemeinschafts licher Organisation mit den Turnern und dem Feuerwehrkorps; ebenso im Jahre 1870; von morgens 6 Uhr bis mittags 12 Uhr bezog jeweils eine Schützenabteilung die Wache am Bahnhof, wo auch viele andere Ritglieder im Dienste des Hilfsvereins thätig waren.

Am 30. und 31. August 1871 veranstaltete die Schühengesellschaft ein wohlgelungenes Sedan-Festschießen.

Auf ben deutschen Schütenfesten in Bremen, Wien, München, Stuttgart.

zeichneten sich die Pforzheimer Schüten jeweils rühmlich aus.

Im Jahre 1879 wurde der Gesellschaft der bisherige Schießplat auf der Schanz für die Weiterbenützung untersagt. Unbefugte hatten außerbald der Schießstände und Sicherheitsvorrichtungen geschossen; etliche Male waren Rugeln über die Schutzwälle hinaus gestogen und hatten in Wohnungen eingeschlagen, die in der Schutzichtung lagen. Da die geplanten baulichen Berzänderungen nicht genehmigt wurden und die fortwährenden unfruchtbaren Verhandlungen mit den Behörden die Mitglieder allmählich ermüdeten, verlorssich, namentlich auch unter dem Einflusse des schlechten Geschäftsganges, das Interesse am Schießwesen. Die Stadt verlangte 1885 den der Schutzengesellschaft überlassenen Platz zurück. Die Requisiten wurden in das alte Spritzen haus verbracht, wo sie beim Rathausbrande 1891 bis auf wenige Ueberreste zugrunde gingen.

Als im Januar 1895 die Anregung zur Konstituierung der Gesellichaft durch den seit 1883 hier bestehenden und das Schießen mit Zimmerstupen betreibenden "Schützensklub" gegeben wurde, waren von der alten, seinerzeut so blühenden, zeitweise bis 150 Mitglieder zählenden Schützengesellichaft nur

noch 12 vorhanden.

Bei der Wieder=Organisation der Gesellschaft wurde der Grundsat ausgestellt, entgegen früherer Gestogenheit, eine neue Schießstätte nur auf eigenem Grund und Boden zu errichten. Durch den zahlreichen Beitritt und die Opferwilligkeit einer großen Anzahl von Freunden der Sache konnte alsbald aus ein geeigneter Gelände=Komplex von ca. 13 Morgen am südlichen Abbang des Rods (Scheuer=Rain) angekauft werden. Ein Schießhaus mit difentlicker Restauration und Gartenwirtschaft wurde gebaut. Die Schießbahn dat 4 Scheiben auf Stand (175) und 4 Scheiben auf Feld (300 Meter), sowie einen Stand sür laufendes Wild und Pistolen und kann bei Bedarf vergrößert werden.

Der Wert des Grundstüds samt Schießeinrichtung, Rugelfangen x. beträgt 69 300 Mt. An Festlichkeiten sind weiter zu verzeichnen: Das große Einweihungsschießen vom 7.—9. September 1897.

Das alljahrlich am 9. September zu Ehren Sr. Königl. Hobeit bes

Großherzogs stattfindende Festschießen.

Das große Silberschießen am 11., 12. und 18. August 1901 und ber alljährlich im Dezember stattfindende Schützenball im Museum.

Oberschützenmeister: Stadtrat Wilhelm Henkel (früher Edelsteinbandle:

Rarl Maurer). Mitgliederzahl 158.

Der Schüpenklub hat seine Schießstätte zum Zimmerstupen-Schiefen im Restaurant Prinz Karl. Erster Schüpenmeister war bis zu seinem Tode Julius Schneiber.

# Der Jurnverein Pforgheim.

Die Turnsache fand schon in den zwanziger Jahren auf die Anregunt Jahn's und seiner Schuler allenthalben in Deutschland viele Anhänger. In Pforzheim bildete sich 1834 eine "Turngemeinde". Sie hatte zwischen der Enzstraße und dem schönen, schattigen Wagner'schen Biergarten einen ge-

räumigen, mit Turngeräten gut ausgestatteten Turnplas. Die Turnhalle befand sich weiter unten am Metelgraben, anstelle des jetigen Bollsschulgebaubes. Rach beutigen Begriffen war sie klein und unscheinbar. Geräteturnen, Zechten und sonstige förperliche Uebungen murben eifrig betrieben, dabei aber auch als oberfte turnerische Pflicht ber vaterlandische Geift gepflegt. Lange Zeit hindurch war ber vor wenigen Jahren erft verstorbene Graveur Weorg Rolb, welcher in ber Engftraße beim Turnplat feine Bohnung hatte, Borstand der Turngemeinde. Ihm zur Seite standen als erster Schriftsuhrer Emanuel Rlein und als Raffier Faffer Fr. Ziegler. Fahnentrager mar Frit Rury. Bu ben Borftandsberatungen murben auch die Vorturner beigezogen. Der Grundzug des Charafters jener Turnerschaft war ein mahrhaft schöner und gerade für unsere Zeit unbedingt erstrebenswerter — die Einfacheit. Einfach war damals der Turner in seiner Rleidung, einfach und bescheiben in seiner ganzen Lebenshaltung. Bei Festen und Turnfahrten wurde von den Leitern auf ftrengste Ginfachheit und Sparfamkeit ge-Die Turner standen darum auch bei der Bürgerschaft in hober Achtung. Aus ihnen heraus bildeten sich die ersten Anfänge der freiwilligen Feuerwehr (siehe "Die Pforzheimer Feuerwehr). Die Reaktion nach 1849 löste die Turns gemeinde wie so viele andere Bereine auf.

Als im Jahre 1859 nach 10jähriger Reaktionszeit sich wieder eine regere Teilnahme des deutschen Bolkes am politischen und nationalen Leben zu zeigen begann, trat auch für die Turnsache, die ihr Dasein während dieser Zeit nur im Geheimen fristen konnte, eine Periode kräftigen Aufschwungs ein. Die deutschen Regierungen begannen endlich wieder die hervorragende Besteutung des Turnens für die körperliche und geistige Hebung der Bolkskraft zu würdigen, allüberall im deutschen Baterlande regte sich frisches Turnerleben.

In Baden insbesondere war durch das hochherzige Manisest des Großherzogs Friedrich im April 1860 der alte Geist freiheitlichen Bürgerssinns wieder erwacht, und als dann von Th. Georgii in Exlingen, dem späteren langjährigen Borsizenden der deutschen Turnerschaft und C. Rallenberg in Stuttgart im Frühjahr 1860 der "Ruf zur Sammlung" an die deutschen Turner erging, da entstammten auch in Pforzheim die Herzen der jungeren und alteren Turner aus's Reue in heller Begeisterung für die Sache Jahns.

Am 2. Rai 1860 wurde von einer Anzahl alterer Turner im "Pforzsheimer Beobachter" ein Aufruf zur Gründung eines Turnvereine") erlassen und in der am 3. Rai zu diesem Zweck stattgehabten Bersammlung ein provisorisches Komitee, bestehend aus den Herren Idr. Gister, H. Retter, Speidel, Steinmann, Gunser, Lut und Weisser, gewahlt welches die nötigen Borarbeiten: Entwurf der Satungen, Bergandlungen mit der Stadt zweck Uederlassung des Lindenplates als Turnplat, Beschaffung von Geräten und dergl., zu besorgen hatte.

In der am 15. Rai abgehaltenen konstituierenden Hauptversammlung wurde die Gründung des Bereins mit der eingeschriebenen Zahl von 817 Mitgliedern vollzogen, die Sahungen genehmigt und der Borstand in der Gesamtzahl von 11 Mitgliedern gewählt. Erster Sprecher (Borsihender) wurde Em. Alein, zweiter Ed. Bichler. Alein und noch einige weitere Mitglieder des Borstandes hatten schon der am 19. Juli 1884 gegründeten und 1849 wieder aufgelösten "Turngemeinde" angehört. Der neue Rechner Heinrich Keller zählte mit dem 1860 amtierenden Oberdürgermeister Zerrenner zu den Grundern dieser (Vesellschaft, deren bei der Austösung noch vorhandenes Bermögen von einigen Mitgliedern während 10 Jahren treu verwaltet und dem neugegründeten Berein im Betrage von fl. 8(X), 14 sofort übergeben wurde.

Der Begeisterung des Bereins entsprach die ruhrige Thatigkeit des Borstandes. Schon im Juni wurde das erste beutsche Turnfest in Roburg

<sup>\*)</sup> Mitgeteilt von herrn M. D. Banner.

durch die Turner Zorn, Schmidt und Köbelin beschickt. Im Tezember desselben Jahres trat der Berein dem "Oberrheinischen Turnerbund" als Mitbegründer bei. Zur Heranbildung einer tüchtigen Borturnerschaft wurde Turnlehrer Elsen hans von Stuttgart berusen und dadurch die Grund-lage für eine gedeihliche Entwicklung geschaffen.

Im zweiten Jahre begannen schon die Vorarbeiten zum Bau einer eigenen Turnhalle; als technischer Berater wurde Baumeister L. Weber beigezogen. Die Neuwahl des Borstandes im Juli 1861 brachte E. Vichler an die Spite des Vereins. Die Teilnahme der Bevölkerung wuchs zusehends; von hiesigen Frauen und Jungfrauen wurde eine prächtige Fahne gestistet und

die Weihe berselben am 9. September vollzogen.

Die Haupthätigkeit Bichlers richtete sich neben einer umfassenden Berbesserung der Satzungen auf den projektierten Turnhallebau. Die Gemeindeverwaltung beschäffte bereitwillig Grund und Boden für Turnplatz und Turnhalle am Weiherberg, unter Vorbehalt des Eigentumsrechtes, wosur aber dem Turnverein durch einen Revers die unbeschränkte Benützung des Bodens garantiert wurde. Dank der rastlosen Thätigkeit Bichler's wurde das Baukapital sast ausschließlich von Mitgliedern gegen unverzinsliche Schuldverschreibungen ausgebracht. Baumeister L. Weber sertigte den Bauplan und wurde zugleich mit der Bauleitung beauftragt. Am 3. Mai 1863 konnte die seierliche Grundsteinlegung und am 14. September die Einweihung der Turnshalle stattsinden.

Bu gleicher Zeit (13.—16. Sept.) wurde hier das 2. oberrheiniste Turnfest, dessen Durchführung dem Turnverein schon im Jahr 1862 vom Bund übertragen worden war, abgehalten. Die Einwohnerschaft Pforzbeims legte auch in diesem Falle ein neues glänzendes Zeugnis begeisterter Opferwilligkeit an den Tag, und der Turnverein seinerseits bewies, daß er auf der

Höhe turnerischer Forderungen stand.

Von den 12 ausgesett gewesenen Preisen sielen 8 auf Mitglieder des Bereins. Von dieser Zeit an behauptete der Turnverein auch seine angesehene Stellung im oberrheinischen Turnerbund, später im X. deutschen Turnkreise, seit dessen Gründung (2. Nov. 1879) bis heute.

Mit dem Abschluß dieser Sjährigen Periode trat eine gewine Ber-flauung ein, die erste Begeisterung war verrauscht, der Berein war jest in das

Stadium einer normalen Entwicklung eingetreten.

Wenn auch die Jahre 1863 64, 1866 und 1870,71 mit ihren politisch folgenschweren Resultaten nicht ohne fühlbare Erschütterungen an dem Bereinsleben vorbeigingen — 1870 allein waren 42 Mitglieder im Felde, die Turnhalle war in ein Lazareth verwandelt, und der Turnbetrieb ganz eingestellt — seine Taseinsberechtigung wie seine Lebendschigkeit und Rühlichseit batte der Verein in den abgelausenen 10 Jahren bewiesen. Auch im übrigen deutschen Vaterland, war sein Ansehen derart befestigt, daß im Jahre 1871 vom Ausschuß der deutschen Turnerschaft mit dem Verein wegen Uebernahme eines deutschen Turnsestes verhandelt wurde.

Von 1873 an traten im Vereinsleben zuweilen sich widersprechende politische Tendenzen zu Tage; Ende der 70 er Jahre nahmen dieselben einen scharferen Charakter an. Der Verein zeigte sich aber auch in dieser schweren Krisis seiner Aufgabe vollständig gewachsen. Er blieb sest auf dem Boden seiner Sapungen stehen, ein Teil der Mitglieder schied aus, und der Berein hatte an innerer Kraft durch diesen Lauterungsprozeß nur gewonnen.

Bis sum Jahre 1885 fanden außer dem am 16. August dieses Jahres geseierten 25jahrigen Stiftungssest seine besonders erwähnenswerten Ereignise statt: dagegen war dem Berein fur 1886 vom Areis eine bedeutende Ausgabe, die Durchsuhrung eines Areissestes, gestellt. Wie der Berein diese Ausgabe gelöst hat, ist nicht nur hier, sondern auch im ganzen X. Areis gebuhrend anersannt worden. Auch diesmal bewahrte sich die Teilnehme und

Opferwilligkeit der Einwohnerschaft in glanzender Weise, und der Verein hatte alle Ursache, mit dem finanziellen Ergebnis zufrieden zu sein. Die im Sommer 1889 eingerichtete elektrische Beleuchtungsanlage ist dagegen als finanzieller Mißerfolg zu verzeichnen; die Besserung des Turnbetriebs im Freien während der Sommermonate durch eigenes elektrisches Licht söhnte mit dem erwähnten Rachteil wieder aus.

Ende 1893 wurde eine Damenabteilung gegründet, welche bis zum herbst 1900 unter weiblicher Leitung stehend, mancherlei Schwankungen unters worfen war, jest aber in erfreulicher Junahme begriffen und in regelmäßigem

Betrieb mannlicher Leitung anvertraut ift.

Als bedeutenderes Ereignis ist noch erwähnenswert die am 1. Oktober 1898 abgehaltene Feier zur Ehrung von 80 Mitgliedern, welche 25 und mehr Jahre, manche sogar seit der Gründung dem Berein angehörten, ein wahrhaft ehrendes Zeugnis treuer, sich gleich bleibender Gesinnung gegen die einmal als recht und gut erkannte Sache.

Der Verein, welchem im Jahre 1897 Körperschaftsrechte verliehen worden waren, ist jest ins Vereinsregister eingetragen. Seine Mitgliedschaft sest sich gegenwartig (Juni 1901) zusammen aus 196 Jöglingen, 482 Turnern, 502 Turnfreunden und 64 Damen. Er besist eine mit Geräten gut ausgerüstete Turnhalle (leider nicht auf eigenem Grund und Boden), eine wohlgeordnete Sammlung turnerischer Werke, seine Finanzen sind geregelt und die Turnhallezbauschilden bezahlt. Ein Sangerklub sorgt für die Befriedigung sonstiger gesellschaftlicher Bedürsnisse, denen der Verein von Zeit zu Zeit, sei es bei besonderen oder regelmäßig wiederkehrenden Veranlassungen, auch noch durch turnerische oder sonstige kunstlerische Vorsuhrungen Rechnung trägt. Turnfahrten werden in genügender Zahl veranstaltet.

Der Turnbetrieb aller Alterstlassen, sowie der Damenabteilung, unter der Leitung tuchtiger Turnwarte und anderer berusener Krafte stehend, beans sprucht im Sommer alle Wochenabende; im Winter ist dagegen infolge der hiesigen besonderen Berhältnisse die Beteiligung am Turnen eine geringere.

Die Benupung der Turnhalle für Schulzwede ist seit 1867 mit der Stadtgemeinde vertragsmäßig geordnet, leider zum Rachteil des Bereins, bei dessen Rechnungsabschlussen sich im Laufe der Jahre die Schattenseiten immer suhlbarer zeigten.

Außer ihrem eigentlichen Zweck wurde die Turnhalle seit Mitte der 70er Jahre hauptsachlich vom Musikverein fur die Aufsuhrung großerer Tonswerke und Konzerte, aber auch für größere Bolkversammlungen, Ausstellungen und dergl. in Anspruch genommen. Ohne die Turnhalle des Bereins hatten viele Wunsche der Einwohner unerfullt bleiben mussen.

Seine turnerische Tuchtigkeit bat der Verein auf allen Areissesten, sowie auch auf den großen deutschen Turnsesten bewiesen. Eine selten große Zahl

von Ziegern ift in den Ehrentafeln des Bereins eingetragen.

In der Leitung des Turnvereins standen von seiner Grundung an immer Manner, welchen neben ihren Bereinspflichten die Pflege vaterländischer Gesinnung niemals Rebensache gewesen ist. Mit besonderer Anerkennung sei in letterer Beziehung der Thätigkeit Bichlers (†) gedacht. In manches junge berz hat er das Samenkorn vaterlandischer Begeisterung gelegt, das später im gereisten Mann sich zur schönen Frucht entsaltete.

Die Borstande des Bereins waren bezw. sind in nachstehender Reihensfolge: Em. Rlein, Ed. Bichler, Ludw. Lucan, Dr. Cikler, Ad. Arnold, Ferd. Richnle, G. Wanner, Ad. Arnold und wieder G. Wanner. Bon den Genannten war Dr. Gikler schon 1863 Mitglied der deutschen Turnerschaft, wahrend der jezige Vorstand zugleich das Amt des Kreisvertreters des X. deutschen Turnestreises besteidet und in dieser Stellung ebenfalls dem Ausschuß der deutschen Turnerschaft angehört.

Kein Berein hat gleich hohe Aufgaben zum Zweck wie der Turnverein. Stärkung der körperlichen, geistigen und sittlichen Kräfte seiner Mitglieder, aber nicht nur zum Wohl und im Interesse des Einzelnen, sondern immer im Hindlick auf das Ganze, Pflege vaterländischer Gesinnung, der Liebe zu Kaiser und Reich, Heranbildung der Jugend zu einem freien deutschen Bürgertum, unter Ausschluß aller parteispolitischen Bestrebungen; das sind die hoben Ziele, die der Turnverein sich gesteckt hat. Wöge ihm die warme Teilnahme der Einwohnerschaft für alle Zukunft in gleicher Weise erhalten bleiben wie bisher.

#### Der Furnerbund.

Die Gründung des "Turnerbundes" erfolgte im Februar 1879. Die Gründer waren frühere Mitglieder des "Turnvereins", die zumteil schon sehr lange im Turnverein thätig waren.

Der erste Turnrat bestand aus: L. Meyle senior, Borstand, Ch. Soch, Rechner, W. Jourdan, Schriftsührer, A. Meyle, 1. Turnwart, Th. Eing,

2. Turnwart, Mertens, Zeugwart.

Zimmermeister Popp erstellte auf seinem Plate an der Holgartenstraße auf Rosten des Vereins eine Turnhalle für 4000 Mark. Für Grund und Boden mußte eine jährliche Miete von 200 Mk. bezahlt werden. Am 29. Juni 1879 fand die Einweihung der Halle statt. Im selben Jahre erfolgte auch der Anschluß des Vereins an den oberrheinischen Turnerbund (X. Kreis). Am 13. Juni 1890 war die Weihe der von Frauen und Jungfrauen gestisteten Fahne. 1885 mußte die Halle verkauft werden, weil die Stadt den Plate beanspruchte. Dieselbe stellte die Halle auf den alten Viehmarktsplat, und der Verein ging bei ihr in Miete. Im April 1897 erhielt der Turnerbund die Rechte der juristischen Person. Zur Einweihung der von der Stadt neuserichteten Turnhalle an der Klingstraße, in welcher der Verein gegen eine jahrliche Miete von 3(1) Mark nunmehr seine Uebungen abhalt, fand am 27. Rovember 8 17 großer Festkommers statt.

Der Turnerbund hat sich durch eifrige Pflege turnerischer Tugenden und durch vielfache ehrenvolle Auszeichnung seiner Mitglieder auf größeren Turnfesten bei der Einwohnerschaft und in weiteren Kreisen der Turnerschaft in

Achtung zu setzen verstanden.

Mitgliederzahl: Februar 1879 = 93; Ende 1879 = 600; 1883 = 300; 1886 = 283; 1900 = 520 Turner, 107 Zöglinge, 33 Turnfreunde, 1 Ehrenmitglied. Seit 1 Jahr besteht auch eine Turnabteilung fur Frauen.

Bermögensstand: 20800,62 Ml. in Baar und Hppotheten, 1432,07 KL in Jnventurwerten. Jetiger Vorstand: Einwald, Kopp, Hoch, Gehres, G. Beber, Rein, Turnwarte: Roser, Langbein, Zeugwart: Beiß.

Hierher zählen noch die "Enrugesellschaft Dachel" (Mitglied des Pforzheimer Turngaues, Turnplat an der Ipringer Straße) und die Enrugesellschaft Neunadt Brotingen (Turnplat an der Steinstraße), die Turnvereinigung "Guts Muts" (früher Turnertlub des Turnvereins). Dem Rraftivort dienen der Athletenbund Bforzheim, der Athletenbund, der Athletenbund Ulebungsplat, der Athletenbund (Ulebungsplat) Weiherwiesen), der Fußballtlub Frankonia (Ulebungsplat) Bostwiesen. dem Wasserreiervoir), der Fußballtlub Prankonia (Ulebungsplat) Beiherwiesen), der Fußballtlub Hispalltlub "Altsadt" (Ulebungsplat) auf der Schanz) und der Fußballtlub Pforzheim (Ulebungsplat): Kennbahn im Wurmthal), serner ein Ruderstud, ein Schwimmklub mit Schwimmplat, und Badehaus dei Eutingen, sowie ein Etitlub Echwarzwald.

Bis vor wenigen Jahren bestand unter bem Borsit des † Rommerziensrats Gulich eine Reitbahn-Aftieugesellschaft mit einem nunmehr niedersgelegten Reithaus in der Ispringerstraße 17.

#### Der Beteranenverein.

Der Beteranenverein für den Amtsbezirk Pforzheim wurde am 1. Mai 1871 gegründet. Die ersten Vorstandsmitglieder waren Graveur Eduard Anderer, Vorstand, Karl Flammer, Schriftsührer, Karl Rau, Kaufmann, Kassier. Noch im nämslichen Jahre wurde eine Sammlung bei den Einwohnern veranstaltet zur Gründung eines Fonds zur Unterstützung kranker Mitglieder. Die Sammlung ergab annähernd 2000 Gulden. Aus der aufgelösten "Landbauzunft in Ellmendingen" slossen dem Verein 1000 Gulden zu.

Am 10. Mai 1873 konnte der Beteranenverein seine von den Frauen und Jungfrauen der Stadt gestiftete Fahne (nebst

silbernen Lorbeerkrang) einweihen.

Im Mai 1881 schied sich der Verein in einen Landverein und einen Stadtverein. Die Gründung des Enzgau. Militärs Vereins-Verbandes, der sich alsbald dem Landesverband anschloß, siel in das Jahr 1886. Zehn Jahre später seierte der Veteranensverein sein 25jähriges Stiftungssest. Bei diesem Anlaß wurde ihm von Sr. Königl. Hoheit dem Großherzog die große silberne Fahnenmedaille verliehen. Der jetzige Vereinsvorstand ist Adolf Majer, Rittmeister der Landwehr-Kavallerie (seit 8 Jahren), L. Vorstand: die vor kurzem Fabrikant Pantlen (12 Jahren), Schriftsührer: Fabrikant Morit Fröhner (seit 24 Jahren), Kassier: Eduard Hoppe (seit 28 Jahren).

Ausbezahlt wurden seit Bestehen des Vereins vom 1. Mai

1871 bis 1. Mai 1901:

| An Krankenunterstein, Sterbebenefizier | 43 470,77<br>8 190,30 | Mt.       |     |
|----------------------------------------|-----------------------|-----------|-----|
|                                        | Zusammen              | 51 661,07 | Mt. |
| Das Barvermögen                        | beträgt               | 15 472,42 | ••  |
| Inventarwert                           | <b>O</b>              | 896,00    | H   |
|                                        | Bujammen              | 16 368,42 | Mt. |

Der Militärverein wurde am 20. Juli 1880 gegründet. Iweck des Vereins ist: 1) Die Pflege des Geistes der Treue gegen Raiser, Landesherrn und Vaterland; 2) Unterhaltung und Belebung des militärischen und kameradschaftlichen Bewußtseins; 3) Unterstützung der Vereinsmitglieder beziehungsweise deren Hinterbliebenen; 4) Dahingeschiedenen Rameraden die letzten

Ehren zu erweisen. Die Zahl der Mitglieder beträgt 700. Derzeitiger Vorstand ist Herr Ferdinand Hamberger.

Der Kriegerverein, gleich dem Militärverein Mitglied des badischen Landesverbandes. Vorstand Karl Schlienz.

Der **Reserve- und Landwehrosstziersverein,** Vorstander mitglieder: Rittmeister der Landwehr a. D. Adolf Majer, Haupt- mann d. L. Schäfer und Oberstabsarzt d. L. Dr. Marold.

Neben diesen militärischen Bereinigungen bildeten sich in den letzten Jahren Korporationen einzelner Waffengattungen, z. B. der Artikerie-Verein, ein Marine-Verein, die Vereinigten Vioniere Pforzheims, Berein ehemaliger 111er.

# Mufik- und Gesangvereine.

Pforzheim war von jeher eine musit= und sangesfrobe Stadt. Rollers Klage, daß sich wohl viele Musikfreunde, aber wenig Musikverständige in Pforzheim befänden, und daß es vor allem an Musiklehrern fehle, trifft heute nur noch teilweise zu, denn an Musiklehrern und Gesangsdirigenten ist gerade kein Mangel. Man suchte dem Fehlen tüchtiger Musiklehrer schon in den 40er Jahren abzuhelfen, indem man geschulte Musiker von auswärts bewog, hierher zu ziehen, sie von Seiten ber Stadt: verwaltung mit dem Musikunterricht an den städt. Schulen betraute und ihnen in jeder Weise eine auständige Eristenz ermög-Das altehrwürdige Institut des Stadtmusikus oder "Stadtzinkenisten", wie der Name von altersher und bis in die 60er Jahre im Volksmund lautete, murde lettmals im Jahre 1863 an den Stabshoboisten Ernst Schmitt vergeben. errichtete ein Stadtorchester, das aber 1869 wieder einging angeblich aus gefränktem Ehrgefühl der Musiker, weil Musikverein zu einer Aufführung Karlsruher Künstler kommen ließ.

Das musikalische Leben der Stadt hat sich seitdem stetig gehoben, wenn auch nicht in gleichem Grade wie etwa in Karlsruhe oder in Mannheim. Als ein großer Mangel wird am hiesigen Plaze das Fehlen eines Musikinstituts empfunden, in dem gute Musik planmäßig betrieben wird. Die Kunkjünger, besonders in der Instrumentalmusik, hören keine Konkurrenz in öffentlichen Vorspielen, wie etwa die Schüler von Konservatorien und ähnlichen Unstalten. Infolgedessen tritt — bei Lebrern und Schülern — gar leicht jene Selbstgenügsamkeit ein, die nicht selten zur Verslachung führt. Gefallen an gediegener, ernster Musik sindet man nur in wenigen, vorwiegend kleineren Kreisen. Die Aufführungen in den seit kurzem arrangierten Kammermusik-

aben den des Herrn Röhmeier sind vorzüglich, aber gleich den Künstlerkonzerten, bei denen jeweils musikalische Größen ersten Ranges auftreten, schwach besucht. Die Eintrittspreise können wohl nicht die Ursache dieser Erscheinung sein, da man für viel minder wichtige Dinge Geld genug übrig hat — wohl aber der Mangel an Interesse, der wiederum einem bedauerslichen Mangel an Verständnis für den Wert einer edlen Musik entspricht. Diesem lebelstande könnte nur ein gutes Musikinstitut abhelsen, das durch systematische Arbeit das Gefühl und Versständnis sur den Wert wirklich guter Tonwerke zu wecken und das Interesse dassür zu fördern hätte.

Einen bemerkenswerten Einfluß auf die Gestaltung des musikalischen Lebens der Stadt hatte auch der seit 10 Jahren in Karlsruhe wohnende Herr Emil Ehrismann, dessen musiktheoretischem Unterricht eine ganze Anzahl begabter Leute ihre Kenntnisse verdankt. Mehrere junge Lehrer, die heute als Musiklehrer und Dirigenten hier thätig sind, bereitete er mit Erfolg auf das staatliche Musiklehrerexamen vor. Auch als Komponist war Chrismann thätig, und etliche seiner Schöpfungen wurden in größeren Musikgesellschaften aufgeführt und beifällig kritisiert.

An Gesangvereinen ist z. Z. gerade kein Mangel in der Stadt. Gegenüber der bescheidenen Anzahl von 5 Singvereinen im Jahre 1859') und den 8 vom Jahre 1872 nimmt sich die im Jahre 1900 auf 25 gestiegene Zahl der Gesangvereine recht stattlich aus. Ein hervorragendes Verdienst um die Förderung des Männergesangs hat Herr Musikdirekor Theodor Mohr, dem eine ganze Anzahl von Vereinen ihre Hebung verdankt. Bei patriotischen Festlichkeiten, Wohlthätigkeitsveranstaltungen u. s. w. haben die Gesangvereine ihre Mitwirkung stets mit der größten Bereitwilligkeit zugesagt, und die aus ihren Konzerten erzielten Beiträge zu wohlthätigen oder gemeinnützigen Zwecken sind oft recht namhaste gewesen.

Als ein Fehler muß die Zersplitterung der vielen ausgezeichneten Kräfte durch fortwährende Neubildungen von Bereinen betrachtet werden. Wäre es nidglich, die besten Sänger aller Bereine zu sammeln, so müßte das eine Bereinigung geben, welche den höchsten Anforderungen an den Kunstgesang gewachsen, die eine Zierde des Bereinslebens und ein Borteil auch in sozialer Hinsicht wäre. Der Gedanke einer Bereinigung ist nicht neu. Schon im Jahre 1861 machte jemand im "Beobachter" darauf aufmerksam, "wie schön und lohnend es wäre, wenn

<sup>\*)</sup> Cacilienverein, Mannergesangverein, Freundschaft, Pforzheimer Sangerfranz, Liederfranz.

fünftig alle 14 Tage oder 3 Wochen wiederkehrende Proben oder Reproduktionen der vereinigten Gesangvereine zu Stande kämen". Die Gesangsaufführungen der vereinigten Männergesangvereine zur Eröffnungsseier der Bahn Wilserdingen-Pforzheim hatten überraschende Resultate erzielt und den Zuhörern sehr imponiert.

Auf Anregung des Herrn Fabrikanten Karl Nagel ist im letzten Jahre eine Vereinigung der Gesangvereine zustandezgekommen, so daß sich hieraus vielleicht doch noch der alte

Wunsch verwirklichen ließe.

Bis in die Mitte der 90er Jahre standen die Pforzheimer Gesangvereine an der Spite aller badischen Bereine. Seit dieser Zeit scheinen Mannheim und Karlsruhe den Borrang gewonnen zu haben. Recht wünschenswert wäre es, wenn sich in der Wahl der Gesangslitteratur zugunsten neuerer Komponisten, wie Hegar, Liszt, Rheinberger zc. eine zeitgemäße Geschmacksänderung vollzöge. Die leichten, süßlichen Lieder, welche seit Jahren da und dort mit Borliebe gewählt werden, entsprechen keineswegs dem Geiste unserer Zeit, der auf allen Gebieten der Kunst Kraft und Lebenswahrheit verlangt. Allerdings stellen die Modernen auch höhere Ansorderungen an Geist und Gemüt des Sängers.

In neuerer Zeit macht sich in den Gesangvereinen eine gewisse Abneigung geltend gegen das Preiswettsingen. Sind die zur Teilnahme an einem solchen Wettsingen erforderlichen Uebungen unzweiselhaft eine gute Schule des Gesangs, so verlieren die Bereine durch die unaufhörlichen, sich täglich steigernden Strapazen und Aufregungen vor dem Wettgesangsseste ihren Charakter als Pslegestätten der Unterhaltung und Erholung, abgesehen von den großen Kosten, welche solche Feste jedem Mitgliede auferlegen. Viel sinniger sind die von einzelnen Vereinen seit langem gepflogenen Sängersahrten zu befreundeten Gesellschaften in Schwaben, in der Pfalz, am Rhein oder in der Schweiz.

Der erste Verein, welcher sich hier die Darbietung besserer Musik angelegen sein ließ, war

#### der Mufikverein.

Berichiedene Bereine Pforzheims traten im Jahre 1868 zusammen zum Zwede der Berichmelzung zu einem größeren, leistungssähigen Berein, welchem der Rame Musikverein gegeben wurde. Zum Dirigenten desselben wurde der durch sein erfolgreiches Wirken in Freiburg i. Br. damals schon bestens befannte Musikdirektor Theodor Mohr\*) berufen. Der Berein pflegte die

<sup>\*)</sup> Herr Theodor Mohr wurde von dem babischen Sängerbund für seine Berdienste um die Psiege des (Besanges und der Musik zum Bundesdirigenten erwahlt. Se. Agl. Hoheit der (Broßherzog ehrte ihn durch Berleihung des Ritterordens vom Zähringer Lowen II. und I. Klasse.

Anftrumental: und Chormusik. Da das von ibm unterstütte Stadtorchester zu schwach war und auch sonst Unzulänglichkeiten sich bemerkbar machten, engagierte man für die größeren Aufführungen mit Orchester die Rarleruber Softapelle, welche seit dem 25. Rovember 1867 regelmäßig jedes Jahr zweimal mitwirkte. Seitdem betamen die Konzerte des Musikvereins bank der ausgezeichneten Leitung des Direktors Mohr einen wirklich fünftlerischen Aufschwung. Beute genießt der Berein den Ruf, einer der besten gemischten Chorvereine des badischen Landes und über deffen Grenzen hinaus zu sein. Ein hauptgewinn für benselben mar, daß ber "Männergesangverein" seine ausgezeichneten Rrafte dem gemischten Chore jeweils bereitwillig zur Berfügung stellte.

Ein 1898 herausgegebenes Berzeichnis über die Aufführungen des Musikvereins besagt, daß bis dahin etwa 248 Konzerte stattfanden, wobei der gemischte Chor 110 mal, der Männergesangverein ungefähr 80 mal auftraten. Es ist eine stattliche Reihe ber vornehmsten Tonschöpfungen älterer und neuerer Meister, welche durch die beiden Bereine dem musikliebenden Pforzheim zu Behör gebracht wurde. Die bedeutendsten Künftler und Künstlerinnen der Buhne, sowie des Konzertsaales, stellten dem Bereine ihre Krafte zur Ber-

fügung.

#### Der Inftrumentalverein.

Am 21. Januar 1875 erging von einer Anzahl Musikfreunde, an deren Spise herr heinrich Schäfer stand, ein Aufruf an gleichgefinnte musikbefähigte Einwohner ber Stadt, hauptsachlich an folde, welche ein Instrument hinlanglich beherrschten, zur Gründung eines Dilettantenstreichorchesters. Bis dahin bestand ein Doppelblechquartett. Am 12. Februar konstituierte sich ber Berein. Bur erften Brobe hatten sich 35 ausübende Mitglieder eingefunden, von welchen beim 25 jahrigen Jubilaumekonzerte noch 5 mitwirkten. Auch seitens der passiven Mitglieder hatte sich der Berein dauernd großer Zuneigung zu erfreuen.

Das erste Konzert sand am 12. Juli 1875 in der Turnhalle statt. Man freute sich berglich, endlich einmal ein vollbesettes Streichorchester von Dilettanten ju haben. Unter Opfern und Mühen hat sich ber Berein seitbem nicht nur zu erhalten, sondern ftetig zu vervolltommnen verftanden. Beim 25jahr. Stiftungefest wirkte die jum Chrenmitgliede ernannte beruhmte Biolinspielerin Betty Echwabe aus Berlin mit und Frl. E. Marold trug einen von Rechtsanwalt Brombacher gedicteten Prolog vor. Bon den damals noch aktiven Grundern des Bereins wurde bei diesem Anlag ein Sat ber G-dur-Symphonie von handn gespielt.

Dirigenten des Bereins waren Leo Bauer, v. Sallwürd, Ih. Henning, Emil Chrismann, G. Ruschewenh und A. W. Baal. In dieser Zeit hat der Berein 187 Bereinde, 8 Benefize und 5 Entreekonzerte gegeben. Gern stellte sich das Orchester jeweils in den Dienst der Wohlthätigkeit, so für die Uebers schwemmten in Rheinsheim, für die Abgebrannten in Todtnau, für die Pforze beimer Armen, für die hinterbliebenen der bei hugstetten Berungluckten, sowie für die Sagelbeschädigten im Juli 1897; ferner wirfte der Berein mit bei verschiebenen festlichen Beranstaltungen.

An großen orcheftralen Werfen flaififder Rufit tamen gur Aufführung: 4 Symphonien von Daybn, 3 von Mogart, 1 von Schubert, 1 von Riele W. (Babe und 1 von R. Schumann, sowie die Biolinkongerte von Beethoven, Max Bruch, Mendelsohn und Spohr. An Opern und Operetten murben gegeben: Aschenbrobel von Ehrismann, die Opernprobe, tomische Oper von Lorging, der Schauspieldirektor, komische Oper von Mozart und der Dorfbarbier, komische Oper von Schenk. Der Instrumentalverein ift eine Pflanzstätte edler Rufik und des geselligen Lebens und als solche eine Bierde ber Stadt.

Wir haben bereits unter dem Kapitel "Die Pforzheimer Keuerwebt" die Stadtkapelle unter Ruschemenhs Leitung geziemend erwahnt. Der fügen wollen wir hier noch, daß Herr Musikdirektor Ruschemenh bei Gelegen heit der Weltausstellung in Chicago die hohe Ehre genoß, von Se. Mazenzi dem Kaiser dazu ausersehen zu sein, dort ein auserwahltes deutsches Militär orchefter zu dirigieren. Die Deutschen in Amerika waren mit Recht stall auf die Leistungen ihres Landsmannes, die dem deutschen Ansehen und der deutschen Musik zum Auhm gereichten.

# Die Freundschaft

ist der älteste Gesangverein der Stadt. Schon vor 1850 gründeten Angestelle und Arbeiter des Benckser'schen Eisenwerkes den sogen. "Hammerverein", der aber erst durch Zuziehung sangestundiger Männer aus Pforzheim im Jahre 1850 unter dem Namen "Freundschaft" lebenssähig wurde. Der erblindete Morit Benckser war der Gründer und ein eifriger Förderer dieses Bereins. A.s in den 50er Jahren die geselligen Vereine von den Behörden als staatsgesabried vielsach aufgelöst wurden, blied die "Freundschaft", welche neben dem weltsichen Liede auch den Kirchengesang pflegte, von diesem Schickal verschaft. Auch heute noch bestehen die guten Beziehungen der "Freundschaft" wurden, kirchenchor, dem nicht wenige ihrer Sänger angehören.

Unter Theodor Mohrs, Ederts und Epps Leitung feierte der Berein große Triumphe. Im Jahre 1870 erhielt die Freundschaft mit 23 Sangern in Freidurg einen 1. Preis im Volksgesang; 1879 mit 29 Sangern einen 2. Preis für Kunstgesang in Sigmaringen; 1881 mit 37 Sängern auf dem schwabisten Sängersest in Gnünd einen 2. Preis; ebenso 1836 in Heilbronn mit 45 Sängern; 1892 mit 68 Sängern einen 1. Preis im Kunstgesang auf dem schwabischen Liedersest in Reutlingen, und 1895 einen solchen auf dem badisten Bundessangersest in Karlsruhe mit 110 Sängern. Das im Juli 1900 in der Festhalle geseierte 50jährige Judiläum des Bereins war in jeder Besiedung eine großartige Veranstaltung. Im August 1901 errang sich die "Freundschaft" einen Preis (4a) auf dem internationalen Gesangswettseste in Rotn.

# Der Männergelaugverein Pforzheim.

Nachdem von einer Anzahl Sangern schon seit dem Jahre 1839 regel maßige Zusammenkunfte gepflogen wurden zur Pflege des Mannergesanze, vereinten sich dieselben im Jahre 1858 statutengemäß unter dem Ramen "Mannergesangverein Pforzheim". Seine ersten Dirigenten waren Brod, Rottengatter, Abert und Ernst Schmitt. Im Jahre 1867 übernahm Runfdirestor Theodor Mohr die Leitung des "Männergesangvereins". Unter seiner gewandten und thatkraftigen Direktion erhob sich derselbe zu schönster Blute, is daß er vom Sangerseite in Mannheim 1881, von Freiburg 1886, von Karistruhe 1891 stets mit dem allerersten Preise heimsehren konnte.

Durch seine Mitwirfung bei etwa 80 gemischten Chor Auffuhrungen im Musikverein und durch sein ofteres Auftreten in Konzerten besielden, er warben sich die von Sause aus schon durchweg gut geschulten Sanger zene musikalische Sicherheit und feine Auffassungsweise, welche beute noch ihre Vereinsteistungen auszeichnet.

Auch in gesellichaftlicher Beziehung steht der Berein, welcher nur aktire Mitglieder und einige Ehrenmitglieder besitzt, an der Spipe der Pforzheimer Bereine. Wir erinnern nur an die sehr gelungenen Aufführungen der

Operetten: "Der Bettelstudent" (1884), "Der Feldprediger" (1888), "Die sieben Schwaben" von Milloder (1889), an die Operettenaufführung: "Der Wilbschüt" von Lorzing (1893) und eine Menge anderer Singspiele 2c.

#### Eintradt-Broffinn.

Beide Bereine wurden 1850 gegründet, ersterer als Leseverein, letterer zur Pflege der Geselligkeit. Erst gegen Mitte der 50er Jahre dildeten sie sich zu Singvereinen aus. In lebhaster Erinnerung sind noch die pompösen, aber auch recht kostspieligen Fastnachtsaufführungen des Frohsinn, der sich damit sinanziell etwas start engagierte und dann infolge einer allerdings übertriebenen Aengstlichkeit vieler Mitglieder, die ihm nach und nach den Rucken kehrten, seiner Austosung entgegenging. Im Jahre 1897 vereinigten sich 60 die 70 alte Frohsinnsmitglieder mit 30 von der Eintracht zu einem neuen Berein, dem sie den Ramen Eintracht-Frohsinn gaben. Von den beiden Fahnen — die des Frohsinn wurde 1853, jene der Eintracht 1884 eingeweiht — soll erstere dem stadtischen Altertumsmuseum übergeben werden. Am 5. und 6. Rai 1901 beging der Verein das Jubildum des 50 jährigen Vestehens von Eintrachtzund Frohsinn.

#### Der Sängerkran;

wurde im September 1858 gegründet von 88 Mitgliedern unter dem Vorsite von L. Mitschellnaus. Er hat neben den gesanglichen Leistungen stets die Pslege froher (Veselligkeit (namentlich durch theatralische Aufsührungen 2c.) im Auge gehabt. 1859 erhielt der Berein eine Fahne, die jett noch im (Vesbrauch ist. Er beteiligt sich eifrig an den Sangersesten (1835 Karlsruhe II. Preis). Im Jahre 1878 wurde eine Sangerlasse gegründet, wodurch sur die Folge von Zeit zu Zeit größere Sangeraussluge ermöglicht wurden (Bregenz, Munchen, Salzburg). Ansangs der Wer Jahre schaffte der Verein ein eigenes, seitdem von vielen andern Vereinen benutztes Theater an. Bezeichnend fur den guten (Veist der Vesellschaft ist die Anhanglichseit der alten Sanger.\*)

Dirigenten waren: Meallehrer Ruhn, Schmitt, Hauptlehrer Rolb, Realstehrer (Vruner, Musikoirektor Ferd. Schmeißer und seit einigen Jahren Mealstehrer Ernst (Voke, unter dessen Fuhrung der Berein bedeutende Fortschritte und Erfolge erzielt hat.

#### Die GeleMhast Liedertasel

wurde am 25. Oktober 1863 von 36 Herren gegründet. Erster Borstand war Fabritant Schulthes (bis 1876). Dirigenten: Nottengatter, Stadtzinkenist Schmitt, Theodor Wohr, A. W. Baal, Ib. Graff, Robert Wiemann, Röhmeier.

Die Liedertasel erstrebt nicht sowohl den Ruhm, durch glanzende Leistungen auf Sangersesten sich hervorzuthun und sich an allen Preisbewerdungen zu beteiligen, als vielmehr die Psilege eines heiteren, geselligen Bereinslebens, womöglich unter Beteiligung der Familienangehörigen. Rach dieser Seite hin stand die Liedertasel in den Ber Jahren, ihrer Blutezeit, allen Vereinen voran. Frohe Lebenslust und köstlicher Wip war in ihr zu sinden, und nirgends konnte man sich so frei und behaglich sublen, wie im Rreise der fröhlichen Liedertasser. Treffliche Sanger und gesellschaftlich ausgezeichnet veranlagte Raturen, wie

\*) Ein Sanger (Lotthammer) fingt icon feit 1869 ununterbrochen mit.

Gustav Reple, Karl Nagel, Emil Abrecht, Barth, Schlub u. a. waren es, welche ber Liebertasel diesen Korpsgeist mitteilten. Wo sie sang, war sie gerne gehört, und ihre Fastnachtsaufsührungen zählen heute noch zu den beliebteren und besuchtesten. Wenig förderlich war dem serneren Gedeihen des Bereins der öftere Dirigentenwechsel. Er hatte das Schicksal aller derartiger Geielsschaften. Manche alte bewährte Sänger zogen sich vom Gesang zurück und konnten nicht so rasch durch gleichwertige Kräste ersest werden. Heute befindet sich die Liedertasel durch den starken Zuwachs tüchtiger junger Sänger wieder un Ausschafel durch den starken Zuwachs tüchtiger junger Sänger wieder un Ausschafel: IV. Bad. Sängerbundessest Freidurg 1886 II. Preis um Kunstgesang, V. Bad. Sängerbundessest Karlstuhe 25. und 26. Rai 1890 II. Preis im Kunstgesang. Der Chor zählt über 70 Sänger.

# Gesangverein Liederhaffe.

Der Verein wurde am 1. November 1866 gegründet. Bis sett hat er nachstehende Erfolge zu verzeichnen: 1) Beim Bad. Bundessängersest am 5.—7. Juni 1881 in Mannheim, Abteilung Volksgesang, 31 Sänger, 2. Preis, silberner Potal; 2) Beim Bad. Bundessängersest am 25.—26. Mai 1900 in Karlstube. Abteilung erschwerter Bolksgesang, 48 Sänger, einen 1. Preis; 3) Beim Schwäb. Sängerbundessest am 10.—12. Juli 1892 in Reutlingen, Abteilung Kunstgesang, 58 Sänger, 2. Preis nebst silberbeschlagenem Trinkhorn; 4) Beim Bad. Bundessängersest am 2.—4. Juni 1892 in Karlstube, Abteilung Kunstgesang, 70 Sänger, 2. Preis. Dirigenten: Ernst Schmitt, seit der Gründung bis Juni 1880; Ferdinand Schmeißer, die Mai 1887; Eduard Ruschendbis Juni 1889; Albert Epp, die Januar 1891; A. W. Baal, die Juni 1895; seitdem Fritz Reuert. Der Berein zählt seit einigen Jahren zu den ersten der Stadt und erfreut sich infolge seiner Leistungen auf gesanglichem und geselligem Gebiete großer Beliebtheit. Jetiger Mitgliederstand 430, aktive Sänger 137.

# Gesangverein Barmonie.

Die Gesellschaft "Harmonie" wurde im Februar 1873 von 24 jungen Leuten im Alter von 18—20 Jahren gegründet. Ein Teil der Mitglieder war schon seit dem Jahre 1871 als "Sangerklub jüngerer Turner" unter Direktion des Herrn Hubschenberger vereinigt. Dieser Rlub blied auch innerhalb der "Harmonie" noch einige Zeit bestehen. Erst im Jahre 1875 begannen die regelmäßigen Singstunden wieder. Dirigent war und ist die beute mit einer Unterbrechung von mehreren Jahren herr Hauptlehrer Gg. Edert aus Bröhingen.

Die Fahnenweihe fand im Jahre 1877 ftatt.

Am Wettgesang beteiligte sie sich nur einmal und zwar beim Badischen Sängerbundessest 1895 in Karlsruhe und erhielt ben Ia. Preis im erschwerten Volksgesang.

Im Jahre 1898 seierte die Gesellschaft ihr 25 jahriges Bestehen mit einem Ltagigen Teste in größerem Maßstabe. Die noch dem Berein angeborigen 4 Mitgrunder E. König, L. Manz, R. Merkle, Jul. Schuster, wurden zu Chrenmitgliedern ernannt.

Bur Zeit besteht die Gesellichaft aus etwa 440 Mitgliedern mit ungefatz

Borstand ift herr Mag hasenmeyer.

Die Gesellschaft besteht meist aus Fabrikanten und Kausseuten und besitt eine Bibliothek von 3000 Bänden.

Erster Borstand war herr Osfar Maischhofer.

Stolz durfen wir auch sein auf die Erfolge im Gebiete der Rirchensmusik. Der evangelische Rirchenchor hat sich unter A. Epps tüchtiger Direktion zu einer hohen Stuse emporgerungen. Durch die schöne neue Orgel der evangel. Stadtkirche und unter Zuziehung von hervorragenden Sängern, erster Rünstler auf der Orgel und von guten Orchestern ist ihm wiederholt die Aufführung großer Oratorien möglich geworden, die auch von auswärts viele Zuhörer herbeisuhrten.

Richt unerwähnt bleiben soll der namentlich bei den jahrlichen Schluße aften zur Geltung sommende berrliche Ecungesang der Bolteschule,

an bessen erfrischender Wirkung sich auch der Kunstfreund gerne ergött.

Beitere Gefange und Rusikvereine find:

"Ronfordia", "Erheiterung", "Erinnerung", "Germania", ber Arbeitergejangverein "Freiheit", ber Musikverein "Arion", ber "Liederkrang", ein Sängerbund "Athletenklub", ein "Sängerbund Renkadt Bröhingen", ber "Männergesangverein Altstadt", bie "Sängerhalle Borkadt Cedan", ber "Sängerklub Turnverein", ber Sängerklub Turnverein", ber Sängerklub Turngesellschaft "Dachel", ber "Sängerklub Turnerbund", ber Bäckergesangverein", ein "Zitherklub" und ein "Zitherberün".

#### Der Saalan.

Schon in den 70er Jahren machte sich das Bedürfnis nach einem Saalbau fühlbar. Es bildete sich ein Romitee zur Gründung eines Saalbaufonds und die geselligen Vereine waren bemüht durch Konzerte und sonstige Veranstaltungen denselben möglichst rasch in die Höhe zu bringen. So brachte eine Theateraufführung des Männergesangvereins in der Turnhalle am 12. April 1874 dem Fonds 300 fl. ein.

Die geschäftliche Krisis ließ auch dieses Unternehmen vor notwendigeren Dingen auf lange Zeit zurücktreten, dis endlich Ende der 80er Jahre unter dem Borsitze des Oberbürgers meisters Habermehl und unter Mitwirkung namhafter Personen aus den geselligen Kreisen der Stadt neuerdings ein Saalbaustomitee in Thätigkeit trat, dessen erfolgreicher Arbeit es zu danken ist, daß im August 1900 der Saalbau eröffnet werden konnte. Dies geschah durch ein großartig verlausenes Konzert der verseinigten Gesangvereine und durch eine Ansprache des Oberbürgers meisters.

Der Saalbau zeigt eine einfache und klare, den Platsverhältnissen und Anforderungen angemessene Disposition und Einteilung.

Im Erdgeschoß betritt man, von der Stadt kommend, die geräumige, mit zwei Rassenlogen versehene Vorhalle und bann

das große unter dem Hauptsaale liegende Bestibul, in welchem in vortrefflicher Beise die Garberobe angeordnet ist.

Rechts neben der Borhalle und dem Bestibal, an der Straße gelegen und von dieser unmittelbar zugänglich, besinden sich drei größere, reichlich beleuchtete Räume für die Tageswirtschaft, mit Buffet versehen, das durch einen besonderen Gang mit der links vom Bestibal liegenden Rüche in guter Berbindung steht. Links von der Borhalle ist ein größeres Gesellschaftszimmer angeordnet, das für verschiedene Zwecke verwendbar ist, und links vom Bestibal, dem Nachbargelande zugekehrt, liegt die geräumige, nach dem Saal und dessen Galerien sahrende Hauptstreppe.

Die Rüche mit reichlich 100 Quadratmeter Flache steht in Berbindung mit einem Aurichteraum, mit einem doppelten, nach dem Obergeschoffe führenden Aufzug und einem großen Sommerbüffet, das zwei breite, durch ein Bordach geschütte Schalteröffnungen zur Berabreichung von Speisen und Getranken nach dem Garten besitzt und durch eine in dem anschließenden Turme liegende Treppe mit dem Büffet des Obergeschosses verbunden ist, so daß bei größeren Beranstaltungen die Speisen auf dem kürzesten Wege nach dem Hauptgeschoß gebracht werden können.

Der im Sauptgeichoß angeordnete große, 16 und 32 Meter meffenbe Gaal ift mit einem 5 Meter breiten, drei Stufen über bem Saalboden erhöhten Umgang verfeben und nur ber Augang

von ber haupttreppe und ber Ausgang nach ber großen Terraffe liegen mit bem Saalboben auf berfelben Ebene,

Der Saal fteht einerseits mit ber gegen ben Garten gestegenen Terrasse in Berbindung, mahrend er am anderen Ende, über ber Vorhalle gelegen, ein großes stufenformig steigendes Vodium besitt.

Im Anschluß an den Saal, und mit dem Umgange auf einer Ebene liegend, ist noch ein Rebenfaal von ca. 155 Quadratmeter vorhanden.

Der Saal ist auf drei Seiten mit einer Galerie verschen, welche durch die Haupttreppe, die an der Bartenseite liegende Nebentreppe, und durch die beiden an der Borhalle besindlichen Wendeltreppen zugänglich ist; bei Feuersgesahr sieht noch weiter als Rotausgang die Büssettreppe zur Verfügung, so daß auf fünf Treppen eine rasche Entleerung gesichert ist.

Die Baufoften des Saales, der bei Mongerten ic. fur 2700 Perfonen, fur Ausstellungszwecke an Boden und Wandflachen

etwa 1500 Quadratmeter Raum bietet, betrugen ohne Einrichtunz etwa 600,000 Mark.

Der Erbauer des Gebäudes ist Herr Stadtbaumeister Alfons Kern.

# Die Mnseums-Aktien-Gesellschaft.

Das Museum bildete bis in die 60er Jahre den Mittel punkt und wohl auch die einzige Stätte für den geselligen urd geistigen Verkehr der vornehmen Welt. Von 1846—1852 hatte die Gesellschaft für die Sommerunterhaltungen den Engel garten gemietet. Trot der mannigfachen und kostspieligen baulichen Erweiterungen und Neueinrichtungen erwies sich das bie herige Museumsgebäude als unzulänglich. 1874 konstituierte fich die Gesellschaft als "Museums-Aktien-Gesellschaft in Pforzbeim zum Zwecke der Förderung geselliger und litterarischer Unterhaltung." Das Aktienkapital wurde auf 60 000 Mark fest gestellt und in 200 Aftien à 300 Mark geteilt, welche auf Die Namen der Besitzer geschrieben sind. Am 17. September taufte die Gesellschaft den Bauplatz zu ihrem jetzigen Bereinshause für 63 000 Gulden (21/2 fl. pro Quadratfuß). Das alte Museum ging an Gastwirt Betsch zum "Schwarzen Abler" über. Zwei Jahre später, am 1. Oklober 1876 murde die Museums wirtschaft eröffnet, die bis vor kurzem von Witwe Rat geleitet Um 31. Januar 1895 feierte die Museumsgesellschaft das Fest ihres 100jährigen Bestehens mit Konzert, Fest spiel und Ball. Berfasser des Festspiels war Oberamtmann Deitigsmann in Eppingen, früher Vorstand der Gesellschaft.

Die Pforzheimer Museumsgesellschaft barf für sich das Berdienst in Unspruch nehmen, zu einer Zeit, da sonst keinerlen Gelegenheit zu hervorragenden geistigen Genüssen in der Stadt geboten war, Rünstler und Gelehrte von Bedeutung für musika lische, bezw. litterarische Vorträge gewonnen und diese auch Nichtmitgliedern zugänglich gemacht zu haben. In den soer Jahren hielten auf Veranlassung der Museumsgesellschaft Vorträge: Dr. Blum, Onken, Thorbecke, Wundt, Bluntschli, Hoffmann von Fallersleben; in den 70er Jahren: der Afrikareisende Rohlfs (in der Turnhalle über seine Expedition in die lybische Wüste), 1878 Vistor v. Scheffel über seine Jdylle "Waldeinsamkeit", 1878 Friedrich Bodenstedt über "Mirza Schaffp".

Die Museumsgesellschaft verfügt wohl über die größte und wertvollste Bibliothef in der Stadt.

Die Mitgliederzahl beträgt 260.

Der Vorstand bestand im Jahre 1900 aus den Herren Dr. Brinkmann, Augenarzt, 1. Vorstand, Stadtpsarrer Klein, Schriftsführer und Bibliothekar, Emil Becker, Kassier.

# Die defelicaft "Mebelhöhle"

wurde 1861 gegründet. Zweck derselben ist die Pflege der Gesselligkeit und der Vaterlandsliebe. Lettere wird bethätigt durch aufrichtige Gesinnung für Kaiser und Reich, durch die Feier der vaterländischen Gedenktage und werkthätiges Eintreten für alles, was der Förderung des engeren Heimatlandes und des Reiches dient. Daneben vergißt die "Nebelhöhle" nie, für Arme und Notsleidende, in Unglücksfällen, oder wo es sich sonst um die Hilsesleistung zu einem guten Werke handelt, thatkräftig und opferswillig ihre jeweils reiche Gabe zu spenden.

Ihr Vereinslokal befindet sich z. Z. im großen Saale der Restauration zum "Prinz Karl", wo täglich Zusammenkunste stattsinden. Die offiziellen Abende sind Mittwoch und Samstag. Die Feste (Stiftungssest und Sommerausslug) werden gewöhnlich gemeinsam mit den Damen geseiert, jonst sinden nur Herrensabende statt.

Die Mitgliederzahl ist (ohne Ehrenmitglieder) auf 140 besschränkt.

Der Borstand besteht z. 3. aus bem

- I. Oberspalter, Dr. Barbo, Oberarzt an der Beil- und Pflegeanstalt.
- II. " Professor R. Lang.
- III. Rechner, Fabrikant Emil Dyckerhoff und 12 Brahminen.

# "Der Frosateia",

einer Bette gegründet.\*) Mitglieder waren es nie mehr als 20. Einige Berühmtheit erlangte der Froschteich durch seine Fastnachtsaufführungen, bestehend in selbstverfaßten Lustspielen lokalen Charakters, worin städtische Berhältnisse und bekannte Persönlichteiten persissiert wurden. Das erste Lokal war das Hinterzimmer des "Pfälzer Hos". Die wöchentlichen Zusammenkunste wurden durch musikalische und humoristische Vorträge gewürzt und von Freunden des Humors gerne besucht. Ansangs der 90er Jahre

<sup>\*)</sup> Bei der polizeilichen Anmeldung wurde als Zwed der Bereinigung angegeben: "Hebung der Litteratur und der Froschzucht".

war der Bestand der ausübenden Mitglieder so zusammen geschmolzen, daß die Auslösung beschlossen, der "Froschteich" aus dem Plättig allegorisch zu Grabe getragen und das übrige Ber mögen vertrunken wurde.

Weitere Vereine zur Pflege der Geselligkeit sind die Gesellschaft "Immergrün", die "Mittwochsgesellschaft", "St. Georgenhöhe", "Unitas", der "Verkehrsklub", eine Vereinigung Pforzheimer Eisenbahn= und Postbeamten und ein "Post-Unterbeamten=Verein".

Die vielen in der Stadt wohnenden Nichtbadener und Ausländer haben sich mit der Zeit zu landsmannschaftlichen Ber einigungen zusammengethan, so bestehen z. Z. ein Berein der "Bapern" (Württemberger Hof), ein "Böhmisch sslavischer Berein (Pfalz), "Gmünder Bereinigung", eine "Schweizer Gesellschaft" (Schiff), ein "Desterreichs Ungarischer Berein".

#### Dobe Befude.

Das badische Fürstenhaus hat von jeher den lebhaftesten Anteil genommen am Wohlergehen der Industriestadt Pforzheim und dasselbe wiederholt durch den Besuch des Landesherrn bestundet.

Am 28. Juni 1819 erschien Großherzog Ludwig in der Stadt, seierlich empfangen von den Behörden, dem Ravalleriestorps und Jägerkorps Der hohe Herr stieg in der "Post" ab und suhr nach einigem Ausenthalt, von der Bürgerkavallerie bis

zur Wilferdinger Dobe begleitet, nach Karleruhe zuruck.

Am 24. Mai 1830 waren Größherzog Leopold, die Großherzogin und die Markgrafen Wilhelm und Maximilian hier, übernachteten in der "Post", um andern Tages zum Besuch der Württemberger Königssamilie nach Stuttgart weiter zu reisen. Die hohen Herrschaften besuchten die Bohnenberger'sche Papiersabrik in Niesern, die Finkenstein'sche Tuchsabrik, die Dennig'sche und Riehnle'sche Bijouteriesabriken, sowie das Benckiser'sche Eisenwerk und die Schloßkirche.

Bei der Einweihung des Denkmals der 400 Pforzheimer in der Schloßkirche 1834 erschien Großherzog Leopold mit den 2 Prinzen Ludwig Wilhelm und Friedrich (jetziger Großherzog).

(Bild im Altertumsmuseum).

Unser Großberzog Friedrich beehrte die Stadt als Prinzregent zum erstenmale mit einem Besuch am 8. Mai 1854 und wurde begeistert empfangen. Der nächste Besuch des Groß-

herzogs erfolgte bei der Eisenbahneinweihung 1861.

Am 2. Oftober 1856 traf der König von Preußen in Pforzheim ein, um sich nach Tübingen zu begeben und mit seiner Gemahlin einen Besuch auf dem Hohenzollern zu machen. In seiner Begleitung befanden sich der Prinz von Preußen, Ministerpräsident von Manteuffel, Generalleutnant v. Wedell, Major v. d. Gröben und v. Wismarc.

Am 30. Juli 1856 kam die Raiserin Mutter von Rußland nebst dem Kronprinzen Karl, und der Kronprinzessine Olga von Württemberg durch die mit russischen, preußischen und badischen Fahnen sestlich geschmückte Stadt. Die hohen Herrschaften wurden von den Vertretern der staatlichen und städtischen Behörden ehrers bietigst begrüßt Sie kamen von Wildbad und setzten ihre Reise über Bruchsal, Heidelberg und Frankfurt nach Berlin fort.

Am 14. Juli 1857 kamen Kaiser Nikolaus I. und die Kaiserin von Rußland auf der Rückreise von Wildbad hier durch, begleitet vom Großfürsten Michael und der Kronprinzessin Olga von Württemberg, sowie noch andern hohen Personen nebst großem Gefolge. Die hiesige Post bedurfte zur Weiterbeförderung 92 Pferde.

Wenig freundlich scheint der König Wilhelm von Preußen am 26. August 1865 am Bahnhof hier von der Bevölkerung aufgenommen worden zu sein. Der "Beobachter" schreibt: "Das Verhalten der Zuschauer war den Gefühlen, welche die neuesten Vorgänge — gemeint ist der preußisch-österreichische Konslikt — bei jedem Freunde des Rechts und der Freiheit hervorrusen,

entsprechend."

Weitere Besuche bes Großherzogs und der Großherzogin fanden statt am 24. Mai 1864, am 19. September
1868 — gelegentlich der Manöver — mit anderen Fürstlichkeiten
und dem Generalstab. Besonders festlich war der kurze Aufenthalt der Großherzoglichen Herrschaften bei ihrer Rückehr von
St. Morit am 18. Juli 1870, am Tage vor der französischen
Kriegserklärung. Die zahlreichen auf dem Bahnhos versammelten
Einwohner brachten in großartigster Weise der geliebten Fürstenfamilie die Versicherung unerschütterlicher Hingebung und Treue dar.

Um 1. Juli 1876 bei Gelegenheit der Eröffnung der Landes-Rosenausstellung, welche in der Billa Gesell abgehalten wurde, waren der Großherzog und der Erbgroßherzog, andern

Tags auch Pring Max von Baben in Pforzheim.

Bei seinem nächsten Besuche am 13. Mai 1881 wurde bem Großherzog von 1000 Personen ein Fackelzug gebracht.

Die weiteren Besuche des Landesfürsten erfolgten gelegentlich der Kunstgewerbe-Ausstellung 1896, der Einweihung des neuen Rathauses 1895 und der evangelischen Stadtkirche 1899. Jedesmal war die Anwesenheit des verehrten hohen Herrn für die Bevölkerung ein Tag der allgemeinen Freude.

Am 14. August 1871 und am 10. September 1876 war

General Werder hier.

Am 2. Juli 1875 traf die Königin von Sachsen hier ein, um in der Schloßkirche die Gruft zu besuchen und am Grabe ihrer Großmutter, der Großherzogin Stephanie, zu beten. Die rauf begab sie sich in die katholische Kirche, wo eine Messe zelebriert wurde.

Am 12. Juli 1876 besuchten die russischen Großfürsten Rikolan und Michael Michaelowitsch die Schloßkirche.

Am 8. Juli 1879 war Generalpostmeister Stephan hier und besichtigte das neue Reichspostgebäude, welches am 1. Oktober dem Berkehr übergeben wurde.

# Aleine Chronik.

wuchs der beste Wein des Jahrhunderts, nach dem in diesem Jahre sichtbaren Kometen "Rometenwein genannt. Der Romet hatte einen Durchmesser von 27000 Meilen, eine Schweislänge von 12 Millionen Meilen und wird erst in 3380 Jahren wieder erscheinen. Er slößte als Vorbote schlimmer Dinge große Furcht ein; aber man trank trothem viele Jahre lang mit Wonne den seurigen Elser, der mit 1000 Gulden das Fuder bezahlt wurde.

1816 17 Mißwachs, Teuerung, Hunger und Rummer.

1818 12. Dezember erfolgte die feierliche Beisetzung des vier Tage zuvor in Rastatt verstorbenen Großherzogs Karl

in der fürstlichen Familiengruft zu Pforzheim.

1824 Am 29. Oktober großes Hochwasser. Ein heftiger Regen schwellte die Flüsse Enz, Nagold und Würm zu Strömen an. Gegen Mittag brachten sie schon losgeriffene Floge und anderes Holz. Sämtliche Bruden ber Stadt, die meisten in Brötingen, Burm, Gutingen, Riefern, Ellmendingen, Beiler und Dillweißenstein wurden fortgeriffen. Der Wasserstand war 4 Schuh höher als 1784. Die unteren Straßen der Stadt und der Borstadt Au maren Dis jum Marktplat überschwemmt. Das Wasser brang burch bie Fenster ber Erdgeschosse in die Bauser, in den niedriger stehenden fogar in ben 2. Stod. Rein Menschenleben tam um, aber der Schaden war sehr groß. Vielen Häusern brohte der Einsturz, Vieh ertrank, die Wasserwerke murden beschäbigt, die Garten maren zu Buften geworden.

1829 von November bis Marg große Kälte.

heißer Sommer, ausgezeichneter Wein, teures Brot. 22. November Einweihung des von Großherzog Leopold gestifteten Denkmals der 400 Pforzheimer in der Schloßkirche.

1839 7. Februar Erdbeben in Pforzheim.

2. Mai Postbrand. Im goldenen Adler ausgebrochen, zerstörte in kurzer Zeit Post, Anker, grünen Baum, goldenen Adler und vier Privatgebäude.

guter Wein, das Fuder 15 hl galt 140 Gulden (240 M.) itrenge Kälte im März. 18 Grad R.

1846 47 Mißwachs, Teuerung, Hunger und Kummer.

1. August traten infolge anhaltender starker Regengüsse alle Flüsse über die Ufer und richteten großen Schaden an. Die Fluten rissen einen Teil der Auer Brücke mit sich fort. Dabei kamen zwölf Versonen, die sich in einem Nachen retten wollten, um's Leben. (Achn liche Hochwasser, zum Teil mit Eisgang verbunden, traten ein in den Jahren 1522, 1572, 1687, 1690, 1729, 1784, 1799). Siehe Aussach im Pf. Anzeiger vom 9. u. 11. Novbr. 1901.

1856 Hochwasser. Am 22. Mai ertrank ein Mädchen aus Hamberg in der Würm, in welche es beim Ueber-

schreiten eines Steges geriet.

Oktober. In dem an der St. Georgensteige angelegten Garten der Heil- und Pflegeanstalt wurden beim Umgraben verschiedene Altertümer, steinerne Rugeln, Münzen, Waffenstücke, außerdem menschliche Skelette aufgefunden.

Das Jahr brachte eine reiche Kirschenernte. Manck mal waren über 300 Körbe auf dem Markte. Das

Pfund kostete 1 Krz. (3 Pfg.).

Im Juli mußte am Eingang in die fürstliche Gruft der Schloßkirche eine Reparatur vorgenommen werden, weshalb eine Abteilung Militär hier einrückte, um während der Dauer jener Arbeiten in der Rirche

und an den Eingängen Wache zu stehen.

Um 13. Aug. wurden beim Graben eines Tohlens im Schulhof Bruchstücke ziemlich kunstvoller Töpfereien, Stücke geschmolzenen Glockengutes u. s. w. gefunden, die wohl von dem früheren Dominikanerkloster herrührten, das an jener Stelle stand, und das im September 1692 von dem französischen General Chamilip nebst der Au, der Brötzinger Vorstadt und einigen anderen Stadtteilen zerstört wurde, während es bei den Bränden 1689 verschont blieb.

anfangs November heftige Stürme, so daß die Feuerwehr abteilungsweise nachts patroullieren und Waden ausstellen mußte, um bei etwaiger Feuersgesahr gleich

bei der Hand zu sein.

2. November. Zu gunsten der durch den großen Brand in Neckarbischofsheim Geschädigten fanden Sammlungen und Konzerte der vereinigten Gesang vereine statt.

|   |   |  | • |   |
|---|---|--|---|---|
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
| • | • |  |   |   |
| • |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   | • |
|   |   |  |   |   |

Die Buerbrude bei ber Meberidmemmnng im Jahre 1851.

7. Februar. Beisetzung der Großherzogin Stephanie, Großherzog Karls Gemahlin, in der Fürstengruft zu Pforzheim.

im Mai wurde beim Ausgraben eines Fundaments in der Bleichstraße in 1½ Fuß Tiefe ein Mammutszahn gefunden von 1½ Fuß Länge und 3 Zoll Durchmesser am dicken Ende.

1862
31. Januar Hochwasser. Die niedrig gelegenen Stadtteile wurden überschwemmt. Die Bewohner mußten
ihr Vieh und ihre sonstige Habe in Sicherheit bringen.
Auf den Flüssen kamen Trümmer von Flößen, Brücken,
Stegen, Gartenzäunen angeschwommen. Der Floßkanal
wurde zerstört und von der Calwerstraße ein Stück
weggerissen.

1865 Ausgezeichnetes Weinjahr.

1866

Bezirksförster v. Davans, früher hier, später in Gerns-

bach, wurde zum Ehrenbürger ernannt.

Am 15. Juni fand in Pforzheim die erste Civiltrauung auf dem Rathause statt; sie wurde von Amtmann Goll vollzogen. Der Bräutigam war ein Israelite aus Cannstatt, die Braut evangelisch und aus Stuttgart.

1867 Ueberschwemmung der niederen Stadtteile. Am 17. Juni fand in der Turnhalle nach dem Vorbild anderer Städte eine Freiligrathsfeier statt. Der Ertrag von 300 Gulden wurde dem damals aus dem Exil zurückgesehrten Dichter übergeben.

1868 am 8. September brach ein Brand aus im Hagenschieß, ohne aber größere Ausbehnung zu gewinnen.

in der Racht vom 1. zum 2. September leichtes Erdbeben.

> Der Wartturm, an dem seit 1733 nichts mehr geschah, wurde renoviert. Die Mittel dazu stammten aus freiwilligen Beiträgen.

am 11. August der Engsteg von den Wellen fortgerissen. Im Oktober Orkan. Großer Schaden an Wald- und Obstbäumen.

1871 25. Mai großer Brand in Grunbach; 34 Gebäude absgebrannt, darunter Schulhaus, Rathaus und die kurz zuvor erbaute Kirche.

1874 17. Februar. Die Räher'sche Fourniersägmühle beim

Rupferhammer abgebrannt.

1875 am 20. Januar warf der Sturm das große provisorische Magazingebäude der Schlosserei Schwickert auf dem Rennfeld um.

Am 12. Juli Wolkenbruch, welcher in Liebenzell, Hirfau, Ernstmühle und Neuhausen große Verheerungen anrichtete.

Dberbürgermeister Groß übergiebt für die Ueberschwemmten in Philippsburg dem dortigen Bürgermeisteramt 1431,50 Mt. als Ergebnis einer Sammlung in der Stadt Pforzheim.

Bei den Grabarbeiten für die Wasserleitung stieß man auf dem Schulplatze auf eine Grabstätte, welche dem Anschein nach in früherer Zeit als Familiengruft

gedient hatte.

- am 19. April wurden bei Anlegung eines Waldweges im Eutinger Gemeindewald "am Klingenrain" 30 cm unter der Bodenoberfläche eine schön geformte männsliche Figur von weißem Sandstein, leider ohne Kopf und vielsach beschädigt, serner 10 Kupsermünzen, die Spize eines Wursspeereisens und eine Anzahl Hoblziegel gefunden. Die Figur stellt einen Merkur dar, der sich auf den Merkurstab stützt und in der umgeshängten Tasche ein Böckhen trägt. Die Münzen sind Sesterzien und Aß auß der älteren römischen Kaiserzieit von Antoninus Pius 138—161 n. Chr. und wahrscheinlich von Trajan 98—117 n. Chr. und Commodus 180—193 n. Chr. Die Fundstücke wurden der Alterztumssammlung in Karlsruhe zugestellt.
- 1879 großes Hochwasser mit Eisgang. Werder- und Altstätter Brücke wurden fortgerissen.
- 1882 große Ueberschwemmung.
- 1885 starke Einquartierung anläßlich der Corpsmandver des 14. Armeecorps.
- vom 20.—24. Dezember schneite es fast unaushörlich, so daß der Schnee über 1 Meter tief auf der Straße lag und großen Schaden an Bäumen und Gebäuden anrichtete. Das Perrondach des Bahnhoses wurde eingedrückt. Der Schnee schmolz langsam, und die Stadt blieb diesmal glücklicherweise vom Hochwasser verschont.

Pfingstdienstag Brand der Weißensteiner Papier-

fabrit.

1893 schlechtes Futterjahr (siehe Viehzucht).

Am 24. August abends 9 Uhr brach im Löwen in Salmbach Feuer aus, bei welchem 4 Kinder der Pforzheimer Ferienkolonie, die dort untergebracht war, ums Leben kamen. Die Stadtverwaltung ließ die Rinder gemeinsam beerdigen und setzte ihnen einen Gebenkstein.

1900 Gesegnetes Jahr. Getreide gut und viel, Obst gesund und in Hulle und Fulle. Es hielt sich bis zur neuen Obsternte.

# Nachtrag.

Unter dem Kapitel Städtische Verwaltung ist nachzutragen, daß die verantwortliche Leitung der gesamten Verwaltung in den Händen des Oberbürgermeisters liegt. Derselbe führt den Vorüs in den Stadtrats- und Bürgerausschußsitzungen. Erstere sinden in der Regel jeden Dienstag, lettere nach Ermessen des Vorssitzenden gewöhnlich jeden Monat einmal und zwar meint Montags statt. Der Oberbürgermeister führt den Vorsitz in solgenden Kommissionen: Archiv- und Altertumskommission, Baukommission, Steuerschatzungsrat der Stadt Pforzheim, Schulkommission, Kanalisationskommission. Der Bürgermeister leitet die Armenverwaltung, das Gemeindegericht, das Gewerbegericht, das Standesamt, die städtische Arbeiterversicherungskommission. Die übrigen Kommissionen werden von Stadträten oder besonders für das betreffende Amt vereigenschafteten Bürgern geleitet.

Seit Bestehen der Städteordnung 1875 befinden sich ununterbrochen in den städtischen Kollegien die Herren August Kanser, Bankdirektor und Dr. Adolf Richter.

Seit 1. Januar 1897 ist eine Dienste und Gehaltsordnung für die pensionsberechtigten Beamten der Stadtgemeinde in Kraft. Hiernach wird den Beamten das Amtsgeheimnis zur Pflicht ge macht, auch nach Auflösung des Dienstverhältnisses. Die Erlaubnis zur Uebernahme von Rebenbeschäftigungen hängt von der gewissenhaften Dienstführung der Beamten ab und ist von der Geneb migung durch den Stadtrat abhängig. Ohne Genehmigung des Stadtrats dürfen städtische Beamte feine Geschenke annehmen, die ihnen mit Bezug auf den Dienst von dritten Personen ange-Der Höchstgehalt ist erreichbar in 20 Dienst boten werden. jahren, in der Weise, daß nach je zwei Jahren eine Zulage von 10 Prozent der Differenz zwischen Anfangs- und Höchstgebalt gewährt wird. Dienstentlassung kann jederzeit ohne Kundigung, aber nur nach vorausgegangener Disziplinaruntersuchung ausgesprochen werden. Der Anspruch auf Ruhegehalt wird nach zehn jähriger Dienstzeit erworben. Der Ruhegehalt ist geregelt wie bei den staatlichen Beamten, ebenso das Witwen- und Waisen geld. Die Leistungen der Beamten für die Benfionskaffe ent sprechen den früheren staatlichen Bestimmungen.

Bürgermeister bezw. Oberbürgermeister waren im Lause des Jahrhunderts: Seit 1792 Jak. Friedr. Dreher, 1815 Krenkel, 1830 Lenz, 1837 R. Deimling, 1848 Crecelius, 1849 Zerrenner, 1863 C. Schmidt, 1875 Groß, 1884 Kraat, 1888 Habermehl.

Unter dem Rapitel Kaatliche Behörden ist nachzutragen: Das Motariat I (Notar Schmid) umfaßt die nördlich durch die Eisenbahn nach Stuttgart und westlich durch den Schloßberg, die Deimlingstraße, die Auerbrücke und die Nagold begangenen Stadtteile.

Das Actariat II (Notar Würth) umfaßt die übrigen

Teile der Stadt.

Das Motariat III (Notar Ludwig Mayer) umfaßt die Orte Bauschlott, Bilfingen, Brötzingen, Dürrn, Eisingen, Ersingen, Eutingen, Göbrichen, Ispringen, Rieselbronn, Niefern, Oeschelbronn.

Das Rotariat IV (Notar Walz) umfaßt die Gemeinden Dillweißenstein, Hamberg, Hohenwart, Huchenfeld, Lehningen, Mühlhausen, Neuhausen, Schellbronn, Steinegg, Tiefenbronn, Würm.

Das Motariat V (Not ar Burthardt) umfaßt die Orte Büchenbronn, Dietenhausen, Dietlingen, Ellmendingen, Itterssbach, Langenalb, Obermutschelbach, Nöttingen und Weiler.

Als Rechtsanwälte sind z. 3. hier thätig Friedrich Brombacher und Dornoff, Dr. Leopold Dammert, Martin Dufner, Samuel Fetterer, Rarl Groß und Franz Kratt, Dr. Fritz Retter.

Unter den **Beamten der Seil- und Phegeanstalt** seien noch genannt Rechnungsrat Josef Schuler, hier seit 1889 und Oberbuchhalter Jakob Ruhn, seit 1885.

# Gelcatisfälle des Großherzoglichen Amtsgerichts. (Erganzung zu Seite 344.)

Jahrgang 1898. — Civilprozeste.

Anhängig gewordene Fälle 2822. Mündliche Verhandlungen, Gesamtzahl 3308. Tarunter kontra-diktorische 1136. Endurteile 1720. Tarunter kontra-diktorische 219.

#### Mabnfaden.

Erlassene Zahlungsbesehle 3414. Erlassene Wollstreckungsbesehle 1488.

**Bellzogene** Fahrnißversteigerungen 252. Vollstreckungssachen einschließlich Arreste 706. Entmündigungen &. Mundtoterklärungen 1. und 2. Grades je 2.

# Straffaden.

Ergangene Urteile mit Schöffen 688, shne Schöffen 15, Privatklagesachen 58, sonstige Vergehen 211, von der Straftammer überwiesene Vergehen 355, wegen Uebertretungen 79, erlassene Strafbesehle 70, Forststrafverfahren 609, **Berjahren** aus früheren Jahren 26, neu anhängige 23.

Konkurse: Zurückweisung des Antrags auf Ronkurseröffnung 2, Schlußverteilung 18, Zwangsvergleich 1, auf andere Art 3. Eröffnete Konkurse 20, darunter Handelsleute 5, Ge-

werbetreibende 12, Landwirte 2, sonstige Personen 1.

Teilungsmasse: bis zu 1000 Mt. 4, bis zu 10000 Mt. 14, über 10000 Mt. 1. Schuldenmasse: von 1000—10000 Mt. 9, über 10000 Mt. 10.

Prozentsatz bei der Schlußverteilung: bis zu 25°, 11, von 25.-50°/0 4, über 50°/0 3. Im Zwangsvergleich: von 25 bis 50°/0 1.

Liegenschaftliche Zwangsveräußerungen: Bahl der Fälle: 19. Davon trafen dem Berufe nach: Landwirte 3, Gewerbetreibende 13, Landwirtschaft und Gewerbe zugleich treibende Personen 1, sonstige Personen 2. Es wurden veräußert nur Gebäude in 5 Fällen, nur Gelände in 5 Fällen, Fläche 2 Heftar 55 Ar. Gebäude und Gelände wurden veräußert in 9 Fällen, Fläche 9 Heftar 18 Ar. Schätzungswert der Liegenschaften: 511 000 Mt., Steigerungserlös der Liegenschaften: 462 000 Mt.

# Pfandeinträge.

Bedungene Pfandrechte: Zahl 748, Kapitalbetrag 9 099 000 Mark. Richterliche Pfandrechte: Zahl 172, Kapitalbetrag 214 0100 Mark. Borzugsrechte: Zahl 2141, Kapitalbetrag 7 741 (1000 Mk., Kaufschillinge 7 554 000 Mk., Gleichstellungsgelber 187 000) Mk. Im Ganzen 3061, Kapitalbetrag 17 054 000 Mk. Belastet dem Berufe nach: Landwirte 756, Gewerbetreibende 15 334, Personen mit Landwirtschaft und Gewerbe zugleich 122, sonstige Personen 837.

#### Pfandfiride.

Bedungene Pfandrechte: Zahl 680, Kapitalbetrag 3601000 Mark. Richterliche Pfandrechte: Zahl 164, Kapitalbetrag 181000 Mark. Borzugsrechte: Zahl 7194, Kapitalbetrag 9007000 Mk. Davon Kaufschillinge 8329000 Mark, Gleichstellungsgelber

678000 Mt. Im Ganzen 8038, Kapitalbetrag 12 789 000 Mt. Entlastet dem Beruse nach: Landwirte 607, Gewerbetreibende 6945, Personen, welche Landwirtschaft und Gewerbe zugleich betreiben: 29, sonstige Personen 209. Darunter zufolge richterslicher Berfügung 20, Kapitalbetrag 98 000 Mt. Infolge allgemeiner Bereinigung 5235, Kapitalbetrag 4 999 000 Mt.

Bei dem Abschnitt Gewerde sei der seit 12 Jahren bestehende Rohlenverein erwähnt, dessen Mitglieder durch vorausentzichtete Teilzahlungen das Anrecht erhalten, an den durch Massensbezug billiger erworbenen Kohlen sich ein bestimmtes Quantum zu sichern.

Bei **Bohlsahrtseinrichtungen** verdient Erwähnung das unter Dr. Gustav v. Roehl stehende Laboratorium, eine amtliche Untersuchungsanstalt für Nahrungs- und Genußmittel, sowie Gebrauchsgegenstände.



# Schlußwort.

Tausend Jahre heimatlicher Geschichte haben wir in den vorliegenden Blättern an unserm Geiste vorüberziehen sehen und in großen Zügen das Kommen und Gehen der Geschlechter, das Werden und Vergehen der jedem Zeitalter eigentümlichen Zustände und Einrichtungen verfolgt. Allenthalben haben wir dasselbe Geschehen, dieselbe Gesehmäßigseit beobachtet, im großen Völker leben wie in der Gemeinde und im Daseinskampf des einzelnen Wenschen. Ueberall ein langsames, mühevolles Auswärtsstreben, ein Blühen und Reisen, bis der Höhepunkt der jeweiligen Ent wicklung überschritten war, und dann ein rasches Abwärtssteigen, dem die Auslösung veralteter und die Umbildung zu neuen Formen folgte.

Aus nebelgrauer Ferne taucht das Bild des werdenden Pforzheim vor uns auf. In seiner Geschichte, in seinem Wirken und Schaffen, Wetten und Wagen spiegelt sich das Leben und Streben des gesamten Volkes, wie das große Sonnenbild aus dem kleinen Wassertropfen uns entgegenleuchtet. Es ist ein Zeichen gesunder Entwicklung, wenn der Geist des ganzen Volkes im Leben der einzelnen Gemeinde wirkt. Denn wie das Große durch das Einzelne, so kann wiederum das Gemeindeleben nur gedeiben, wenn die großen und guten Gedanken der Zeit bis in die sernsten Winkel dringen, die Geister befruchten, das Thun heben und

Geschützt und gepflegt von einem starken Fürstengeschlichte, entwickelt sich in den Mauern des alten Pforzheim bald ein reges, gewerbliches Leben. Un allen das Heimatland berührenden Leiden und Freuden nimmt die aufstrebende Stadt den lebhaftenen Unteil. Das erlauchte Haus der Zähringer giebt ihr durch einen seiner edelsten und genialsten Vertreter die gesetzlichen Grundlagen für eine allseitige freiheitliche Entfaltung ihrer Kräfte. Wohl fahrt, Bildung und Gesittung erreichen eine hohe Blüte.

Die mächtige Bewegung der Geister in der Zeit der Reformation erfaßt auch die Bürger der Stadt Pforzheim mit aller Macht und zieht sie in ihren Bann. — Der bedeutendzte der Humanisten, "der Reftor Deutschlands", Reuchlin, wird in ihren Mauern geboren, Pforzheims größter Sohn. Unendlicher Segen geht von ihm aus für die deutsche Wissenschaft und das Schulwesen seiner Baterstadt. – Dann kommen Zeiten unsag

licher Not. Der entsetliche 30jährige Krieg mit seinem Gefolge von Jammer und Elend, und mehr noch die darauffolgenden französischen Mordbrennereien haben Pforzheim dem Untergange nahe gebracht. Aber groß und ehrwürdig zeigte sich gerade in jenen Zeiten härtester Prüfung und bitterster Bedrängnis der Glaubensmut, die Mannestreue und die wahrhaft heroische Tapferkeit eines sittlich lauteren und gestählten Bürgertums, dessen Thaten wert sind, den nachlebenden Geschlechtern für alle Zeiten als erhebendes Beispiel vor die Seele geführt zu werden.

Eine neue Zeit war angebrochen. Neue Einrichtungen und Formen waren nötig geworden, für welche die Bürgerschaft ihre sorgsam gehüteten Privilegien opfern mußte. Daß sie mit all ihrer Zähigkeit den äußersten Widerstand leistete gegen das Aufzgeben der ihr lieb gewordenen Freiheiten, gereicht ihrem Charakter

in unsern Augen sicher nicht zur Unehre.

Wieder war es ein Zähringer, der dem verarmten, heruntergekommenen Volke die Wege bahnte zu neuer Wohlfahrt und besseren Sitten. Der unvergeßliche Karl Friedrich war es, dem Pforzheim den Aufschwung der Flößerei, des Holzhandels und vor allem jener Industrie dankt, die es zu dem gemacht hat, was es heute ist. —

Die Einwohnerschaft hat sich in dem abgelaufenen Jahrhundert verneunfacht. Dementsprechend mußte auch die städtische Berwaltung brechen mit den alten Traditionen und einen Bug in's Große annehmen. Solche Wandlungen sind naturgemäß immer mit Weben verbunden, unter denen die Bertreter der neuen Richtung nicht minder leiden, wie jene der althergebrachten. Bauwesen, Gesundheitspflege und Bildungsanstalten nehmen außerordentliche Mittel in Anspruch. Aber sie sind nicht umsonst Jett schon zeigen sich die guten Folgen der aufgewendet. städtischen Reformen: Pforzheims Aussehen ist das einer schönen, wohlhabenden Stadt; die Typhusplage ist verschwunden; unsere Schulen stehen an ber Spite der gleichwertigen Anstalten des Welche ungeheuere Summe von Arbeit und Sorgen Landes. diese Errungenschaften unsere Stadtverwaltung tostete, bas entzieht sich dem Auge des gewöhnlichen Bürgers. Wenn er aber die Wohlthaten einmal am eigenen Leibe empfindet, dann wird er jenen Männern wohl von Herzen dankbar sein, die für ihn und seine Nachkommen ihr Bestes eingesett haben an geistiger und physischer Rraft. -

Trostlos hat das 19. Jahrhundert begonnen! Kraftvoll und in stolzer Schönheit steht an seinem Schlusse das neugeeinte deutsche Reich im Rate der Bölker, ein Hort des Friedens und der Arbeit! Der deutsche Name ist wieder geachtet, deutsche Wissenschaft und Kunst, deutsche Industrie und deutscher Handel

haben die Welt erobert. Was die nationale Wiedergeburt und der wirtschaftliche Aufschwung des Reiches für Pforzheim zu bedeuten haben, das zeigt uns ein Blick in unsere Werkstätten und Fabriken und auf die riesigen Arbeitermassen, welche hier ihr reichliches Brot verdienen.

Wenn die Geschichte unserer Vaterstadt dankesvoll jener großen Männer gedenkt, deren staatsmännische Weisheit und Thatkraft diese Erfolge errungen hat, so steht mitten unter ihnen in helleuchtenden Lettern der Name unseres geliebten Großberzogs Friedrich. Ganz im Geiste seines edlen Groß vaters hat der hohe Herr allezeit besonders warmen Anteil an dem Wohlergehen Pforzheims genommen. Aus einem kleinen Land städtchen hat es sich unter Großherzog Friedrichs Regierung zu einer stattlichen Provinzialstadt, zu einem Weltindustrieplaz emporgeschwungen, dessen Erzeugnisse heute nach allen Ländern der Erde gehen. Was der hochherzige Fürst, dessen Hand die Geschicke unseres Heimatlandes nun schon ein halbes Jahrhundert hindurch mit immer gleicher Pflichttreue und wahrhaft väterlicher Fürsorge lenkt, für unsere Heimatstadt gethan hat, das soll ihm ewig unvergessen bleiben!

Wenn an seinem Ehrentage\*) das ganze Deutschland seinen getreuen Eckart beglückwünscht, wenn das treue Badeners volk dem geliebten Großherzog aufs neue seine Huldigung und den Ausdruck inniger Verehrung darbringt, dann wird auch seine getreue Stadt Psorzheim an den Stufen des Thrones ihre Festes gabe niederlegen —

den unverwelflichen Kranz des Dankes, der Liebe und der Bürgertreue.

Gott erhalte und schütze unsern geliebten Großberzog und sein ganzes Haus!

Gott segne und schütze unsere teuere Vaterstadt Pforzheim.

<sup>\*)</sup> Im April 1902: 50jähriges Regierungsjubilaum Sr. Königl, Hoben des Großherzogs Friedrich.

# Inhaltsverzeichnis.

|             | <b></b>                                                                              | Seite     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Ans         | Borwort. <b>Pforzheims Borzeit</b>                                                   | 4—7       |
|             | Die alteste Geschichte.                                                              |           |
| Pfor        | ribeim im Mittelalter                                                                | 7—22      |
| ÷ , , ,     | Die Stadt in ihren Anfangen Innere Berhaltnisse.                                     |           |
|             | — Johann Reuchlin Allgemeine Mitteilungen.                                           |           |
| Pfor        | iheim unter Markgraf Christoph                                                       | 2235      |
| ~ , , ,     | Stadteordnung. — Gewerbeordnung. — Gebrauche und                                     |           |
|             | Sitten.                                                                              |           |
| Pfa:        | sheim im Reformationszeitalter                                                       | 3559      |
| ~ , , ,     | Die vorresormatorische Zeit. — Die Einsuhrung der Re                                 | 0000      |
|             | formation in Psorzheim. — Allgemeine Berhaltnisse                                    |           |
|             | Hervorragende Psorzheimer aus der Reformationszeit.                                  |           |
|             | Johannes Unger. — Johannes Schwebel. — Rifolaus                                      |           |
|             | (Berbel Das Pforzheimer Echutenfest von 1561.                                        |           |
|             | Sonftige Vorkommnisse.                                                               |           |
| Pfar        | sheim in der Beit vom 16. jum 17. Jahr-                                              |           |
| _           | undert                                                                               | 59 - 73   |
| 7           | Pforzheimer Religionsunruhen Stadt und Land vor                                      | 00-10     |
|             | dem 30 jahrigen Rrieg.                                                               |           |
| Tefa.       | Beim im 30 jährigen Krieg                                                            | 73—101    |
| 2 101       |                                                                                      | 75-101    |
|             | Die 400 Pforzheimer. — Die Zeit von 1622—1634                                        |           |
|             | Die schlimmen Zeiten nach der Rordlinger Schlacht. — Die letten Kriegsjahre.         |           |
| Man         |                                                                                      | 101 117   |
| Ž, A II     |                                                                                      | 101-117   |
|             | Innere Aerhaltnisse. — Das Schulwesen in Pfoczheim.                                  |           |
|             | Allgemeine Berhaltnisse. — Zitten und Gebrauche Reue Kriegslasten.                   |           |
| 2060.       |                                                                                      | 117 107   |
| × 101       | zheim vor seiner Berkörnug                                                           | 111-121   |
|             | Aussehen und Befestigung ber Stadt, Pforzheim im                                     |           |
| 346         | Innern.                                                                              | 107 144   |
| X-101       | zheim im Orleans'iden Kriege                                                         | 127 - 140 |
|             | Die Ereignisse bis jum zweiten Brande Einnahme,                                      |           |
|             | Plunderung und Riederbrennung der Stadt Rach der                                     |           |
|             | Berstörung. Iweite Einnahme Pforzheims. – Weitere Drangsale Die letten Kriegszeiten. |           |
| ni.         |                                                                                      | 1.10 100  |
| <b>X312</b> | zu Karl Friedrichs Regierung.                                                        | 140100    |
|             | Der Wiederausbau der Stadt Innere Berfialtnisse.                                     |           |
|             | Allgemeine Mitteilungen Singer und Schupengesell                                     |           |
|             | schaft Ariegerische Zeiten. — Der Privilegienstreit.                                 |           |

| Radricten von einzelnen Samilien und hervor-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Seite     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ragenden Männern Fforzheims 1. Die Familie Ungerer. 2. Die Familie Kat. 3. Die Familie Kienle. 3. Karl Joseph Bouginé.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 166—171   |
| Pforzheim unter Karl Friedrich. Allgemeines. — Die Revolutionskriege. — Flösserei und Holzhandel. — Stiftungen. — Rochmals das Waisenhaus in Pforzheim. — Gewerbe, Industrie und Handel, Acers bau und Viehzucht. — Verschiedenes. — Verdiente Pforzsheimer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 171 - 20m |
| Die Entstehung und Entwicklung der Bijouterie-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| Allgemeines. — Das Was und Wie der Bijouteries fabrikation. — Beleuchtung. — Löhne. — Arbeiters fürsorge. — Entwicklung einzelner Bijouteriegeschäfte. — Der Kunstgewerbeverein. — Die Kunstgewerbeschule. — Die Großh. EdelmetallsProbieranstalt. — Ferd. Dechele. Staatsrat Joh. Friedrich Baumgärtner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 206 - 272 |
| Pforzheim im 19. Jahrhundert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 053 00    |
| Die Freiheitstriege. — 1815—1848. — Pforzheim während der Revolution 1848/49. — Neue Bahnen. — Pforzheim im großen Kriege. — Die politischen Parteien. — Die Landtagsabgeordneten der Stadt Pforzheim. — Die Landtagsabgeordneten des Landbezirks Pforzheim. — Eduard Bichler. — Morik Müller. — Ludwig Auerbach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 272 — 330 |
| Baulice Beränderungen in der Stadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 330-342   |
| Die Baugenossenschaft. — Die gemeinnützige Baugesell- schaft. — Bruden und Stege.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 342-347   |
| Berwaltung und Gericht. — Das Großh. Amtsgericht. — Das Polizeiwesen. — Die Staatsanwaltschaft — Das Großh. Finanzamt. — Obereinnehmer und Domanen: verwalter. — Obersteuerinspektor. — Die Steuerseinnehmercien. — Das Steuerkommissariat. — Sektion für Wasser und Straßenbau. — Das militarische Relbeamt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 022—021   |
| Städtische Berwaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 347-357   |
| Burger und Gemeindebeamte. — Oberbürgermeister Kaspar Schmidt. Geschaftssalle von 1863 – 1876. — Statistik über die Thatigkeit des Burgermeisteramts Pforzheim seit 1879.  Beamte und Angestellte seit 1870. — Statistik über die Thatigkeit des Gewerbegerichts Pforzheim. — Gemeindevermögen. — Das Pforzheimer Rathaus. — Die Gemalde im Pforzheimer Burgerausschußstungssaal. — Die Einweihung des neuen Rathauses. — Burgermeister Zerrenner. — Burgermeister Crecelius. — Das Pforzheimer Burgersorps. — Stand und Gang der Bevölkerung. Bevölkerungsbewegung. — Die Familie Gerwig. — Die Familie Gerwig. — Die Familie Schober. |           |
| Forstwirtschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 387—391   |
| Flösserei und Solzhandel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 391-411   |

| nd <b>Biehzucht</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | £                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| tevauwi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | And                                                                                          |
| A20—460  — Die Finkenstein'sche Tuchfabrik. — Die  — Der Eisenhammer. — Der Kupfers Mechanische Werkstätten, Schlossereien, Bäcker und Metger. — Wirte, Vierbrauer Mühlen. — Schuhmacher und Schneiber. Ichaste. — (Verber. — Banks und Wechsels Der Kleinhandel. — Der Konsumverein. — telbedürfnisverein für Pforzheim und Ums Das Buchdruckergewerbe. — "Beobachter", Unzeiger", "Pforzh. Stadtisches Tagblatt". Uslammer. — Der Kaufmannische Berein. erein. — Berein Kreditreform. — Statistik in Pforzheim. — Zusammenstellung der in tehenden, der Fabrikaussicht unterstellten                           | Sewerbe<br>Allg<br>Sali<br>ham<br>Schi<br>und<br>gefd<br>Der<br>gebu<br>"Bf                  |
| Lie Straßen. — Die Post · Die Eisenbahn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Das Be                                                                                       |
| ge. Das Pfründnerhaus. Die Hers nat. Die städtische Sparkasse. Der Die Gesundheitspslege. — Medizinalrat (Vikler. — Das Kinderspital Siloah. — n Pforzheim Aerzte und Apotheten. — gliche Heil- und Pflegeanstalt Geheimer hann Georg Muller. — Die sozialen Bers e. Kranken-, Unfalls, Altersversicherung Die löbliche Singergesellschaft der m. Die Pest in Pforzheim (Gedicht von as Beleuchtungswesen. — Das Elektrizitäts- Pforzheimer Wasserleitung Kanalisation ktion. — Badeanstalten. Dierärzte und Der Verschönerungsverein. — Erholungssigsorte Das Feuerlöschwesen und die enerwehr Louis Franzmann. | Die berg<br>Bor<br>Dr.<br>Der<br>Tie<br>Hofi<br>Stal<br>Brai<br>werk<br>und<br>Tier<br>ftatt |
| Friehungsanstalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rir<br>lisch<br>Die<br>mein<br>Gen<br>lisch<br>apos<br>gelis<br>höse<br>Tas<br>schul         |
| Institut. – Die (Vewerbeschule. — (Vewerbeschuber. – Las Pforzheimer Töchterinstitut.<br>Töchterschule. – (V. F. Pfluger. — Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Da <b>s</b><br><b>já</b> jul<br>—                                                            |

|             |              |               |           |      |            |              |             |        |       |               |      |      |    | Celle                    |
|-------------|--------------|---------------|-----------|------|------------|--------------|-------------|--------|-------|---------------|------|------|----|--------------------------|
|             | arbeitsschul | le. —         | Das       | ftd  | ibti       | i de         | Be          | aisei  | nbai  | us.           |      | D    | 80 |                          |
|             | Taubstumn    |               |           | •    |            | , ,          |             | •      | _     |               |      |      |    |                          |
|             | J            |               |           |      |            |              |             |        | ,     |               |      |      |    |                          |
| m           | Theater. —   |               |           |      |            |              |             | Ju .   | om    | un            | Roll | itut | и. |                          |
| Q Pa 1      | rakter der   | : Bei         | OLR       | rni  | tg         | •            | •           | •      | •     | •             | •    | •    | •  | 576—578                  |
|             | 28ohnung     |               |           | •    |            | •            | •           | •      | •     | •             | •    | •    | •  | 578 - 581                |
| _           | Ernährni     | ,             |           | •    | •          | •            | •           |        | •     | •             | •    | •    |    | 581-584                  |
|             | Kleidung     |               | •         |      |            |              | _           | •      | •     | •             |      |      | •  | 584-585                  |
| <u> </u>    | Niges Le     | _             |           | •    | •          |              | •           | •      | •     | •             | •    |      | •  | 585—592                  |
|             |              |               |           | . •  | •<br>•     | •<br>• • • • | •<br>• • •  | •<br>( | •     | •             | •    | •    | •  | 000002                   |
| zver        | eine zur     | Tueg          | e oe      | r z  | lm         | cety         | all         | INU    | g     | un            | 0    |      |    |                          |
|             | beselligkei  |               |           | •    |            | •            | •           |        |       | •             |      | •    |    | 592 - 607                |
| -           | Allgemeine   |               | Die (     |      |            | aese         | Пęф         | -      | -     |               | ~    | Tur  | n: |                          |
|             | verein. —    | Der 7         | ~ · · · · | hund | <b>V</b> - | Q            | joh<br>mind | Roti   | sra+  | ~<br>  # 11 W | erei | ~    |    |                          |
|             |              |               |           |      |            |              |             |        |       |               |      |      |    |                          |
|             | Der Militä   |               |           |      |            |              |             |        |       |               |      |      |    |                          |
|             | nup Faupm    |               |           |      |            |              |             |        |       |               |      |      |    |                          |
|             | vereine.     |               |           |      |            |              |             |        |       |               |      |      |    |                          |
|             | verein       |               |           |      |            |              |             |        |       |               |      |      |    |                          |
|             | Männerges    | angvere       | in P      | orzh | eim        | . —          | · Ei        | ntra   | icht= | Fro           | hsin | n.   | _  |                          |
|             | Der Säng     | ertranz       | · —       | Di   | e (        | yese.        | Usa         | aft    | Lic   | eder          | tafe | l    | _  |                          |
|             | Gesangvere   |               |           |      |            |              |             |        |       |               |      |      |    |                          |
|             | Der evang    |               |           |      |            | ,            |             |        | •     | •             |      |      |    |                          |
| Dor         | Saalban      | • •           | •         | •    |            |              |             |        |       |               |      |      |    | 607—610                  |
|             |              | •             | _         |      |            | •            | •           | •      | •     | •             | •    | •    | •  |                          |
|             | Museums      |               |           |      |            |              | II          | •      | •     | •             | •    | •    | •  | 610—611                  |
| Die         | Gesellica    | ft "z         | Aebe      | ſŖŏ  | ŖΓe        | 66           | •           | •      | •     | •             | •    | •    | •  | 611                      |
| "De         | r Froschte   | ri <b>d</b> " | •         | •    | •          | •            | •           | •      | •     | •             | •    | •    | •  | 611 - 612                |
|             | e Besuche    |               | •         | •    | •          | •            |             | •      | •     | •             | •    | •    | •  | 613 - 614                |
|             | ne Chron     |               | •         |      |            |              | •           |        |       |               |      |      |    | 615 - 619                |
| Mad         | strag .      |               | •         | '    | -          |              | -           | -      | -     | •             |      | -    | _  | <b>620</b> – <b>62</b> 3 |
|             |              | • •           | •         | •    | •          | •            | •           | •      | •     | ٠             | •    | •    | •  |                          |
| <b>50</b> 1 | nķwort       | • •           | •         | •    | •          | •            | •           | •      | •     | •             | •    | •    | •  | 624626                   |
| - •         | -            |               |           |      |            |              |             |        |       |               |      |      |    |                          |

# Korrekturen.

- Leite 36 4. Zeile von unten statt: "Als Filiale gehörten bazu: Würm, Suchenfeld, Dillstein und ein Teil von Weißenstein, wo die je sige Kirche school 1821 stand", lese: Die jesige Kirche wurde 1784 fertig und im August dieses Jahres eingeweiht. Die alte Weißensteiner Schloßtapelle stand beim Eingangsthor der unteren Burg und ward, weil baufällig, sinster und seucht 1782 abgebrochen.
  - 78 8. Zeile von oben statt Markgraf Ernst Friedrich lese Georg Friedrich.
  - 179 ]. Zeile von unten statt "französischen Borposten" lese österreichischen Borposten.
  - 182 19. Zeile von unten (Siehe Kleinschmidt: Karl Friedrich von Baden, Seite 177) lese statt Pforzheim -- Ulm.
  - , 183 7. Zeile von oben statt Ulmen lese Spipahorn.
  - , 187 28. Zeile von oben statt: Finanzminister Baumgärtner lese: Stadtsrat Baumgärtner.
    - 192 ]. Zeile von unten statt: Brözinger Gasse lese: Destliche Rarls Friedrich straße. 12. Zeile von oben lese statt: Die Bleiche war auf dem Rennseldplaz anstelle des großen Belserichen Anwesens, gegenüber der chemischen Fabrit, jezt August Rapser gehörig.
    - 198 2. Zeile von oben statt: Bauer lese: Brauer.
  - 201 1. Zeile von unten statt: an der Badgassebrücke über dem oberen Muhlkanal lese: Hinter der Kante am Muhlkanal.
  - , 216 1. Beile von oben ftatt : Rame, lefe : Dann.
  - 284 16. Zeile von unten statt: gewogen lese: aufgewogen.
  - 268 3. Zeile von oben ist jahrlich zu streichen.
    - 277 6. Zeile von oben lese: Bunbesafte.
  - 278 17. Zeile von unten statt: Stadtrate lese: Staaterate.
  - 285 11. Zeile von oben streiche: mit ben.
  - 298 1. Zeile von unten ftatt: Herrmann lese: Greiff.
  - . 302 7. Zeile von unten lese: 7. April 1860.
  - 304 7. Zeile von oben ftatt mar lese: hatte.
  - 320 6. Zeile von unten statt: 1881 lese: 1880.
  - . 385 3. Zeile von oben: "Die noch stehenden alten Ihore kamen zum Abbruch; so sielen w." soll heißen: "Die noch stehenden Ihore oberhalb und unterhalb des Echlosses lamen zum Abbruch. Alle übrigen Ihore waren schon früher abgetragen worden.

- Ceite 355 17. Zeile von unten ftatt 1873 lefe 1863.
  - " 438 11. Zeile von unten hinter Besite ift einzuschalten vor.
  - " 447 12. Zeile von unten ist zu streichen: Zur Zeit hat der Berein 1911 Mitglieder.
  - , 494 3. Absatz von unten ist zu streichen.
  - " 496 3. Zeile von unten ftatt 1,400,000 lefe 1,400,000,000.
  - " 508 2. Zeile von oben statt Gaswerk lese Elektrizitätswerk.
  - " 510 24. Zeile von unten statt 1894 lese 1864.
  - 522 17. Zeile von unten statt nationalistischen lese rationalistischen.
  - " 532 22. Zeile von unten statt Dominikanerkloster lese Domini-
  - , 566 Zeile 10 und 14 von unten lese 1893.





| • |   |   | • |  |
|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   | • |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   | • |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
| , |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   | • |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |

|   | • |   |   |    |   |   |
|---|---|---|---|----|---|---|
|   |   |   |   |    |   |   |
|   |   |   |   |    |   |   |
|   |   |   |   |    |   |   |
|   |   |   |   | •• |   |   |
|   |   |   |   |    |   |   |
|   | ٠ |   |   |    |   |   |
|   |   |   |   |    |   |   |
|   |   |   |   | •  |   |   |
|   |   |   |   | •  |   |   |
|   |   | • |   |    |   |   |
|   |   |   |   |    |   |   |
|   |   |   |   |    |   |   |
|   |   |   |   |    |   |   |
|   |   |   |   |    |   |   |
|   |   |   |   |    |   |   |
|   |   |   |   |    |   |   |
|   |   |   |   |    |   |   |
|   |   |   | • | ı  | , |   |
|   |   |   |   | 1  | • |   |
|   |   |   |   |    |   |   |
|   |   |   |   |    |   |   |
|   |   |   |   |    |   |   |
|   |   |   |   |    |   | • |
|   |   |   |   |    |   |   |
|   |   |   |   |    |   |   |
|   |   |   |   |    |   |   |
|   |   |   |   |    |   |   |
|   |   |   |   |    |   |   |
|   |   |   |   |    |   |   |
|   |   |   |   |    |   |   |
|   |   |   |   |    |   |   |
|   |   |   |   |    |   |   |
|   |   |   |   |    |   |   |
|   |   |   |   |    |   |   |
|   |   |   |   |    |   |   |
| • |   |   |   |    |   |   |
|   |   |   |   |    |   |   |
|   |   |   |   |    |   |   |
|   |   |   |   |    |   |   |
|   |   |   |   |    |   |   |
|   |   |   |   |    |   |   |
|   |   |   |   |    |   |   |